

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



• . · 

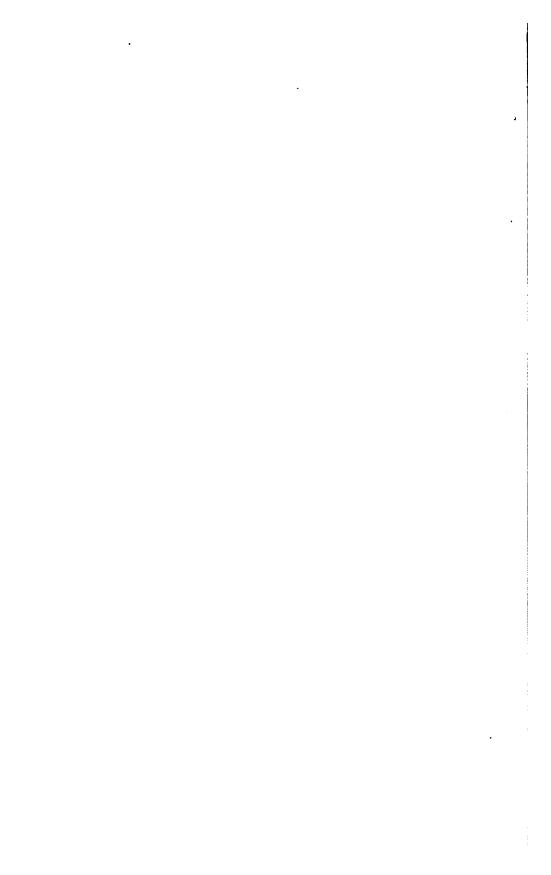

|   |    |   |   |   | • |  |
|---|----|---|---|---|---|--|
|   |    |   |   |   |   |  |
| ; |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   | ·. |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    | • |   | - |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |
|   |    |   | • |   |   |  |

• . . • •

(Schnidt) NFCD

•

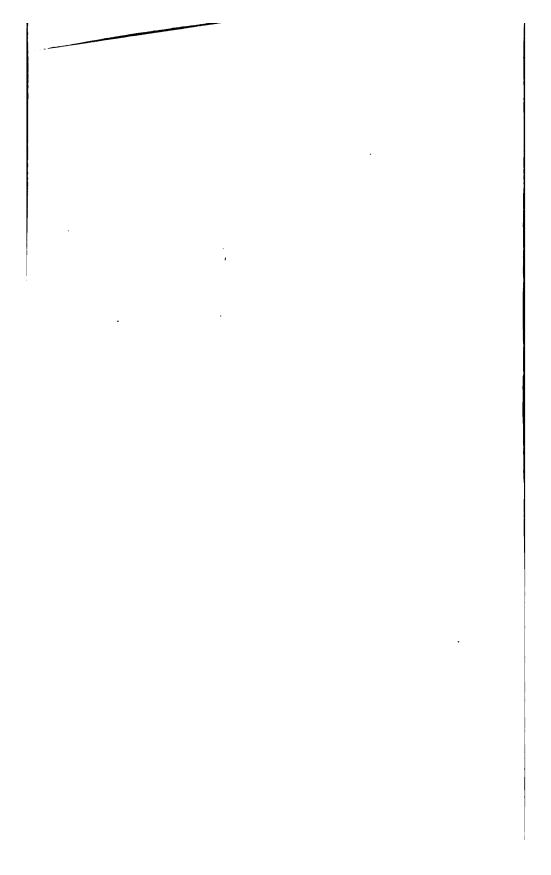

### Geschichte

# der deutschen Literatur

seit Lessing's Tod.

Berfaffer und Berleger behglien fich bas Recht einer Ueberfehung ins Englische und Brangbfliche vor. Leipzig, ben 1. Detober 1866.

## Geschichte /

ber

# Deutschen Literatur-

feit Leffing's Tob.

Bon

Inlian Schmidt.

Dierte, durchweg umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Erfter Band.



Leipzig.

Friebrich Lubwig Berbig.

1858.



Drud von C. C. Elbert in Leipzig.

### Morit Haupt

gewibmet.

• • • • • •

Baffen wir bas Jahrhundert, welches mit bem Sturg Gotticheb's beginnt und fich bis zu ben Weben ber Julirevolution bingiebt, in ein allgemeines Bild, fo finden wir zwar bie Farben, welche Frau von Stael anwenbet, nicht gang getroffen: es fab nicht gang fo traumerifch und nebelhaft bei und aus, wie es ber geiftreichen Frangofin vortam. Aber bas Beitalter erfcheint und boch beinahe fo fremb wie in fenem mertwürdigen Buch. Alles wetteiferte, fur bie Gebilbe ber Phantafie Unbacht und Begeisterung ju empfinden. Man icheute fich nicht, was augenblicklich bie Geele bewegte, als ewige Bahrheit auszusprechen, und für feine geheimften Bergensergiefungen bei aller Belt eine verwandte Stimmung vorauszuseben. glaubte nicht unbedingt an ben breieinigen Gott, aber in erhöhter Stimmung glaubte man an alles, jebe neue Stee fant ihre Apostel und ihre Je unbefangener man fich forttragen lieg vom Strom bes allmachtigen Gemuthe, befto unreifer war nicht felten, was man in folden Errfahrten gewann: ber barte mannliche Ernft, ber allein ein Bolf bauernb pormarte bringt, bilbet fich nicht aus, wenn bas Gefühl jebem neuen Ginbrud offen ftebt, und mas feinen Wiberftand finbet, ubt auch nicht bie Rraft. Aber es war viel Narbe in biefer liebenswürdigen Zeit, und wir tonnen fie nicht ohne Rührung betrachten, nicht ohne ben beflemmenben Ameifel, ob bas, mas an ihre Stelle trat, gleich geeignet ift, bas Blud ber Menfchen und ben Schat ihrer Ibeen zu vermehren. Gleichviel! bie Emporung war nothwendig. Es ift nicht blod ber zufällige Wechsel ber öffentlichen Stimmung, ber und anders empfinden läßt, nicht blos bie größere Breite und Bobe unferer Bilbung, bie unfer Urtheil beranbert: wir fteben mit einem gang neuen fittlichen Princip jenem Sahrhunbert gegenüber. Das Leben gilt uns mehr als bie Runft, bie Sache mehr als bie Berfon, die fittliche Rraft mehr als die icone Ericheinung, bas beftimmte Baterland bat bas zerfloffene Bilb ber allgemeinen humanitat Schlimm genug, wenn bas neue Princip zuerft gerfegenb, unverbränat. fcon, inhuman fic außerte: Uebertreibungen find bei feinem Uebergang

zu vermeiben. Sest fteben wir fest in ber Ueberzeugung, bag nur ein großer Wille groß empfindet und Großes ichafft, daß nur in ber Birtung aufe Bange ber Einzelne fich mahrhaft befriedigt, und in bem Bewußtfein biefer Sicherheit tonnen wir felbft in ben Bergerrungen bas icone Urbilb, in ben Grrthumern ben reblichen Billen mit Freuden anertennen. — Es ift ein ichoner Bug, bag bas beutsche Gemuth in einer Beit, wo es burch fcmere Enttauschungen niebergebrudt an fich felber zweifelt, fich mit einer gewiffen Aengstlichfeit an bas Baterland flammert wie an eine trante Geliebte, und feines von ben lieb geworbenen Erinnerungszeichen aufgeben mag, wie werthlos es sei. Aber wir find noch nicht so arm an wahrer Große, daß wir zu bewußten Mufionen unfere Buflucht nehmen burften, als ob es unserer Sehnsucht zu lieben an Nahrung fehle: wir suchen fie nur ba, wo fie nicht zu finden ift, und fur bas Nabeliegende find unfere Augen verschloffen. Auf bie verborgenen ober gering geachteten Schate bes beutschen Beiftes, bie taufend Quellen neben bem Durftenben in ber Bufte, bie erschlaffte Aufmertfamteit hinzulenten, ift einer ber vornehmften 3mede biefer Blatter. — Es gab eine Zeit, wo man fich bie Zutunft ber Nation nur burch ben Glauben vermitteln fonnte, bas beißt burch ben Bunfc und die Sehnsucht. Auch jest verheißt noch nichts die balbige Berwirk lichung ber Ibee. Biele Illufionen find wir losgeworben, die Buftanbe felbst haben an Rlarbeit nicht gewonnen. Aber wir haben erfahren, bag trot bes bofen Willens ber Einzelnen und ber Parteien ber fittlichen Ginrichtungen unsere Bolts noch auf festem Boben ruben, und in ber unmittelbaren Anschauung tuchtiger und gefunder Charaftere werben wir uns bewußt, daß dem Ibeal bie Wirklichkeit nicht entgegengesett ift. Der Lebensmuth, beffen ber Schriftsteller beut mehr bebarf als je, farft und erfrischt fich nur in einem Rreise, ber ihm zeigt, baß, was man von beutscher Ehrlichkeit und Standhaftigfeit, beutschem Ernft und Ebelmuth erzählt, nicht blos ein Ausfluß iprischer Stimmungen ift. Solche Rreife gibt es überall im beutschen Bolt, und fie bilben bie unfichtbare Rirche, in ber und fur bie man lebt, bie ben Glauben und ben Duth bes Ginzelnen mit bem Besammtleben bes Bolks vermittelt. Berlegen wir aber bie Ibeen, bie ben Rern unfers Glaubens bilben, fo erkennen wir mit Ueberraschung, daß fie mit taufend Faben an unfere classische Beriobe verflochten find, an jenen Stealismus, ben wir boch jugleich als einen Gegenfat gegen unfer wirkliches Leben empfinben. Diefer icheinbare Wiberspruch erklärt fich leicht, wenn wir ben geschichtlichen Busammenhang schärfer ins Auge faffen. — Bei allen übrigen Bolfern war bie classische Periode ber Literatur entweber ein unmittelbarer Ausbruck bes in ber vollsten Blute stehenden nationalen Lebens, ober bie lette reiche Frucht einer im Absterben begriffenen Bilbung, die fich noch einmal zu einer

vollenbeten Ericheinung zusammenraffte. Deutschland bagegen erhielt ein claffifches Reitalter ber Literatur, bevor es noch ein eigenes nationales Leben gehabt. Die claffischen Dichter aller anbern Rationen fcopften ihren Inhalt aus bem Bewußtsein bes Bolts, bem fie eine ibeale Form gaben; unfere Claffiter bichteten mit Bewußtfein in einer Beife, bie bem bisberigen Leben bes Bolts entgegengesett war. In ber Reit ber franadfischen Revolution, wo ber Boben schwankte, auf bem man ftanb, wo man in ber Furcht vor ben unerhörteften Erschütterungen einen Tag in ben andern lebte, trennte fich bie Runft vom Bolf und feiner Geschichte und ftrebte fremben Ibealen zu. Die Wirklichkeit, die fie vorfanden, erfcbien unfern Dichtern fo hoffnungelos, bag fie, um jum Ibeal vorzubringen, nicht fie offen bekampften, sondern ihr ben Ruden gutehrten. Bon bem Standpunkt aus, ben wir beute und zwar hauptfachlich burch ihre Borarbeiten gewonnen baben, fällt es und leicht, ihren grrthum ju burch-Wir wiffen, bag mahre Ibeale nur auf bem Boben ber Wirk lichkeit aufbluben, dag frembe Treibhauspflanzen, fo icon fie fur ben Augenblick aussehen, unter unferm himmel nicht gebeiben. Wir werben um so mehr versucht und gegen fie aufzulehnen, ba ihre Nachfolger ben Grundfat, bas Ibeal fei ber Wirklichkeit feinb, auch auf unfere Buftanbe anwenben, und fortfahren in ftofflosen Stimmungen und Eingebungen zu schwelgen. Das Berhaltniß hat fich umgekehrt: bamals waren bie Runftler an Bilbung ber Daffe wirflich überlegen, fie befagen ben echten Lebensgehalt, ber ben wirklichen Buftanben fehlte, und tonnten bem "gefunden Menschenverftand", ber heute fagt, mas er geftern fagte, weil er es geftern fagte, mit gutem Bewiffen Spott und Sohn entgegenseten; jest aber bat bas Leben seinen wirklichen Inhalt gefunden, und die angeblich Inspirirten werden an Sinn für bas Schone, an Ginficht ins Leben und an Rechtschaffenheit ber Empfindung weit burch ben gefunden Menfchenverftand überflügelt, ber nichts anberes ausbrudt als bie gepragte Scheibemunge ber nationalen Bilbung. Um biefe falfchen Propheten bis in die geheimften Schlupfwinkel zu verfolgen, muffen wir freilich ben Jrrthum an ber Quelle auffuchen. wir burfen babei ben Unterschied ber Reit nicht aus bem Auge laffen. Die Realität, welcher man bamals ben Ruden kehrte, war in ber That hoffnungslos, und die Ibeale, benen man fich zuwandte, waren die ewigen Borbilder echter Menschlichfeit. Wenn wir und nicht mehr Ibealiften fonbern Realiften nennen, fo ift bas ein Glud und tein Berbienft, benn auch und tommt es barauf an, nicht bie zufälligen Erscheinungen ber Birtlichteit zn fixiren fondern ihren bleibenden Gehalt, und biefer ftammt zum großen Theil aus ben alten Ibealen ber. Es war freilich anscheinenb ein Umweg, wenn Gothe und Schiller ihr Bolf burch die Runft gur Tugend und Sittlichfeit leiten wollten, und es ift ihnen wie allen Reformatoren

begegnet, bag fie ihr Bertzeug, bie Runft, übericaten und ihren Gegenfat, die Birklichkeit, ju gering anschlugen. Aber fie haben ihr Riel erreicht. wir baben von ihnen gelernt beutsch benten und beutsch empfinden, und wenn fie fich biefe Kabigfeit in Griechenland erwarben und in bem fremben Studium fich ju weit von ber Wirklichkeit verirrten, wenn fie auf bie hauptsache, bas hanbeln, zu wenig Gewicht legten, so ift's an uns, ihr Bert fortzuseten. — Es war in ber Geschichte ber beutschen Literatur nicht bas erfte mal, bag ber Gelehrtenstand bas Bert ber Biebergeburt über fich nahm, es wiederholten fich nur die Buftande bes 9. und 17. Sabrhunberts. Eine Bolksbichtung hatten wir feit bem 16. Sahrhunbert nicht mehr, nur eine Literatur ber Schreibstube, bie bem Lateinischen und Franjöfischen nachgebildet mar. Der Ueberbruß an diefer Literatur, die je alter immer vebantischer wurde, erzeugte eine heftige. Sehnfucht nach natürlichem Leben, aber biefe konnte nicht unmittelbar befriedigt werben, sonbern nur mit Bulfe ber Kritik. Um fich von ber Autoritat ber lateinischen und frangöfischen Regel loszureißen, wies man auf anberweitige Borbilber bin, erft auf bie Englander, bann auf bie Griechen, bis man burch bie romanifchen Rationen und ben Drient gludlich jum beutschen Leben gelangte. Mus biefer abenteuerlichen Weltfahrt find ungablige Fragenbilder bervorgegangen, auf die wir jest nur mit Staunen gurudbliden, aber wir berbanten ihr zugleich jene Bilbung und jenen Formfinn, bie und lehrten auch bas beutsche Leben zu geftalten. — Die neu erwachende Dichtfunft mußte bem Bestehenben feindlich entgegentreten, fie mußte fich an frembe Dufter anlehnen, weil in Deutschland nicht blos ber poetische Lebensquell ausgetrodnet mar, fonbern alle Buftanbe ihren Ginn und Behalt verloren hatten. Rur mit Grauen sehen wir auf bas Jahrhundert von 1618 bis 1740 gurud. Auf bie entfetlichen Bermuftungen bes breißigjährigen Rrieges, in welchem unfere Gultur um mehr als ein Sahrhundert gurudgebracht und Deutschland im vollsten Sinne bes Wortes ben icanblichften Rauberbanben preisgegeben war, folgten bie frangofischen Raubfriege. Standen Roth und Armuth, die Gewohnheit fich ju bemuthigen und ohne feften Plan in ben Tag hineinzuleben; bas Bolt in feiner Arbeit und in feinem innern Leben ichmachvoll heruntergebracht, und eine Berfaffung, beren Lächerlichkeit teine anbere ber Beltgeschichte an bie Seite geftellt werben fann. Un ber Spipe ein ohnmachtiges Raiferthum, bas theils von feinem spanischen Ursprung ber, theils in feiner Nachäffung bes frangofischen Feinbes fich mit einem Pomp umgab, ber um fo widerwärtiger ausfah, ba er aus alten Raritatenlaben jufammengefucht ein flagliches Bettlerthum überkleibete; an biese Monarchie, bie fich noch immer für bie Erbin bes römischen Reichs hielt, fich anlehnend ber Reichstag von einigen hundert Fürsten, die dem Bolt das Schauspiel gaben, in allen patrio-

tifchen Fragen um ben Pfennig ju feilschen, und es fich jum hauptgeschäft machten, über bie Sohe bes Seffels zu rechten, ber ihren Bevollmächtigten bestimmt war. Ferner bas Reichstammergericht, an bem fich bie Proceffe über ein Sahrhundert hinausspannen, unendlich wie die Perioden bes Curialftild, jenes ebenburtigen Ausbruck für bie "gute alte Beit" bes romiichen Reichs! Je weitlaufiger bie Rechtsfragen an bem Reichstammergericht verhandelt wurden, besto rafcher fanden fie ihre Entscheidung bei ben fletnen Surften, wo ein fraftig geführter Stod ausreichte alle Rechtsbebenfen au beseitigen. Diese Fürsten waren nicht mehr gang im Naturgustanb bes 16. Sahrhunderte, fie betranten fich nicht mehr in Eimbeder Bier, fie batten bas frangofische Mufter nicht ohne Erfolg nachgeahmt, und bie Maitreffenwirthichaft ber beutschen Sofe gab bem Borbild von Berfailles nichts nach. Das Bolf war burch bas Beamtenthum und bas herrschenbe Militar gang in Anechtichaft versunken: bochmuthige Sonberung ber Stanbe und wetteifernde Rriecherei vor febem Bornehmen, Bornirtheit in ben Anschauungen und Tolerang gegen jebe Biberfinnigfeit, eine conventionelle Sittlichkeit, bie burch brittehalb theologische Sahrhunderte entnerot war, und eine lieberliche Aufflarung, an ber alle Poefie ju Grunde ging. Der Abel geborte, feitbem feine Unabhangigfeit burch bie Fürftenmacht gebrochen, faum noch bem beutschen Leben an. In ben vornehmen Rreifen herrichte ausfolieflich ber frangofische Geschmad, ja bie frangofische Sprache. Die gute Befellicaft batte bas Bewußtfein ihrer Nationalität, ihre überlieferten Rormen, Sitten und Borurtheile aufgegeben, und ein beutscher Baron fanute feinen hobern Lebenszweck, als fich in Paris burch tolpelhafte Rachaffung frangofischer Lieberlichfeit lächerlich ju machen. In feinem Bofbienst hatte er bas schönste Gut bes Abels, die Freiheit, aufgegeben, ohne jene Folie einer glanzenden und feingebildeten Monarchie, wie fie in Frantreich bestand, zu gewinnen. - Der Gelehrtenftand gog fich in feiner einfeitig lateinischen Bilbung gang vom öffentlichen Leben gurud; bie Militärftaaten empfanden burchweg gegen ihn eine grenzenlofe Berachtung, wenn fie biefelbe auch nicht immer fo unumwunden außerten als Friedrich Bilbelm 1. Das Burgerthnm batte burch bie volizeiliche Bevormundung und burch bie ftebenben Beere feine Stanbesfitte und Stanbesehre, burch ben Bietismus feinen Lebensmuth verloren. Der gemeinfte Gubalternbeamte galt ihm als hoberes Wefen, und wer für irgendeine Bibelfielle eine Auslegung fand, mar ihm ein Prophet. — Aus biefen fläglichen Buftanben konnte nicht einmal bie Profa fich bereichern. 3mar Schrieben bie Brofefforen mit bem Gifer ber reinen Belehrfamteit über alle mogliden Streitfragen bes beutschen Rechts, aber wer irgend hiftorischen Sinn batte, bemuhte fich um bas Berftanbnig ber Englander und Franzofen. In England war bas burgerliche und politische Leben öffentlich. Zwar

wird man bas Gerichtswesen und bie Berwaltung zu Enbe bes vorigen Sahrhunderts nicht mufterhaft nennen, aber bie ganze Nation hatte Theil baran, und bie Gewalt konnte ein breiftes und felbst freches Wort er Der englische Protestantismus war burch bie finktern aber fraftigen Belbengeftalten Cromwell's und feiner Rrieger in bas gefchichtliche Reben eingeführt worben; er hatte bas Schwert geführt neben ber Bibel, er hatte ben Staat umgewandelt und bas burgerliche Recht hergeftellt. Das ftrenge Rirchenthum brudte fcmer auf bie Gefellschaft und bas Leben, aber bie Philosophie befreite fich gang von ber Scholastik, fie ging auf bie Sachen ein und brudte fich in ber Sprache best gemeinen Mannes In Frankreich wurde ber Staat nicht auf die erbaulichfte Beife perwaltet, aber er zeigte Leben und Action. Die Franzosen hatten boch ibre gemeinsamen Ueberlieferungen, Borurtheile und Reigungen. mand wird die Uebelftande der Centralisation verkennen, aber in Frankreich war baraus wenigstens ein großes vielbewegtes Leben und ein elaftisches Gemeingefühl hervorgegangen. Der Abel war nicht burch ben Gebrauch einer fremden Sprache vom Bolf getrennt; er wurde zwar wegen feines Uebermuths gehaßt, aber jedermann fummerte fich um bie einzelnen Perfonlichfeiten: er geborte bem biftorifchen Leben an. Breffe mar unterbruckt, aber in ben Salons murbe auf bas übermuthigfte gespottet. Ein englischer Lord und ein frangofischer hofmann, ber womöglich ber Afabemie angehörte, bas waren bie beiben Ibeale, zu benen bas beutsche Gemuth mit bemuthiger Sehnsucht emporblicte. stachen gegen bie allgemeine fnechtische Gefinnung bie Schulreminiscenzen Plutarchischer Romertugend und republikanischer Freiheit ab, zu benen auch wol ber bescheibenfte Gelehrte fich einmal hinreißen ließ. Bei ber allgemeinen Gebantenlofigfeit ließ man fich burch ben Wiberfpruch nicht anfecten; noch als Schiller bie Rauber fcrieb, machte er bevote Lobgebichte auf feinen anabigen Berrn. -Das Elend ber Rleinstaaterei wurde noch burch bie Glaubenstrennung gefteigert, bie nirgend eine einheitliche Befinnung auftommen ließ. Es war ben Jesuiten gelungen, in ben tatholifchen Staaten Deutschlands jebes eigene Leben zu unterbruden, fobag bie folgende Culturbewegung ausschließlich bem norbbeutschen Protestantismus angehört. hier war man wenigstens jum Denten genothigt. Aber freilich war ber ursprüngliche Geift bes Protestantismus lange verkummert. Die lutherischen Geiftlichen felbft hatten ihren Streitern bas Schwert aus ben Banben gewunden; bas gefammte Staate- und Rechteleben war in bie Banbe einer Rafte gegeben und wurde in bem fleinlichen Geift ber berrschenben Theologie betrieben. Bei ber burchweg privatrechtlichen Natur ber Buftanbe konnte keine allgemeine Ibee, nicht einmal ein allgemeines Borurtheil auftommen. Die gesellige Unbefangenheit bes Lebens war

burch bie kirchlichen Streitigkeiten gestort worben. Indem Luther ben Chriften an bas gefdriebene Wort als an bie Quelle bes Glaubens verwies, bie Macht ber Ueberlieferung brach und jeden Einzelnen aufforderte, fich burch eigene Thatigkeit mit feinem Gewiffen ins Reine zu feten, rief er eine ins Breite und Tiefe gebende theologische Reflexion hervor, ber bie Frauen nicht folgen konnten. Die protestantische Rirche verurtheilt bas Beib allen Ernftes zum Schweigen, wie fie bie Mabonna aus bem Cultus vertreibt. Daburch wurde jene Bechselwirfung ber Geschlechter aufgehoben, welche ben Dann nothigt aus ber Befangenheit bes gewöhnlichen Lebenstreises einen Augenblick herauszutreten. Auch ber protestantische Cultus war ungesellig. In ber katholischen Rirche ift ber Ginzelne zwar in feinem Gewiffen unfrei, er muß fich erft vom Beichtvater erklaren laffen, wie es in feinem Innern aussieht; besto unmittelbarer ift fein Genuß an ben Gaben bes Gottesbienstes. Das Schauspiel bes Cultus gibt ihm Gelegenheit, bas Leben in poetischer Bertlarung anzuschauen; je bunter und larmender die Wefte, besto beraufchender wirfen fie auf feine Ginbildungsfraft: er zieht mit ben Processionen, macht fich bienstbar und betheiligt fich baburch an ben Gebeimniffen ber Religion; bie Rirchen finb ibm täglich geöffnet, er geht binein, wenn er ein Bedurfniß fühlt, und macht in ber Beichte bie innerfte Geschichte seines Lebens zu einem Ro-Bat er feine Gunben befannt und Buge gethan, fo lebt er unbefangen fort, und ift er mube, fo öffnen fich ihm Afple, wo ihm feine individuellen Andachtsübungen, alfo eigentlich feine Reigungen, als gute Werke angerechnet werben. Im Protestantismus ift bie Feier auf beftimmte Tage beschräntt, bie eine ernfte Sammlung forbern; in ber Rirche fpricht einseitig ber Prediger, nicht jum Individuum fondern gur Daffe: er gibt allgemeine Regeln, um individuelle Bergensgeschichten fummert er fich nicht. Für schone Seelen ift es zwar eine Buge, ihre fleinen Gunben zu bekennen, aber auch ein Bedürfnif und eine Luft, benn ihre gebeimften Regungen werben baburch ber unmittelbare Begenftanb Gottes. Auf ber anbern Seite wird nach bem Gottesbienft ber Chrift feiner Pflicht nicht entbunden, er muß bas gange Leben hindurch mit dem bofen Feinde tampfen, und alle feine Bebanten muffen auf bas Gine, was noth thut, gerichtet fein; er tann es nicht ber Rirche überlaffen, er muß felbst schaffen, fich bie Seligfeit zu erwerben. Wenn nun anberweitig bem Dichten und Trachten fein faßbarer Inhalt geboten wirb, fo verirrt fich biefe Selbftbeschauung balb in finftere Grubeleien, in eine hoffnungelofe Feindschaft gegen bas Leben. — Die gang in Gebantenlofigkeit versunkene Rirche hatte alle Autorität eingebußt, ba bie Geiftlichen fich als verächtliche Anechte ihrer Heinen Berren ohne Scheu ihren Gemeinben barfelten. Um bie bamalige Stellung ber Orthoborie richtig zu wurdigen

muß man fie mit ben beutschen Protestanten bes 16. und mit ben frangofifchen Rirchenlehrern bes 17. Jahrhunderts vergleichen. Luther und De lanchthon waren die geiftigen Führer ihrer Zeit, und Boffuet fand auf ber hochsten Stufe ber Bilbung und bes Biffens. In ber Ditte bes 18. Sahrhunberte zeichneten fich bie rechtgläubigen Beiftlichen in Deutichland nur burch die Stärke ihrer Lungen und die Fülle ihrer Schimpfworter aus, im übrigen waren fie noch einfältiger als ihre wenig begabten Beitgenoffen, und ber bornirtefte aller Pfaffen, ber magbeburger Bauptpaftor Gobe, burfte es magen, ale Bannertrager ber Orthoborie gegen einen Leffing in bie Schranken gu treten. Diese frommen Paftoren batten bem Ginfluß ber frangofifchen Encyflopabie, bie fich am hofe zu Sanssouci festfeste, feinen Biberftand geleiftet, aber jene frangofifche Lehre war nur für große herren, bie in irbifchen Genuffen fcwelgten, nicht fur bas beutsche Gemuth, bas für sein Elend einen Troft suchte. Aus ber frangofischen Frivolität wurde ber abgeschwächte beutsche Rationalismus. Enchklopabiften waren geschäftig, ben Menschen barauf ausmerkam zu machen, daß die Welt unendlich groß sei, und daß er fich nicht einbilben burfe, innerhalb biefer Unenblichkeit etwas zu bedeuten; um ein fo fleines Bruchtheil ber Schöpfung konne fich ber Schöpfer unmöglich kummern. Man führte ben Begriff bes Beiftes auf Kafern und Nerven, zulett auf Rabne und Rlauen zurud. Der beutsche Rationalismus bagegen suchte bie Rechtschaffenheit und Gute bes lieben Gottes zu erweisen, inbem er auf Erichaffung bes Rinbes aufmertfam machte, beffen Fleifch ben Menfchen fattige, beffen Saut ihm Schube gebe, und verwandelte bie Schöpfung in eine großartige Suppen- und Rleiberfabrit, in welcher fic ber Menfc ale bankbarer Gaft ju Tifc ju fegen habe. Diefe guten Beiftlichen hatten bas ehrliche Beftreben, fich ihren Gott und ihren Beiland fo gescheibt auszumalen als fie felber waren; aber bamit wurde ihr bochftes Befen boch nur ein Spiegburger ihresgleichen. Diefes Religiond. foftem meint Leffing, wenn er 1774 an feinen Bruber fcbreibt: "Dit ber Orthodorie war man, Gott sei Dank, ziemlich zu Rande; man hatte zwischen ihr und ber Philosopie eine Scheibewand gezogen, hinter welcher jebe ihren Weg fortgeben tonnte, ohne die andere gu hindern. Aber mas thut man nun? Man reißt bie Scheibewand nieber und macht uns unter bem Borwand, und zu vernünftigen Chriften zu machen, zu höchft unvernünftigen Philosophen. — Ein Flickwert von Stumpern und halbphilosophen ift bas Religionsspftem, welches man jest an Stelle bes alten feten will, und mit weit mehr Ginflug auf Bernunft und Phantafie, als fich bas alte anmaßte. — Es ift im Grunde mahr, bag es mir bei meinen theologischen Redereien mehr um ben gesunden Menschenverftand als um die Theologie zu thun ift, und daß ich nur barum die alte orthodore,

im Grunde tolerante Theologie ber neuen, im Grunde intoleranten, vorgiebe, weil jene mit bem gesunden Menschenverstand offenbar ftreitet, und biefe ibn lieber bestechen möchte. Ich vertrage mich, mit meinem offenbaren Feind, um gegen meinen beimlichen besto beffer auf ber hut fein ju tonnen." - Roch beutlicher ichreibt er an ben Juben Denbelssohn (1771): "Sie allein burfen und konnen in biefer Sache fo fprechen und fcreiben, und find barin unenblich gludlicher ale andere ehrliche Leute, bie ben Umfturg bes abscheulichsten Gebaubes von Unfinn nicht anders befördern können als unter bem Borwand, es neu zu unterbauen." --So fühlte ein tiefer Denker, beffen Bahrheitsburft jebe flache Negation ausichloß; wie nun erft bie robe Menge! - Gine Befriedigung fur bas aufgeregte Gemuth und für die Phantafie bot bie Rirche nirgend, und barum fanden fich gefühlvolle Seelen bewogen, entweder in ihrem Rammerlein unausgefest zu beten und zu feufgen, ober zu einer Brubergemeinbe vereint in gesteigerter Inbrunft bie Erscheinung bes herrn berabzufleben. Schufter und Schneiber gingen voran, Grafen und herren folgten, und auch die Theologen blieben nicht aus; es tamen ftarte Erleuchtungen vor, man bichtete Liebeslieder an Jefus und qualte fich unausgefest mit bem bofen Feinb. Die Religion fehrte gang ins Innere ein, entfrembete bie Menfchen von allem gefchichtlichen Leben, und gewöhnte fie an eine Rotetterie, bie um fo widerlicher war, ba fie jebe Schonheit ber Form ausschloß. Der Pietismus mar bie eigentliche Rrantheit ber Reit, und feinem Einfluß werben wir bei bem Leben faft jebes Schriftstellers wieber begegnen. — Eine nicht unwichtige Rolle neben bem Pietismus spielt ber Freimaurerorben. Ein Ertrem ruft bas andere bervor. bilberftürmende Beift ber Auftlarung hatte fich an ber Mathematik und Chemie geschult und baraus eine grundliche Abneigung gegen alles Siftorifche und Individuelle eingefogen, gegen alles, mas fich ber Analyse entzog. Diese Beisheit konnte bas Bolf nicht befriedigen, ebenso wenig bie Bolf'iche Philosophie mit ihrer fteifen scholastischen Form, bie nur für bie Ratheber gemacht war. Go erklärt fich bie feltsame Erscheinung, bag bie nuchternften Menichen und bie gebilbetften ihren Beisheitsburft in ben Sallen ber Ifis und bes Ofiris befriedigten. Bas man bort suchte, war gleichviel: bie Runft Gold zu machen, ober Geifter zu beschmoren, ober im allgemeinen die Menschheit zu beglucken und das Leben zu verlangern: es war überall eine Ueberfpannung ber Einbilbungefraft, Die in Ermangelung eines wirklichen Inhalts mit bem schalften Spiel vorlieb nahm. Balb mußte ber Orben bem Liberalismus bienen, ber bie Denfchheit mit völliger Nichtachtung der nationalen Unterschiede aufklaren und befreien, balb ber buntelften Doftit, bie bas Reich wieder auf die Erde herabführen wollte. Die Illuminaten wie

bie Rosenkreuzer waren Auswüchse bes Freimaurerthums, und während bie Bunberthater und Tafchenspieler namentlich in ben fiebziger Jahren bort ihre Schule machten, suchten zugleich bie erften Manner Deutschlands, herber, Gothe, Wieland u. f. w. in biefem Reich ber Rauberflote bie Berwirtlichung ihrer humanitat. — Wenn fich in biefen Poffenspielen bas Bemuth befriedigte, fo tonnte bie mahre Erhebung bes Bolts nur aus ber Erhebung bes wirklichen Lebens hervorgeben. Der aufgeklarte Des potismus war bie einzige productive Macht Deutschlands, von ihm ging, und zwar in ber Perfon Friedrich bes Großen, Die Schöpfung eines neuen beffern Zeitalters aus. - Frankreich hatte bie Laft langer Rriege gern getragen, wie fehr auch bas Land barunter litt, weil ber frangofische Rame burch fie verherrlicht wurde. Deutschland bagegegen, vom Anfang bes 17. Sahrhunderts bis jum Anfang bes 18. Die Beute feiner Rachbarn, ausgefogen, verwüftet, beschimpft, mußte eine Militarherrschaft bulben, die felber mit Schande überbeckt die Schmach ihrer Riederlagen bem Bolk aufprägte, bas fie ernährte. Solbaten waren bie theuerste Baare und boch ber verachtetste Stand. Run fam er burch Friedrich plotlich zu Freilich war sein Unternehmen Chren, und mit ihm ber beutsche Name. gegen Raifer und Reich gerichtet, aber Raifer und Reich waren ben Unterthanen ber verschiedenen hundert reichsunmittelbaren Fürsten und herren vollkommen gleichgultig. Der beutsche Burger freute fich eben fo berglich, wenn bie Reichsarmee fich vor bem preußischen Belben in eine Reifausarmee verwandelte, als wenn bie Frangofen, bie Ruffen, bie Defterreicher feinem Schwert unterlagen. Man wußte wohl, bag ber Papft ben Degen bes öfterreichischen Generalissimus geweiht hatte, und faßte ben fiebenjährigen Rrieg ale ben Rampf für die bochften Guter, für Aufflarung und Religionefreiheit auf. Für bie Begeifterung, welche ber burch bie Reichsacht ben Bogeln bes himmels und ben Thieren bes Balbes preisgegebene Ronig burch gang Deutschland erweckte, ift fein Bug fo charafteriftifc bas Berhalten bes ehrbaren frankfurter Burgers Gothe gegen ben frangöfischen Ronigelieutenant. Dag bie preußischen Sanger in lante Begeifterung ausbrachen, daß ber Brofeffor Ramler und ber Ranonitus Gleim unbeachtet von ihrem Belben fein fcmarmerifches Lob anftimmten, daß felbft Rlopftod in einem unbewachten Augenblid Friedrich's Ruhm zu befingen unternahm, bem er fpater, erzürnt über bie Berachtung bes Königs gegen Deutschlands Barben, Beinrich ben Bogelfteller fubstituirte, bas find nur einzelne Somptome für bie natürliche Erscheinung. baß an bem Ruhm bes Einen bas Gelbstgefühl aller Gingelnen fich ents gundete. Mit Recht fagt Gothe: ber erfte mabre und bobere eigent. liche Lebensgehalt fam burch Friedrich ben Großen und bie. Thaten bes siebenjährigen Krieges in bie beutsche Poesie. — Freilich hat Friedrich personlich für die Entwickelung ber beutschen Literatur nichts gethan. In ber Zeit, wo fich bie Neigungen bes Menichen bestimmen, konnte ihm die Barbarei ber beutschen Sprache nichts bieten. Im Tros gegen bie Robeit seines Baters hatte ber feurige Jungling ber frangöfischen Muse gehulbigt, die ja bamals die Muse aller Welt war, und im Schlachtenftaub bes fiebenjährigen Rrieges konnte er wol fortfahren in der alten Manier seiner Jugend zu dichten, aber er konnte nicht baran benken, eine neue Sprache zu erlernen. Freilich stand es ihm beffer, wenn er markisch fluchte, als wenn er französisch reimte, aber er empfand boch febr richtig, daß aus bem Markifchen, wie er es kannte, fich eine poetische Sprache nicht entwickeln ließ, und dag fie fich im übrigen Deutschland mittlerweile wirklich entwickelt hatte, war ihm unbemerkt geblieben. — Benn ihm aber burch bie verfehrte Richtung feiner Jugend ein wirkliches Eingreifen abgeschnitten war, so gelangte er boch im Alter ju ber Einficht, was noth that. In berfelben Zeit, wo er politisch bie Bertretung ber beutiden Entereffen als bie mabre Aufgabe Breugens erfannte, veröffentlichte er 1780 bie vielberufene Schrift De la litterature Allemande, aus ber man gewöhnlich nur anführt, daß er gegen bie Uebersetung ber abominables pièces Shaffpeare's eiferte, farces ridicules et dignes des sauvages du Canada, und gegen ben Bot von Berlichingen, ber 1774 in Berlin aufgeführt mar: imitation détestable de ces mauvaises pièces anglaises, dégoûtantes platitudes u. f. w. - Es steben indeß noch andere Dinge barin. — Der Konig verlangte eine geschmackvolle Entwickelung ber beutschen Sprache; nur aus ber nachahmung ber Alten, namentlich ber Griechen, kann biefe bervorgeben, wie früher in Frankreich. Bufällig find bem Ronig reimlose Berfe eines ungenannten Dichters in die Bande gefallen: leur cadence et leur harmonie resultait d'un mélange de dactyles et de spondées; ils étaient remplis de sens, et mon oreille a été flattée agréablement par des sons sonores dont je n'aurais pas cru notre langue susceptible. J'ose présumer que ce genre de versification est peut-être celui qui est le plus convenable à notre idiome, et qu'il est de plus préférable à la rime; il est vraisemblable qu'on ferait des progrès, si on se donnait la peine de le perfectionner. Das hatte er boch bei ben Frangosen nicht. gelernt, und wenn ihm nach biefer Beschmackerichtung ber Bos als eine Rudfehr jum Martifden verabicheuenswerth ericbien, fo barf man nicht vergeffen, daß die deutsche Poefie in dieser und ber nächstfolgenden Beit wirklich die Wendung nahm, die ber Ronig mit einem auffallenben Inftinct voraussagte. Ernftes wissenschaftliches Studium ber Briechen erfcheint ihm als ber erfte Schritt zur Befferung. "Der beutsche Boben, ber fo viele grundliche Forscher, Philosophen, Benies hervorgebracht bat, 6 6 mibt, b. Lit. Geid. 4. Auft. 1. 8b.

ift noch nicht erschöpft. Während aber in Stalien, England und Frankreich die vorzüglichsten Autoren in ihrer eigenen Sprache fdrieben, haben bie beutschen Belehrten fich bes Lateinischen bedient. Daber behielt bie beutsche Sprache ihren alten Roft, bas Bolf seine grobe Unwiffenheit. Erft feit turger Zeit haben beutfche Schriftfteller ben Duth gefaßt, fic ibrer Muttersprache zu bebienen, und errothen nicht mehr, Deutsche zu sein. Auch bas gehört zu ben hemmungen unserer Fortschritte, bag man an ben beutschen Sofen nicht beutsch spricht. Aber auch in Frankreich fam bie Nationalsprache erft in Aufnahme, nachdem eine Menge claffischer Schriften fie mit malerischen Ausbruden geschmudt und ihre Grammatit feftgeftellt hatte. Auch wir werden unfere classischen Autoren haben, jeder wird fie lefen wollen, an den Sofen wird man mit Luft beutsch sprechen, unfere Rachbarn werben es lernen, und es tonnte fommen, bag unfere Sprache, um unserer guten Schriftsteller willen, fich von einem Ende Europas bis zum andern ausbreitet." — Man foll ben Rönig mehr bebauern als ihn tabeln, daß die Sprache und Sitte wie die Religion feiner Bater ihm fremb blieb; die Erbarmlichfeit ber in Borten aufgebenben Orthoboxie und ihren geringen Einfluß auf die Beredlung bes Bergens tannte er aus bem Grunde, die Lächerlichkeit des Pietismus tonnte feinem Scharffinn nicht entgeben; wo follte er nun die Religion finden, bie seinem Beift genügte, da fie bamals noch nicht vorhanden war? Wie Julian zur heidnischen Symbolik, so floh Friedrich aus ben Betftuben feines väterlichen Saufes jur frangofischen Philosophie, bie einzige, die ihm doch eine Art von Ideal barftellte. — Wenn das Programm bes classischen Ibealismus, bas Friedrich in jener Schrift entwickelte, in ber Folgezeit wirklich burchgeführt wurde, fo war man bamale noch auf einem andern Bege; man fuchte in die Tiefen bes beutschen Lebens einzubringen und in ber Poefie zu erhalten, mas von angestammter Sitte und naturwuchfigen Buftanben fich aus ber beutschen Borzeit, wenn auch nur in abgelegenen Gegenben, noch erhalten hatte. Suftus Dofer, ein Mann von ferndeutscher Ratur, ber ben bochften Aufschwung ber Seele mit bem berbften nieberfachfischen humor zu verbinden wußte, ber, wo es barauf ankam, ein fühner Neuerer, boch grundfatlich gab am Alten festhielt, übernahm die Bertheibigung der deutschen Literatur. Er erkannte in bes Ronigs Gedanken ein ebles beutsches Berg, bas nicht fpotten, fonbern wirklich nugen und helfen wollte. Bleich ihm findet er in ber Bertfchaft ber lateinisch gebilbeten Belehrten ben hauptgrund von bem Berfall ber beutschen Sprache; aber er tabelt fie hauptfächlich, bag fie unfere einbeimischen Früchte verachtet haben und lieber italienische ober frangofische Früchte von mittelmäßiger Große gieben gewollt, als beutiche Art und Runft jur Bolltommenheit bringen. "Der Weg, welchen bie Frangofen

und Staliener erwählt haben, ist bieser, daß sie zu sehr der Schönheit geopfert, fich bavon bobe Sbeale gemacht und nun alles verworfen haben, was fich nicht fogleich bagu ichiden wollte. hierüber ift bei ihnen bie bichterifche Ratur verarmt und die Mannichfaltigfeit verloren gegangen. Der Deutsche bat, wie ber Englander, die Mannichfaltigfeit ber hochsten Schonbeit vorgezogen und lieber ein plattes Beficht mitunter als lauter Sabichtsnafen malen wollen. Welcher von biefen beiben Begen follte nun wol ber befte fein? Der Weg gur Ginformigfeit und Armuth in ber Runft, welchen und ber Conventionswohlstand, ber verfeinerte Beschmad und ber fogenannte gute Ton zeigen, ober ber Weg zur Mannichfaltigfeit, ben uns ber allmächtige Schöpfer eröffnet? Ich bente ber lettere, obgleich er gur Berwilberung führen fann." Richt als follten wir nun Shaffpeare und ben Englandern nachaffen; ber eigene Boben wird und bie beste Nahrung liefern, die Runft ber Nachbarn barf nur gur Berbefferung unserer eigenen Guter und ihrer Cultur bienen. "Große Empfindungen tonnen nur von großen Begebenheiten entstehen. Deraleichen finbet fich bei und Deutschen nicht. Der Staat geht unter ber Bucht ftebenber Beere seinen maschinenmäßigen Bang. Bir suchen bie Ehre fast nur im Dienst und in ber Gelehrsamfeit und nicht in Erreichung bes hochften Zwede von beiben. Unser historischer Stil hat fich in bem Berbaltniß gebeffert, ale fich ber breußische Rame ausgezeichnet und uns unsere eigene Geschichte werther und wichtiger gemacht hat. Wenn wir erft mehr Nationalinteresse erhalten, werben wir die Begebenheiten auch machtiger empfinden und fruchtbarer ausbruden. Bis babin aber wird die Geschichte bochftens ein Urkundenbuch zur Sittenlehre und ihre Sprache erbaulicher ober gelehrter Bortrag bleiben, ber und unterrichtet aber nicht begeistert; infofern wir nicht auch, nachbem wir, wie bie Frangofen, alle Arten von Romanen erschöpft haben werben, die ernsthafte Muse ber Geschichte gur Dienerin unserer Ueppigkeit erniebrigen wollen. — Wir haben höchstens nur Baterftabte und ein gelehrtes Baterland, bas wir als Burger ober als Für die Erhaltung bes beutschen Reichs fturzt fich bei Belehrte lieben. und kein Curtius in den Abgrund. Go dürfen wir benn schwerlich barauf rechnen, ed ben Stalienern an Feinheit, ben Spaniern in Schilberung glubenber Liebe, ben Englanbern in Darftellung ber Freiheitsbegeifterung gleichzuthun. Und boch hat auch unfer Klima feine guten einheimischen Bflanzen, die wir pflegen und erziehen konnen. Der Ronig hat Got von Berlichingen eine Frucht genannt, die ihm den Gaumen zusammenzog. Aber bas entscheibet ben Werth noch nicht.\*) Gothe's Absicht mar, uns zu

<sup>&</sup>quot;) "Benn der König, fagt Gothe felbst, meines Stude in Unehren ermahnt, fo ift bas mir nichts Befremdendes. Gin Bielgewaltiger, der Menschen zu Tausen-

zeigen, was wir hatten und was wir könnten, wenn wir einmal ber artigen Rammerjungfern und ber wisigen Bedienten auf ber französisch-deutschen Bühne mübe wären und, wie billig, Beränderung suchten." "Der beste Gesang für unsere Bühne ist unstreitig ein Barbiet, der sie zur Bertheidigung des Baterlandes in die Schlacht singt, der beste Tanz, -der sie auf die Batterie sührt, und das beste Schauspiel, das ihr einen hohen Muth gibt; nicht aber, was den schwachen Ausschuß des Menschengeschlechts seine Leeren Stunden vertreibt ober das herz einer Hosdame schwachen macht."—Der Gegensat zwischen dem classischen Idenlismus und dem deutschen Realismus war in diesem Streit zwischen dem König und dem Bürger so schales möglich ausgesprochen, und seltsam genug vertrat der Schüler Boltaire's, der spöttische Cyniser, das Ideal, während der ernste Patriot sich für die niederländische Schule erklärte. Welches von diesen beiden Principien zum Siege bestimmt war, sonnte dem nicht zweiselhaft sein, der tieser in die Geschichte der Bildung eingedrungen war.

Die Erhebung bes Bolfs fonnte nur burch individuelle Anftrengung erreicht werben, da ihr ber Boben eines allgemeinen substantiellen Lebens Wenn aber ber Busammenhang biefes Runftlebens mit ber Sitte und Beschichte ber Nation ein geringer war, so entbedt man eine besto ftrengere Folge, wenn man biefe Literatur, bie fich an ben Reften bes Alterthums bilbete, von ihren endlichen Begiehungen loft und fie fur fic allein betrachtet. Man erfennt, daß fammtliche Faben bes frubern Dichtens und Denfens in jenem Bund zwischen Schiller und Gothe wie in einem Anoten zusammenlaufen, und bag biefer Moment ber Arbeit von zwei Menschenaltern zu verdanken ift. Bon biefem Standpunkt aus ertennt man beutlich bie Gruppirung ber beutschen Literatur. - Bon ben Schäten ber frubern Bilbung-war nur einer übrig geblieben, bie Alterthumswiffenschaft. Schon einmal hatte fie bie Biebergeburt Guropas herbeigeführt, fie mar zwar seitbem in ben Schulen burch theologifche Einfluffe verfummert und auf mechanisches Bedachtniswefen einge schränkt, aber bie reinen Quellen waren boch immer vorhanden. Die Rritif ift's, ber wir junachft bie Reinigung bes claffifchen Alterthums und badurch mittelbar die Bieberbelebung der Runft zu verdanken haben. Mitten in ber Berfummerung bes protestantischen Lebens unter beschränften Berbaltniffen aufgewachsen, trug Windelmann ein unaussprechliches Berlangen nach ber Schonheit und innern Bollenbung bes Griechenthums in

ben mit eisernem Scepter führt, muß das Product eines freien und ungezogenen Anaben unerträglich finden. Ueberdies möchte ein billiger und toleranter Geschmad wol teine auszeichnende Eigenschaft eines Königs sein, so wenig sie ihm, wenn er ste auch hatte, einen großen Ramen machen wurde. Bielmehr duntt mich, das Ausschließende zieme fich für Große und Bornehme."

seiner Seele. Es gelang ibm, bies griechische Leben in feiner reifften Frucht, ber Runft, neu zu entbeden und fich gang anzueignen, nicht ohne fcmere Opfer, nicht ohne Beeintrachtigung bes naturlichen Banbes, bas ihn an fein Bolt feffeln follte; aber wenn er für fich felbft ben bochften Benuf nur durch eine innere Entzweiung erfaufte, fo bat er baburch für feine Nation bas gelobte Land entbedt, aus bem ihr eine neue Jugenb Freilich beruht fein Begriff ber Schonheit lediglich auf bem Studium ber Briechen. Den hochsten Gebilben ber ibealen Schonheit fei ber Bug ber Gelbstgenügsamkeit eigen, welche auf ber Tiefe, Gelbständigfeit und Bollfommenheit ihres Wefens beruht, bas alles Erbifche in fich Um volltommenften offenbare fich bie Schonheit in ber Rube, vernichtet. wenn tein Affect bie Rlarbeit ber Seele trubt, wenn bas Bunglein ber Bage weber jum Schmerz noch zur Fröhlichkeit hinneigt und ber Beift fich in die tiefe Stille felbstvergeffener Befriedigung gurudzieht. 3mar beschäftigte fich bie Runft nicht ausschließlich mit ber Darftellung biefer abfoluten Schönheit, aber in allen individuellen Charafterformen und in allen Affecten werbe ber Ausbrud nach ber Schonheit abgewogen; bie Grazie bes Erhabenen ober bes Lieblichen fei bie Seele bes Ausbrude, die Schonbeit bore nicht auf, ber alles beflimmenbe Grundfas ju Der vaticanische Apoll, ber ben Drachen Python mit Born und Beringschätzung erlegt, bleibe ber iconfte ber Botter; ber Born male fich nur in ben aufgeblähten Rafenlappchen und bie Berachtung in ber binaufgegogenen Dberlippe. Den Affect ftelle ein weifer Runftler immer nur als eine momentane Abweidung von bem normalen Gemuthezustand ber Rube bar, zu welcher jeber eble Beift gurudftrebe. Daber zeuge nicht ber unmäßig fcreienbe, sonbern ber mit ber Noth und nach Faffung ringenbe Laotoon von einem gereiften Schonbeitefinn. - Dag Bindelmann ben Irrthum beging, die Schonheit lediglich in der finnlichen Form ju fuchen und biefe Form ale ein für fich beftebenbes Absolute zu betrachten, bas jebem beliebigen Inhalt aufgeprägt werben konne, wird man einer Bilbung jugute halten, beren begeisterter Prophet bie Bestalt oben im Licht erblicte, gottlich unter Gottern, Die Gespielin feliger Naturen, frei von ben Bestimmungen bes Raums und ber Beit. Windelmann hatte seinen Begriff ber Schönheit lediglich ber antifen Sculptur entnommen, die für und Neuere ftete etwas Rathfelhaftes bat. Aus ben farblefen Augenfternen icaut uns teine Seele entgegen, und wie wir uns auch gegen bie lesten Formen bes Chriftenthums strauben, bas Chriftenthum hat uns gelehrt, überall nach einer Seele zu fuchen. So scheint benn Windelmann gegen bie gleichzeitigen Dichter und Philosophen, bie mit Aufopferung aller Sinnlichkeit ben Beift suchten, einen ftrengen Gegensat ju bilben, und boch hat er Eins mit ihnen gemein : fein Streben ging barauf

aus, die Individualität burch Bildung und Schonbeit harmonisch abzurunden, mit anbern Borten, fein Ideal war bie foone Seele. - Bindelmann's Sbealismus ging von ber bestimmten finnlichen Anschauung aus, fein Amed war nur, bas Schone warm zu empfinben; bag er biefer Anfcauung und Bewunderung auch einen iconen Ausbrud verlieb, war ibm felbft Rebensache. Bang entgegengefest außerte fich ber Sbealismus bei Seine Seele sehnte fich nach Spannung und suchte baber Rlovstock. nach einem Gegenstand bes Erhabenen, nicht angeregt vom bestimmten Einbruck, fonbern lediglich aus einem innern Bedürfniß. Bie er feltsamerweise seine fünftige Beliebte besang, so waren im Grund alle Gegenftanbe seiner Berehrung Anticipationen und seine Anbetung ein gesteigertes Dieselbe Macht ber Stimmung, die fich bis bahin in ber Tontunft ein Organ gegeben (Bach, Banbel), warf fich nun auf bie Poefie, bie zuerft einen ganz lyrischen Schwung nahm. Das Erhabene, von welchem Rlopftod ausgeht, ift gestaltlos, ber Dichter schilbert fast überall eine Grofe, die leider der Menich nicht erreichen konne. Wo er über bie Stimmung hinausgehen und bestimmte Gestalten in beutlichen Umriffen zeichnen will, mislingt ibm feine Aufgabe. Es fehlen ihm zum epifchen wie jum bramatischen Gebicht bie hauptfachen, ja felbft feiner Eprif mangelt die Melodie. Aber es find die ebelften Elemente barin verftreut. Um bas Erhabene bichterisch auszubruden, mußte er zuerft bas Organ ber Poeffe, bie Sprache veredeln, und hierin tann er nie genug bewunbert werben. Mus bem Buftand ber ichimpflichften Bermahrlofung bat er fie burch bie Macht feines Billens mit wahrhaft ichopferischer Rraft fo plotlich und fo entscheibend befreit, bag man fie nicht wiebererkennt. Freilich ftutte er fich babei auf bie Alten, aus ihren Dichtern lernte er bie Bilblichkeit, bie Concentration und Energie bes Ausbrucks, bie Freiheit ber Bortstellung, ben Rhythmus; fast für jebe seiner Neuerungen fann man ein beftimmtes Borbild im Alterthum auffinden: aber welche Genialitat gehört bazu, fo bie Alten zu verfteben und in einem bamals noch febr Wenn Klopftod bie beutsche Sprache undankbaren Stoff nachzubilben! pries, so pries er fich selbst, und mit vollstem Recht. In den Formen find wir feitdem viel geschickter geworden, aber die Macht, die er in ihnen entwickelte, ift boch taum wieber erreicht. Es ftromt eine ftolge Berebfamteit in feinen Berametern, und wenn er juweilen über bas Dag hinausgeht und ins Ueberschwengliche verfällt, so ift bas vom subjectiven Ibealismus nicht wohl zu trennen. Auch die Poesie hat durch ihn ein ftolgeres Gelbstgefühl erlangt, und wenn bem spätern Zeitalter bie Großsprecherei ber Dichterzunft mitunter läftig fiel, so hatte Rlopftod ein gang anderes Recht fo zu empfinden, benn er hat zuerft bas Wort vom freien Mannesfinn gefprochen und in bem Deutschen bas Gefühl ber innern

Burbe erweckt, bas in jenen elenben Zeiten ganz ausgeftorben ichien. Daß fein erftes Auftreten eine Begeisterung hervorrief, wie fie in ber Geschichte ber Poeffe noch nicht vorgekommen war, ift ebenso natürlich, als daß er feinen Ruhm überlebte, benn er zeigte nur, was man zu erreichen hatte, er felber fonnte bas gelobte Land nicht zur finnlichen Unschauung bringen. - Die Bedürfniffe einer ichonen und ebeln Geele bilben in allen feinen Schöpfungen ben Ausgangspuntt; ihnen entspricht auch feine Religion und fein Batriotismus. Denn einer ebeln Natur geziemt es nicht. ben Thieren gleich im Staube zu muhlen, fie richtet ihren Blid nach oben und schafft fich einen Gott, wenn fie ihn nicht findet. Freilich haben felbstgefchaffne Gotter immer etwas Formlofes und Transfcenbentales, und fo lebt auch im Meffias mehr bas Bedürfniß ber Geele, groß zu empfinben, ale eine bestimmte Offenbarung. Dante und Milton hatten bas Blud, von einer bestimmten firchlichen Form auszugeben; die Engel bes Meffias find Schattenbilber, bie in ihrer Nebelhaftigfeit mehr an Offian Im Grund war Rlopals an die kräftigen Buge ber Bibel erinnern. ftod in feinen Borftellungen Rationalift, aber die Rüchternheit biefes Spfteme mar ihm zuwider und fo freuzten fich feine Ideale zuweilen febr wunderlich. - Giner ebeln Natur giemt es, auch bas Bange ju abeln, ber fie angebort. Wie berrlich fprachen bie Griechen und Romer von ihrem Baterland, und ber Deutsche sollte ihnen barin nachfteben? Der Batriotismus gehört jur Burbe bes Charafters, und ben Sbealiften ftort es nicht, wenn feinem Gefühl ber reale Boben fehlt. Mochten Fuffli und bie anbern Schweiger fich über ben Patriotismus eines koniglich banischen Unterthans luftig machen, Rlopftot fühlte bas Baterland in seinem eigenen Bufen. Rubem lehrten ihn feine Romer nicht blos patriotisch empfinden, fie gaben ihm auch ein schones Bilb von seiner Germania, bas er in fraftigen Dben und Barbieten wieberholte, und bamit feine von ben Bierben ber antifen Poefie bem neuen Baterland fehlte, fo wurden die mythologischen Namen Standinaviens aufgenommen. Es bleibt immer ein wunderliches Schickfal, daß die Liebe jum Baterland früher bei uns eintrat als ihr Begenstand, und es macht einen halb rührenden, halb fomischen Gindruck, wenn man die angstliche Bemühung Rlopftod's verfolgt, fich ein Baterland, wie er es brauchte, jusammenzusuchen. Aber bas Romische schwindet, wenn man ermägt, bag ber Dichter auch bie Aufgabe bes Gehers hat: nur in einer erbichteten Welt fonnte fich ber verfümmerte Ginn ber Beit an Gefühle gewöhnen, die er bann auf das wirkliche Leben anwandte. -In Zeiten, die über ihren eigenen Werth in gerechtem Zweifel fteben, wirkt eine Perfonlichfeit, die an fich felber glaubt, außerordentlich. An ihn lehnten fich alle ebeln Naturen, beren Empfänglichkeit größer war als ihre Bon ihm anerkannt zu fein, galt als eine Art priefterliche Beibe.

Er mar ber Grunder jenes fittlichen Abels, ber jum-erften mal in Deutschland gegen ben ftanbischen Abel in bie Schranken trat. Es ift nicht unwesentlich, bag vornehme Ebelleute wie die Stolberg mit Stolz fich unter feine Sunger reihten. Diefer Abel bes Beiftes ichloß fich gegen bie gemeinen Naturen ebenfo vornehm ab wie ber ftanbifche Abel gegen bas Burgerthum. Bon ber Bobe bes freien inbrunftigen Gefühls blidten fie auf bie Eterblichen herab, bie bem niedrigen Bedürfniß folgten. Befühl wurde um feiner felbft willen genahrt, ohne eigentlichen Gegenftand. Die Birtuofitat ber Empfindung sollte nur dazu bienen, die Individualitäten zu verflaren. Daber jene gartlichen ercentrischen Freundschaftsverhaltniffe, jene Abgotterei mit ben Symbolen ber Berfonlichkeit, mit ber Physicanomie, felbst mit ber Sandidrift. In ber unsichtbaren Rirche, beren Propheten die haman, Lavater, Jacobi, Fürftin Baligin, Jung-Stilling, Claudius u. f. w. waren, ferner bie Barben und Stalben, bie Junglinge bes hainbundes, beugte jeber vor bem andern fein Anie, um auch fein eigenes Bilb auf ben Altar zu erheben. Die Manner wurden weibisch in ihrer Empfindung und Beschäftigung, um als icone Seele gu gelten. Man fuchte die Religion nicht aus Noth bes Bergens, fonbern weil man fie jur Berklarung bes Gefühls brauchte, weil die fcone Seele ben Blid ins Unendliche erheben mußte. Man malte fich ben Genius aus, beffen irbifche Erscheinung man glaubig erwartete. Der eifrigfte Brophet biefes erwarteten Meffias war Lavater, ber nicht Borte genug finden tonnte, fein Entzuden über eine Große, die nicht vorhanden war, im voraus zu entwickeln. — Tugend und Baterland waren in bie fer Schule bie Symbole, aber ihre Lehrmeifter waren bie Alten; von ihnen lernten fie Deutsche und Chriften fein. Das ift vielleicht ber einzige Bunkt, ben Leffing mit ihnen gemein hat. Mur war er gelehrter Philolog und ging, um fur feine Rritit festen Boben ju gewinnen, überall, auch wo es fich anscheinend um einen unbebeutenben Begenstand handelte, auf die letten Grunde gurud. Er beseitigte die halbgelehrten, die das Alterthum mit einer falfchen Convenienz überkleibeten, und gab, indem er ber Wiffenschaft zu ihrem Recht verhalf, damit zugleich dem deutschen Bolf bas erfte Mufter einer claffischen Profa. Der Begenftand feiner Streitfcbriften hat in den meiften Fallen fein unmittelbares Intereffe mehr, und boch werden fie noch in spätester Beit jeden bentenden Beift erfrischen und erbauen, benn fie zeigen bas freie Spiel einer individuell belebten machtigen Denkfraft, bie auch bas abelt, mas fie vernichtet. - Den Philologen erkennt man auch in seinen afthetischen Schriften beraus. Es war hier fein hauptstreben, ben falfchen Clafficismus burch Aufbeden bes echten zu beseitigen. Zwar hatte fich fein scharfer Berftanb und fein naturliches Gefühl gegen die herrschende Convenienz der Frangofen auch bann emport, wenn er für seine Unschauungen fein Borbild im Alterthum gefunden batte; aber man fieht ihm bie Genugthuung an, bag er aus Ariftoteles felbft ben "Claffifern" nachweisen konnte, fie feien im Unrecht. bes Ariftoteles fand er ebenfo in ber Ratur ber Sache gegrundet wie bie Theorien bes Guflid; boch jog er jum Berftandniß beffelben bie griedischen Dichter beran, nicht wie die Frangofen, um fie nach willfürlichen Regeln zu meiftern, sondern um aus ihnen die Natur ber Runft zu ftu-Die Griechen lehrten ihn, daß bie Runstform nicht eine willfürliche Regel fei, fonbern aus ber Beobachtung ber menfchlichen Einbildungefraft bervorgeben muffe. Im Laofoon ftellte er im Gegenfat zu Winchelmann bas fur bie Entwidelung unferer Dichtfunft unenblich wichtige Princip feft, bie Dichtfunft enthalte ein ber Blaftit entgegengesetzes Lebensprincip. Die Plaftif verfinnlicht rubende Buftande, die Boefie foll die Seele in ber Bewegung und in ber Thatigfeit zeigen. Aus biefem Brincip bat er nicht etwa ein Lehrgebaube entwickelt, sonbern es sofort als Kritifer auf bie bestimmte Erscheinung angewandt. Er war ber Erfte, ber in Shaffpeare ben größten Genius ber neuern Poefie freudig verehrte. poetischen Convenienz ber Frangosen, bie zufrieden mar, die herkommlichen Rebensarten, Figuren und Intriguen an neue Namen zu heften, sette Leffing die volle Ruhnheit ber Natur, d. h. ber individuellen Ursprunglichfeit entgegen. Er lofte bie Ibeale auf und gewöhnte bie Deutschen baran, mit freiem Blid in ber unmittelbaren Gegenwart fich umzuseben. Er war ber erfte Dichter, ber mit empfänglichem Ginn für bas Schone begabt, und voller Begeifterung für alles Große, biefen Abel ber Seele nicht zu entwürdigen glaubte, wenn er fich in die wirklichen Berhaltniffe vertiefte und bas Leben von allen Seiten betrachtete, wie wenig Bebeutenbes es ihm entgegentrug. Er warf, wie Bothe fich ausbruckt, im Begenfat von Rlopftod, ber nie von feinem Rothurn herabstieg, die perfonliche Burbe gern meg, weil er fich jutraute fie jeben Augenblick wieber ergreifen zu konnen, und gefiel fich in einem gerftreuten Birthebaus- und Weltleben, ba er gegen sein machtig arbeitenbes Innere ein gewaltiges Gegengewicht brauchte. Getragen von biefem Realismus bes Lebens entwohnte er die Deutschen bes Rangleiftils ber Liebe und Ehre, des romantischen Spiels mit fertigen Formen und lehrte fie bie Sprache ber Freiheit: er lehrte fie, individuelle, eigene Menfchen faffen und barftellen. Bunachft konnte man biefe nur im Familienleben fuchen, weil hier ber Deutsche ju Saufe war und barum Eigenes geben konnte. Rach biefer und nach allen andern Seiten bin gab Leffing die Richtung. Wenn aber die Berworrenheit ber bamaligen Bilbung hauptfächlich eine geniale Rritif erforberte, fo war es ein feltenes Blud, bag Leffing, ber icharffte Berftanb feines Zeitalters, zugleich eine productive Natur war. Freilich follten nach seiner eigenen Erklärung seine Tragobien nur beweisen, daß bie Rritif bis ju einem gewiffen Grate fabig fei, ben ichopferischen Drang ju erfeten, und man hat diese Erklärung bazu benutt, ihm die Poefie abzusprechen. Aber man tann nicht oft genug wiederholen, daß Leffing, obgleich feine Billendfraft und sein Berstand bei seinem Schaffen thätiger waren als bei anbern Dichtern, nicht blos ein echter, sondern ein großer Dichter ift. Er querft hat ben Deutschen Charaktere geschaffen, die scharf begrenzt und boch organisch belebt bie Wiberspruche ber Wirklichkeit in fich ertragen und fic doch mit innerer Nothwendigkeit bewegen; er zuerst hat den Deutschen gezeigt, wie man Thaten und Begebenheiten fünstlerisch gruppiren foll. Minna von Barnhelm ift noch heute bas beste beutsche Luftspiel, Emilia Galotti fünstlerisch betrachtet noch heute die beste deutsche Eraabbie. Charaftere wie Orfina und ben Tempelherrn zeichnet man nicht mit bem blogen Berftand. Leider zeigen alle biefe Stude ben berben Rampf einer Uebergangsperiode, und die Entzweiung der Empfindung und ber Sittlichkeit lagt es ju ber iconen Darftellung, wie wir fie in bem antifen Schauspiel bewundern, nicht fommen. Bei ben Griechen bricht ber Einzelne unter ber eisernen Gewalt bes Schicfale, in ber mobernen Weltanschauung hat er in fich selbst ben Abgrund, in dem er unter-Die Luft bes Bergens, die Gewalt bes Borurtheils, ber reaebt. flectirte Tros ber Freiheit tritt ben . Gesehen gegenüber, Die selber in bas Bewußtsein eingeschrieben find. Bahrend die bem realen Leben entnommenen Charaftere in überzeugender Lebensfrische aufgeben, haben feine ibealen Figuren: Tellheim, Oboardo, Emilia, Appiani, etwas Gebrochenes, bas verftimmt und angftigt. Ihr Gefühl ift nicht ficher, weil fie auf feinem substantiellen Boben fteben, weil fie ihre Befinnung erft mit Unftrengung selber erkämpfen muffen. Man fühlt, daß Leffing etwas zurudhalt, und fommt zuweilen zu ben feltsamften Deutungen: so wirb man burch ben wunderlich novelliftischen Ausgang bes Mathan, ber bie Leibenschaft bes Tempelherrn und ber Subin zu einer überraschenben Refignation verurtheilt, ju fragen versucht, ob dem Dichter nicht vielleicht ein Ausweg vorschwebte, der gegen die bestehenden Sittengefete verftogt. Auch indem er bie Beschichte ber Birginia in ben Rreis bes burgerlichen Lebens übertrug, wurde die Einschiebung anderer Motive nothwendig, die in ihrer Beziehung zum Ausgang nicht völlig befriedigen und den ganzen Boben ber handlung unficher machen; fo namentlich bie Furcht Emilia's vor ber Berführung. Auch hier ftrebte Leffing überall nach dem tiefften Rern der Bahrheit und begegnete überall einem Lebenstäthsel. — Wenn bas belebende Princip bei Bindelmann die Schonheit, bei Rlopftod bas Erhabene war, fo steigerte fich bei Leffing die Wahrheit zur Leibenschaft, fie war sein Glud Windelmann's hochftes Streben war bas fertige und fein Schmerz.

Schonheitsibeal, Leffing bittet in einer Erflarung, in welcher er bie innerften Gebeimniffe feines Denkens bloglegt, ben Schöpfer, ihm nicht bie fertige icone Bahrheit zu geben, fondern ihm den Drang nach Erfenntniß ju laffen, auch wenn er mit Bewigheit vorausseten fonne, daß biefer Drang ibn nimmermehr bem erfehnten Biele guführen wurde. Beit feines Lebens blieb er ein Suchenber, jedem Dogma, jedem leicht hingeworfenen Ibeal feind, aber nicht um in ber Gitelfeit bes 3weifels fteben ju bleiben, fonbern um ben echten Gehalt bes Birklichen zu burchbringen. Nichts bezeichnet feinen Gegenfat zu Rlopftod treffender als feine Auffaffung bes Baterlandegefühle. Er ichrieb 1758 an Gleim, bas Lob eines eifrigen Patrioten fei nach feiner Denfart bas lette, wonach er geigen wurbe, bes Patrioten nämlich, ber ihn vergeffen lehrte, bag er ein Beltburger fein follte; er feste fpater bingu, er habe von ber Liebe bes Baterlandes feinen Begriff und fie icheine ihm aufe bochfte eine heroische Schwache, die er gern entbehre; er wies in ber Dramaturgie nach, bag ben Deutschen alles fehle, was eine Nation ausmache. Aber während Rlopftod das Baterland fortwährend im Munde führte und dabei gegen alles, was auf eine wirkliche Erhebung Deutschlands hindeutete, das Auge verschloß, begrußte Leffing mit freudigem Berftanbnig jeden Bug bes beutichen Lebend, welcher Richtung er auch angehören mochte, und bereitete feinerfeits burch mahrhaft vaterlanbische Bilber ben Boben ber Bufunft. Bohl burfen wir beklagen, bag er bie große Umwälzung in ben politischen Ideen nicht mehr erlebte, benn er allein unter ben Dichtern und Runftlern feiner Beit hatte ben Duth, ber Wirklichfeit voraussehungslos ins Muge zu sehen; er würbe weber in blindem Enthusiasmus sich der Revolution hingegeben, noch in angstvoller Scheu davon abgewendet haben. Mangel an einem festen Boben und die bamit verbundene Isolirtheit hat ihm jum Theil bas Leben verfummert und ihn nie ju ber Freude tommen laffen, die fonft ein begeistertes Wirten für die Wahrheit hervorruft. In feiner gefammten Thatigfeit hatte Leffing bas Befühl, tampfen und zerftoren zu muffen, und fo fehr fein Talent und fein muthiges Berg babei ihre Rechnung fanden, in ber Stimmung bleibt boch etwas Unbehagliches. Diefer Unfriede fpricht fich auch in Leffing's Leben aus. feinem Briefwechfel finden wir burchgebends eine gewiffe Bitterfeit und Unrube, feine Spur bichterischer Beiterfeit breitet fich über feine Bebanten Diefe Unruhe gab ihm freilich feine Stellung in ber und Sandlungen. Beschichte, benn ohne verzehrenden Born wird bas Beiftlofe und Unwahre nicht überwunden; allein der Widerspruch fiel bei ihm auch ins Innere, denn als Borfampfer ber Beit hatte er mit feinen eigenen Borausfetungen zu ringen. Darum ift bei aller Rlarbeit und Scharfe in feiner Borftellung über bas innerfte Leben feiner Dentungsart ein gemiffes

Dunkel ausgebreitet, sobaß er auf bie verschiedenfte Beife gedeutet worben ift: Jacobi machte ibn jum Spinozisten, andere zu einem Gottesleugner, F. Schlegel und fpatere Romantifer gar ju einem driftlichen Doftifer. -In feinem Rampf gegen bas Bertommen ber abelichen und atabemifchen Ueberlieferung vertritt Leffing bas beutsche protestantisch-burgerliche Bewußtfein mit all ben Borgugen und Schwachen, bie biefer Entwickelung bes Beiftes antleben. Auch in ber Religion fonnte er fich feine Illufionen Freilich hatte es bei seiner Polemit, die vorzugsweise gegen bie Bortklaubereien ber zurecht machenben Theologie und gegen bas rationalisch abgeschächte Chriftenthum gerichtet war, nicht felten ben Anschein, als wolle er bie Auftlarung im Intereffe einer größern religiöfen Innigkeit Diefer Anschein wird freilich burch feine Briefe grundlich widerlegt, aber ebenso wenig war Leffing ein Freigeift im gewöhnlichen Sinne bes Borts. Der Freigeist hat auf jede Frage seine Antwort bereit, Leffing tam es vor allem auf Correctheit ber Untersuchung an. Wie er in ber Dichtkunft auf ftrenge Scheibung ber Gattungen hielt, fo trennte er auf dem Gebiet der Theologie die philosophische von der historischen Erfenntnig. Dem Rationalisten wies er nach, daß feine Sbeen nicht im Christenthum liegen, bem Rechtgläubigen zeigte er burch bie Bolfenbuttler Fragmente, bag für feine biblifche Geschichte bie Bibel , nicht als historische Quelle anzusehen sei, und wenn er, um ihn gewiffermaßen barüber zu troften, weiter ging, die juriftische Grundlage ber luther rischen Rirche, die Autorität der Bibel anfocht und nachwies, daß die Autorität der Bibel nur auf der Autorität der Tradition beruhte, so wollte er bamit gewiß nicht ber tatholischen Rirche bas Wort reben, gegen welche er ahnliche Baffen gefunden haben murbe, wenn ihm diefe Seite irgendwie naber getreten ware. In feinen Schriften fommt er überall ju bem Refultat, bie Acten seien noch nicht spruchreif; bas war nicht gang seine innere Meinung. Dem fragenden Saladin gegenüber behauptet Nathan, die einzige Quelle der Religion, die Ueberlieferung, entziehe fich der Kritif, und verweist ihn auf ein kommendes Jahrhundert, welches entscheiben werbe, welche Ueberlieferung die richtige sei; er deutet aber, halb ironisch. burch ben Mund bes Richters an, mas er felbft von der Ueberlieferung bente. Das philosophische Denten im Ernft vom religiofen Empfinden zu trennen, fonnte ihm nicht einfallen; er verlangte nur, bas Gine folle gegen bas Unbere gerecht fein und nicht bas Bunfchenswerthe mit bem Birflichen verwechseln. Leffing banbelte übrigens in gutem Blauben, wenn er ber protestantischen Anficht, bag bie driftliche Wahrheit zu einer bestimmten Zeit offenbart und bamit abgeschloffen sei, die katholische entgegenstellte, daß die Religion in der Rirche, der Tradition und Theologie fich fortbilbe. Freilich meinte er es anders wie bie Rirche. "Die eine

balfte ber Chriften muß mich immer gegen bie anbere in meinem Bollwerf Er zeigte, bag bas Chriftenthum ein herrlicher Tempel fei, bon Sahrtausenben getragen; bag alle Forschungen nach bem Ursprung beffelben nur ben Sinn hatten, ju diesem Tempel bas abgenommene Brettergeruft aufzusuchen und banach feinen Berth zu ermeffen. Tempel über der Erbe will ich preisen, lieber Baumeifter! preisen, auch wenn es möglich mare, bag bie gange icone Daffe gar feinen Grund hatte ober boch nur auf lauter Seifenblafen ruhte." Dann wieber auf das protestantische Princip zurückgehend, machte er darauf aufmerksam, daß von ben speculativften Ibeen ber Rirche über das Wesen ber Gottheit in der Bibel nichts zu finden sei, und wies den Widerspruch nach, eine innere Wiedergeburt an ein außeres, nur historisch beglaubigtes Factum au fnupfen, eine nur hiftorische Gewißheit jum Magftab bes Dentens Ein Bunder fonne nur finnlich, alfo nur auf Augenzeugen wirten; ber Bericht eines Bunbers muffe bem Dagftab ber hiftorifchen Rritik unterworfen werben, und kein außerliches Factum, wenn es auch ein Bunber mare, fonne une babin bringen, beutliche Begriffe aufzuge-Soll nun die Menschheit ftete in biefer Rathlofigfeit in Bezug auf die hochften Wahrheiten bleiben? - "Lag mich diese Lafterung nicht benfen, Allgutiger!" - Wie ichon Nathan andeutet, wie es noch beutlicher in ber Erziehung bes Menschengeschlechts ausgeführt ift, schwebte Leffing bie Möglichkeit einer echten Religion, eines neuen Evangeliums Wie er fich diese benken sollte, hat er fich selber nicht flar gemacht, aber weber die Berleugnung ber Religion noch die Berftellung der Universalreligion aus der Gesammtheit aller Religionen war sein lettes "Sie wird gewiß fommen, die Beit des neuen Evangeliums, die uns ichon in ben Elementarbuchern bes neuen Bunbes verfprochen wirb. Bielleicht bag felbft gemiffe Schwarmer einen Strahl biefes neuen ewigen Evangeliums aufgefangen haben, und nur darin irren, daß fie ben Ausbruch beffelben fo nahe verfündeten. Der Schwärmer thut oft febr richtige Blicke in die Bufunft, aber er kann nur bie Bufunft nicht erwarten." - Dies bunkle Wort bat fpater bie Nation vielfach irre geführt. -Die bisherige Philosophie mar barauf ausgegangen, vermittelft ber Denkgesete das absolute Sein, von welchem die gewöhnliche Wiffenschaft nur bie Außenseite zeigt, zu ergrunden, mit andern Worten, ben Gott zu entbeden, ben bie Natur nur verbarg. Rant bagegen behauptete, bag bas Denken nie aus ber Sphare bes Gebankens heraustreten, fich nie in bas Reich bes Seins vertiefen kann, daß bie Aufgabe ber Speculation nur barin befteht, bas Befet bes Dentens festzustellen und ihm bie Grenze zu fteden, über die es nicht hinaus tann. Er nahm bem menschlichen Beift bie Möglichkeit, etwas anderes bervorzubringen ober zu finden als Ideen;

aber er zeigte ihm zugleich, und bas ift bie zweite Seite seiner Philosophie, bag bie Ibeen unendlich wichtiger feien ale bie fogenannte Birtlichkeit, bag fie allein bas bochfte und mahre Leben barftellen. Nicht& ift thörichter als ber Borwurf: Rant habe bas Göttliche erftickt. Wenn er die bisherigen Beweise vom Dasein Gottes verwarf, so wollte er ba= mit nur bie Nichtigkeit bes Begriffe Dafein feststellen, ba bas mahre Leben Gottes in ber Ibee fei; vielmehr tam es ihm barauf an, ben ibealen Inhalt Gottes zu entwickeln. Wir wiffen unmittelbar, bag bas Gute fein foll; in ber Belt ift es nicht, alfo muß ein Senfeits fein, in bem es ift, in bem bas Schlechte, bas Endliche, bie Bebingtheit, Raum und Beit verschwinden. Diefer Schluß brudt ben mahrhaft driftlichen Glauben in ibeeller Form aus, den Glauben, daß Gott der Welt entgegengesett ist. In diesem Sinn darf man die kritische Philosophie als die Wiedergeburt bes protestantischen Geistes aus seiner theologischen Ber-Luther hatte ben himmel und die Bolle, bie puppung bezeichnen. Sunde und die Erlösung, die in der alten Rirche außerhalb lagen, in bas Berg ber Menichen aufgenommen, und bas Gefühl bes Elenbe und ber Endlichkeit wie den Muth ber Freiheit zu seinem lebendigen Eigen= thum gemacht. Allein feine hiftorifde Beziehung gur Bibel und gur Ueberlieferung hinderten ihn, biefe 3bee ju einer gusammenhangenden Weltanschauung burchzubilben. Die Theologie verknöcherte in neuer Scholaftit ober fiechte in unmannlicher Befühlsichwarmerei bahin. hat das Princip des alleinseligmachenden Glaubens in das Reich ber Idee eingeführt. Aus der Idee des Guten oder aus dem Gewiffen leis tete er die Nothwendigkeit eines Glaubens an eine ideale, ben Bedingungen bes Raums und ber Beit entrudte Welt ber. Die Möglichkeit, fich burch bloge Erfenntnig von der Wirklichkeit bes Ideals zu überzeugen, bestritt er dem menschlichen Geist und spottete der Weisheit seiner Schluffe burch eine glänzende Kritik, an ber fich das ganze Zeitalter berauschte. — Im katholischen Frankreich hatte die Bernichtung der Bunder auch den Glauben und ben Idealismus zerftort. Die frangofische Aufflarung emporte fich im Namen ber Natur und best gefunden Menschenverstandes gegen ben Spiritualismus in ben Dogmen wie in ben fittlichen Lehren bes Christenthums. Der beutsche Protestantismus machte es umgekehrt: in ber Ueberzeugung, bag ber Spiritualismus bes Chriftenthums noch viel zu sehr mit natürlichen Momenten zersett sei, erkannte er es für seine Aufgabe, die Bergeistigung ber Religion bes Geistes mit aller Confequenz bes Denfens fortzuführen. Das Chriftenthum verlangt eine Reihe von Opfern, aber nur jum Schein, benn es erfauft fie burch Berbeigungen ewigen Beils. Diefen irreligiöfen Bufat hob Rant auf. Die Bflicht follte um bes absoluten Bebots willen, ohne alle Rudficht auf einen ju erreidenben Awed, ohne alle Beimischung ber Borftellung einer damit verbunbenen ober baraus entspringenben Glückseligkeit ausgeübt werben; ja bas Gebot ber Tugend war fo hart, bag icon bas Busammentreffen ber Reigung mit ber Pflicht als eine Entheiligung ber betern erschien. Die Sarte, mit ber biefer Grundfat ausgesprochen wurde, bie icharfe Abstraction, mit welcher er alle Nebengebanten eines zu erfüllenben 2mede, einer ju erreichenben Befriedigung entfernte, ift aus ber enblichen Beziehung feiner Philosophie gur Beit zu erflaren. Wenn Rant ber reinen Bernunft jede Ueberschreitung aus bem Gebiet ber Gedanken untersagte, so geiselte er bamit jugleich bie Reigung feines Beitalters jur Schwarmerei und jum Materialismus. Einerseits ftrebte ber Inftinct, fich von allem Gefet und aller Regel ju befreien, fei es nun um bes materiellen Genuffes willen, ober für einen feinern aber noch franthaftern Genuß. Unbrerfeite mar burch Jefuiten und Freimaurer die gebilbete Welt baran gewöhnt, gur Bervollkommnung ber Menschheit in ber Bahl ber Mittel nicht fehr verlegen zu fein. Rant hatte nicht die Unwissenheit zu belehren, sondern die Berkehrtheit zurecht zu weisen, und je harter ber Abstich bes mahren Brincips gegen die herrschenden Maximen war, besto mehr konnte er hoffen, Rachbenten barüber zu erregen. Wenn Menfchen wie Rogebue, benen bie inbividuelle Ungenirtheit bes Lebens bas hochfte Princip mar, die Bedanterie bes handelns, welches in jebem einzelnen Fall nach dem Ratechismus fieht, mit hohn und Spott übergoffen, fo zeigte fich bamit nur, bag Rant ben wunden Fleck richtig getroffen hatte. Es gibt keine Philosophie, bie auf Privatfittlichkeit so fegendreich eingewirkt hatte. Die beroiichen Staatsmanner, welche bie große Bewegung Oftpreugens in ben Freiheitstriegen führten, hatten alle zu ben Füßen bes Altmeisters geseffen und feine Lehren hatten ihr ganges Berg erfüllt. Dag Gottfried Bermann feine Metrif nach Rantischen Rategorien rubricirte, wollte nicht viel fagen; aber fein herrliches und schones Leben war ganz erfüllt von ben Ibeen ber Rantischen Philosophie. Wilhelm von humbolbt hat im bochften Alter bie bekannten Briefe an eine Freundin geschrieben, die zeigen,\*)

<sup>&</sup>quot;In die Birklichkeit kann leicht etwas ftorend eindringen, und das Größte und Schönfte, das Menschen zu erkennen im Stande find, bleiben doch die reinen, nur mit dem innern Blid erkennbaren Ideen. In ihnen zu leben ift der wahre Genuß, das Glud, das man ohne Beimischung einer Trübheit in sich aufnimmt... Benn ich von der Bertiefung in die Idee rede, so meine ich damit das Entkleiben der Dinge von ihrem Schein, das Sammeln der Gedanken auf das, was allein seine Bortrefflichkeit in sich selbst trägt, was auch im vergänglichen Menschen nicht untergehen kann, weil es nicht aus dem Menschen stammt, und was allein verbient, daß der Mensch fich ihm ganz und bedingungslos hingebe.

wie tief der Inhalt der Rantischen Lehren in sein Fleisch und Blut über-Freilich lag in ihnen auch eine große Einseitigkeit. Rant gegangen war. war im Innersten seines Bergens strenger Lutheraner; er bachte bei feinen fittlichen Lehren num an bas Individuum; die Bedeutung ber allgemeinen Formen bes Lebens und die Erfüllung berfelben in ber Geschichte erschien ihm als etwas Gleichgültiges, ba ihm bas Absolute wirklich ein Jenseits Den Staat betrachtete er nur ale eine Anftalt jur Bahrung ber Privatsitlichkeit, die bei steigender Bervollfommnung der Menschheit fic felber aufbeben werde. Die große Aufgabe ber Befchichte, bie Rrafte ju concentriren und bem Einzelnen ben Muth und bas Recht zu geben, fich einer Ibee ju opfern, konnte er nicht fassen, weil er ben Begriff bes Zwecks von bem Begriff best fittlichen Sanbelnst trennte und alfo in ber Beschichte feine Wechselwirfung und feine Folge fant. Sein Sochftes mar bie Ibee, welche ben halb geistigen und halb natürlichen Menschen in fic entzweit und ihm baburch eine unenbliche Aufgabe ftellt: bie Bermittelung eines zugleich ibeellen und reellen Bangen, in welches ber Einzelne aufgeht, lag ihm fern. Go ift es begreiflich, bag allmählich seine tiefe Ibee von ber Pflicht, die nur fich felbft jum Gegenstand habe, ins Gemeinver ftanbliche überfest und auf die Beobachtung ber zehn Bebote gurudigeführt werben fonnte. Rant felbst hatte fich die Renntnig und bie Bilbung feiner Beit in einem ungewöhnlichen Umfang angeeignet, und wenn in feiner Darftellung bas Regifter ber Rategorien, in bie er feine Bedanten eine schachtelte, zu angstlich hervortrat, so war boch biefe Form mit bem viel feitiaften Inhalt angefüllt. Diefer Schat fehlte feinen Rachfolgern; es blieb ihnen nur bas tobte Register, bas fie ber Unbequemlichkeit bes eige nen Denkens überhob, und bie Birtuofitat ber Analpfe, bie bei Rant bas Refultat bes höchsten Tieffinns mar, murbe bei ihnen ein leeres Spiel mit fertigen Begriffen. Indem die Rantianer fich über alle Universitäten verbreiteten, burgerte fich baburch in ber Sprache eine Pebanterie ein, welche bie Dichtung nur einengen fonnte. - Go weit biefe Richtungen auseinander gingen, alle tamen barin überein, die beftebenden Buftande und Die berkommliche Meinung zu befämpfen, aus ber Tiefe bes Innern bie Macht ber Gbee zu entwickeln und fur biefe ein Bilb im claffischen Alterthum ju fuchen. Der Sbealismus wartete nur auf ben Bunftling ber Botter, bem ohne Anstrengung gegeben werbe, wonach jene vergebens rangen.

Die Propheten best jungen Gefchlechts hatten fammtlich ben tommenben Genius verheißen, ber erfullen wurde, was fie nur verfprechen fonnten, und dieser wandelte in der That bereitst unter den Lebendigen. Alles, was in Gefühlen und Anschauungen in bem jungen Gefchlecht bunkel fich regte, fam in Gothe ju feinem vollenbeten Musbrud. In feinem Leben und in feinen Schriften hat die Nachwelt wie in einem bichterischen Bauberspiegel bas Bild ber ganzen Beit. Wenn Lesfing ben Krankheiten berfelben entichloffen entgegenarbeitete, fo nahm fie Bothe in fich auf, um eine ibeale Erscheinung baraus herzuleiten. Bon frühfter Jugend auf genothigt, ben Gehalt ber Poeffe aus feinem eigenen Bufen ju ichopfen, blieb er Zeit seines Lebens ein Suchenber, und jeber Prophet fand bei ihm wenn nicht Anklang, boch Berftanbnig. Er fuchte bas Erhabene im Chriftenthum, aber er suchte es auch in ber fittlicheindividuellen Freiheit, bie fich gegen bas driftliche Bertommen auflehnte. Mit jenem boben Flug ber Seele ausgeruftet, ber in jener Zeit fo machtig fich regte, war sein Ibeal bas Dag und die Rlarheit der Antife. Bum bochften Lebensgenuß geborte ihm ein unaufhorlich raftlofes Studium und eine unbegrenate Thatigfeit. Den Gott in ber Ratur, die Ibee in ber Erscheinungswelt, die Menschheit in der harmonisch vollendeten Endividualität zu fuchen, war die hohe Aufgabe seiner Poefie und seines Lebens. — Um aber mit voller Freiheit fich jum griechischen Ibeal zu erheben, mußte fich Gothe burch bie Frrungen ber mobernen Wirklichkeit burcharbeiten. Freilich hatte ihn auch hier bas Schickfal vor seinen Zeitgenoffen wunderbar begunstigt. Geboren ben 28. August 1749 in einer ansehnlichen Patricierfamilie ber freien Reichoftabt Frankfurt, wo bas Burgerthum boch einiges Selbstgefühl bewahrt und fich von bem allgemeinen Joch ber Amtleute und Pfaffen freigehalten hatte, von einem wohlmeinenben Bater forgfältig erzogen, ohne daß seinen Reigungen und Brillen ein hemmschuh angelegt mare, trat Bothe, ein iconer Anabe, bem icon bamals alle Bergen guflogen, bem bie fleinen gualenben Sorgen ber Armuth ebenfo fremd blieben wie bie gefährlichen Berlodungen bes Reichthums, fruhreif aber mit frifchem Muth ind Leben ein. Nur war fein Blid zu icharf, . als bag er nicht ben unterwühlten Boben biefer Gefellichaft hatte fennen lernen follen. Im Saufe feines Grofpaters bes Schultheiß zeigten ihm Procegacten bie unterirbischen Minen von ferne, ein Liebesverbaltniß im vierzehnten Sahr führte ihn unmittelbar in biefe Belt ber Abenteuer und bes Lafters ein. Go vorbereitet tam er Michael 1765 auf bie Universität Leipzig, eine Liebe wechselte mit ber anbern, und neben ben garten Berhaltniffen, bie er in Dichtung und Bahrheit erzählt, spielten benn auch weniger garte, die seine Gefundheit angriffen und ihn Somidt, D. Bir. Gefd. 4. Auff. 1. 200.

noch tiefer in die geheimen Schaben ber Befellichaft einweihten. Gin feltfamer Rachflang biefer leipziger Erfahrungen, von benen er ziemlich abgespannt 1769 nach hause gurudtehrte, ift bas Luftspiel bie Ditfculbigen, eines ber wunderbarften Erzeugniffe unferer Literatur, ba es ein zwanzigjähriger Jüngling geschrieben hat. Das Stud zeigt uns nicht blod häßliche, wibermartige Buftanbe, es eröffnet noch unbeimlichere Perspectiven, und boch ift in ber Darftellung nicht bie geringste Bitterfeit: ber Dichter ift weber verftimmt noch faßt er die Sache frivol auf, er icheint gar fein Arg ju finden, und ale ber lieberliche Goller jum Schluß fich freut, baß biesmal alle ungehangen bleiben, freut er fich unbefangen mit. man von den ungefunden Boraussehungen absehen kann, ift der komische Eindruck überwältigend. Es ift eine Objectivität, wie man fie bei einem andern Dichter taum im reifften Lebensalter findet. Die Personen spreden genau wie fie fprechen muffen; tein Ausbruck zu wenig ober zu viel, und wenn bas Stud nicht in Berfen mare, fo follte man glauben, ber Dichter habe es genau ber Wirklichkeit nachgeschrieben. Aber die poetische Form ift nothwendig aus bem Inhalt hervorgegangen; nicht im entfernteften wird man an ben frangofischen Ursprung berfelben erinnert, und bie Declamationen gegen bie Alexanbriner muffen vor biefer gang realiftifchen handlung verftummen. - In die engen Berhaltniffe bes vaterlichen haufes mochte fich ber vielerfahrene junge Lebemann nicht fügen, auch ber Bater wunschte bie Bollenbung feiner juriftischen Stubien, und fo bezog er im Frühling 1770 die Universität Strasburg. Die Bildung, die er fich in Leipzig angeeignet, obwol vielseitig und namentlich burch bas eifrige Stw bium ber bildenben Runft über ben gewöhnlichen Befichtetreis eines Belehrten herausgeruckt, war boch überwiegend franzöfisch; ber Meffias, bas Ibeal feiner Rnabenzeit, hatte ber leichtfertigen Mufarion Plat gemacht. In Strasburg ging ihm nun bas beutsche Leben auf, zuerft in ber Anschauung bes Münfters, bem er ben gebeimen Sinn bes gothischen Stils ablauschte, dann burch ben folgenreichen Berfehr mit Berber. — 1744 in bem oftpreußischen Städtchen Mohrungen geboren, ber Sohn eines armen Mannes, ber erft handwerfer, bann Schulmeifter mar, lernte Berber schon als Anabe nicht blos Roth, sondern die brudenbe Stlaverei tennen. Rach außen bin überall gehemmt, entwidelte fich in feinem Innern, von ehrgeizigen Planen belebt, ein ftartes Traumleben. Rur beimlich burfte er Beit auf feine Studien wenden, bis 1762 ein ruffischer Regimentsarzt fich feiner annahm und ihn als Studenten ber Medicin nach Königsberg brachte, welches Studium er bald mit dem der Theologie vertauschte. Dieser Eintritt aus dem Bolfeleben in ben Gelehrtenftand war zugleich bie Rofung von bem alterlichen Saufe, bas er nicht wieberfah. Rant's Borlefungen, ber fich best jungen Mannes fehr lebhaft annahm, hauptfachlich bie naturwiffenschaftlichen, regten eine Welt von Ibeen an; noch wichtiger war für ibn ber Berfehr mit bem jungen Saman (geb. 1730), ber für bie dastifche Ibeenfulle, bie in seinem Ropf gabrte, in bem jungern Freund ein berebtes Organ fanb. 36m flößte er feinen Bag aller Regeln und bie Ueberzeugung ein, daß alle mahrhafte Poefie aus ber Natur entspringt, aus bem Genius ber Einzelnen, aus bem Genius ber Bolfer. lehrte ihn Englisch und weihte ihn in Shaffpeare und Offian ein. Aber während Saman's Ideen fich überall jum Fragment, jum Drafel justisten, - bie fibpllinischen Blatter, welche ber "Magus bes Rorbens" ausftreute, faben nicht felten wie Charaden aus - hatte Berber bas Beburf. niß und Talent ber Combination. Schon als Student ftrebte er banach, bie Raturwiffenschaft und bas geschichtliche Leben, bie Religion und Philosophie, das classische Alterthum und das Morgenland zu einem einheitlichen Gangen zu verbinden, in welchem bie Befchichte ber Poefie ben Leitfaben bilben follte. Saman's Empfehlung verschaffte ihm Enbe 1764 eine Lehrer- und Brebigerstelle in Riga, in welcher er balb burch feine Beredfamteit fich allgemeine Bewunderung erwarb, obgleich icon bier ber bofe Beift ber Ungufriedenheit in ber unbestimmten Sehnsucht fich geltenb macht. Bald nach seiner Anfunft in Riga trat er in ben Freimaurerorben, ben er in ber Beife jener Beit zu Zweden ber humanitat auszubeuten hoffte. Diese Bee der humanitat wurde icon jest ber Leitstein feines Lebens, und wenn er bas unabsehliche Gebiet ber allgemeinen Culturgeschichte burchforschte, um überall Gigenthumliches zu entbeden, fo gefcah es nur, um in bem Eigenthumlichen bie Spuren bes ewig Menfchlichen nachzuweisen. - Benn Saman's Dent. und Sprechweise bei ber innern Bermandtichaft ihrer Raturen für feine erften fcbriftftellerischen Berfuche maggebend war, fo gaben bie außere Anregung Bindelmann's Runftgeschichte und Leffing's Literaturbriefe. Die Berwandtschaft zwischen Leffing und Berber mar gering, besto wichtiger mar es, bag beibe fic Selbst wo Leffing einen Gegenstand behandelt, ber fur uns nicht bas minbefte Intereffe bat, feffelt und ber mannliche Scharffinn und bie Entichloffenheit einer ftarten Ratur, bie mit voller Rraft in ben Gegenstand eindringt. Diese Rraft vermissen wir bei Berber burchaus. Auch wo wir ihm beipflichten, verftimmt und bas unfichere Berumtaften, in bem wir teinen feften Willen berausertennen. Er eröffnet überraschenbe Aussichten, aber wir gewinnen nie jene Buverficht, bie eine entschiebene Natur immer einflößt, auch wo fie irrt. In Herber's Natur liegt etwas Er fand eine leere und nuchterne Beit vor, in ber es barauf antam, mit feinem Inftinct bas Schone von allen Seiten aufzuspuren. In biefem Ginn hat er fehr bebeutenb und im gangen vortheilhaft ge-

wirft, ja feine unmittelbare Wirksamfeit war größer als bie Leffing's, ber bem Reitalter ju überlegen mar, um mehr ale Bewunderung ober Chen einzuflofen. Die Schule ber berliner Aufflarer, Die fein Bert fortzufeten behauptete, hatte fur feinen Beift bas geringfte Berftanbnif, Die ibealistische Richtung war feiner Urt ju fein im innerften Grunde ent gegengesett, und erft an uns ift es, bas Bebaube, bas er begonnen, wie ber aufzunehmen. Daraus erklart fich, bag Leffing unter feinen Beit genoffen, bie fonft in lobenben Erlauterungen erfinderisch genug waren, feinen eingehenden und einfichtevollen Beurtheiler fand, mahrend in unfern Tagen ber eine Literarhiftorifer immer geistreicher über ihn zu sprechen weiß als ber andere. Berber's Wirfung bagegen war eine augenblicfliche und zum Theil find gerade biejenigen, die am meiften fein Andenken verlafterten, am entichiedenften von ihm beeinflußt worben. - Geine fritische Thatigfeit beginnt mit ben Fragmenten über bie neuere beutiche Literatur 1766-67. Indem er feine Urtheile durch eine Philosophie ber Sprache zu begründen sucht, gerbricht er bas bisherige Raberwerf unfere Stile und fordert felbft für die Profa Freiheit und Leben. Bhantaffe und Leibenschaft. Er vertheibigt jebes Wagniß, felbst bie Aufnahme ber gemeinen Bolfssprache, sobald es bem poetischen Stil Reuer und Rraft verleiht. Er zeigt ben ichablichen Ginfluß ber ausschließlich lateinischen Bilbung und weift auf bie mahre Quelle ber Poefie, auf Griechenland. Er verlangt bas tieffte Studium ber fremben Literaturen, aber nur im Intereffe unferer eigenen Freiheit und Eigenthumlichfeit. Bunachft follten fich unfere Schriftsteller nur bemuben, eigenthumlich fur unfer Bolf zu schreiben, ob fie claffisch seien, moge bie nachwelt entscheiben. fich bem Gefchmad feines Bolts zu bequemen, muffe man beffen Bahn und die Sagen ber Borfahren ftudiren und diefe bem finnlichen Berftand seiner Zeit anpaffen. Richt Nachbilbungen, sonbern getreue Uebersepungen seien bas Mittel, und jene Bilbung anzueignen, aus ber allein freie Urfprunglichfeit bervorgebe. - In ben fritischen Balbern 1769 fucht er Leffing's Laokoon ju ergangen und theilweise ju berichtigen. - Bas in diesen Schriften ebenso bebeutend wirkte als der Inhalt, war ber leidenschaftlich bewegte Ton, die geniale Rühnheit der Form, selbst die Berwirrung in ben Ibeen, welche bie glaubige Jugend noch Größeres ahnen ließ, als ihr wirklich geboten wurde. — Das Gefühl unfertiger Bilbung und ber Mangel an Anregung trieb Berber aus Riga fort. Gr legte Mai 1769 feine Stelle nieber und eilte nach Frankreich, wo er fib mit ber berrichenden Literatur nach allen Richtungen bin befannt machte. bie niederlandischen Gelehrten besuchte er und ging bann 1770 nach eiren genugreichen Befuch bei Leffing und Claubius nach Gutin, wo er 34 = Reisebegleiter bes Prinzen bestimmt mar. Der weitere Berlauf ber Rei' führte ihn nach Darmstadt, wo er Merd \*) und in beffen Sause Raro. line Rlacheland fennen lernte, mit bet er fich balb barauf verlobte. Auch jest war er mit seiner Stellung unzufrieden und unruhig, namentlich ba ihm in Budeburg bie Stelle eines Confiftorialrathe angeboten En feinem Charafter lag eine feltene Unentschloffenbeit, wo es galt bestimmt in ben Bang feines Schickfale einzugreifen: es war ihm stete, ale muffe er die weitere Entwidelung ber Umftanbe und ben entscheibenben Wint bes Genius abwarten. Erft in Strasburg, September 1770, wo er fich einer Augenkur wegen aufhielt, entschied er fich für bie buckeburger Stelle. hier mar es, wo ihn Gothe tennen lernte und burch ihn in die fremde ungeahnte Belt Chaffpeare's, Offian's und ber Bolfd. lieber eingeführt murbe. Damals an Bilbung ihm unenblich überlegen und boch feiner Natur wefentlich verwandt, nothigte ihn Berber gur ftrengen Kritit, er lebrte ihn die Brofe ausschlieflich in ber Ginfalt und Natur fuchen und ben Magitab bes homer auch an bie modernen Schöpfungen legen. - Da nun bie beutsche Literatur seit Opit in ben Banben ber Belehrten gewefen war, wurde Bothe gur Erweiterung feines Borigonte eine zweite Befanntichaft von ber größten Bichtigfeit: Jung Stilling, ber Gobn bes Bolte. Man barf fich burch bie mobernen Dorfgeschichten nicht zu bem Glauben verleiten laffen, biefe Sohne bes Bolts batten ber Poefie gesundere Safte Aus hochft verfummerten, burftigen und einformigen Berhaltniffen suchen fich ftrebfame Gemuther lodzureißen, angeregt burch eine halbverftanbene Lecture, Die ihnen ein verwirrtes Ibeal vor Augen ftellt und fie auch in ben gunftigften Fallen felten ju rechtem Lebens-Kaft überall ift ber Bietismus ber Bermittler muth fommen läßt. zwischen bem roben Naturdasein und ber Bilbung. Bandwerfer und Bauern verliegen die Predigt, die ihnen über die tiefften Gebeimniffe Gottes teinen Aufschluß gab und ihrem liebeburftigen Gemuth nicht genügte. und wandten fich an die Bibel, um barüber zu grübeln und fich durch einzelne Spruche in myftische Entzudungen verseten ju laffen. Wurde auch burch bies einsame Bruten ber Berftand nicht erhellt und ber Charatter nicht gefestigt, fo hatten biefe ftillen Bruberschaften boch einen Bortheil bavon: fie lernten fich über einen bestimmten Gegenstand poetisch und mit einem gewiffen Unichein von Bilbung ausbruden, ber gegen ihr fonstiges Besen seltsam abstach. Da sie nicht blos an Meditation, sondern

Ł

<sup>\*)</sup> Geb. 1741 zu Darmftadt, erichog fich in einem Anfall von Lebensüberbruß 1791. Dhne productiv zu fein, übte er durch feine fritische Scharfe, bie mehr als bei herber durch einen festen gesunden Menschenverstand getragen war, einen fehr erheblichen Einfluß auf die junge Literatur.

auch an beständiges Disputiren über bas Bort bes herrn gewöhnt maren, fo wurde es einem Fremben fcwer, ihnen in biefen Dingen Stand zu halten, und fie traten felbft bem herrn Baftor, ber fich nicht einer gleichen Glaubeneftarte erfreute, mit einem nicht geringen Gelbftgefühl entgegen. In einer fob den ftillen Gemeinde im westfälischen Dorf Grund wurde im December 1740 Beinrich Jung geboren. Der Grofvater mar ein ruftiger Roblenbrenner, in ben Bolfebuchern ebenso belefen als wie in ber Bibel, Rirchenältefter und ben Ropf ebenso voll von Schwanten ale von theologischen Controverfen. Der Bater mar ein vermachfenes, fcmachliches und bypodondrifdes Schneiberlein, bie ichwindfüchtige Mutter ftarb frub. bie Strenge bes Batere gewöhnte fich ber Rnabe bas Lugen an, bagegen wurde er burch ben Großvater fruh in theologische Fragen eingeweiht, bag er icon in feinem neunten Sahre bem Paftor, ber ihn prufte, burch Bibelfpruche imponirte und ihn zu bem Ausrufe veranlaßte: "Euer Sohn wird alle feine Boraltern übertreffen; fahrt fort, ihn wohl unter ber Ruthe ju halten, er wird ein großer Mann werben." In ber That war bie Rebe bavon, ihn studiren zu laffen, aber theils ließ die Noth der Familie es nicht bazu tommen, theils fürchteten Bater und Baftor, er werbe ihnen über ben Ropf machsen. Go trieb er bas Schneiberhandwert, aber ohne Luft: es ware boch entsetlich, meinte er, wenn mir Gott Triebe und Reigungen in die Seele gelegt batte und feine Borfebung weigerte mir bie Befriedigung berfelben. Seine Lecture, bie Bibel, icone Melufine, Octavianus, affatische Banife, Fenelon, homer, Thomas a Rempis, mach ten ihn in ber Phantafie flets jum Belben wunderbarer Beichichten und bevolkerten die Schneiberwerfftatt mit ben wunderbarften Gestalten. Außenwelt bammerte ber ftillen Gemeinde nur in bunkeln Umriffen ent-"Bas fluge Leute waren, bie bie Dobe und ben Bohlftand in ber Belt fannten, bie wußten, wie ichimpflich es in ber großen Belt ware, fich öffentlich ju Sejus Chriftus ju befennen, ober Unterrebungen zu halten, worin man fich ermahnte, beffen Lehren und Leben nachzufolgen. Darum waren wir in ber Welt verachtet und hatten feinen Werth." In feinem fiebzehnten Jahre verschaffte man ihm in ber Rachbarschaft eine Schullehrerstelle, und ber Berfuch wurde mehrmals wieberholt, immer ohne Erfolg; balb fließ er bei ber Gemeinbe an, indem er ben Kinbern bas Abe burch Spielfarten beibringen wollte, balb ging er bem Baftor ju weit, indem er fie in die Bebeimniffe bes Rechnens einführte. Go wurde er immer wieder abgesett und genothigt, ju feinem Bater in die Schneiberwertstatt jurudjukehren, wo ber Aufenthalt ihm nachgerabe unerträglich war, feitbem sein Bater ihm eine Stiefmutter gegeben hatte. Eine tiefe Traurigfeit stellte fich ein, und er war wie in einem fremben ganbe von allen Menfchen verlaffen. Sein Seelenzustand mar bamals gang eigenthumlicher Art; wenn die Sonne ichien, fühlte er feine Leiben doppelt, ber Bechsel von Licht und Schatten im Berbft erwedte ein Gefühl in feiner Seele, bag er vor Wehmuth oft ju vergeben glaubte; mar es bagegen trubes, fturmifches Wetter, fo befand er fich beffer; es war ibm. als wenn er in einer bunteln Relfentluft fage, in beren Sicherheit ihm wohl wurde. Diese Stimmung gab er in Liebern aus, die ihn wunderfam in feinen Rummerniffen trofteten. Ginmal traf er einen wohlgefinnten Baftor, ber ibm nachwies, feine Leiben feien nur eine Prufung Gottes, ben er burch feinen Sochmuth und Chrgeig beleidigt habe. Gang gerfnirscht rief auch Jung: Ach mein Berg ift Die falfchefte Creatur auf Gottes Erbboben! immer meine ich, ich hatte bie Abficht, mit meinem Biffen nur Gott und bem Bochften ju bienen, aber im Grunde ift es nicht mabr, ich will nur gern ein großer Mann werben! Rach vielen verungluckten Berfuchen in feiner Beimat begab er fich Oftern 1761 auf bie Banberschaft, ohne recht zu wissen, wohin. Ein reicher Mann machte ihn zum Informator feiner Rinber, aber er fühlte fich bier febr ungludlich, bis er endlich im Frühling 1762 ju seinem Erstaunen in feiner Geele ben Entfolug wahrnahm, bavonzulaufen, was er auch ausführte. Banberschaft fehrte er bei einer Schneibersamilie ein und borte, wie ber Meifter mit bem Gefellen fprach, es tame hauptfachlich auf ben Willen bes Menschen an, ob er ben Beift Chrifti in fich wirken laffen wolle. Eine wunderbare Freude übertam ibn, benn er ertannte, bag er bei frommen Leuten war, er konnte fich nicht langer halten und fing an zu weinen, wobei er ein über bas anbere mal ausrief: "Gott ich bin ju Baus, ich bin ju Saus!" - Auf einem Spaziergange wurde er gur Gnabe erwedt: er hatte weber tiefe Betrachtungen, noch fonft etwas Sonberliches in ben Bebanken; von ungefähr blidte er in bie Bobe und fab eine leichte Bolfe über feinem Saupte ichweben. Dit biefem Anblid burchbrang eine unbefannte Rraft feine Seele, ibm wurde fo innig wohl, er gitterte am gangen Leibe und fonnte fich faum enthalten, bag er nicht nieberfant. Bon biefem Augenblid an fühlte er eine unüberwindliche Reigung, gang für die Ehre Gottes und bas Bohl feiner Mitmenfchen ju leben und gu fterben; feine Liebe jum Bater aller Menfchen und jum gottlichen Erlofer, beggleichen zu allen Menschen, war in biefem Augenblick fo groß, bag er willig fein Leben aufgeopfert hatte, wenn es nothig gewesen mare. Dabei fühlte er ben unwiderstehlichen Trieb, über seine Bedanken, Worte und Berke zu wachen, bamit fie alle Gott geziemenb, angenehm und nublich sein mochten. Auf ber Stelle machte er einen festen und unwiberruflichen Bund mit Gott, fich binfuhro lediglich feiner Suhrung ju überlaffen und teine eitlen Buniche mehr zu begen, fondern wenn es Gott gefallen follte, daß er lebenstang ein Sandwerksmann bleiben follte, willig und mit

Freuden bamit gufrieben gu fein. Ein anbermal ift er in einem Balbe allein, ohne einen Beller in ber Tafche. Die Stunde ift gefommen, ruft er aus, ba bas große Wort bes Erlofers für mich auf ber hochsten Probe fteht: and ein haar auf euerm Saupte foll nicht umtommen! Ift bas wahr, fo muß mir schleunige Gulfe geschehen, benn ich habe bis auf biefen Augenblick auf ihn getraut und feinem Bort geglaubt; ich gehore mit gu ben Augen, die auf ben herrn warten, bag er ihnen gur rechten Beit Speife gebe und fie mit Wohlgefallen fattige; bin ich boch fo gut fein Gefcopf wie jeber Bogel, ber ba in ben Baumen fingt, und jebesmal seine Rahrung findet, wenn es ihm noth thut. - Gott hilft ihm in ber That. Später nimmt ihn ein wohlhabenber Raufmann zu fich, und biefem fällt es eines Tages ein, Stilling hatte eigentlich Argt werben follen. Das trifft ihn wie ein Blipftrahl; er fällt in Ohnmacht. Ja, ruft er aus, ich fühle in meiner Seele, bas ift bas große Ding, bas immer por mir verborgen gewesen ist, bas ich so lange gesucht und nicht babe finden konnen! Dazu bat mich ber himmlische Bater von Jugend auf burch schwere und icharfe Prufungen vorbereiten wollen! Belobt fei ber barmbergige Gott, daß er mir boch feinen Billen geoffenbart bat, nun will ich auch getroft seinem Bint folgen. — Diefer Bint Gottes wirb noch baburch bestätigt, bag ein alter schwindfüchtiger Mann ihm ein Recept für Augenfranfheiten vermacht. Gin anberer Binf Gottes treibt ibn auf eine ziemlich überraschende Weife, fich mit ber ebenfalls schwindfüchtis gen Tochter eines Raufmanns zu verheirathen. Er ift nun entichloffen, in feinem breißigsten Jahre ju ftubiren. Er hatte fich noch teinen Ort gewählt, sondern er erwartete einen Bint vom himmlischen Bater; benn weil er aus purem Glauben ftubiren wollte, fo burfte er auch in nichts feinem eigenen Willen folgen. Um die Mittel ift er nicht besorgt, benn, foliegt er: Gott fangt nichts an, ober er führt es auch herrlich aus; nun ift es aber auch ewig wahr, bag Er meine gegenwärtige Lage gang und allein, ohne mein Ruthun, so geordnet bat; folglich ift es auch ewig mahr, daß Er mit mir Alles herrlich ausführen wird. Mich foll boch verlangen, feste er halb scherzhaft hinzu, wo mein Bater im himmel Gelb für mich zusammentreiben wirb!\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Der, welcher augenscheinlich bas Gebet ber Menschen erhört und ihr Schicsal wunderbarerweise und sichtbarlich lenkt, muß unstreitig wahrer Gott, und seine
Lehre Gottes Bort sein. Run habe ich aber von jeher Jesum Christum als meinen Gott und heiland verehrt und zu ihm gebetet; er hat mich in meinen Röthen
erhört und mir wunderbarlich geholsen. Folglich ift Jesus Christus unstreitig
wahrer Gott, seine Lehre ist Gottes Bort und seine Religion die wahre." Göthe
bemerkt ganz richtig: "Iwar überließ ich gern einem jeden, wie er sich das Rathsel

er 1769 auf die Universität Strasburg. Der Leichtsinn, mit dem er hier Schulden machte, in der Ueberzeugung, daß Gott sein Säckelmeister sei, hat bei dem dreißigjährigen Mann doch etwas Frivoles. Hier lernte er Göthe und Herder kennen, die sich beide sehr freundlich seiner annahmen. Göthe freute sich über die Naivetät seiner Erzählungen und regte ihn an, sein Leben zu beschreiben. Er nahm ihm später das Manuscript ab und gab es 1777 heraus: für die Culturzustände jener Periode eins der wichtigsten Zeugnisse. Nachdem er 1772 sein Examen gemucht, ließ er sich in Elberselb als Arzt nieder. — Wenn auch Göthe

seiner Tage zurecht legen und ausbisten wollte; aber die Art, auf einem abenteuerlichen Lebensgange Alles, was uns vernünftigerweise Gutes begegnet, einer unmittelbaren göttlichen Einwirkung zuzuschreiben, schien mir doch zu anmaßlich, und die Borftellungsart, daß Alles was aus unserm Leichtsinn und Dunkel, übereilt und vernachläffigt, schlimme, schwer zu ertragende Folgen hat, gleichfalls für gött- liche Padagogit zu halten, wollte mir auch nicht in den Sinn."

<sup>&</sup>quot;) Die Stelle war nicht einträglich, boch verfchaffte er fich einen gewiffen Ruf als Augenargt, und bies veranlaßte einen reichen frankfurter Raufmann, ibn Anfang 1775 unter Buficherung eines bedeutenden Sonorare ju einer Operation einjulaben. Die Operation mislang, und Gothe, bei bem er wohnte, fcbildert bochft anichaulich die gerechten Gewiffenebliffe, Die ibn überfielen, weil er einfab, obne genugende Borbereitung leichtfinnig ein fo wichtiges Gefchaft übernommen ju haben. Er ertannte, daß feines Bleibens in Elberfeld nicht langer fei, und fein Gott half ihm auch biedmal aus der Roth. Er batte, um feine durftige Lage ju verbeffern, verichiebene Schriften berausgegeben, auch über Gewerbe-, Land. und Forftwirthichaft. Diefe veranlagten die pfalzische Regierung, ihn 1778 ale Brofeffor ber Rameralwiffenschaften nach Raiferelautern ju berufen: er verftand von dem neuen Fach wol foviel ale von bem alten. An feinem neuen Aufenthalteort ftarb 1781 feine Frau, er heirathete gleich barauf eine zweite und nach beren Tob eine britte. In Diefer Beriode fcrieb er Geschichte bes herrn von Morgenthau 1779, Florentine von Fahlendorn 1781, Leben ber Theobora von der Linden 1783, und Theobald ober die Schwarmer 1784. 1787 murbe er vom Landgrafen von heffen an bie Univerfitat Marburg berufen, mo er 1200 Thaler Gehalt batte und nun jum erften mal feine Berhaltniffe ordnen tonnte. Sier besuchte ibn fein Bater. Die Befdichte wirft ein erschredendes Licht auf bas vertummerte Selbstgefühl bes Bolts. "Bie Stilling eintrat, fand feitwarte linter Sand der alte Bater Bilbelm Jung, ben but in ben banben und mit gefrummtem Ruden, auf bem bie Laft ber Jahre lag. Die Zeit und die Trübfale hatten in feinem ehrwürdigen Geficht viele und tiefe Aurchen gegraben. Schuchtern und mit der ihm eigenen ichambaften Diene blidte er feitwarts feinem tommenden Sohn ine Angeficht, bann fielen beibe unter Beinen und Schluchzen einander in die Arme. Die Studenten ftanden dabei. Bater, fing ber Professor an, 3hr habt feit 13 Jahren febr gealtert. Das habe ich auch, Sie feben recht mein Sohn. Richt Sie, ehrwürdiger Bater, sondern Du! 36 bin Guer Cohn und ftolg barauf es ju fein. Guer Gebet und Gure Erziehung

bem verkummerten Schneibersohn gemuthlich naber trat als herber ber ftrenge Aritifer, fo ubte boch ber lettere eine größere Birtung auf ibn aus, ba er ihn bie Beraustehrung feines eigenen Gelbft als eine afthetisch gerechtfertigte That begreifen lehrte. Es verbreitete fich jest burch Rordbeutschland eine eleftrische Rette jener ftrebfamen unfertigen Raturen, Die aus Abichen vor ber verkehrten Bilbung, wenn auch in anderer Beise als ber fturmische Rouffeau, einem ertraumten Naturzuftand guftrebten. ber eifrigften Organe biefer neuen Richtung mar ber Banbabeder Bote (1770 - 75) von Matthias Claudius (geb. 1740 im Solfteinischen. starb 1815 in Hamburg). In jenen Beiten, wo bas Bemuth fich gegen ben Berftand ber Boltaire'ichen Auftlarung ebenfo emporte als gegen ihre Reifrode und Peruden, hielt man es für nothig, ju Reiten bie Maste ber Einfalt anzunehmen und von bem Gefichtstreife einer beschränften Geele aus ben himmel und bie Erbe ju fritifiren. Ein gutes Berg ichien ber weltlichen Bilbung ju wiberfprechen, barum trat Claubius als Schneiber auf, ber über bies und jenes Ginfalle hatte, und an biefen Ginfallen, wenn er noch die Bibel und das Gefangbuch bazu nahm, fich befriedigte.

haben mich zu bem Manne gemacht, ber ich nun geworden bin; ohne Euch ware ich nichts u. f. w. Einige Tage blieb der alte Bater in Marburg, dann ging er wieder beim. Er glaubte einen Borgefcmad bes himmels genoffen ju baben." -Rach feiner britten Beirath 1791 machte Die frangofische Revolution auf ibn ben betrübenbften Ginbrud. Um bem bereinbrechenben Berberben nach Rraften gu wehren, faßte er ben Entichluß, erbauliche Bucher ju fcreiben und barin ein traftiges Beugniß von bem herrn abzulegen. Die Schriften machten weit und breit ein ungemeines Auffeben; vom Throne bis jum Bfluge tamen Briefe an, welche ben berglichften Dant fur die toftlichen Gaben aussprachen. Bu diefen Schriften geboren unter andern bas beimweh 1794 und Schluffel ju bemfelben 1797, ber graue Mann, eine Boltefdrift 1795-1816, Scenen aus bem Beifterreiche 1797: Berdummungsschriften, ausgehend von einem Salbgebildeten, ben sein gutes Raturell nicht gang por Bosartigfeit bewahrte. 1803 murbe er vom Großbergog von Baben ale geheimer hofrath nach beibelberg berufen, mit feiner andern Berpflichtung, als in feinem Rampf fur Die aute Sache fortzufahren. Der Aurft jog 1806 ben frommen Dann in fein Schlog nach Rarierube, wo er bei ibm wohnen und fpeifen mußte. Er war jest als Bortampfer bes Thrond und bes Altare eine wichtige Berfonlichfeit. Ale Raifer Alexander 1813 burch Rarierube tam, überbaufte er ibn mit Boblwollen und fandte ibm fpater febr erhebliche Befdente gu. Seine Schriften jur Betampfung bes revolutionaren Geiftes wurden immer prophetischer, fo feine Theorie der Beiftertunde 1808. Er ftarb 1817 in der feften Ueberzeugung, bag in feinem reifern Lebensalter Chriftus in ibm eine Beftalt gewonnen habe: fur une ift ber leichtfinnige, aber gutmuthige Schneiberlehrling und Schulmeifter eine erbaulichere Ericheinung ale ber falbungereiche gebeime bofrath, ber Bunftling ber Botentaten.

Stilling war ein wirklicher Schneiber, ber fich erft von seinem himmlischen Bater jum Denten und jur Gelehrsamfeit antreiben ließ und fich allmählich einrebete, in ber Rindlichfeit feines Gemuthe lage etwas Befonberes. Claudius bagegen war ein Gelehrter, ber fich in die Philosophie eines Schneibers erft hineinreflectirte; aber es war ihm fein rechter Ernft bamit, und er perfonificirte ben Reft feines Befens in bem gelehrten Better Anberd, ber bie gemuthlichen Bemertungen bes Schneibers Asmus burch griechische Citate unterbrach. Die Einfälle waren brollig genug, und bas reflectirte kindliche Gemuth hatte oftmals Recht gegen die Ueberweisheit bes herrschenben Rationalismus, gegen bie Raftlosigfeit bes Berftanbes, ber fich ftete neue Grengen fest, nur um fie wieber aufzuheben. bie confervative Bahigfeit bes Gemuthe murbe unter ber blogen Bert schaft bes Berftandes alles fittliche Leben fich verflüchtigen; aber fie wirb bebenklich, wenn es fich feines Gegenfapes gegen ben Berftand bewußt wirb. Claudius wurde fpater in feinen Ausfallen gegen bie Ibee ber Freiheit, in feiner Bertheibigung bes Beftebenben nicht felten hämifch; er ichwindelte fich in den bereits überwundenen Aberglauben an die Nichts wurdigfeit bes Menschengeschlechts, an bas Reich bes Teufels gurud, er ließ merten, daß hinter ber Beiligenverehrung und bem Eroreismus boch fehr viel Bahres und Beiliges ftede, er wandte ichmerglich bie Augen gen himmel, sobald in irgendeiner Erscheinung bie Autonomie bes menschlichen Beiftes zu ihrem Recht fam - furz, er warf bie Schneibermaste ab und wurde Rapuginer. Diefe und ahnliche Erfahrungen fioften Gothe spater gegen bie Ibeen und Freunde feiner Jugend einen bittern bag ein. Das Naturleben, welches man fich aus homer und Shaffpeare aneignete. trat auch nicht selten in ber Form studentischer Unbandigkeit auf. einem wilben Rreife, bem außer Bothe auch Leng angehorte, murbe nur in Chaffpeare'ichen Rebensarten gesprochen, und ba bie Worte ber Narren fich am leichteften einprägten, fo glaubte man wol genial zu fein, wenn man fich narrisch ausbrudte. Aber fo fehr man bie großartige Entwidelung ber Leibenschaften in bem britischen Dichter bewunderte, so mar boch bas Lieblingsbild, ju bem man immer wieber gurudfehrte, bas Bilb jenes blaffen gebankenvollen aber willenlofen Junglings, ber an bas Leben nicht glaubte und boch ben Tob fürchtete, weil man vielleicht auch im Tob traumen konne. Samlet mar bas Evangelium und bas Borbild ber jungen beutschen Poefte, bie burch ben Zweifel bas Recht bes Beftehenben anfocht und ber Birtuofitat bes 3meifels bie Stimmung für ihre Leibenschaften entlebnte. Früher galt es im Drama, ju handeln und ju leiben, jest halt man es fur tiefer, ju grubeln und fich felbft ju qualen. -Bothe, ber bamals von ber frangofischen Poefie, die er früher fo boch verebrt, mit ber größten Berachtung sprach, bielte in jenen Tagen eine enthufiastische Rebe über Shaffpeare, die feine bamalige Stimmung beffer charafterifirt als Dichtung und Bahrheit: "Shaffpeare's Theater ift ein iconer Raritatenkaften, in bem bie Geschichte ber Belt vor unfern Augen an bem unfichtbaren Faben ber Beit vorbeiwallt. Seine Plane find, nach dem gemeinen Stil zu reden, keine Plane, aber feine Stucke breben fich alle um den geheimen Punkt (ben noch kein Philosoph gefefeben und bestimmt bat), in bem bas Eigenthumliche unfere 3ch, bie pratenbirte Freiheit unfere Bollens mit bem nothwendigen Bang bes Bangen gufammenftogt. Unfer verborbener Befchmad aber umnebelt bergestalt unfere Augen, bag wir fast eine neue Schöpfung nothig haben, und aus biefer Finfterniß zu entwickeln. . . Bas will fich unfer Sahrbunbert untersteben von Natur zu urtheilen? wo follten fie berfommen, bie wir von Jugend auf alles geschnürt und geziert an und fühlen und an andern sehen? 3ch schame mich oft vor Shatspeare, benn es tommt manchmal vor, bag ich beim ersten Blid bente: bas hatt' ich anbere gemacht; hinterbrein ertenn' ich bag ich ein armer Gunber bin, bag aus Shaffpeare bie Natur weissagt und daß meine Menschen Seifenblasen find von Romangrillen aufgerieben . . Das was eble Philosophen von ber Welt gesagt haben, gilt auch von Shaffpeare: bas was wir bos nennen, ift nur bie andere Seite vom Guten, die fo nothwendig ju feiner Erifteng und in bas Bange gehört, als zona torrida brennen und Lappland einfrieren muß, bag es einen gemäßigten himmelaftrich gebe. Er führt uns burch bie gange Belt, aber wir vergartelte unerfahrene Denfchen fcreien bei jeber fremben Beufdrede bie und begegnet: Berr er will und freffen. Auf meine herren, trompeten Gie mir alle ebeln Seelen aus bem Elpfium bes fogenannten guten Befchmade, wo fie fcblaftrunten in langweiliger Dammerung halb find, halb nicht find, Leibenschaften im Bergen und fein Mark in ben Anochen haben; und weil fie nicht mube genug zu ruben und boch zu faul find, um thatig zu fein, ihr Schattenleben zwischen Myrten- und Lorbergebufchen verschlenbern und vergahnen."

Wie aufrichtig aber die ungestümen Jünglinge in ihrer Sehnsucht nach der Natur waren, es blieb doch immer eine erträumte Natur, die man wol als Ideal verehrte, für die man aber keine Anknüpfung in der Birklichkeit fand. Unter den neuern Darstellungen der Natur, auf welche herber den jungen Dichter ausmerksam gemacht, stand der Landprediger von Wafesield obenan. Das Glück verstattete Göthe, in nächster Nähe ein Abbild dieses schonen Idylls durchzuleben. Wer hat die reizende Episode von Sesenheim ohne Rührung gelesen, wer hat nicht der armen Friederike sein Mitleid geschenkt! aber unbegreislich ist es, daß man die Gemüthsbewegungen des Dichters nicht verstanden hat. Er liebte Kriederike im Mieder, in den ländlichen Umgebungen, in Wakesselb:

als er fie aber in Stadtfleibern fab, wich feine Mufion und er erkannte, baß bie Ratur ins Bebicht gehört, aber nicht in bie Birklichkeit. - tiefen Schmerzen riß er fich los und irrte, als Dr. Juris nach Frankfurt zurudgefehrt August 1771, als unruhiger Wanderer umber, stürmische Rhapsobien bem Bind und Better entgegenrufenb. Go tam er zur Bollenbung feiner juriftischen Prazis 1772 nach Betlar, lernte bie Bertehrtheiten bes Reichstammergerichts aus unmittelbarer Rabe tennen und ihr allmähliches Entfteben begreifen. Bugleich machte er ein neues ftubentisches Mastenspiel mit, eine Rittertafel, in welcher bie mittelalterlichen Auftanbe fragenhaft nachgebilbet wurden. Gothe geberbete fich als Gos von Berlichingen, beffen Biographie er bereits bramatifch verarbeitet hatte. war tein Jahr nach ber Ibylle von Sefenheim verstrichen, als ein neues Naturtind ihn anregte. Diesmal ftanben ber Neigung außere hinberniffe entgegen und fie wurde baber gur Leibenschaft, Die boch im Begriff mar, eine bebenkliche Wendung zu nehmen, bis ber nüchterne Derct ben überreigten Dichter feiner Lotte entführte September 1772. Raum nach Frantfurt zuruckgekehrt, erfuhr er ben Selbstmord bes jungern Jerufalem, feines Collegen in Betlar, infolge eines abnlichen Berhaltniffes; mit Schreden tauchte ber innere Busammenhang ber beiben Lebensfragmente in feinem Beift auf und froftallifirte fich jur Ibee bes Berther. jest die Zeit gekommen, wo sein bichterischer Genius fich mit voller Freibeit entfalten follte, und wie eifrig er mit Beihulfe seines Baters fich in bie juriftischen Beschäfte vertiefte, fo folgte boch jest rafc eine Schöpfung ber andern. Die erfte war ber Got. - Der Aufenthalt in Beklar hatte ihm auf dem juriftischen Gebiet biefelbe Berwirrung und Unwahrbeit gezeigt, in die er im socialen Leben nur zu tief geblickt: "Das Recht wird Unrecht, Wohlthat Plage; weh bir, daß du ein Enkel bift!" Juriften Tag es nabe, fich ben erften Ursprung biefer Berwirrung, Einführung bes romischen Rechts und bie Unterbrudung ber angestammten Landesrechte auszumalen. Die Selbstbiographie bes Bot gab ibm nicht blod ein Bild ber naturwüchsigen Buftanbe vor biefer Umwandlung, fie gab ihm zugleich Ton und Farbe für bie Darftellung. Freilich nur ein echter Dichter konnte bas Gegebene fo ibealifiren und im Sinn beffelben bas Reue fo hinzufügen, wie es Gothe gethan. Der hiftorifche Got war nicht gang ber treubergige Ritter, ben und Gothe schilbert, und bie fconen Figuren bes Georg, bes Lenfe und ber Elifabeth find gang eigene Es werden uns vorfallende Ruftande geschilbert, nicht blos bie Bijcofe, Furften und Stabte engen ben biebern Deutschen ein, nicht blod bie Rechtsgelehrten und Staatsmanner legen ihm Schlingen, in feinem eigenen Saufe bammert trube bie neue Beit, fein Freund verrath ihn, sein Sohn wird ein Monch. In Weißlingen geiselt ber Dichter seine eigene Schwäche, er erspart ihm die bitterfte Strafe nicht, aber auch in seinem Fall wendet er ihm noch Theilnahme zu und lehrt feinen Berrath menfchlich begreifen. Es ift und jest verstattet, bie beiben Musgaben von 1771 und 1773 zu vergleichen, und wir erfennen baraus, wie unrecht Gothe fich felber that, wenn er bie Mitwirfung ber Rritif bei feinen Dichtungen gering anschlug. Die Scenen, die er bei ber Umarbeitung wegschnitt, bas Rigeunerlager, die Liebesbandel Abelbeid's und ihr gräflicher Tob sowie bie Ermorbung bes Grafen Belfenftein, gehören ju ben glangenoften bes Stude, und boch that Gothe recht, fie wegguschneiben, benn fie ftimmen nicht jum Ton bes Gangen. Wie bas Stud und jest vorliegt, enthält es eine Reihe fleiner Genrebilber über bie Buftanbe bes absterbenden Faustrechts, im einzelnen mit fraftiger Ratur wahrheit burchgeführt und zu einem Ganzen harmonisch verbunden. Wie mußte bamals bem beutschen Bolf bas Berg aufgeben beim Anblid biefer treuberzigen Bolgichnitte aus ber alten Beit, ba es nur an pietiftifche Grübeleien und armseligen Amtsbienft gewöhnt war! Auch und ftort es nur wenig, daß die gewaltigen Regungen jener merkwürdigen Zeit in abgeschwächten Farben ausgemalt find; bag bie Reformation im Bruber Martin, ber Abelfaufftand in Sidingen, ber Bauerntrieg in einigen unbebeutenben Individuen fich in leichte Genrebilber verflüchtigt. Bobl aber barf man es Friedrich bem Groken nicht verargen, wenn er vom bramatifchen Standpunkt über bag Stud, bas 1774 in Berlin aufgeführt wurde, ein hartes Berbammungsurtheil aussprach. In ber Berftudelung ber Scenen mar Bothe viel weiter gegangen als Chaffpeare, ber es boch immer verfteht, die bramatischen hauptmomente in großen Daffen zusammenzubringen.\*) Dag Gos eine Daffe schlechter Ritterftucke und Ritterromane nach fich zog, barf man ihm nicht anrechnen, benn bas ift bie natürliche Folge jeder großen Erscheinung. Im Got ift echt beut fce, echt poetisches Leben, es find wirfliche Geftalten und fcone Farben barin, und fein anderes Wert ber Cturm- und Drangperiobe ift von diefer Wahrheit und biefem Dag. Freilich tann man aus biefer ibpllischen Berherrlichung bes Fauftrechts zugleich entnehmen, daß Gothe's bamals

<sup>\*)</sup> Einen andern Gegenfat hebt Lewes febr richtig hervor: "Die Charattere zeigen uns ihre außern Eigenthumlichteiten in außerordentlicher Schärfe, aber fie verrathen nicht, wie bei Shatspeare, unwillturlich das innerste Beheimniß ihrer Criftenz. Bir ertennen fie an ihrer Sprache und an ihren Sandlungen, aber unbefannt bleiben uns ihre Gedanken, ihre innern wirr verschlungenen Motive . . . Bir stehen vor einem Rathsel, wie wenn uns im wirtlichen Leben solch ein Charafter begegnet, aber nicht vor einem Charafter, wie ihn die Aunst zu durchschauen uns befähigt."

febr ftarke vaterlandische Karbung mit ber Politik nichts zu thun batte. In berfelben Zeit, wo er am Gos arbeitete, fprach er fich in ben Frank furter Belehrten Anzeigen über bie Rlage aus, die Deutschen hatten fein Baterland und feine Baterlandsliebe. "Wenn wir einen Blat in ber Belt finden, ba mit unfern Befithumern ju ruben, ein Felb, und ju nahren, ein Saus, und zu beden: haben wir ba nicht ein Baterland? Und haben bas nicht Taufende und Taufende in jedem Staat? leben fie nicht in biefer Befchrantung glucklich? Wogu nun bas vergebene Aufftreben nach einer Empfindung, die wir weder haben tonnen noch mogen, die bei gewiffen Bolfern nur ju gewiffen Beitpunften bas Refultat vieler gludlich jufammentreffenber Umftanbe mar und ift? Romerpatriotismus! bavor bewahre und Gott wie vor einer Riefengeftalt! Bir wurden feinen Stuhl haben, barauf ju figen, fein Bett, barin gu liegen!" - Diefe Berflüchtigung bes öffentlichen Beiftes ins Privatleben mag man bei Bothe beflagen, man muß ihn aber auch begreifen: man wirb - abgesehen von Rlopftod'ichen Oben - nur bann Patriot, wenn man in bie vaterlanbischen Angelegenheiten thatig eingreifen barf. -Suftus Dofer, ber Abvocat von Donabrud (1720-94) hatte in feiner Jugend wie Rlopftod eine hermannichlacht gefdrieben, aber nicht als Idealift fondern als fachfundiger Praftifer. Er fand, dag bie Beschreibung bes Tacitus fich noch bis auf biefe Stunde auf unsere nieberfachfischen Bauern anwenden läßt, und entwidelte biefe Parallele mit ber vollen Rraft unmittelbarer Unschauung. In ber Abneigung gegen bas Ibeal, in welchem alle ftarte Farben verblaffen, vertheibigte er 1761 ben barlefin und bas Groteste überhaupt; in ber Donabrudifchen Geschichte, beren erfte Bogen 1765 gebruckt wurden, conftruirte er mit fühnster Divination die Entwickelung der Bolkszustande, die ihm felbst in ihrer fragenhaften Form werth waren, gewiffermagen aus ber 3bee bes beutichen Bolts beraus, in ben Abhandlungen im Donabrudifchen Intelligengblatt 1766 - 82 (als "patriotische Phantasien" gesammelt seit 1774) suchte er mit einem echt niebersächfischen humor, ber leicht misverstanben wurde, biefe Ruftande auf hiftorischem Wege mit forgfältiger Schonung bet alten Formen zu verewigen. Den Abstractionen bes Jahrhunberts feinb, weil er bie hiftorische Entwidelung nur aus unmittelbaren Bedürfniffen, nicht aus allgemeinen Ibeen herleiten wollte, wußte er, wo ihm bie Nothwendigfeit einer Berbefferung einleuchtete, febr energisch einzugeben. Aber biefe Seite bes Patriotismus tonnte fich nur bei einem Praktifer lebendig ausbilden, ber fich aufs tieffte in bie wirklichen Berhaltniffe bes Bolts thatig eingelebt batte, nicht bei einem Dichter in ber erften Blute jugendlicher Leibenschaft, bie nach ergreifenden Stoffen fuchte. trat ibm bas beutsche Leben in Burger's wilben Ballaben entgegen

(Lenore 1773), und wo er schaffen follte, mußte entweder bas eigenste inbividuellfte Leben ober eine weite Berspective ihn anregen. In ben fleinern Werten biefer Periobe zeigt fich burchweg bie Fabigfeit, fonell bas Schone und Charafteriftische aufzufassen und ihm einen bedeutenden Sinn abzugewinnen, freilich auch die Reigung beim Fragment fiehen zu bleiben und burch Auslaffung ber Mittelglieder bem Uneingeweihten bas Berftandniß zu verschließen. Bon ben tollen Ausgeburten ber Laune, bie übrigens burchweg ein ftarfes Bahrheitsgefühl athmen, ift ber Satyros bas Dertwürdigfte. Die Einwebung des tief schmerzlichen Liedes in biefem wil ben Schwanf zeigt, bag icon bamals Gothe zuweilen vom Damon verführt wurde feine eigenen Empfindungen fragenhaft zu verunftalten. Db ihm beim Satyros eine bestimmte Figur vorschwebte, ift gleichgultig; gehörte er boch im Grund selber zu jenen Propheten ber Natur, die bas Bolt in bie Balber versammelten. Diese Apostel ber Ratur, bie Manner von Sturm und Drang - barunter Klinger und Leng\*), Gothe's nachfte Gefellen, brangten fich auch auf die Buhne, die burch Leffing's Emilia Galotti (1771) und burch Schröber's hamburger Direction (1771) einen unerhörten Aufschwung nahm, aber zugleich jenem unbandigen Raturalismus verfiel, ber nach feinem letten wilben Auffladern in ben Raubern (1781)

<sup>\*)</sup> Leng, geb. 1750 in Liefland, flubirte 1768 gu Ronigeberg und tam 1771 als hofmeifter mit zwei jungen Ebelleuten nach Strasburg. Rach Gothe's Abreise suchte er mit Friederike anzuknupsen. Seine verwilderten, rohen aber realistisch nicht unfraftigen Stude: ber hofmeifter, ber neue Menoga erfchienen 1774. Sommer 1776 taucht er in Beimar auf, allen burch feine Rarrenftreiche jur Laft; 1778 brach bei ihm der Bahnfinn aus. Er ftarb im Elend ju Mostau 1792. Seine Abhandlung über Shakspeare 1776 enthielt einige nicht unwichtige Bemerfungen. - In diefen Rreis gehört Leop. Bagner's († 1779) Rindesmorderin 1776, dem Gothe'ichen Fauft nachgebildet, und bes Maler Muller Fauft 1776 und Riobe 1778. — Klinger; geb. ju Frankfurt 1752, von frühster Jugend auf ein fraftiger, unabhangiger Charafter, hauptfachlich durch Shaffpeare und Rouffeau angeregt, hatte icon auf ber Schule "bas leidende Beib" gefchrieben. Er ftubirte 1772 ju Biegen; fein garmftud "die 3millinge," welches 1775 über Leifewis' Julius von Tarent in hamburg flegte (1774 gefchrieben) gibt das befte Bild von der Berwilderung des Raturalismus. 1775 begleitete er Gothe und die Stolbergs auf der Schweizerreife. Er ftarb ale ruffischer General 1831. Ueber Die tollen Ausgeburten feiner Jugend fagt er fpater: "Ich tann beute fo gut darüber lachen ale einer; aber fo viel ift mabr, daß jeder junge Mann die Belt, mehr oder weniger, ale Dichter und Traumer anfieht . . . Richte reift ohne Gabrung. Gewiß find die Regeln bes frangofischen Theaters dem thatigern, raubern und ftartern Geift ber Deutschen nicht genug . . . Alfo mare bas wilbe Thun bieber boch nichts anderes, ale eine Form suchen, die uns behage! Dachten wir eine Ration aus, To hatten wir diefelbe gewiß vorgefunden."

enblich in "Menschenhaß und Reue" (1789) versumpfte. Das junge Blut wollte sich austoben, und ber Geschmad war noch so wenig geläutert, daß man die tollsten Ausgeburten jener beiben Dichter Göthe zuschrieb. — Die Sturms und Drangzeit gewann das stolzeste Selbstgefühl, als die Kritif mit gleichem Feuer wie die Poeste in die neue Bewegung eingriff; als nicht mehr der Verstand, sondern die Begeisterung den Kritifer bestimmte.

Nachbem Berber feine neue Stellung in Budeburg angetreten. führte er Mai 1773 seine Braut beim und vereinigte fich mit Gothe und Juftus Mofer ju ben fliegenben Blattern von beutscher Art und Runft. Gie enthielten von Berber bie Abhandlungen über Diffian. Shaffpeare und bie Bolfelieber. Den erften ftellte er ale reine Natur poefie bar, was freilich eine fritische Unficherheit verrieth, ibm aber Gelegenheit gab, über die Art und Beife, wie wilde Bolker ihre innere Belt gegenständlich machen, geistwolle Dinge zu sagen und bas Boltelied in seiner ursprünglichen, wenn auch regellofen Rraft ale Unregung ju einer neuen felbständigen Poefie zu empfehlen. Leidenschaftlicher noch als Leffing's war fein Rampf gegen bas frangofische Drama und feine Begeisterung für Chafipeare. "Lauter einzelne im Sturm ber Zeiten webenbe Blatter ber Borfehung ber Welt; blinde Bertzeuge jum Gangen einer großen Begebenheit, bie nur ber Dichter überschaut . . . Aus Scenen und Zeitläufen aller Welt finbet fich wie burch ein Gefet ber Fatalität eben die hierher, die dem Gefühl die fraftigste, die idealste ift, wo die sonberbarften, fühnsten Umftanbe am meisten ben Trug ber Bahrheit unterftusen, mo Beit- und Ortwechsel, über bie ber Dichter schaltet, am lauteften rufen: hier ift fein Dichter, ift Schöpfer, ift Beschichte ber Welt." Genie fteht über ber Regel, bie Natur geht über bie Runft; bas war bas Blaubensbefenntniß, welches gleichzeitig mit Bothe, Berber und Leffing Rlopftod in der sonderbaren "Gelehrtenrepublik" (1773), Lavater in hundert gerftreuten Blattern, Burger in ben Bergensergiefungen über Bolfspoefie (1776) entwickelten. - Bom Standpunkt ber Natur verfuchte man auch die Religion bes Bolfs, welcher die Altflugbeit der Aufflärung nicht gewachsen war, wieder aufzurichten. Im Sommer 1773 begann Berber bie altefte Urfunde bes Menichengeschlechte (1774-76), bie von ben mofaifchen Schöpfungsgeschichten ju ben agpptischen und orientalischen Trabitionen übergeht und zulest bie Sagen von ber Urgeschichte ausammensaßt. Indem er alle dogmatische Auslegung wegwirft, trifft er ben symbolischen und poetischen Rern jener Schriften und zeigt bie poetifche Bermandtichaft zwischen ben ursprünglichen Principien bes Beibenthums und bes Chriftenthums, bie miteinander zu verfohnen sowol Baman als Windelmann zu einseitig gewesen waren. Freilich konnte bie Somitt, D. Lit. Weid, 4. Huft. 1. 8b.

Bermandtichaft nur bervortreten, wenn man das Material einschränkte. Berber nahm vom Chriftenthum nur die biblifche Gefchichte, vom Alterthum nur bie griechische Dichtung; ber romische Staat war ihm ebenso zuwider als die streitende, erobernde und daher ausschließende Rirche. Die Bermanbtichaft ber Bibel mit bem homer, wenn man beibe als poetische Schöpfungen eines lebenbigen Bollsgeiftes von finnlicher Rulle und reichen Ueberlieferungen betrachtet, war nicht schwer im einzelnen nachzuweisen, sobalb man einmal auf ben Gebanken gekommen war: wir find baran gewöhnt, bamals aber war die poetische Auffassung ber Religion etwas Reues. In ben bunkeln Lauten ber Natur vernimmt Berber bie reinfte Stimme ber Menfcheit; freilich legt er auf die mit Bewußtsein ichaffenbe Runft gu wenig Gewicht, wie benn auch bas Ibeal ber humanitat, bas er in allen feinen Werken zu erfüllen ftrebt, nur durch Berleugnung aller hiftorischen Machte zur Geltung tommt. Gein Ibeal ift bie ftille pflanzengleich aufwachsende und fich entfaltende icone Seele; wo die Leibenschaft und mit ihr die Tragit bes Geschicks beginnt, glaubt er Barbarei ju erblicen und Aieht so schnell es geht in fein einsames Afpl. Diefe Einseitigkeit zeigt fich auch in Berber's Philosophie ber Befchichte 1774, bem Borläufer zu feinem größern Bert, in welcher Schlozer's Universalgeschichte mit einer Bitterfeit angegriffen war, die von bem jabgornigen Professor eine Erwiderung im gleichen Ton hervorrief, wie benn überhaupt Berber in feinen Angriffen ftete bis an bie außerfte Grenze bes Schicklichen ging.

Indem nun bie Propheten ber Ratur, bie "Titanen", in Berfen und Profa gegen alle Dachte bes Beftebenben anfturmten, zeigte fic bald, daß bei ihnen das Gefühl über das Bermogen ging; he wollten Belben ichaffen, und es wurden weiche Gemuthsmenichen. Sobalb bie neue Profa mehr jum Bewußtfein fam, warf fie bie Daste ber Sturmer fort und verherrlichte bie Schwäche. In früherer Zeit, wo man ben fittlichen Gefeten arglos gegenüberftand, suchte man im Roman nichts weniger ale eine Schilderung bes wirklichen Lebens; man bachte fich, wie im Marchen, eine eigene poetische Sphare aus, verliebte Schafer, Ritter, Räuber, Wilde ober mas fonft ber Reitgeschmad mit fich brachte. bem man aber anfing, über bas Berhaltnig ber innern gur außern Belt gu reflectiren, fließ bas Gefühl, bas fich nun zuerft in feiner Berechtigung begriff und gewissermaßen anstaunte, überall auf Schranken, die es einengten, auf Berkommen, Borurtheile, fittliche Ueberlieferungen und Gefete. Bald gewann es ben Muth, die Gultigfeit berfelben in Frage ju ftellen, und benutte ben Roman jur Rritik bes wirklichen Lebens. Auch hier hat Gothe die Bahn gebrochen. Der Gos hatte bem jungen Dichter pablreiche Freunde erworben, die Leiben bes jungen Berther (geschrieben Februar und März 1774) ftellten ihn bei allen, die tiefer in bas

Befen ber Poefie blidten, als Deutschlands größten Dichter heraus. ift und jest vergonnt, bie Conception biefes wunberbaren Buche bis in bie kleinften Gingelheiten zu verfolgen. Wir wiffen wie viel er aus feinen eigenen Briefen an Lotte, wie viel aus Raftner's Berichten, wie viel aus ber Bergendergiefung Jerusalem's genommen bat, und burch biefe Renntniß wird unsere Bewunderung por bem Dichter nur noch größer. Freilich erkennt schon ber Uneingeweihte, ber nur bie Augen offen halt, wie jeder Bedante, jede Empfindung mit unwiderftehlicher Bewalt aus bem Bergen gequollen ift, aber an jenen Briefen haben wir noch ben hiftorischen Rach-Gothe hat bis jur Trennung von Lotte bie Geschichte feiner meis. eigenen Leibenschaft getreu wiedergegeben, er felber batte bie Rraft fic im entscheidenden Augenblid lodzureißen, an dem traurigen Ende Serufalem's erlebte er nun, mas ohne biefe Rraft aus ihm felber geworben ware. In biefer Leibenschaft concentrirt fich alles mas bas Beitalter chaotisch bewegte, bie beiße Sehnsucht nach ber Natur, ber Abicheu vor ben verfummerten öffentlichen Buftanben, die Refte ber pietistischen Gelbit qualerei. Sich felbst befreite Bothe von jener Rrantheit, indem er fich biefen Spiegel vorhielt, bas Zeitalter fonnte er nicht befreien: es nahm ale Ibeal was nur eine schmerzliche Beichte fein follte, es betete bie Schwäche an, bie Gothe nur geschildert hatte. Man barf es Leffing, Claubius, auch bem plumpen Ricolai \*) nicht verargen, wenn fie gegen biefen Gogenbienft bes Bergens eiferten und bem hinreigenben Geelengemalbe, beffen Rraft fie nicht verkannten, einen cynischen Schlug munichten. Es war eine vollkommen richtige Kritik ber im Werther bargestellten Rrankheit, aber nicht ber Dichtung felbst. Jene ist burch bas Wieberaufbluben bes Berftanbes und burch eine beffere öffentliche Ordnung gludlich übermunden, diese wird ewig leben. Für jene Beit lag in ber weichen Empfindsamkeit Werther's und in bem wilben Trop ber Rauber ebenso viel Berechtigung ale in bem finftern Ernft ber Rantischen Philosophie. In unsern Tagen tritt und die Willfür der Empfindung, die fich selber anbetet, so zudringlich entgegen, daß wir leicht vergeffen, wie unfere Borfahren mit gang anderm Recht bichteten, was man jest ihnen nachstammelt. Damals mußten fie es bem Bergen, bas zwischen burren Berftanbedabstractionen und hohlen Formeln verkümmerte, wie eine neue frohe Botschaft verkunden, daß es bas Recht babe, auf eigene Weise zu schlagen und fich in feiner Freiheit, in feinem Gegenfat jur Belt zu empfinden; damals war es eine Rühnheit, Gestalten zu erfinnen, wie Werther, Moor, Fauft, benen bie Alltäglichfeit bes burgerlichen Lebens eine Qual mar,

<sup>&</sup>quot;) Die abgeschmadten "Freuden bes jungen Berther" begeisterten Jung . Stilling jur "Schleuder bes hirtentnaben gegen ben Philifter Ricolai".

wenn fie ihm vorläufig auch nur ein dunfles Gefühl entgegenseten konnten, ein gestaltlofes 3beal, eine innere Gabrung, die fie trieb, fie mußten nicht wohin. Die Individualität emporte fich gegen die Feffeln einer Convenienz, burch welche die Sittlichkeit fich an die außere Formen verfauft hatte und geiftlos geworden mar. In ber Dichtung murben Titanen geschilbert, welche mit ber Gewalt ihrer Leibenschaft bie Alltagewelt zertraten, ober empfinbsame Ceelen, die in das Net des Beftebenden verftrict, in ftillem Schmerz verbluteten. Diefe Beiligung bes Inftincts fand ihre Nahrung in ben Reften bes Bietismus. Richt wenig überrascht uns bie Grubelei Berther's über fein Berhaltniß ju Gott, Die Borftellung, er sei perfonlich von Gott verworfen und die Erlösung ber Welt habe nur ihm tein beil gebracht. Die truben Jugendeinbrude reichen nicht aus, jene Stimmung eines gesunden, von ber Natur hochbeglückten Runglings zu erklaren. Aber in ber fittlichen wie in ber physischen Belt geben jeber großen Erichütterung gemiffe unklare, aber eindringliche Zeichen vorher; das Gefühl berfelben gittert in allen Rerven, man ift von einer angsthaften Unruhe ergriffen und weiß nicht woher. Die Gewitterluft bruckte lange alle Gemuther barnieber, ehe fie in Frankreich zu jener furchtbaren Explosion fam. Am schlimmsten war biese Berftimmung in Deutschland, wo ihr in den fittlichen Berhaltniffen tein Widerftand geleiftet wurde, ja wo fie nicht einmal einen greifbaren Gegensat fand. Frankreich war man längst einig, die Monarchie und die Kirche als die Feinde bes gefunden Rechtsgefühls angufeben, mit deren Befeitigung alles in Ordnung gebracht fein murbe. Trop aller Schmachen bes Staatslebens fühlte fich ber Einzelne noch immer als Glied einer großen Nation; er ftand nicht isolirt seinen Feinden gegenüber, sondern bas öffentliche Leben zeigte ihm feine Befinnung als die allgemeine, die gute Befellichaft batte einen ausgeprägten Ton und eine Sitte, gegen beren Bestimmungen ber fühnste Revolutionar fich nicht zu empören magte. Daher jene freudige elastische, freilich etwas leichtfinnige Gestaltungstraft, die mit hoffnungsreichen Augen ber Revolution entgegensah und fie auch in ber That gludlich bewältigte, wenn man einige Jahre ber Roth abrechnet. Deutschland gab es nichts Allgemeines, weder einen gemeinsamen Feind, noch einen gemeinsamen Glauben, noch auch einen gemeinsamen guten Ton; ber Einzelne war im strengsten Ginn bes Worts auf fich selbst gewiesen. Sobald aber bas öffentliche Leben gang in Privatverhaltniffe, die öffentliche Religion gang in stille Betftuben verkummert, verbreitet fich eine allgemeine Muthlofigfeit. "Bon unbefriedigten Leibenschaften gepeinigt, von außen ju bebeutenben Sanblungen feineswegs angeregt, in ber einzigen Ausficht, und in einem ichleppenben, geiftlofen burgerlichen Leben hinhalten zu muffen, befreundete man fich in unmuthigem Uebermuth mit

bem Bebanten, bas Leben, wenn es einem nicht mehr anftehe, nach eigenem Belieben allenfalls verlaffen ju konnen, und half fich bamit über die Unbilden und Langeweile der Tage nothbürftig genug bin. finnung war fo allgemein (unter ber jungen Generation), daß eben Werther beswegen bie große Wirtung that, weil er überall anschlug und bas Ennere eines franken jugenblichen Wefens öffentlich und faglich barftellte." - Wenn Bothe in biefer Beriode in feinen lprifchen Bedichten, beren Beife er dem Bolkslied, in seinen Puppenspielen, beren Form er bem Sans Cache ablaufchte, ausschließlich ber Gottin Gelegenheit hulbigte und aus bem Augenblick für ben Augenblick schrieb, fo trug er fich zugleich mit weltumfaffenben Planen, bie eben, weil er zu viel gleichzeitig im Auge behielt, nicht zur Ausführung kamen. Mahomed, Cafar, ber ewige Sube. Rauft, Prometheus, beschäftigten seine Phantafie, in allem wollte er ben Beheimniffen bes Weltlaufs'in ihren tiefften Grunden auf bie Spur tommen, die Gottheit faffen, beren Finger fich bem verirrten Auge entzog. Bom Prometheus ift wenigstens noch jenes wilbe Lieb übrig, in weldem ber Titan ben Göttern absagt und fich auf die eigene Rraft ftust, ba er bie Macht bes himmels, wenn auch nicht seine Geligkeit, in feinem Ennern finbet. Der Trot biefes Gebichts, hinter bem ein geheimer Schmerz burchblidt, wirfte auf Leffing, als es Jacobi ihm mittheilte (1780), fo machtig, baß er fein eigenes Glaubensbefenntnig barin fanb. Es ift nicht bas Bekenntnig eines Lebens, fonbern nur eines bebeutenben Momente, ben fpatere Erscheinungen in feine naturlichen Schranten gurudweifen; Bothe und Leffing fuchten ju ernft und fehnfuchtevoll, um im Trot ftehn zu bleiben. - Wenn biefe Stoffe wegen ihrer Unermeglich. feit fich der Runftform entzogen, so zeigte Gothe, sobald ihn ber Augenblid fur einen bestimmten realistischen Stoff erfaßte, bag ein ftarter Inftinct der Form in ihm wohnte, ben er eigentlich erft funftlich burch ungerechte Berachtung ber Menge untergraben bat: am beutlichsten im Clavigo (Mai 1774), wo er wie beim Bon einige Hauptscenen aus ben Demoiren von Beaumarchais wortlich ausschrieb und bas Uebrige fo funftreich hinzufügte, bag auch bas schärffte Auge ben Rig nicht mahrnimmt. Der Stoff faste ihn, weil er fich felbst barin wieberfand: er wußte, welche Schmerzen man bereitet, wenn bas Gefühl nicht ficher, bie Pflicht nicht gebieterisch ift; er konnte fich gang in Clavigo hineinfühlen, er hatte wie biefer gehandelt, wenn ihn auch bas Glud vor ben schredlichen Folgen bewahrte. Diesmal querft spaltete er, mas er spater faft in jebem Drama wiederholte, fein Wefen in zwei Figuren, von benen die eine die fonelle Entzundbarteit, die andere ben unerbittlichen Berftand ausbruckt. Er ftand bober als Clavigo und Carlos, weil er beide Momente in fich vereinigte, bas eine am anbern schulte, aber Carlos bleibt boch eine geniale Erfindung, eine bedeutende Erganzung zu Marinelli. Das Drama ift theatralifch fo abgerundet, daß es noch heute die beste Birfung thun wurde, wenn nicht die weinerliche Stimmung und namentlich die realiftiiche Ausmalung ber Schwinbsucht mit Recht bas Publicum verscheuchte. -Ein viel wunderlicheres Gundenbekenntniß ift Stella 1775, "ein Schaufpiel für Liebenbe", welches bekanntlich in ber erften Ausgabe bamit enbigt, bag Ferbinand wie der Graf von Gleichen beibe Frauen zu befiten Wie fehr bas Stud bem Dichter am Bergen lag, fieht man aus ben schmerzlich bewegten Briefen an Jacobi. Die nabere Bewandtnift ift nicht zu ermitteln, boch bietet bie gleichzeitige Doppelebe Burger's einen hinlanglichen Beleg, wie bebenflich eine Moral ift, bie man blos auf bas Gefühl begründen will. - Es war burchweg ein realistis fces Gefühl, bas ihn auch bei feinen weltumfaffenben Planen leitete, und so finden wir im Fauft, wenn wir die Farbe weglassen, Werther und Clavigo, im Mephistopheles Carlos wieber. Diefes munberbare Bert. bas mächtiger noch als Werther auf bas Jahrhundert eingewirkt hat, weil es alle Reigungen beffelben zugleich anregte, gebort, obgleich bas Fragment erft 1790 veröffentlicht wurde, gang biefer Periode an. Anabe hatte ihn bas Puppenspiel vom Faust lebhaft beschäftigt. Ibee bes Studs "braufte" schon 1772 und 1773 in feinem Ropf. erfte Monolog und bas Gesprach mit Wagner wurde September 1774 aufgefdrieben, bie Scenen mit Gretchen Marg 1775, fast alles Uebrige, was im Fragment von 1790 enthalten ift, auch die Helena, wenn auch in anberer Form Ceptember 1775. Das Gebicht wurde ben Freunden ichon bamals mitgetheilt und erregte bie Erwartung, ber Rauft folle in ber Form eines Mythus eine fublimirte Gefchichte bes menschlichen Geiftes, feines Elends und feiner Große geben. Diefe phantaftifde Borftellung bat fic spater um fo mehr bei und eingeburgert, ba man biefe Berfonificirung allgemeiner Begriffe auch auf die Religion ausgebehnt bat, ba man nach bem Borgang von Straug in Chriftus ben Genius feiert, ber als Ibeal alle menschlichen Tugenben und Bollfommenheiten in fich vereinigen foll. Eine folde Bereinigung ift aber ein Unding. Man fann nicht Rafael, Shaffpeare, Alexander ber Große, Boltaire, Alcibiabes, Cato u. f. w. in einer Person sein, benn bie Borguge ber einen Person schließen bie ber Man tann auch nicht in fich felbft bie gange Beschichte ber Menschheit burchmachen. Das ift ein flüchtiger Ginfall bes übermuthigen tros feines vierfachen Doctorbuts noch immer unreifen Sauft, bes Beitgenoffen Berther's, über ben fich Mephiftopheles, ber erfahrne Beltmann, mit Recht luftig macht. Fauft ift ursprunglich eine Bieberholung bes Clavigo in feinem Berhaltnif ju Carlod, bes Weifiling in feinem Berbaltniß zu Liebetraut, turz eine neue Bearbeitung ber alten Erfahrungen

bes Dichtere felbft, ber fich burch feine umfaffenbe Liebesempfanglichfeit öfters in Berhaltniffe verftricen ließ, von benen ihm frater ber fuble Berftand fagte, bag fie feiner Ratur unangemeffen feien, und ber barüber in schwere Gefühlsconflicte verfiel. Dem Belben, ber wie immer fein eigenes Conterfei ift, gibt er biesmal eine neue Farbung. fich bei Werther ber geniale Drang bes Gefühls in bumpfem Bruten verzehrt, behnt fich bei Fauft bie Benialitat ber Speculation über bas Mag ber menschlichen Rrafte aus. Die Grengen, welche bie Rritit ber Speculation stedt, beangstigen ibn, und ba die methodisch fortarbeis tende Biffenschaft seinen Fragen ftumm bleibt, fo wendet er fich gur Magie, jur Speculation, jur Mpftif. Diefe Karbung bes Charafters und ber Stimmung mar nicht gerabe nothwendig, um bas Berhaltnig ju Gretchen ju motiviren, aber fie paßt wenigstens ebenfo gut bagu, als bie weltschmergliche Stimmung Werther's ju feiner Leibenschaft. Napoleon hat bekanntlich ben Dichter wegen biefer Bermischung getabelt, Gothe hat fich geschickt vertheidigt, und wir pflichten seiner Bertheidigung bei. in Werther gelang ibm, bie beiben Elemente harmonisch ju verarbeiten, weil er in ber hauptsache nur feine eigenen Stimmungen und Erfahrungen abschreiben burfte. Im Fauft behnte fich ber fpeculative Theil au febr über ben bramatischen aus. Er nahm nämlich bas Coftum zu feiner eigenen Stimmung aus bem Puppenspiel und aus ben Schartefen bes 16. Sahrhunderte über bie Magie. Wie er über die letteren bachte, bas bat er in feinen Briefen an Schiller beutlich genug gefagt; aber wo er ein finniges Bilb ober ein Symbol barin antraf, bas eine poetische Darftellung erlaubte, ba übersette er es in seine eigene Sprache, er ibealisirte es nach feinem eigenen Befühl und feinem eigenen Biffen, und fo ift benn in ben erften breifig Jahren, bag er baran arbeitete, allmählich ein Gebicht baraus bervorgegangen, bas in allen Ginzelheiten von namenlofer Schonheit, als Banges eine Mosaifarbeit ift. Preis und Segen sei bem Dichter bafur, bag er und biefe Mofaitarbeit gegeben hat, benn wenig Runftwerte fteben biefer Dofaitarbeit an Berth und Intereffe gur Seite; aber man foll nur nicht ein Lebe gebaube ber Metaphyfit ober ein Drama baraus machen In feinem Briefwechsel mit Schiller wußte Gothe noch bestimmt, was er geschrieben hatte; im Gefprach mit Luben (1806) hatte er es bereits vergeffen; in feinen Go sprachen mit Edermann spricht er bereits wie seine eigenen Commentato. Diese Umftimmung ift aus ber culturhiftorischen Bewegung Deutschlands vollfommen zu erflaren; aber und moge man es nicht verargen, wenn wir bem Gothe von 1797 ein richtigeres Urtheil über bas, mas er 1774 gefdrieben hatte gutrauen, als bem Gothe von 1823. - Die grotesten Borftellungen bes 16. Jahrhunderts, bas Coftum, die Sagen, die Redemeife und die Empfindungsformen beffelben erfüllten feine Phantafie.

Durch Chatipeare's Beispiel ermuthigt, wiberfprechenbe Stimmungen in bem nämlichen Runftwerf anzuschlagen, fcbien es ihm nicht zu fuhn, mas fein eigenes Berg und bas ber mitftrebenben Jugend bewegte, in jene alte Sagen einzuführen, in beren Boraussehung etwas Bermanbtes lag: bier ber Rampf gegen bie icholaftische Wiffenschaft bes Mittelalters, bort gegen bie lutherische Wortgläubigkeit. Die lettere wollte ben Menschen awingen, auf ben freien Willen, auf bas Gefühl feines Berthe zu verzichten; bas fturmifche Befchlecht aber hatte Zuverficht auf feine Rraft, es furchtete teine Gefahr, es vertraute ber überall guten und iconen Natur. Im Gegensat gegen bie Abstractionen bes 18. Sahrhunderts, welches in ftarrer Befetlichfeit bas individuelle Leben, in burrem Berftanbesmechanismus bas Befühl und die Phantafie, in mathematischer Deduction die unmittelbare Anschauung unterbrudte, sehnte fich bie Jugend nach einem Bunber, bas ihr bie verhaften, poefielofen Befete ber fittlichen und ber phyfifchen Natur aus ben Augen schaffte. Jeber Philosoph, jeber Dichter fühlte fic als ein Magier, beffen Zauberftab bie geiftlofen Bestimmungen ber Birtlichfeit feinen Wiberftand leiften konnten. Die Ratur, die fich bem Deffer bes Anatomen, bem Schmelztiegel bes Chemifers und bem Gernrohr bes Sternsehers eröffnete, verachtete man, weil fie bas wirkliche Leben ver-Man fuchte bie Geheimniffe ber echten und mahren Ratur hinter biefer angeblichen Gulle und glaubte, bag nur bie ichaffenbe Benialität, nur die Magie ber Runft bas Bauberwort aussprechen tonne, bem bie Erfcheinungen gehorchen müßten. Auf ahnliche Weife versuchte bas Reitalter ber Reformation fich burch bie Unmittelbarkeit bes Glaubens und bes Gefühls bem Buft ber unverarbeiteten Renntniffe und Ueberlieferungen zu entreißen, ben eine arbeitsame aber eigentlich unfruchtbare Bergangenheit aufgespeichert batte. Geiftvolle aber voreilige Denfer, wie Paracelfus, hatten bas berkommliche Studium befeitigt und burch Infpirationen jene hobere Weisbeit fich anzueignen gefucht, in beren Befit ihre Beitgenoffen eine freventliche Auflehnung gegen bas bem Menfchen beftimmte Dag, einen Bund mit bem Teufel faben. Inbem nun bie Ibeen biefer beiben Zeitalter munberfam ineinander fpielen, fclingt fic um biefe bunten Bilber und Fragmente ber Faben einer einfachen rubrenben Begebenheit, beren Inhalt aus bem innerften Quell bes Bergens geschöpft war. Auch in ber fragmentarischen Form erkennt man ben Grundton: bas Ringen einer glubenten und mahrhaftigen Geele nach Gott. Es ift nicht ber Trot bes Prometheus; ber Magier burchforscht ben Mafrotosmus ber Natur, sein Auge weilt sinnend auf ber seltsam verschlungenen Sternenschrift und sucht ben Ramen Bottes zu entziffern; er vertieft fich in ben Mifrotosmus ber menfchlichen Ratur; aber auch biefer "Erbgeift" ift ihm nicht verftanblich, und er enbet in bem Geftanbniß: "wer

barf ihn nennen? unt wer befennen, ich glaub' ihn?" - Diefer Rweifel, ben noch fein Dichter fo icon ausgesprochen, führt und in bas viels verschlungene Labprinth, in welchem Gothe nach bem Göttlichen irrte. -Benn ihm bei feiner gludlichen Lage im alterlichen Saufe bie pietiftifche Berfummerung feines Beitalters fern geblieben mar, fo hielt ber innere Reichthum feines Gemuths die trockene Auftlarung von ihm ab. Bon früh auf hatte er fich in bie biblifchen Geschichten vertieft, und noch im fpateften Alter bediente er fich gern biblifcher Wendungen. Es waren ihm beilige ober vielmehr intereffante Symbole für bas mas in seinem Innern voraina. Sein tief religiofer Drang trieb ihn icon ale Anabe zu einer liebevollen Betrachtung ber Natur, um in bem fichtbaren Schönen bas Unfichtbare zu ahnen. Um aufmertfamften aber beobachtete er bie Wenbungen bes Menfchenlebens, bie von bem Billen unabhängig auf eine im Berborgenen wirfende Rraft hindeuteten, und biefem "Waltenben" gab er als geborner Dichter fruh eine greifbare Beftalt, die er bem Damon feines eigenen Bergens nachbilbete. "Als er hin und wieber manberte, fuchte, fich umfab, begegnete ihm manches, was zu keiner von allen Religionen ftimmen mochte, und er glaubte mehr und mehr einzuseben, daß es beffer fei, ben Bedanfen von bem Unfaglichen abzuwenben. Er glaubte in ber Ratur etwas zu entbeden, bas fich nur in Wiberfpruchen manifestirte und besbalb unter feinen Begriff gefaßt werben fonnte. Es war nicht götts lich, benn es ichien unvernünftig; nicht menschlich, benn es hatte keinen Berftand; nicht teuflisch, benn es war wohlthatig; nicht englisch, ben es ließ oft Schabenfreude merten. Es glich bem Bufall, benn es bewies feine Folge; es ahnelte ber Borfehung, benn es beutete auf Bufammen-Alles was und begrengt, ichien für baffelbe burchbringbar; es fchien mit den nothwendigen Elementen unfere Dafeine willfürlich ju schalten; es zog bie Zeit zusammen und behnte ben Raum aus. Rur im Unmöglichen schien es fich ju gefallen und bas Mögliche mit Berachtung von fich zu ftogen. Diefes Wefen, bas zwischen alle übrigen hineinzutreten, fie zu sonbern, sie zu verbinden schien, nannte ich bamonifch, nach bem Beifpiel ber Alten und berer, bie etwas Aehnliches ge-3ch suchte mich vor diesem furchtbaren Befen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild flüchtete . . . . Senes Damonifche fteht mit bem Menschen im wunberbarften Busammenbang und bildet eine ber moralischen Weltordnung wo nicht entgegengesette, doch fie durchkreuzende Macht, fodaß man bie eine für den Zettel, bie anbere für ben Ginichlag fonnte gelten laffen. Für bie Phanomene, welche hierdurch hervorgebracht werden, gibt es ungählige namen: benn alle Philosophien und Religionen haben profaisch und poetisch biefes Rathfel zu lofen und die Sache schließlich abzuthun gefucht, welches ihnen

noch fernerhin unbenommen bleibe." - Ale er 1769 nach Frankfurt aurudtebrte, frant und unzufrieben mit feinem bisherigen Treiben, fam er in Berfehr mit Fraulein von Rlettenberg. Benn er fich eifrig bemubte. bas mpftifche Chriftenthum biefer hochbegabten Dame gunachft gu verstehen, bann auch wol fich anzueignen, so war es nicht eigentlich bie Lebre, was ihn angog, fonbern bie fraftige Urfprunglichkeit einer reichen individuellen Ratur, die freilich auf wunderlichem Bege fich bemubte Frieben zu finden. Die nabere Befanntichaft mit ben Frommen in Strasburg, an die fie ihn gewiesen batte, enttauschte ihn balb: "lauter Leute von mäßigem Berftanbe, bie mit ber erften Religionsempfindung auch ben erften vernünftigen Gebanken bachten und nun meinen, bas mare alles, weil fie fonft von nichts wiffen." Sier mußte er boren, bag fein Glaube, in ber menschlichen Ratur liege ein Reim gum Guten, nothwendig gum "Die Rluft, bie mich von jener Lehre trennte warb Berberben führe. mir beutlich, ich mußte alfo auch aus biefer Gefellschaft icheiben, bilbete mir ein Christenthum zu meinem Privatgebrauch und suchte biefes burch fleißiges Studium ber Beschichte und burch genaue Bemertung berjenigen, bie fich zu meinem Ginn bingeneigt hatten, zu begrunden und aufzubauen." Fraulein von Rlettenberg gab die Hoffnung nicht auf, auch ihm werde einst bie Stunde ber Erwedung ichlagen, benn fein leibenschaftliches Suchen und Streben zeige, bag er noch feinen verfohnten Gott habe. -Bekenntniffe einer ichonen Seele hat Bothe nach feiner Art aus irgenbeiner wunderlichen Laune dem Wilhelm Meister einverleibt. wird man die Runft biefer wunderbar reizenden Darftellung zu hoch anschlagen können. Der Dichter ftellt ohne weitern perfonlichen Antheil, ale ben ber Reugier eines Naturforschers bei einer außergewöhnlichen Erscheinung, bie feltfamen Bewegungen biefer ftillen Seele mit vollenbeter bichterischer Objectivität bar. An bem Gegenstand felbst hat er nichts binzugethan, und wenn man benfelben, wie es boch bei menfchlichen Schickfalen nothwendig ift, mit fittlicher Betheiligung betrachtet, fo wird bie Art und Beife, wie hier ein weibliches Gemuth ben herrn fucht, wie es bas unbefannte Gluck bes Glaubens fünstlich in fich erzeugt, bas peinliche Gefühl ber Unwahrheit hervorrufen. Gothe hatte bei biefen Naturschilberungen nichts von jenen frankhaften Berzerrungen zu berichten, in welche bie Schwärmerei fo leicht verfällt, wenn fie allen gegebenen Salt aufgibt, weil hier bie Bequemlichkeit bes außern vornehmen Lebens jebe Noth und Sorge fern hielt; allein verlegen wir biefelbe Stimmung in ein beschränftes, von außerer Roth gepeinigtes Leben, so verliert fich ber poetische Schimmer. Gegen bas Princip, ber 3wed bes Lebens fei bie harmonische Ausbildung ber Berfonlichkeit, murbe fich wenig einwenden faffen, wenn biefe Ausbildung bagu geführt hatte, bie Perfonlichfeit gang

ju vergeffen, wie man fich ja auch im gesunden Buftand bes Rorpers nicht im minbeften erinnert. Statt beffen wollte man fich aber als fcone Seele genießen und auch von andern als icone Seele gewürdigt fein, und fo war man fortwährend genothigt, auf bas zu reffectiren, mas eine reife Bilbung ben Menschen vergeffen lehrt. Daber bie gablreichen Tagebucher, in benen ber Einzelne, mas fein Gemuth bewegte und bestimmte, mit jener angftlichen Selbstprufung verzeichnete, bie noch nach ber pietiftischen Erziehung schmedte. - 3m Gegenfat gegen bie frühere, einseitig mannliche Bilbung wurden jest ausschließlich bie weiblichen Seiten bes Beiftes cultivirt. Die Frauen, benen bie Rirche und bie Schule fich verfoloß, strömten ben falfchen Propheten zu, ein Wunberthater nach bem anbern sammelte bie vornehmften und geiftvollften Frauen um fich und ließ fich von ihnen anbeten. Das weibliche Gemuth, bas in ber Birklichfeit feine Statte fant, suchte eine Ruflucht im Reich ber Bunber, und wenn ber erfte Glaubenseifer vorüber war, fo wandte man fich ber empfindfamen Dichtung gu, die mit geringern Mitteln bie namliche Birtung erzielte, wie Frau Elife von ber Rede, die von Caglioftro ju Tiebge überging, bem guten Dichter ber Urania. Der Quell ber neuen Dichtung war ein verfeinerter Bietismus, ein Cultus bes Gemuths mit Aufopferung ber allgemeinen Gebanken. Frauen waren es, bie Lavater, Claubius, Stil ling, Stolberg, Jacobi zuerft verftanden und verbreiteten; Frauen maren es, in benen fich querft ber Bothe-Cultus ausbilbete, wie auch feine Inspirationen hauptsächlich von Frauen ausgingen. Sein fragmentarisches, aber überall bie tiefften Beheimniffe bes Bergens anftreifenbes Schaffen entsprach ber weiblichen Ratur, und feine Frauenbilber find bie Rrone Sie hat die Deutschen baran gewöhnt, bem weiblichen seiner Dichtung. heroismus ber Grogmuth und Refignation vor bem mannlichen, ber Rübrung vor ber Erschütterung ben Borgug zu geben; und wenn in ber Sturm - und Drangperiobe bie Berirrung aus ber ungeftum fprubelnben Rraft bervorging, fo ichentte man allmählich seine Theilnahme ben ichwachen Stunden einer iconen Seele, bie gerabe in ihrer Unvolltommenbeit bie menschliche Ratur barftellt. Der große Einfluß ebler Frauen auf feine Schöpfungen war bamale nur ben Gingeweihten befannt; erft in unferer Beit wurden die geheimen Archive jenes Seelenverkehrs aufgefcloffen, die Briefe und Tagebucher, welche bie Pietat forgfältig aufbewahrt hatte. und man erstaunte über die Rulle bes Lebens, die das weibliche Gemuth im Berborgenen entwickelt hatte. Gothe's Tob gab bas Signal, jene alten Zeugniffe ber Liebe and Licht ju rufen, burch welche felbst auf bie marmortalten Bilbwerte ber fpatern Zeit fich ein warmer Strahl bes Es war nun wichtig fur Bothe's Bilbung, bag er Lebens ergoß. ---Lavater, bem Sauptapoftel biefes Frquencultus, perfonlich nabe trat.

1741 ju Burich geboren, fühlte Lavater ichon als Rnabe ben Drang, nicht blos mit Gott unmittelbar ju verfehren, fonbern an biefem Berfehr auch feine Ditmenichen theilnehmen zu laffen. Eine von jenen bamonifchen Perfonlichkeiten, benen eine unwiderstehliche Anziehungefraft beimohnt und die fich diefer Wirfung bewußt find, suchte er fruh feine Araft durch eine besondere Beiligung zu erhöhen. Gein Trieb, heilig und icon zu leben, ging mit bem zweiten Sand in Band, ale Beiliger gu erscheinen. Schon 1762 hatte er Belegenheit, als Bertreter ber Freiheit gegen ungerechte Gewalt eine Rolle zu fpielen. Gleichzeitig trat er in ben geiftlichen Stand und feine Reigung verwuchs mit feinem Beruf: Eine Reise burch Deutschland 1763-64 führte ihn mit Klopstock und ben übrigen Mannern jusammen, die fich bamale bestrebten, bas Chriftenthum durch bie Macht ber Rebe und Poefie zu verjungen. Rach feiner Rudtehr verheirathete er fich 1766, wurde durch feine frischen Schweizerlieber ein Liebling bes Bolfe und 1769 ale Bulfeprediger angeftellt. Schon bamals hatte fich bei ihm die Anficht ausgebilbet, bag die Bunder noch nicht aufgehört batten, bag ber beilige Beift in befonders bevorzugten Individuen noch fortwirke und bag jedes echte Gebet noch immer wunderbare Wirkungen hervorbringe. Diese Theorie legte er bewährten Theologen zur Begutachtung vor und schrieb gleichzeitig 1769-69 bie Aussichten in die Ewigfeit, in welchen er bem "bentenben und gelehrten Theil ber Menschen alle Augenblicke ihres Aufenthalts auf Erben burch bie Borftellung ber unendlich feligen Folgen einer weifen und beftanbigen Borbereitung auf bas zufunftige Leben über alles wichtig maden, fie jur bochften und besten Anstrengung ihrer Rrafte, ju ununterbrochener Uebung im Glauben und Gehorfam gegen Gott und unfern Erlofer ermuntern, und fie burch alles, was wir nur immer von ber zufunftigen herrlichkeit ber Chriften wiffen ober vermuthen konnen, ju ben Gefinnungen erheben wollte, bie ihrer vernünftigen, unfterblichen Ratur fo würdig und zugleich bie unmittelbaren Quellen unbeschreiblicher und ewiger Bergnugungen find." 1769 begann er ein Tagebuch, worin er feinen Bertehr mit Gott und ben Rampf gegen feine Schwächen aufzeichnete. Dies wurde 1771 unter bem Titel: Gebeimes Tagebuch von einem Beob. achter feiner felbst von einem Freunde in Druck gegeben. Anfang verbrießlich, gab zwei Jahre barauf felber die Fortsehung berand.\*)

<sup>\*)</sup> Göthe bemerkt dazu: "das, was der Mensch in fich bemerkt und fühlt, scheint nur der geringste Theil seines Daseins. Es fallt ihm mehr auf, was ihm fehlt als was er besigt, er bemerkt mehr, was ihn angstigt als was ihn ergöpt und seine Seele erweitert; und so wird meistentheils, der über sich selbst und seinen vergangenen Zustand schreibt, das Enge und Schmerzliche auszeichnen, dadurch denn eine Person, wenn ich so sagen darf, zusammenschrumpft."

1770 forberte er in ber Borrebe ju Bonnet's Palingenefie Menbels. fohn auf, bie Grunde bes driftlichen Philosophen zu widerlegen ober fich jum Christenthum zu bekehren. Go mar er bereits eine weit berufene Berfonlichkeit, ben berliner Aufklarern ale Finfterling verhaßt, von bem jungen ftrebfamen Gefchlecht und namentlich von ben Frauen bewurbert und ale Suhrer begrußt, ale er mit Gothe in Berührung tam. ihm ertannte er bie Berwirklichung bes Genius, beffen 3beal er lange prophetisch verfundigt.\*) Auf Gothe felbft machte die Driginalität bes neuen Propheten einen weit tiefern Gindruck als die minder bedeutende Jung-Stilling's. Seine Unzeigen ber Werke Lavater's enthalten Worte ber marmften und berglichften Unerfennung, freilich weifen fie ichon auf einige Bedenken bin. "Jedes große Genie, beißt es 7. Mai 1773, bat feinen eigenen Bang, feinen eigenen Ausbruck, feinen eigenen Ton und fogar fein eigenes Coftum. Wenn bas nicht mahr mare, fo mußten wir unfern Lavater für bie allerseltsamfte Erscheinung von ber Welt halten, wir mußten in einer und berfelben Schrift bie wunderbarfte Bermischung von Starte und Schwäche bes Beiftes, von Schwung und Tiefe ber Bedanken, von reiner Philosophie und trüber Schwärmerei, von Eblem und Lächerlichem zu erblicken glauben." Diese Ansicht wird freilich als unrichtig bargeftellt, und ba fich an jene Unzeigen ein lebhafter Briefwechsel fnüpfte, bemühte fich der Prophet und feine Freunde, den Dichter, ber eben im Werther fich von dem druckenden Gefühl bes Weltschmerzes befreite, für ihre Sache zu gewinnen. "Ich bin vielleicht ein Thox, antwortet Bothe, daß ich euch nicht ben Gefallen thue, mich mit euern Borten auszubrücken. Bin ich nicht refignirter im Begreifen als ihr? . . . und daß du mich immer mit Zeugniffen packen willft! Wozu brauche ich Zeugniß, daß ich bin, Zeugniß, daß ich fühle? Nur so schäte ich die Zeugniffe, bie mir barlegen wie Taufenbe ober einer vor mir eben bas gefühlt haben bas mich fraftigt und ftarft, und fo ift bas Wort ber Menfchen mir Bort Gottes; es mogen's Pfaffen ober huren gefammelt haben,

<sup>\*)</sup> Auseiner unendlich langen überschwenglichen Darftellung nur eine Probe: "Bet lernet, wahrnimmt, ichaut, empfindet, denkt, spricht, handelt, bildet, dichtet, fingt, schafft u. s. w. als wenn's ihm ein Genius, ein unsichtbares Besen höberer Art dictirt oder angegeben hätte, der hat Genie; als wenn er selbst ein Besen höherer Art ware, ist Genie . Wie Engelserscheinung nicht kommt, sondern dasteht; wie Engelserscheinung ins innerste Mart trifft, unsterblich ins Unsterbliche der Menscheit wirft, und entschwindet und fortwirft nach dem Berschwinden, und süße Schauerund Schreckensthranen und Freudenstüsse zurudläßt, so Wert und Wirtung des Genius" u. s. w. Man merke auch im Stil das Embryonische dessen, was man damals Genie nannte, und die Berzettelung der Kunst in die Form des Fragments.

und mit inniger Geele falle ich bem Bruber um ben hals - Mofes, Prophet, Evangelift, Spinoza ober Machiavell; barf aber auch zu jedem fagen: lieber Freund, geht bir's boch wie mir; im einzelnen fühlft bu fraftig und herrlich, bas Bange ging in euern Ropf fo wenig als in ben meinen." — Go vorbereitet trafen fich bie beiben zuerft 20. Juli 1774 perfonlich. Es war ein warmes, ja beißes Anschließen zweier entgegengesetter Perfonlichfeiten, die fich zufällig ober nothwendig an einem wichtigen Bunkt ihrer Entwickelung berührten. Lavater's phyfiognomische Stubien, für bie Bothe bebeutenbe Beitrage lieferte, bilbeten gunachft bie Bermittelung. Menschenbeobachtung, Renntniß ber Seele in ihrem Gigenften, Erforichung bes innern Rerns in ber finnlichen Schale, bas war bie Richtung ber Beit überhaupt und ber nachfte 3med biefer Untersuchungen, beren erftes Fragment 1772 erschienen war. Sauptfachlich aber regte fic barin ber unbewußte funftlerische Drang, ber zu seinem Ibeal junachft bie einzelnen Bruchftude zu suchen batte, und barum maren bie Feinde ber Physiognomit, bie freilich in ihrer Ueberschwenglichfeit bie tollften Blogen gab, in ber Regel unfunftlerische Raturen, wie Lichtenberg und Mufaud. Balb nach ihrem erften Rusammentreffen machten bie beiden Freunde gemeinsam mit Bafebow jene Rheinreise, von ber Gothe in Babrbeit und Dichtung ein so reizendes Bild gibt. Es war für Gothe ein bebeutenbes Sahr: ber weitere Berlauf ber Reife führte ihn feinem alten Freund Jung wieder zu und vermittelte bie Freundschaft mit Jacobi.

F. D. Jacobi, 1743 ju Duffeldorf geboren, war ber jungere Bruber bes befannten Lyrifers aus ber Gleim'ichen Schule. Sein Bater, ein wohlunterrichteter und wohlhabender Raufmann, bestimmte ibn für fein Beschäft und gab ibn vom sechzehnten Sahr an zuerft in ein frankfurter, bann in ein genfer Sandlungshaus. Sier arbeitete er eifrig an feiner weitern wiffenschaftlichen Ausbildung und machte fich besonders mit ber frangofischen Literatur vertraut. Rach feiner Rudtehr mußte er bie Sandlung feines Batere in Duffelborf übernehmen, ber in bem nabe gelegenen Bempelfort eine Buderfabrit errichtete, verheirathete fich 1767 und wurde 1773 Dit glied ber hoffammer. Obgleich er ber Literatur noch fern geblieben war, hatte er boch in einer Zeit, wo man mit ben Berfonlichfeiten Abgotterei trieb, als schöner ftattlicher Mann von den feinsten Umgangeformen und namentlich als Birtuofe bes Gefühls ein bedeutenbes Anfeben. Sein Briefwechsel mit Cophie Laroche und Bieland feit 1771 eroffnet und mehr noch als bie Correspondeng bes Bleim'ichen Rreifes einen Blid in bas wunderliche Empfindungswesen jener Zeit. Schon bie Bietiften hatten gegen ben verfnocherten Bortglauben bie Rulle und Innigfeit bes Befuble ins Relb geführt und ihre Bergensergiegungen, um nur ja mit ihrem Borrath auszukommen, burch fünftliche Reizmittel gesteigert. Gleich ihnen fonnte bas junge Befchlecht fein Enbe finden, immer mertwurdigere Gefühle zu entwickeln und in Ermangelung vorhandener Gefühle fich funftlich in einen erhöhten Seelenzustand binaufzuschrauben, fest überzeugt, bag Gott nur ben 3wed haben tonne ein icones Berg mit unendlicher Seligfeit zu begnadigen. Die Ralte ber philosophischen Abstraction, bie berbe Unfreundlichkeit bes Befeses regte bie Individualitäten, die ein ursprungliches Leben in fich fühlten, in ihrem Innerften auf; man beiligte ben Instinct wohlgeschaffener Seelen, man ersette bas Pflichtgefühl burch bie Luft am Guten; wobei es wol vorkam, daß man bies Gefühl noch casuiftischer auseinander legte als die Kritiker ben kategorischen Imperatio, denn biefe schrieben boch nur vor wie man handeln solle, die Gefühlsphilosophie bagegen spielte bie Empfindung in bas Bebiet ber Pflicht hinüber, und eine mabrhaft icone Geele mußte fich jeben Augenblid barüber beunruhigen, ob fie auch schon, ebel und originell empfande. Daraus gingen bann Misverständniffe bervor, Bertennungen, Empfindlichkeiten, turz bie gange Litanei von fleinlichen Bugen, die man einem Berliebten in ber Unficherheit feines Bergens verzeiht, bie aber unter Mannern unerträglich ift. allem befrembet ber Mangel an gefundem Gelbstgefühl, ber balb zu unicho-Auch das ist nen Ausbrüchen, balb zu fümmerlicher Resignation führt. noch ber Nachklang bes Pietismus, ber aus bem öffentlichen Leben verbrangt, fich in gegenstanblofer Selbstanschauung, in finstern Grubeleien, in funftlich bervorgerufenen Inspirationen, furz in einem lügenhaften Phantafieleben Nirgend wird biese Sentimentalität so peinlich als in Jacobi's Briefen, gerade weil man immer noch fieht, bag er eigentlich ein guter Menfc und ein hochbegabter Ropf mar. — Durch die Frauen maren bereits zwischen Gothe und Jacobi gablreiche Banbe gesponnen, ale ber erftere Juli 1774 am Enbe feiner Rheinreise bei feinem alten Freunde Jung-Stilling Jacobi und Beinfe tennen lernte, die bamale eng verbunden maren. Schon bamals zeigte fich zwischen ihren Anfichten jene Divergenz, bie fich im Lauf ihres Lebens immer mehr erweitern follte. Gothe fuchte bas Gottliche in ber Natur, die er bald poetisch anzuschauen, bald wiffenschaftlich ju erforschen strebte, bei Jacobi fixirte fich bie Stimmung Werther's, ber in ber Natur ein ewig wieberfauenbes Ungeheuer fah und nach einem verborgenen Gott suchte. Doch die perfonliche Anziehungefraft ber beiben Manner war groß, die Begeifterung Jacobi's für Werther und Fauft tam baju, und fo entspann fich zwijchen beiben eine glubende Freundschaft, beren Beugniffe wir noch in ihrem Briefwechsel haben. Aus Dichtung und Bahrheit murbe man vergebens versuchen, fich von ber Glut biefer Jugendbriefe eine Borftellung ju machen; aber anberd als feine Freunde glubt Gothe nur von innerer Barme, sobald diese vorüber ift, bemubt er fich niemals, fie burch fünftliche Erregung wieberherzustellen; er ift

in jedem Augenblid mahr gegen fich felbst und mahr gegen bie andern; fein Celbstgefühl ift ftete fo ficher, daß die Leibenschaft ibn nie ju Unwurdigkeiten verleitet, und er hat die feltene Gabe, auch Unrecht mit Anstand zu thun. Jacobi's fliegende bige, ber bestandige Bechsel zwischen überschwenglicher Anbetung und fleinlicher Bitterfeit flicht febr unvortheilhaft dagegen ab, felbst da, wo er ber Sache nach Recht hat. — Auch ber Patriarch ber gefühlvollen Schule, Rlopftod, besuchte Gothe Detober 1774 auf einer Reise nach Baben und auf seiner Rudfehr Dary 1775. Er hatte furz vorher ben Deffias beendigt, die schwärmerische Berehrung des Sainbundes gab ihm ein erhöhtes Gelbftgefühl und bie zuverfichtliche Aussicht auf eine geistige Umwandlung Deutschlands; in der "Gelehrtenrepublit" hatte er fich biefe Rufunft auf eine munderliche Beife ausgemalt. In biefelbe Zeit fallen bie Besuche von Jung und Jacobi; im Juni 1775 tommen die Gebrüder Stolberg an, Rlopftod's Schuler und Lieblinge, noch warm aus bem Sainbunde, schwärmerisch fur Freiheit und Tugend entbrannt und von ihren burgerlichen Freunden ale bie Dichter ber Bufunft gefeiert. Gothe machte mit ihnen jene Schweizerreife. in welcher Lavater bem jungern Stolberg . gegenüber feinen physiognomischen Schariblid bewährte. Bugleich entspann fich zwischen Bothe und ber Schwester ber beiben Grafen, Guftchen, jener reigenbe Briefwechfel, ber eine willfommene Erganzung bes letten Buche von Dichtung und Wahrheit bildet, des Liebesromans mit Lili. Diesmal konnte fich Gothe eine Zeit lang wirklich als Brautigam betrachten, aber wenn fich bie Pastorstochter von Sesenheim wegen ihrer ländlichen Manieren für das Haus bes frankfurter Patriciers nicht eignete, fo war die fcone, reiche, lebensluftige Banquierstochter eine zu zierliche Erscheinung fur bie fcblichten Berhaltniffe, in benen ber murrifche alte Rath Gothe fein Befen trieb. Dian war im Sahre 1775: Lili mochte wol die Zeitungen gelesen baben, und bas gefallsuchtige fechzehnjährige Rind fprach von einer Auswanberung nach Amerika. Gothe wurde stutig, entsagte auch biesmal und Lili heirathete bald barauf einen andern. In biefe Periobe fallt bie Unlage jum Egmont, ber wieberum aus Reibe einer Hactbard ausgeführter Genrebilder besteht. Ein bramatischer Charafter ift ber Beld freilich noch weniger ale Gos, er ift eine gludliche Natur, bie gang ohne Berschulben, wenigstens ohne das Bewußtsein der Schuld, von dem Triebrad der Geschichte ergriffen und zermalmt wird. Die historischen Machte feben bei Gothe immer finfter aus: das Verhaltnig ber Belben zu ihrem Schickfal ift ein accidentelles, es ift nicht in ihrer Ratur voraus bestimmt. es ift von ihrer Seite teine Schuld: es ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe! Das Ibeal hat bie Wirklichkeit außer fich: nicht bie Nothwendigfeit, ber Bufall ift Meifter. - Das Stud macht ben Uebergang

von ber natürlichen gur ibealen Richtung; bie ibealen Gestalten erheben fich in Stil und haltung zu einer gemiffen poetischen Bornehmheit, bie Profa fteigert fich auf bem Gipfel ber Rataftrophe jum jambifchen Rhythmus, und bie Dufit hullt bie Sandlung in ein ibeales Gewand. Dem Dichter hat ein bramatischer Inhalt vorgeschwebt, er nur au febr! hat ihn aber lyrifch und mufikalisch zerfest. Am bezeichnendsten fur Gothe's Rebensauffaffung ift bas Berhaltnif Egmont's zu Clarchen. fpaterer Philosoph hat bie Berablaffung bes vornehmen Berrn zu bem lieben Burgersmädchen als eine Art von bemofratischer Gefinnung bezeichnet, und fo etwa bachte fich Bothe wirklich bie Sache. Ueberhaupt muß bei Gothe, gleichviel ob man es tabelt ober lobt, hervorgehoben werben, baß feine Grundfase benen feines Baters, bes ftolgen Burgers und Reichsftabters, entgegengefest waren. Das enge burgerliche Leben mit feiner Sittlichkeit und feinen fteifen Formen war ihm herzlich zuwiber, und bie Sehnsucht nach ber Freiheit bes Abels, ber bas Recht hatte, ohne Rudficht auf einen bestimmten Zweck lediglich für die harmonische Ausbildung seiner Berfonlichkeit zu forgen, jene Sehnsucht, welche ber fpatere Wilhelm Reifter fo beredt ausspricht, war auch bas Lebensmotiv seines Dichters. Bie icharf er in biefer Beziehung seinem Bater gegenüberstanb, zeigt bas Creigniß, welches fur fein Leben ben Benbepunkt bilbet. - Bu ben Befuchern, welche von ber Berfonlichkeit bes jungen Dichters bezaubert murben, geborte Berr von Anebel, ber Erzieher bes Pringen Ronftantin von Beb. 1744, war er als preußischer Lieutenant in ber Schule Menbeldsohn's, Ramler's und Nicolgi's aufgewachsen und hatte fich auch als Dichter und Uebersetzer burch Properzische Elegang ausgezeichnet, als er 1774 in weimarifche Dienfte überging. Er führte ben neugewonnenen Freund bei feiner jungen Berrichaft ein, und die Pringen fanden an demfelben fo großes Gefallen, baß fie ihn bringend einluben, Weimar auf einige Beit zu befuchen. Der Bater, mistrauisch gegen hof und Abel, fuchte ihn bavon abzubringen und ihn zur Reise nach Stalien zu bestimmen, bem Canb feiner iconften und gludlichften Erinnerungen; aber ber Bunfch, fich ber vornehmen Welt anzuschließen und von ihr bie Weihe ber bobern Lebensbilbung ju empfangen, bie er fich im Burgerftanb nie wurbe aneignen konnen, bestimmte Gothe bem Ruf zu folgen. 7. Rov. 1775 fam er in Beimar an, einen Monat nach ber Bermählung bes jungen Bergogs Rarl August mit ber barmftabtischen Prinzeffin Quife, und es zeigte fich balb, bag nicht von einem vorübergebenben Aufenthalt, fonbern von einer bauernben Lebensftellung bie Rebe mar.

Soon in ben Zeiten ber Reformation hatte bas Ernestinische Saus Sachsen in ber allgemeinen Culturbewegung jene Rolle gespielt, welche bie machtigern Fürsten aus Unschlüssigfeit aus ber hand ließen. Daffelbe

Schauspiel wiederholte fich nun bei ber humaniftischen Bewegung, Die in ihren Kolgen nicht weniger burchgreifend sein sollte als bie theologische bes 16. Jahrhunderts. Wie leibenschaftlich bie junge Literatur fich gegen die Franzosen auflehnte, so schwebte ihr doch immer das Borbild ber Frangofen vor, und fie konnte fich eine claffifche Beit nicht andere benten als um ben Sof eines Augustus ober Ludwig 14. Friedrich 2., auf ben man querft gerechnet, hatte fich ben Auslandern gugewandt, der junge Raifer, bem Rlopftod in einer feurigen Dbe ein erhabenes Loos prophezeit, hatte zu viel mit politischen Angelegenheiten zu thun, um fich ber Literatur anzunehmen, und ber empfindliche Dichter mußte in ziemlich bittern Worten wiberrufen. Go fab man fich benn auf bie Heinen Bofe bingewiesen. Allein biese waren entweber in gemeine Schlemmerei versunten, ober fie äfften bas Golbatenspiel ihrer ftarfern Rachbarn nach. Bereinzelte Unläufe maren gemacht, im Braunschweigischen, im Babifchen und anbermarts, aber erft in Beimar gelang es, ben Schwerpunkt, beffen bie aufftrebenbe Literatur bedürftig ichien, um eine nationale zu werben, fünftlich berguftellen. — Die Bergogin Amalie (geb. 1739) regierte 1758 nach bem Tobe ihres fruh verftorbenen Gemahls im Namen ihres unmundigen Sohnes Rarl August. Jung, lebensluftig, von lebhaftem Temperament, rafch entschloffen, nicht abgeneigt Romane zu verfolgen und zu fpielen. vollständig frei von allen burgerlichen Borurtheilen in den Begriffen wie im wirklichen Leben, unterschied fie fich von ben Großen ihrer Beit baburch, bag fie bie geiftigen Intereffen über bie finnlichen ftellte. Belangweilt durch die fteife Bureaufratie und den fleinen aber hochmuthigen Abel ihres Landes, suchte fie für ihre hofdargen geiftvolle und aufgeweckte Ropfe. Schon hatten fich Talente zweiten und britten Ranges, wie Sedenborf, Einfiebel, Mufaus in Beimar gesammelt, als burch bie Berufung Bieland's jum Erzieher bes jungen Pringen 1772 biefer fcbongeistigen Colonie ein anerkannter Suhrer gegeben wurde. - Bieland, geb. 1733, ber Sohn bes Paftors in Biberach, war in ber empfindsamen und frommelnben Richtung feiner Beit aufgewachsen, hatte vaterlanbifche und biblifche Belbengebichte im Stil Bobmer's verfaßt, in fentimentaler Correspondeng große Ausbauer entwickelt und feine Reigung einer etwas ältern empfindsamen Dichterin jugewandt; als fich aber Sophie 1754 mit bem Raufmann Laroche verheirathete, verwandelte fich die Liebe in eine gartliche Freundschaft. Ueber feine bamaligen Bersuche außerte fich Nicolai 1753: "Wieland's Muse ift ein junges Madchen, bas, wie bie Bobmerifche, bie Betschwefter fpielen will und, ber alten Bitme ju gefallen, fich in ein altväterisches Rappchen einhüllt, mas ihr gleichwol nicht kleibet. Sie bemubt fich eine verftanbige, erfahrne Miene anzunebmen, unter ber ihre jugenbliche Unbebachtsamfeit nur gu febr hervorleuch-

tet, und es mare ein merkwürdiges Schauspiel, wenn biefe junge Frommigfeitslehrerin fich wieder in eine muntere Dobefconheit verwandelte." -Als Wieland 1762 feine poetischen Schriften herausgab (er war feit 1760 Rangleibirector in feiner Baterftabt), hielt er feine Ginbilbungefraft für erloschen und fein berg für leer, allein bies Mistrauen mar nur bas buntle Borgefühl einer neuen Richtung. Der Berkehr mit der Familie Stadion und Laroche führte ibn in die frangofische Literatur ein und aus bem empfindsamen Anhänger Rlopftod's wurde ploplich ein leichtfertiger Encyflopabift. Schon im November 1762 funbigte er feinem Freund seine Bandlung an: Non sum qualis eram! sans m'étonner d'avoir été enthousiaste, hexamètriste, ascète, prophète et mystique, il y a bien du temps que je suis revenu, grâce à Dieu, de tout cela . . Platon a fait place à Horace, Young à Chaulieu, l'harmonie des sphères aux avis de Galuppi et aux symphonies de Jomelli, et le nectar des Dieux au Tokay des Hongrois. Sofort warf er fich auf bas Gebiet ber fomischen Erzählung in Berfen, und Nabine, Diana und Endpreion 1762, das Urtheil des Paris. Aurora und Cephalus 1764. wetteifern bereits in lufternen Darftellungen mit ben Frangofen, in einer zierlichen, bem Inhalt vollfommen angemeffenen Form, über ber man bamals bie Breite ber Darftellung gern vergaß. Balb mar er in ber öffentlichen Meinung als Subrer einer neuen weltlichen Poefie gegen bie afcetifche Schule Rlopftod's anerkannt, bie benn auch nicht verfaumte, ben abgefallenen Engel zu brandmarken. Bleichzeitig (1762-68) erschien bie Ueberfesung Shaffpeare's, bie gerabe burch ihre Freiheit popular wurde, benn ben gangen Chaffpeare in feiner fcmeren gigantifchen Rufftung batte bie Beit noch nicht ertragen. Die Umwandlung feiner Befinnungen zu rechtfertigen, schrieb er 1764 ben Roman: ber Sieg ber Ratur über die Schwarmerei ober die Abenteuer bes Don Splvio be Rofalva, eine ziemlich schwache Nachbildung bes Cervantes; bann 1763 -66 Agathon, einen Roman aus bem griechischen Leben, ber langere Beit als ein Mufter ber Gattung gefeiert wurde, obgleich fich hinter ben antifen Ramen fehr moberne Empfindungen verftedten. Gin ichwarmeriicher Blatonifer wird durch Erfahrung und gefunden Menschenverstand von feinen Ueberschwenglichkeiten geheilt und ebenso burch seine gute Ratur vor bem entgegengefesten Extrem bes geiftlofen Materialismus bewahrt. Genau war biefe rechte Mitte nicht ausgemalt und es ift bas Bieland auch in feinen fpatern Umarbeitungen nicht gelungen. Der Grundfat Leben und leben laffen, in jener Beit, wo von Regel und Befet überhaupt wenig bie Rebe war, teineswegs unbebentlich, wurde noch burch eine gewiffe fanft verschleierte Sinnlichkeit gefährlicher gemacht, bie ber fpatern Philosophie Rosebue's in die Sande arbeitete. Derfelbe Bebante, auch in bem romantischen Gebicht Ibris und Cenibe 1763 ber Leitton, fand ben geiftvollften Ausbruck in Mufarion ober bie Philosophie ber Grazien 1768. Wieland, ber mittlerweile 1764 eine praktische nüchterne Sausfrau gefunden batte, mit ber er bis in fein fpateftes Alter gludlich lebte, war 1769 vom Rurfürften von Maing als Brofeffor ber Philosophie nach Erfurt berufen. Als gefeierter Dichter trat er fest mit Sacobi und Bleim in nabere Berbindung und fein Briefwechsel zeigt, daß durch ben neuen Anftrich von Frivolität bie alte Empfinbfamkeit keineswegs unterbrudt mar. Ein guter aber weicher Menfc. machte er jebe Narrheit bes Zeitalters reblich mit und gab auch wol Im neuen Amabis 1771 fpricht mehr ber Sator ben Ton an. ale ber Dichter und ber 1772 begonnene golbene Spiegel, ber aber bas Staateleben manche verftanbigen Bemerfungen enthalt, leibet an einer unerquicklichen Breite und geht über bas Ibeal bes 18. Jahrhunderts. ben aufgeklarten Rhalifen von Bagbab nicht hinaus. - Go weit war Wieland in feiner Bilbung, ale er 1772 nach Beimar berufen wurde, wo er ale erklarter Gunftling ber Bergogin ben jungern Theil bes bofs beherrichte. Sein Einfluß vergrößerte fich noch, als er 1773 mit Jacobi ben beutschen Merfur grundete, ber als industrielle Speculation feinen 3wed erfüllte und auch bem hof bequem war, benn bie Communications. mittel waren bamale noch fehr gering und ein viel gelefenes anfehnliches Blatt erschien als bas beste Mittel Beimars Bebeutung zu erhöhen. Freilich war ber Mertur nicht immer geeignet, Wieland's guten Ruf gu förbern; er enthielt viel leichte Baare, baneben viel Anmagung, und verftanbigte fich mehr mit ben Philiftern, ale bie aufftrebenbe Sturm- und Drangliteratur in ihrem neugewonnenen Gelbftgefühl bulben mochte. Bothe hatte fruher Wieland's Talent febr bewundert, erft Berber batte ihn auf feine Schwächen aufmertfam gemacht, und ber Mertur veranlafte ihn nun zu jener befannten Satire, die Wieland zwar mit bem Anftand eines gebilbeten Weltmannes aufnahm, die ihn aber um fo fowerer verwunden mußte, als auch fein alter Freund Jacobi fich bem neuen Geftirn zuwandte. Mit Beforgniß fah er ber Ankunft bes gefürchteten Gaftes entgegen, aber ber Bauber Gothe's nahm ihn beim erften Unblid gefangen, er brach in einen Enthusiasmus aus, ber faft an Raferei grenate. und ber auch fpater nur bann unterbrochen murbe, wenn er bei bem angebeteten Freund Ralte zu bemerten glaubte. Bie Bothe bamals bie Bergen banbigte, erkennt man vielleicht nirgend fo far als aus bem Bild, welches Wieland von ihm entwirft. Die Reiblofigfeit, mit ber er fich bem neuen Geftirn unterwarf, ift unenblich liebensmurbig; freilich burfte er mitgenießen, wenn alles fich entgudte. einen Centralpunft ber beutschen Literatur mar Beimar ber munberlichfte Ort ben man fich vorftellen fann. In ber Stadt ein verfummertes Spiegburgerthum, ohne Wohlstand, ohne Selbstgefühl; nach einem auslanbifchen Beobachter "bas bummfte und vielleicht bas häßlichste Bolf von ber Welt, fcmerfällig, langfam, unwiffend, aber ein gutmuthig ehrlicher Menschenschlag ber fich von Schwarzbrot und Burften nahrt"; biefem Bublicum gegenüber ein glangender geiftreicher Sof, ber fich über Regel und Gefet wegfette; die Bergogin-Mutter, die guweilen in Mannofleidern ausging, ber junge Bergog, eine feurige thatenburftige von ben ebelften Sbealen erfüllte aber damals noch unbandge Natur, bespotisch wie alle andere Fürften feiner Beit (Macaulay wurde über Friedrich Großen milber urtheilen wenn er mußte, bag lange nach bem Tobe beffelben Rarl Auguft über faumfelige Burgersleute mitunter eigenhandig ben Brugel fcmang!); an bem gangen Sof ein wilber Taumel bes Bergnugene, freilich lange nicht fo rob ale an ben übrigen Sofen, ber aber Standal erregte, weil bochfte Personen fich mit burgerlichen Subjecten Bothe, bamale noch in der gangen Rraftfulle feiner feurigen duaten. Jugend, machte an biefem hof Regen und icon Better; von feinen alten Genoffen tam einer nach bem andern an, die feltsame Menagerie zu bebie Stolberg, Leng, Rlinger, Merd u. f. w. und bie Berleumbung faumte nicht ben Ruf biefes wilben Lebens taufenbfach vergrößert burch gang Deutschland zu tragen. Man hat über bie munberlichen Barnungebriefe Rlopftod's bie Achfel gezudt, aber bei ber bamaligen "hundebemuth" bes beutschen Bolts bleibt es boch immer ein erfreuliches Beichen, wenn einmal ein beutscher Dichter einem Fürften die Bahrheit ju fagen magt. In grimmigem Neib blidte bas hungrige Junkerthum von Weimar, bas beiläufig boch noch 50 Sahre bem Burgerlichen ben Rutritt in die Theaterlogen verwehrte, auf den Rudrang biefer Abenteurer, die ihm bas Privilegium ber hofschargen ftreitig machten, und aus dem stillen Grimm wurde Buth, als Gothe 1776 unter bem Titel Legationsrath ber leitende Minifter biefes Landes murbe. Bier banbigte Rarl August mit seinem eisernen Willen jeden Widerspruch, die Etitette konnte er nicht beherrschen, und erst als er 1782 bem geliebten Freund ben Reichsabel verschafft hatte, murbe bie gute Befellichaft einigermaßen beschwichtigt. — Wunderlich war das Treiben auf alle Fälle. Der neue Minifter bemuhte fich, ben jungern fürstlichen Freund für ernfte Regierungsforgen zu ftimmen, aber das Liebhabertheater, ber Gislauf, die Masteraben, Bilbhagen und Parfanlagen nahmen boch mehr Beit in Anspruch und machten ben Hof zu einer Schau für bas Publicum. Die junge Bergogin Luife, eine ber ebelften Geftalten in ber Befcichte unserer Bofe, litt boch unter bem ercentrifchen Wefen ihres Gemable und feiner Umgebungen; fie wurde nun von ber Opposition auf

ben Schild gehoben. Gothe malt seine bamalige Stimmung in bem fchonen Gebicht Seefahrt: mit bem Riele fpielen Wind und Belle, Bind und Welle nicht mit seinem Bergen; herrschend blidt er auf die grimme Tiefe und vertrauet, fiegend ober ftranden, feinen Gottern! Doch bauerte biefes Gelbstgefühl immer nur auf Augenblide, ber Dismuth über mandes Berfehlte und Baltlofe hatte ibn icon fruh ungebulbig gemacht, wenn nicht bas Berhaltniß zu Frau von Stein feinem Leben einen neuen Inhalt gegeben batte. Bisber maren fechzehnjährige Dabchen feine Liebe gewesen, die ihn burch ihre natürliche Anmuth feffelten; jest trat er einer Frau gegenüber, die ihm an Alter, Erfahrung, Beltklugfeit und gesellschaftlicher Bilbung bei weitem überlegen mar. - Charlotte von Stein war 1742 geboren und seit 1764 mit einem Manne vermablt. ber ihr eine angesehene Stellung in ber Besellschaft verschaffte und fie im übrigen frei gewähren ließ. Durch Geift, Bilbung und Talent war fie unbestritten bie Rrone bes weimarer hofe und hatte bas fehr flar ausgesprochene Bewußtsein, die hulbigungen ju verbienen, die ihr in reichftem Barm genug, bas Schone in allen Formen zu begreis Mak zuflossen. fen und fich anqueignen, befaß fie boch fo viel Ralte bes Bergens, fich feinem Gefühl unbedingt gefangen zu geben, und eine fo unbedingte Berrschaft ber Form, daß von ihrer Seite feinen Anftoß gab, was man bei jeber anbern fcarf wurde gerügt haben. Dag mit Bothe fogleich ein inniges Berhaltnig entftanb, ift leicht begreiflich, fie waren aufeinanber angewiesen; bag aber bied Berhaltnig 14 Jahre fortbauerte, fpricht bod für ihre, große Gewandtheit und Lebensflugheit. Jebe Liebhaberei ihres Freundes fand bei ihr eine verwandte Reigung, fie zeichnete mit ihm, Las mit ihm ben Spinoza und bie griechischen Tragifer und war ftets bie erfte, ber er feine Dichtungen vorlegte. Die Ausbrude feiner Leibenschaft wußte fie in Schranken zu halten ohne ihn zu verleten, und wenn er falter wurde, fo verftand fie fehr wohl, ihm wieber entgegenzufommen. Das Glud feiner Zutunft fühlte er in ihr, ihr legte er feine Erinnerungen zu Fugen. Auf einer Schweizerreife 1779 hatte er Friederife und Lili wieber besucht; die Schilberung biefes Besuchs in bem Brief an Frau von Stein ist bezeichnender und fast warmer als die Schilderung in Dichtung und Bahrheit. Er icheint vor ihr teine Geheimniffe gehabt ju baben, und fie verstand in passenden Fällen tolerant zu sein, wie z. B. in bem Berhaltnig bes Dichters ju ber iconen Schauspielerin Corona Schröter, ber tragifchen Dufe bes weimarer Bofes. Bie er fich fein Berhaltniß zu ihr ungefahr bachte, hat er in bem ibealen Bilb ber Liebe amischen Taffo und ber Prinzeffin ausgemalt; freilich find bie Farben unenblich abgeblagt und bie Charaftere viel weicher bargeftellt, als fie in ber Wirklichkeit waren. - Benn bies Berhaltniß feinem Gemuth ben

Somerpuntt gab, fo mar fur feine Bilbung bie Rabe Berber's enticheis Berber, bem feine Lage in Budeburg immer unerträglicher wurde, entschied fich nach manchen Ueberlegungen für ben Ruf nach Beimar, ber burch Gothe's Bermittelung tros bes Biberfpruche fammtlicher Lanbesgeiftlichen an ihn erging, und tam am 1. October 1776 als Beneralsuperintendent baselbft an. Bier brachte feine Antunft eine große Revolution bervor. Begen ben Bergog und ben jungen leichtfinnigen hof kebrte er ftets die geistliche Amtsmiene beraus, feine Freunde verfolgte er mit bem icharfen, bittern Spott, ber ihm eigen mar. Balb mar er ber Mittelpunkt ber ftillen Opposition gegen Gothe, bie Aeltern, namentlich Wieland und Rnebel, foloffen fich ihm an. hatte er an feinen Bolksliedern gefammelt, fie erschienen endlich 1778 (fpater mit bem Titel Stimmen ber Bolfer in Liebern). gab nicht bas gesammte Material, fondern eine Auswahl bes Schönften und Rraftigften, um ju zeigen, bag auf ben verschiebenften Stufen nationaler Cultur Gemuth und Phantafie bes Menichen gur bichterischen Sprache greift. Die Nachbildung ber Lieber mar nicht minber gludlich als die Auswahl; faft überall hatte Berber ben rechten Ton getroffen und mit Recht nicht fowol auf die Treue bes Inhalts, als auf die Treue ber Stimmung gesehen. Es ift ein wunderbar buftenber Blumenftrauß, in welchem fich bie entgegengesetten himmeloftriche in einer ichonen barmonie der Farben zusammenfinden. Daran fcblog fich noch in bemfelben Jahr bas hohelieb Salomonis, bann bie Offenbarung Johannis, beibe nicht vom bogmatischen Standpunkt, sonbern wieber nur als Ausfluffe nationaler Poefie behandelt. In ben Briefen über bas Studium ber Theologie 1780 - 81 zeigt Berber, indem er gleichmäßig ber ungebilbeten Rechtglaubigfeit wie bem nuchternen Rationalismus entgegentritt, in welcher Art bie Religion, poetisch gefaßt, bas Bemuth verebelt; in bem Bert vom Beift ber Bebraifchen Poefie 1782 - 83 führt er bie Sbeen ber "alteften Urfunde" geiftvoller und inhaltereicher burch. Bahrend biefe poetische Rechtfertigung ber Religion ihn Gothe's Blaubenospftem immer naber fübrte. entfernte fich biefer immer weiter von ben Grillen seiner alten Freunde. — Lavater predigte bamals febr heftig fur die Erifteng bes Teufels, und ba fein Glaube an bas Ueberfinnliche teinen bestimmten Inhalt hatte, fo fchloß er fich mit einem unermublichen Eigenfinn jedem neuen Schein bes Bunberbaren an, ber augenblidlich auftauchte. Es war bie Beit, wo mitten in ber nuchternen Belt ber Auftlarung bie wiberfinnigften Erscheinungen Anklang fanden. Man war bes emigen Ginerlei mube und wollte fich endlich von ber Tyrannei bes gefunden Menschenverstantes lodreißen. Bergebens hatte fich die Aufflärung abgemubt, ben angebornen Sang bes weltscheuen Bemuthe nach einem Jenseits burch bie Ralte ihrer Refferion und ihrer Moral einzuschüchtern. Durch ihre fertigen Abstractionen hatte fie bas Denken in seiner Trägheit bestärtt, und wenn die Phantafie einmal ben Muth gewann, fich lodzureißen, fo gerieth fie auf bas Unglaublichfte. Das Leben felbft war nicht von ber Art, bag bas Gemuth in ihm batte Nahrung suchen konnen, um so ftarker war die Reigung, in die bunkle Belt ber Bifionen einzufehren, und aus ber truben Birklichkeit ben Beift in bas luftige Reich ber Phantafie ju retten; bas bem Gemuth feinen Biberftand entgegensette. Geifterseher, Magier, Bunberthater brangen fich aneinander, bie Theorie bes thierischen Magnetismus wird erfunden. Das mahre Leben beginnt ichon hienieden, wo bas Bewußtsein schwindet: in ber Nacht bes Lebens, bem Traum, ber Bergudtheit, bem Somnambulismus offenbaren fich bie Gebeimnisse bes Geistes. Die Krankheit ift ber normale Zuftand bes Menschen, benn nur in ihr fieht und fühlt er fich innerlich. Das Leben, die Welt, bas Denken ift ein trüber Schein. ber fortgezaubert werben muß, wenn bie Tiefe bes Geins fich enthullen foll. Diefe Tiefe enthullt aber nur die roben Bedurfniffe bes weltscheuen Egoismus; bie Religion fintt jum Fetischbienft berab und vertauft fic an die unheiligen Formen der niedern Sinnlichkeit. Caglioftro 1. Mesmer, Schrepfer, ber Groß-Rophta Start, Pater Gasner, bie Rofenkreuger gehören biefer Beit und biefer Richtung an. Fortwährend betrogen, fehrte Lavater ftete ju neuen Traumereien jurud. Er verfolgte bie gute Sache bes Ueberfinnlichen im allgemeinen, und bie gute Sache mußte die Mittel beiligen. Auch was ju Jesu Ehren gefabelt wirb, erscheint ihm verehrungswürdig. Jesus ift aber nur Symbol bes Ueberfinnlichen überhaupt. Lavater nimmt baber auch naturwiffenschaftliche Theorien wenn fie mit bem Chriftenthum übereinftimmen, als eine Bestätigung feines Glaubens auf, obgleich bem Wefen nach die Theorie felbst bes magifchen Naturzusammenhangs ber Religion bes absoluten Bunbers wiberfpricht. Ueber ben Begriff ber Religion spricht er fich gegen Sacobi 1787 febr offenbergig aud: "Religion ist die subjective Ansicht ber Welt in Beziehung auf mich; Ahnung eines Berhältniffes zu etwas mir Analogem, von etwas mir verschiebenem Rraftigern, ohne welche Ahnung mir alles zerftudt, zerruttet, widersprechend, ungenießbar wird; burch bessen Ahnung sich mir alles harmonisiet. Betrachte ich die Welt blos als Zuschauer, nicht als bedürfnigvolle Perfon, fo icheint fie mir ein nothwendiges Syftem unwillfurlicher Rrafte ju fein, ich febe ein ewiges, regelmäßig gebarenbes und wieder verzehren-

<sup>\*)</sup> Lavater, von den übernaturlichen Birtungen diefes gemeinen Abenteurers fest überzeugt, nannte ihn noch viele Jahre fpater eine Gestalt, wie fie die Ratur nur alle Jahrhunderte forme.

bes Ungehener. Rur, mocht' ich fagen, hat bies Ungeheuer bie Deprife gemacht und die ungeheure Ctourberie begangen, mich so zu organisiren, bag ich fein immer gebarenbes, allverzehrenbes Ungeheuer ertragen fann. 36 Berfon muß alles perfonificiren; ich Menfch muß alles humanistren; meine Natur nothigt mich bazu. Der becibirtefte Atheist personificirt alle Augenblicke feine Welt und fein Schickfal; fo wenig tann bie perfonliche menfchliche Ratur Berfonlichkeiten entbehren. Bas allen meinen Beburfniffen fo genug thut, wie nach meiner Borftellung fein Dechanismus ber Ratur, bas ift mein Gott. Indeg ba alles bies nur eine Abstraction unserer Endividualität ift, bem wir burch die magische Rraft unserer Natur bie vollige Solibitat und Realitat unferer eigenen Eriftenz geben, fo bat ber Atheift und Spinogift Recht, wenn er eine Demonstration Gottes ale eines außermenschlichen Wefens ale unmöglich verwirft; benn mein Gott, wie frei er fei, ift boch nur ein Abstractum meiner Individualität. Religion ift ein innerer menfdlicher Sinn, ber fich Gotter fcafft, bie mabre Magie ber menichlichen Natur, bie Schöbfungetraft eines reellen verfonlichen Mebiums, wodurch und alles barmonisch, alles geniegbar wird, eines immer naben, möglichst verschiedenen, möglichst vereinten Universalmediums bes frohesten Selbstgenusses." Das Lepte und Bochfte, worauf Lavater hinarbeitete, erzählt Gothe, mar bie Berwirklichung ber Person Chrifti: baber jenes beinahe unfinnige Treiben, ein Chriftusbilb nach bem andern fertigen, copiren, nachbilben ju laffen, wovon ihm bann, wie Diese Borftellung biente ihm bergeftalt jum natürlich, keines genug that. Supplement feines eigenen Befens, bag er ben Gottmenfchen feiner inbividuellen Menschheit fo lange ibeell einverleibte, bis er zulest mit bemfelben wirklich in Eins verfchmolgen, mit ihm vereinigt, ja eben berfelbe zu fein mahnen burfte. Run ift er fich felbst ein beiliges Befen, und biefe Beiligfeit foll fich auch in ber Erscheinung anfundigen. Das Wefen ber Salbung ift, unmittelbaren Stimmungen eine außere Beihe ju geben, unb fie bann burch biefe Aeußerlichkeit festzuhalten, wenn fie längst vorübergegangen find. Auch im Sittlichen gilt bie unmittelbare Eingebung. Das beilige Subject ftubirt fich felber, es führt ein Tagebuch über feine Empfindungen, es wird badurch genothigt, eine unaufhörliche Aufmertfamteit auf fich felbst zu richten, um nie aus bem Stand ber Bnabe zu So wird fein Leben ein ihm felbst fremdes und verehrungsmurbiges, ein religiofes und moralisches Phantafieleben. Die Gnabe wird burch fünstliche Mittel hervorgerufen, eine ungebulbige Inbrunft, eine Efstafe, die alles Irbische von fich wirft, und boch auf eine fehr irbische Beise zum Borichein tommt. Bochft naiv gibt Lavater felbst Anweisung, wie burch die Stellung bes Anieenben, bie haltung bes Ropfes u. f. w. bie Andacht gesteigert werbe. Durch folche unnaturliche Reizmittel genahrt,

treibt biefe innere Mufion nach außen ju beftanbiger Spannung, jum Argwohn gegen jeben Unbeiligen, zur unnahbaren Autorität und zur Seuchelei: benn nicht allein Gott, fonbern auch bie Welt lauert auf bie Schwächen bes Propheten, und um ber fremben Lafterung nicht unnuten Spielraum zu geben, muß er, schon ber guten Sache wegen, biefelben verfteden. Der geheime Chrgeig, ber in ber Beiligung ber Welt fich felber bethätigen will, verschmäht auch die fleinlichsten Mittel nicht. Gott bilft ihm bei jebem Unternehmen, aber ber Prophet kommt ihm babei burd feine eigene Schlauheit ju bulfe. Er läßt fich zu Conceffionen berab, er unterhandelt mit allen Parteien, er macht fich Ratholiten und Bro teftanten, Dichtern und Beltmannern, 3bealiften und Egoiften verftand Die Sache liegt nur in ber Reflexion, fie lagt fich baber breben Der Prophet hat fich nach den Neigungen, Leiden und wenden. schaften, nach Sprache und Terminologie zu erfundigen, um fich der Maffe zu nabern, bie er an fich beranziehen will. burch feinen Aufenthalt in Weimar von Lavater entfernt, batte Gothe doch sein Andenken treu bewahrt, und auf der Schweizerreise, die er 1779 mit bem Berzog machte, war ber Prophet fein hauptziel. Es fpricht nicht wenig für die Dacht biefer Verfonlichfeit, daß die entgegengefesteften Charaftere gleichmäßig von ihr angezogen wurden, Dephiftopheled-Merd und ber Bergog nicht weniger als Gothe und Jacobi. Gothe felbst, in feiner Freundschaft vielleicht warmer als je, fühlte fich in feinen Ideen immer mehr von ihm gefchieben. Als 1780 Lavater's Sefus Deffias ober die Zukunft bes herrn nach ber Offenbarung Johannis erschien, hielt sich Gothe lediglich an bas Neußerliche. Er freut sich (Juni 1781) an bem Bilbe, welches Lavater von Chriftus entworfen bat. "Ich gonne bir gern biefes Glud, benn bu mußteft ohne baffelbe elend werben. Bei bem Bunfch und ber Begierde, in einem Individuo alles ju geniegen und bei ber Unmöglichfeit, bag bir ein Individuum genug thun tann, ift es herrlich, bag aus alten Zeiten uns ein Bilb übrig blieb, in bas bu bein Alles übertragen und in ihm bich bespiegeln, bich felbst anbeten tannft. Mur bas fann ich nicht anders als ungerecht und einen Raub nennen, ber fich fur beine gute Sache nicht ziemt, bag bu alle toftlichen Febern ber taufenbfachen Beffügel unter bem himmel ihnen, als waren fie ujur pirt, ausraufft, um beinen Barabiesvogel ausschließlich bamit zu schmuden, biefest ift, was une nothwendig verbriegen und unleidlich icheinen muß, die wir und einer jeben burch Menfchen und bem Menfchen offenbarten Weisheit zu Schülern hingeben und als Sohne Gottes ihn in und selbst und allen seinen Rindern anbeten. 3ch weiß wohl, daß bu bich barin nicht verandern tannft und bag bu vor bir Recht behaltft; boch finde ich es auch nothig, ba bu beinen Glauben wiederholend predigft, bir auch ben

unfern als einen ehernen bestehenben Wels ber Menschheit wiederholt zu zeigen, ben bu und eine gange Chriftenheit mit ben Wogen eures Meeres vielleicht einmal übersprudeln, aber weder überftromen noch in seinen Tiefen erschüttern fonnt." Rugleich warnt er ihn vor den geheimen Künsten seiner Berbundeten. "Glaube mir, unsere moralische und politische Welt ift mit unterirbischen Bangen, Rellern und Cloafen minirt, wie eine große Stadt ju fein pflegt, an beren Busammenhang wol niemand benkt und finnt; nur wird es bem, ber bavon einige Runbschaft hat, viel begreiflicher, wenn ba einmal ber Boben einftürzt, bort einmal ein Rauch aufgeht aus einer Schlucht und hier wunderbare Stimmen gehort werben." "Ich bin geneigter als jemand, an noch eine Welt außer ber fichtbaren ju glauben; und ich habe Dichtungs- und Lebenstraft genug, fogar mein eigenes befdranttes Gelbit ju einem Swebenborgischen Geifteruniversum erweitert ju fühlen. bann mag ich aber gern, daß bas Alberne und Etelhafte menschlicher Ereremente burch eine feine Bahrung abgesondert, und ber reinlichfte Ruftanb, in ben wir verfest werden fonnen, empfunden werde." Aber gerade in biefen Exerementen bewegte fich Lavater's Phantafie. Er forberte bas Bublicum öffentlich auf, ihm Fälle mitzutheilen, in welchen fich bas unmittelbare Einwirfen ber Geifterwelt auf ben Menschen fund gebe. Golche Anfragen find gang im Sinne bes Beitalters, es ift ein neuer Stoff ber Beobachtung, ber Reflexion. Für ben reinen Empirifer hat bas Dunkle ber Ratur ben meiften Reig, weil es nichts zeigt als Einzelheiten. Run durchftobert man die Seele in ihren geheimsten Tiefen, und Alles, wofür fich fein vernünftiger Grund angeben lagt, jebe Stimmung und Laune wird mit heiliger Scheu als eine neue Gelbstoffenbarung ber Natur be-In ihren Berfehrtheiten unterscheibet fich bie Geele am ftartften von der Maffe. Diefer Bunberwelt naht fich die ftrebenbe Jugend mit anbachtigem Schauer, verzweifelnd an ber Ertennbarfeit bes Befentlichen und ergrimmt über ben Sohn, welchen die Aufflarung ben schmerglichften Fragen bes Bemuthe entgegensest. Es ift ihr nicht sowol um bas Beis lige zu thun, als um bas Driginelle, fie mare jedem Propheten gefolgt, ber über bie Plattheit ben Stab gebrochen, felbft wenn er ale Gefandter bes Teufels aufgetreten mare. - 1782 begann Lavater fein Werf: "Bontius Bilatus ober ber Menfch in allen Gestalten, ober bobe und Tiefe ber Menschheit, ober die Bibel im Rleinen und ber Mensch im Großen, ober ein Universal-Ecco homo ober Alles in Ginem": "ein Menschenbuch, eine Schrift jur Schande und Chre unfere Geschlechte, leebar fur Chris ften, Richtdriften, Untidriften, für Raltblutige und Warmblutige, Schwarmerifche und Weltweise, bichterische und unbichterische Menfchen, ein befonberes Bandbuch aber Allen, benen bas Evangelium lieb ift." "Wenn unfereiner, fcreibt Bothe, feine Eigenheiten und Albernheiten einem Bel-

ben aufflickt und nennt ihn Werther, Egmont, Taffo, gibt es aber am Ende für nichts als was es ift, fb geht's bin und bas Publicum nimmt insofern Antheil baran, ale bie Erifteng bes Berfaffere reich ober arm, merkwürdig ober schaal ist, und das Marchen bleibt auf fich beruben. Run flickt Lavater feinem Chriftus auch fo einen Rittel zusammen und fnupft aller Menfchen Geburt und Grab, Beil und Seligfeit baran, ba wird's abgeschmadt und unerträglich." An Lavater selbst: "Du haltft bas Evangelium wie es fteht, für die gottlichfte Wahrheit: mich wurde eine vernehmliche Stimme vom himmel nicht überzeugen, bag bas Baffer brennt und das Feuer lofcht, daß ein Weib ohne Mann gebiert und daß ein Tobter aufersteht; vielmehr balte ich biefes für Lafterungen gegen ben großen Gott und feine Offenbarung in ber Natur. Du findest nichte schoner als bas Evangelium: ich finde taufend geschriebene Bucher alter und neuer von Gott begnadigter Menschen ebenso fcon und ber Menschbeit nütlich und unentbehrlich. Nimm nun, lieber Bruder, daß es mir in meinem Glauben so heftig Ernst ift, wie bir in bem beinen, daß ich, wenn ich öffentlich zu reben hatte, fur bie nach meiner Ueberzeugung von Gott eingesette Ariftofratie mit eben bem Gifer fprechen und fcbreiben wurde, ale bu fur bas Ginreich Chrifti fcreibft." — Endlich begab fic Lavater auch unter bie Magnetiseurs und burchreifte Deutschland als Bunberthater. Auf Diesem Buge tam er 1786 nach Beimar. "Die Gotter, fcreibt Bothe, wiffen beffer mas uns gut ift, als wir es miffen; barum haben fie mich gezwungen ihn zu feben: Er hat bei mir gewohnt. Rein berglich vertraulich Wort ift unter und gewechfelt worben, und ich bin haß und Liebe auf ewig los. Er hat fich in ben wenig Stunden mit feinen Bolltommenheiten und Eigenheiten fo vor mir gezeigt und meine Seele mar wie ein Glas rein Baffer. 3ch habe auch unter feine Erifteng einen großen Strich gemacht." Die grenzenlose Berachtung, mit ber er fich später über seinen alten Liebling aussprach, zeigt, bag er ihm auch früher nur ein Phantafiegebilbe mar. - Auch bas gute Berbaltniß gu Sacobi mar balb geftort worben. Der Ginflug Gothe's hatte biefen productiv gemacht. Die Gothe im Werther feine eigenen Briefe gum Roman abgerundet, versuchte jest ber Birtuofe bes Briefichreibens unter erbichteten Ramen feine eigenen Lieblingsmeinungen und Empfindungen an ben Tag ju legen. Allwill's Papiere ericbienen juerft in ber Bris 1775, daran fchloß fich im Meifur "Freundschaft und Liebe" . 1777. Das lettere wurde 1779 unter bem Titel Bolbemar "eine Geltenheit aus ber Naturgeschichte" besonders berausgegeben. - In beiben Romanen zeigt fich ein ungewöhnlich schwaches plastisches Lalent, in den novelliftischen Buthaten wie in ben philosophischen Briefen und Gefprachen. Die herren und Damen fcreiben und reben ber und bin, mit mehr ober weniger Berftand und Gefühl und es fommt ju fei-Die Betrachtungen breben fich um bie Frage: Goll ber nem Refultat. Renfc nach Grundfagen handeln, gleichviel ob überlieferten ober felbftgebilbeten, ober nach bem Bergen und bem Inftinct? Es wirb barüber bin und ber gerebet, und man fühlt fich jeben Augenblick versucht, einzugreis fen und auf einen bochft einfachen Umftand aufmertfam zu machen, auf ben feiner ber Sprechenben verfällt, daß nämlich die Grundfase ale folche nur fur bie Lehrjahre austreichen, bag aber, fobalb biefe vollenbet find, aus ben Grundfagen Gefinnung, Inftinct, Ratur werben muß. Fragen konnen einen Jungling wohl beschäftigen; wenn aber ein Mann mit ihnen noch nicht ins Reine gekommen ift, fo wird fein Charafter überhaupt nie fertig werben. Run ift aber Allwill ein Mann, Bolbemar fogar ein Mann in reifern Sahren. Der Rern bes erften Romans ift ein Der erfte fucht Brief Allwill's an Lucie und eine Antwort berfelben. auseinander zu feben, bag alle außern Gefebe ber Tugend, alle Grundfabe bem genialen Menfchen nur lacherlich fein konnen. "Wie fann er alles Gute, alles Schone mit Entzuden lieben und fo genaues Dag halten und nie irre geben? . . In feinem Ropfe muß eure Bernunft gum argften Unverftand werben, bochftens fann fie burch Schrectbilber einige Schwermuth in feine Einbildungetraft staffiren . . Sie beißt ihn bie ärgsten Qualen unaufhörlich leiben, bamit ihm nur ja tein Leib wiber-Das Befte ift, wir bleiben eines Sinnes mit ber Ratur; wenn wir annehmen, was fie und nach Beit und Umftanben in bie Ohren raunt, werben wir und fo wohl befinden als irgendjemand unter bem Bir brauchen ftarte Gefühle, lebhafte Bewegungen, Leibenschaften . . Jebes Befen ersprießt in seiner eigenen Natur: wirb nicht auch bie fcone Seele aus ihrem Reim fich immer fconer bilben? Bas ift guverläffiger als bas berg bes Ebelgebornen? . . Es weht burch alle meine Empfindungen ber lebenbige Athem ber Natur; fallen werbe ich noch oft, aber auch ebenso oft wieber auffteben . . . . D fcblage bu nur fort, mein Berg, muthig und frei" u. f. w. - Diefe Maxime mare zwedmäßig, wenn man nur eine Stimme ber Natur in seinem Innern vernahme; es machen fich aber verschiedene geltenb, sobag bie Nothwendigfeit einer Auswahl vorhanden ift: und bie Maxime, unter biefen Stimmen immer berjenigen ju folgen, die am natürlichften flingt, ift feineswegs eine Stimme ber Natur, sonbern eine Maxime, beren Werth ober Unwerth man naber ju untersuchen hat. Der wahrhaft Beseffene, ber mit innerer Rothwendigkeit handelt, bedarf dieser Rechtfertigung nicht; wer über seine Freiheit reflectirt, hat ihren Inhalt ju prufen. Statt beffen erklart Lucie, baß ihr biefe Grunbfase ben Tob bringen werben, und beutet Allwill bie ewige Berbammniß an, mas freilich fein überzeugender Beweis ift. Die

Anefboten, Briefe und Gefprache, die fonft ergablt werben, bienen nut bagu, biefe eine Stelle genauer zu erläutern. Benn Jacobi im Allwill Gothe zu ichilbern versuchte, fo ichwebt ihm beim Bolbemar fein eigener Charaf. ter vor. In ben Reflexionen biefes Romans wird die Frage über bie Subjectivität ober Objectivität ber Moral grundlicher erörtert, allein es ift nicht nothig, fich bei ihnen aufzuhalten, ba fie auf ben Bang ber Sanblung wenig ober gar feinen Ginfluß ausuben. Die Sauptfache ift, baß fie ben Raufmann hornich, ben Bater henriettens, gegen Bolbemar einnehmen, fobaf man glaubt, er werbe zu einer etwaigen Beirath biefer Personen, bie in ber außerften Intimitat ber Empfindungen und Bebanten leben, feine Einwilligung verfagen. Als er nun im Sterben liegt, macht man Bob bemar barauf aufmertfam, er konne jest feine Freundin beirathen; er ftunt, lacht und erklärt, er habe nie baran gebacht, und es ginge auch nicht, ba fie fich geiftig zu nabe ftanben, ba fie gewiffermaffen Befcwifter maren. Benriette, ber man biefe Erflarung hinterbringt, gebt als philosophische Dame barauf ein und veranlagt ihren Freund nach einigem Sträuben, eine andere zu heirathen, eine Alwina. "haben Sie nicht bunbertmal verfichert, bag Sie nie aus Leibenschaft beirathen, nie von einem Madden Leibenschaft verlangen wurden?" - Bolbemar macht bie Einwendung, fein einziges Befühl, wenn auch nur ein freundschaftliches. fei boch fur henriette. Wie konnen Gie fo einfeitig fein? wird ibm geantwortet. Rurg, er beirathet Almina. Nun ftirbt henriettens Bater und läßt fich vorher von feiner Tochter bas Belübbe ablegen, baß fie Wolbemar nie beirathen wolle. Sie thut es, obgleich mit Bewiffens biffen. Bolbemar wird bavon unterrichtet und nun folgt eine Reihe ber unerhörteften Scenen. Er halt es für einen Berrath an ber Freundichaft, baß fie ein Bebeimniß vor ihm bat, und fpricht eine gelinde Berachtung gegen fie aus, bie er burch fehr complicirte Beobachtungen ju rechtfertigen fucht. Dann findet er wieber, bag es eigentlich engelhaft von ihr gebanbelt fei, und betet fie an. Bon ihrer Seite findet gleichfalls ein großer Wechsel in ben Stimmungen ftatt. Bald liegt er bor ihr auf ben Anien und tuft ihr die Sande, bald fie vor ihm; bald behandeln fie fich fowefterlich, bald zärtlich, bald falt. Bon beiben Seiten wird mit einer er staunlichen Ausbauer geweint. Wehflagend fteht ber Chor ber übrigen Freunde baneben und ift überzeugt, daß die beiben eine ungluckliche Liebe Der Lefer hofft es auch, bamit nur einmal biefe zueinander begen. unverftanbigen Bemuthelrampfe eine bestimmte Richtung nehmen; aber es erfolgt nichts bergleichen. Zwar wird einmal etwas zweifelhaft über ben Mangel an finnlicher Begierlichkeit gesprochen, aber im gangen scheint es boch nur ein sophistisches Freundschaftsraffinement gu fein. Er gerath in tiefere Berruttung und fie findet mit Entfepen, daß fie einmal feinen Tob

gewünscht habe. Er finbet, daß fein inneres Gelbst satanisch geworben sei, bazwischen wirft fie fich wieder in unaussprechlichem Wonnegefühl vor ihm nieder, er will fich auch einmal umbringen, unterläßt es jedoch. Alle Beschichten muffen ein Enbe nehmen, und fo tritt benn gulett bie gute Alwina auf, und Freundschaft und Liebe erhalten jedes feinen geeig-Doch entbedt Wolbemar ju feinem Schmerz, bag er in manchen Beziehungen noch immer mehr Bertrauen ju feiner Freundin als zu feiner Frau habe. Auf eine wiberlichere und zwedlofere Beife ift wol felten mit Empfindungen gespielt worden. - Bieland war im Anfang von biefen Romanen entzuckt und stellte fie über feinen Agathon, ebenso Forfter und Beinse; auch Leffing, ber gerade im Nathan ber beutfchen Literatur eine ber vollenbetften Schöpfungen gefchenkt, fprach fich beifälliger aus, als man vermuthen follte. Ginen besto peinlichern Ginbrud machten fie auf Gothe. Er hatte fich im Werther von ber allgemeinen Rrantheit befreit und fab mit Goreden, wie gerade bies Buch bie Anstedung immer weiter verbreitete. Miller's Siegwart, eine Rloftergeschichte, erschien 1776, eine Flut empfindsamer Romane folgte nach und ber Seufzer und Thranen war fein Ende. 3m herben Uebermuth manbte er fich gegen feine eigene Bergangenheit und bas Poffenspiel bie geflicte Braut ober wie es fpater genannt murbe, ber Triumph ber Empfind. famteit (gefdrieben September 1777, aufgeführt 30. Januar 1779), zeigte mit hartem humor, bie Ratur, nach ber bas neue Befchlecht fich febne, sei eine eitle Decorationsmalerei, und ihr Ideal eine hohle Puppe mit ber neuen Beloife, Berther, Siegwart und anbern Empfindfamkeiten geftopft. Die Selbstironie, bas Borbilb ber fpatern Romantifer, ging fo weit, daß er ein eben erft geschaffenes und ihm fehr werthes Monobram Proferpina in biefe Poffe aufnahm und es baburch vernichtete. biefer Stimmung machte ber pratentiofe Ton bes Wolbemar einen hochft widerwärtigen Eindruck auf ihn, und ba gerabe bie Parodie in Weimar an ber Tagesordnung mar, scheute et fich nicht, das Werk seines Freunbes in öffentlicher Gesellschaft bitter ju verhöhnen. Die Geschichte fam Jacobi zu Ohren und veranlaßte einen dreijährigen Bruch. Göthe, offenbar im Unrecht, benahm fich wie ein Mann von gefundem Gelbftgefühl, ber bie Folgen seiner Sandlungen tragt, Jacobi wie ein gereiztes Rind. Die Reizbarkeit ift leicht zu erklaren: seine Romanfiguren find die Ibeale bes Dichters; fie zeichnen ihn in einer Bollenbung, bie er erftrebte, aber nicht erreichte, mahrend Bothe's Belben nur ein fehr gebrochenes Bilb von bem geben, mas ber Dichter in ber Birklichkeit mar. Biele seiner fconften Empfindungen hat er in ber Poefie gar nicht angewendet; feine Figuren waren die Schalen einer abgeschloffenen Bildung, Die er von sich warf, während er selbst mit mächtigen Schwingen weiter

strebte. — Das Berhältniß zu Göthe wurde burch ben engen Berfehr Jacobi's mit den norddeutschen Glaubensphilosophen, namentlich Claudius 1780, keineswegs gebessert; erst 1782 wurde es wieder angeknüpft und steigerte sich, als Göthe dem neugewonnenen Freunde seine Iphigenie zuschickte, wieder zu einem überschwenglichen Enthusiasmus. Doch wurde der Berkehr erst 1784 lebhafter, als Jacobi nach dem schwerzlichen Berlust seiner Frau mit Claudius nach Beimar kam. Im solgenden Jahr kam die Fürstin Galizin, Jacobi's vertraute Freundin, nach Weimar, und so wenig man sich ihr in den Gestunungen anschließen konnte, so versehlte doch diese schoene Seele nicht auch unter den heiben Anhänger zu gewinnen. Auch die beiden Stolbergs und Frau Elisa von der Recke\*) erschienen 1784 in Weimar. —

<sup>\*)</sup> Elifa und ihre Schwefter Dorothea ftammen aus dem reichsgräflichen Saufe Debem im Rurlanbifchen; im Charafter Die größten Gegenfage, Die man fich benten fann. Elifa, geb. 1754, wurde 1771 aus Kamilienrudfichten mit einem Freiherrn von der Rede verheirgthet, von dem fie fic 1776 mußte icheiden laffen. Andere ichwere Ungludefalle, namentlich ber Tod eines geliebten Brubers, hatten ihrer Geele eine ernftere Stimmung gegeben, ale Caglioftro, Februar 1779, in Mitau erschien. Er hatte für jeden etwas. Ber nach den Tiefen ber Raureni luftern mar, den jog er durch balbverschleierte Bebeimniffe an; ben einen verbies er die Runft, Metalle ju verwandeln, den Bernftein ju großen Raffen jufammenjufchmelgen, unterirbifche Schape ju beben; bie gute Elifa verlodte er ju bem Glauben burch ben Erwerb eines hobern Tugendlebens und burch bie Berbeigung einer himmlischen Beibe, die bas Reich ber Geifter ihr aufschließen und fie in ben Umgang mit den Berklarten einführen wurde. Caglioftro errichtete eine Frauenloge, an welcher die gefammte Aristofratie theilnahm. Elifa borte mit ber gespannteften Aufmertsamteit ben myftischen Reben bes Charlatans ju, welche bie schöne Dorothea (geb. 1760) auf das schrecklichste langweilten. Rurge Beit darauf folgte benn auch die Enttaufdung, und Frau von ber Rede erwarb fich fpater, 1787, bas Berdienft, jene Betrugereien öffentlich ju brandmarten. 1779 verliebte fich der herzog von Kurland, ber fich schon von zwei Gemablinnen getrennt batte, in Dorothea, heirathete fie und machte 1784 mit feiner Gemablin eine große Reife durch Deutschland und Italien, auf ber fie namentlich in Berlin febr glanzend aufgenommen wurden. Gleichzeitig hatte Elifa in Berlin die Befanntichaft mit Ricolai und den übrigen Aufklarern gemacht, die fie von der Myftit beilten. Rach einem turgen Aufenthalt in Rurland, wo Dorothea mit giemlicher Gefcidlichfeit versucht hatte, die schwierigen Angelegenheiten des herzogthums in Abwefenheit ihres Gemahls zu ordnen, tehrte fie 1791 nach Deutschland gurud, wo fie dem weimarifchen Rreife naber trat. Der Bergog hatte Rurland icon langft verlaffen, das unnatürliche Band murbe 1795 gelöft, Rurland bem ruffischen Reich einverleibt, und ber Bergog taufte fich im Schlefischen und im Altenburgischen an, wo er 1800 ftarb. Die Berzogin lebte feit der Zeit jahrlich einige Monate in Berlin, wo bas baus ber iconen Frau ju den vorzüglichften Mittelpuntten ber feinen

1785 überfandte Jacobi ben Freunden in Weimar feine Briefe an Menbelsfohn über Spinoga, worin er nachzuweisen fuchte, ber Spinozismus fei bie nothwendige Form berfenigen Philosophie, die ausschließlich von der Bernunft ausgebe, und ebenso nothwendig führe er zum Atheismus, bem man fich nur burch ben Glauben entreißen fonne. ergablt er auch, bag Leffing (1780) in Gothe's Prometheus fein eigenes Glaubensbekenntniß gefunden und fich badurch als Spinozisten bekannt habe. Gothe, ber gerade bamale mit Berber und Frau von Stein ben Spinoza fehr eifrig ftubirte, antwortete boflich aber ernft: er fcweige gern, wenn von einem gottlichen Wefen die Rebe fei, bas er nur in und aus ben einzelnen Dingen ertenne, ju beren nabern und tiefen Betrachtung niemand mehr auffordern tonne ale Spinoza felbit; obgleich es icheine bag vor feinem Blid alle einzelnen Dinge verschwänden. "Ich tann nicht fagen, bag ich jemals bie Schriften biefes portrefflichen Mannes in einer Folge gelefen habe, bag mir jemals bas gange Bebaube feiner Bebanten völlig überschaulich vor ber Seele gestanden hatte. Aber wenn ich bineinsebe, glaube ich ihn zu verstehen, b. b. er ist mir nie mit sich in Biberfpruch und ich fann für meine Sinnes. und Sandelsweise fehr beilfame Ginfluffe baber nehmen." - Mofes Menbelsfohn, Reffing's alter Freund, fuchte benfelben gegen bie Anschuldigung bes Spinozismus in Schut ju nehmen und veranlaßte Jacobi zu einer Entgegnung, bie erft nach Menbelssohn's Tob ben 4. Januar 1786 erschien. Gothe erfannte aus biefer Schrift fo recht, wie weit fie voneinanber abwichen: wenn Jacobi behaupte, man fonne Gott nur glauben, fo halte er viel aufs Schauen, und bie einzige Behauptung Spinoza's, die intuitive Erfenntnifart erhebe fich von der übereinstimmenden Idee best begrifflichen Befens einiger Attribute Gottes ju einer übereinstimmenben Erfenntniß bes Wefens ber Dinge, gebe ihm Muth, fein ganges Leben ber Betrachtung ber Dinge zu weihen, bie er erreichen und von benen er fich eine übereinftimmenbe Stee bilben tonne, ohne fich im minbeften zu befummern wie weit er kommen konne und was ihm zugeschnitten sei.

Auf ben ersten Anblick scheint nichts weiter auseinander zu liegen als die Empfindsamkeit Jacobi's und ber finnliche Taumel Seinse's

und geistreichen Gesellschaft gehörte; die übrige Zeit brachte fie theils auf ihren Landgütern, theils auf Reisen, theils in Paris zu. Sie war eine enthustastische Berehrerin des Kaiser Rapoleon. Bon aller Welt geliebt, mit der höchsten Aristotatie verschwägert, starb sie 1821. Ihre ältere Schwester lebte seit 1796 meistens in Oresden, schwärmte Jean Paul an und ging mit Tiedge, der seitdem ihr beständiger Hausgenosse blieb, 1804—6 nach Italien. Sie starb 1833 in Oresden.

(1746 - 1803), ber damals mit Jacobi im innigsten Bertehr fand. Beim nahern Bufeben entbedt man jeboch bie Bermandtichaft. hinter bem Befühlsraffinement Sacobi's verstedt fich eine gebeime, wenn auch unproductive Sinnlichkeit, und die leidenschaftlichen Brablereien Beinfe's verbergen ein weiches und ichmachliches Gemuth. Beibe batten fein eigentlich gestaltenbes Talent; es fam ihnen mehr auf bie Maximen an, bie fie burch ihre Sandlungen ju eremplificiren suchten, als auf biefe Sandlungen Beinfe's Arbinghello ericbien 1787, Silbegrab von Sobenthal folgte 1795 - 96. Im Arbinghello werben Reflexionen über bie Malerei zu Grunde gelegt, in der hilbegrad Reflexionen über bie Daneben geht in beiben bie Bertheibigung ber absoluten Sinnlichfeit gegen alle Ruckfichten ber Gitte und bes Gefetes, ja gegen alle Empfindungen ber Scham. Die Reflexionen über bie Runft find nicht ohne Intereffe, fie geberben fich aber boch viel anspruchevoller als ihnen jufommt. Dag jum Runftler nur berjenige geschaffen fei, ber fraftige Sinne habe, und bag bie einzig richtige Methode ber Runft lebendige Beobachtung ber finnlichen Natur sei, ist bas Thema, um welches fich alle einzelnen Ginfalle breben: es entsprach bem roben Raturalismus in ber Besammtauffassung jener Beit. Der novelliftische Inhalt bes Ardinghello ift bei weitem erträglicher als ber bes anbern Romans, theils wegen ber reichern und mannichfaltigern Erfindung und ber fraftigern Farben und Striche, theile wegen bes gludlicher gemablten Localtons. Benn man ben Benvenuto Cellini aufschlägt, fo wird man leicht ertennen, bag bie erceffive Sinnlichfeit und bie ruchlofe Berrichaft ber Ratur, bie und in Arbinghello begegnen, von bem wirklichen Leben Staliens jener Reit nicht so weit absteht; bagegen erscheinen bie finnlichen Scenen in ber bilbegarb ale unflathig, weil fie in ber mobernen Gefellschaft spielen und ben beleidigenosten Contrast gegen unsere Sitten bilben. Eine schone Grafin, ber jeber junge Mann ohne weiteres unter ben Rod greift, und bie ihre Reuschheit nur burch Fußtritte vertheibigen fann, ift in unferer Beit gewiß eine fehr unschone Figur. Dabei fann man nicht eigentlich fagen, daß in diesen Schilderungen eine große Lüsternheit fich ausspricht, im Gegentheil hat die Brunft in diefer nackten und rohen Beise etwas Abstoßen-Dergleichen Ueberschreitungen ber Phantafie find gerade in einem pietiftischen Zeitalter fehr erklärlich. Wenn man ben Sinnen nicht jene Cultur angebeihen läßt, welche bie harmonische Ausbildung bes Menfchen erforbert, fo überschreiten fie ihre Grenze und geben leicht ind Thierifde über. — Auf Wieland, ber jenem Extrem nahe gekommen war, hatte die Freundschaft mit Bothe einen febr fegendreichen Ginfluß; die Beschichte ber Abberiten 1774 — 80 ift freilich noch in ber alten Weise etwas redfelig und felbstgefällig; bie beutsche Rleinstädterei, bie verspottet werben

foll, ift wieberum nach Griechenland verlegt, aber bas Buch enthalt boch viele gluckliche Erfindungen und man erfennt aus dem breiftern Ton ber Satire ben lebenbigen Berkehr mit einer freien Ratur heraus. iconen Fortichritt zeigen bie nachftfolgenben poetischen Erzählungen: bas Bintermarchen, Liebe um Liebe, Geron ber Abeliche 1777, bas Sommer-Wenn bas Anbenten biefer fleinen Dichtungen burch märchen u. f. w. ben Oberon 1780 verdrangt murbe, ber Gothe eine tiefgefühlte Bewunderung entlocte, so fann man biesem Urtheil einzelner Schönheiten wegen beipflichten, als Ganzes unterliegt es manchen Ausstellungen, von benen jene kleinern Gebichte frei find. Uebrigens war ber gutmuthige sanguinische Mann, ber bie Bunge bem Gebanken ftete vorauseilen ließ . und ber im Mertur fortwährenben Unftog gab, mannichfachen Spottereien von feiten feiner übermuthigen Genoffen ausgefest, und er fcblog fich bann Berber an, ber ftets geneigt war Opposition zu machen. wurden biefe Diehelligfeiten immer ausgeglichen, bis fpater in ber neuen Schule, die fich an Bothe und Schiller anschloß, ber principielle Gegensat gegen bie alte Dichtung und ben alten Sof in ben Borbergrund trat.

Bahrend Gothe burch seine Anregung bie poetische Entwickelung seiner Freunde beschleunigte, hatte bas Publicum Ursache zu vermuthen, ba bis 1787 nichts von ihm erschien, bag seine gange poetische Rraft an bie hoffestlichkeiten vergeubet wurde. Bar biefe Bermuthung nicht gang ungegrundet, fo reifte in biefer Beit boch im ftillen eine neue Blute ber Poeffe bei ihm, welche bas beutsche Bolt erft überraschen, bann zu einer höhern Bilbung erheben follte. Der Dichter bes Fauft freilich, bes Bos und bes Werther eriftirte nicht mehr; die alten Bersuche blieben liegen, auch feine lette Schöpfung, ber Egmont, wollte nicht weiter gebeiben. Aber feine iconften Lieber geboren biefer Beriobe an: bas Beilchen 1775, bas Monblied und ber Fifcher 1778, ber Erlfonig 1781, ber Ganger, ber Ronig von Thule und ein Theil ber Meifterlieber 1782. Wenn ber Dichter in biefen wunderbar iconen Liebern zeigte, daß ihm bie Beife bes beutschen Bolfsgesanges feineswegs fremb geworben war, fo wandte er fich im allgemeinen mehr bem griechischen Leben ju, beffen poetifche Gebilbe feiner Sehnsucht nach ruhigem Genuß und harmonischer Betrachtung als Leitsterne vorschwebten. Nur war es ihm bamals noch nicht gelungen, die entsprechende Form zu finden: biefe lette Bollenbung war ber italienischen Reise vorbehalten. Seine Lieblingeform mar bamale biefelbe, die er bereits im Prometheus angewandt, die Rhapsobie, die an einen Rhythmus erinnerte, ohne fich boch zu einem bestimmten Bers abzurun-In biefer Form ift junachft 1776 bie Proferpina gefdrieben, barauf folgte Rovember 1777 bie Bargreife im Binter, Die einen bebeutenden Abschnitt in seinem Leben verfinnlicht. Sest brangten fich an ihn die Schuler Werther's, welche die Krankbeit eines bestimmten Domente in unschonem Behagen figirten, wahrend Bothe in ber liebevollen Betrachtung ber Natur bie Einheit bes Schonen und bes Wahren, bes Göttlichen und bes Menschlichen begriff, und bie fleinen Budungen bes individuellen Lebens in das unendliche Leben ber Substanz vertiefte, in welder die Bewegung zugleich Rube, bie Erscheinung zugleich Befen ift. Einer jener Gelbftqualer, Bleffing, batte ibn jum Theil jur Bargreife bestimmt. Der Gegensat zwischen bem subjectiven Ibeal und bem objectiven Naturbienst fann nicht ichoner ausgebruckt werben ale in jenem Gebicht und ber fpatern Erlauterung beffelben. — Die vollendetfte Schopfung biefer Periode ift die Sphigenie, die 1778 begonnen, im Marg 1779 vollendet und am 12. Juli zu Ettersburg aufgeführt wurde, von Gothe selbst (Dreft), Corona Schröter, bem Bergog und andern Großen. Sie war bamals noch in jener rhapsobischen Form, die erft in Stalien bem bestimmten Metrum wich. Diefes Bilb ber reinsten und bochften humanitat entlehnt von feinem Borbild, bem Euripides, eigentlich nur bie robe Fabel; alle tiefern Wenbungen bes Gemuthe, alle feinern Beziehungen gehören bem beutschen Dichter an. Der Reiz bes Gebichts liegt in bem feinen fittlichen Instinct, in ber garten Empfindung, in ber Schuchternheit ber reinen Jungfrau, wie wir fie mehr in den Bugen mancher driftlichen Madonna antreffen als in ben Bilbwerken bes Alterthums. Es ift nicht allein in bem Charafter ber Belbin, sondern in ber Luft, bie burch bie gange Fabel weht, bis zu bem bochft modernen refignirten "Lebewohl!" ein fo tiefer feelenvoller Bug germanischer Innigkeit, bag er fich mit ber harten, außerlichen Anschauungsweise bes Alterthums wenig verträgt, und daß er eigentlich auch ben Boraussehungen bes Stude wiberfpricht. Das fculbige Geschlecht hat fich felbst zu entsuhnen; eine reine, der Bahr heit bis zur Selbstverleugnung sich hingebende Jungfrau hebt seine Schuld auf. Das Schickfal brobte auch fie in bas Gewebe unheiliger Ranke gu verstriden; sie übermindet es burch Bergensreinheit, und in ihrer Frommigfeit geht bem Bruder wieber bas Bilb ber Gottheit auf, bas feinen umnachteten Blid entschwunden mar. Diese mehr mit gemuthlicher Innigfeit als mit plaftischer Kraft verfinnlichte Ibee gehort gang bem Chriften thum an. Wir haben die Empfindung eines tief poetischen Lebens, aber eines Lebens, bas funftlich in eine ihm frembe Atmosphare gerudt ift. macht ben Einbruck, als wenn auf eine blenbendweiße antite Marmor gruppe burch die gemalten Fenfter eines gothischen Doms ein fo eigenthumlicher Lichteffect fiele, daß wir das Blut pulfiren feben und in jedem Augenblick eine Berwandlung inst Leben erwarten. Es geschieht nicht, und indem wir langer barauf hinsehen, übertommt und ein eigener Schauber, es wird und alles auf einmal fremb. In ber fpatern Belena überfällt ben Reprafentanten ber gothischen Bilbung mitten im Rausch bes Entzudens plotlich bas Bewußtfein ber Wirklichkeit: bas foone griechis fce Beib finkt bleich und leblos zusammen, die fcelmisch fich bewegenden Romphen gerfliegen schattenhaft in alle Lufte, und es bleibt nichts übrig als einiges Coftum, mit bem fich Mephiftopheles aufpust. Das Coftum ift boch niemals gang gleichgültig. So tief und warm in einigen Scenen ber Sphigenie bas beutsche Gemuth fich regt, namentlich in jener einzig schönen Stelle, wo von der Lüge gesagt wird, fie befreie nicht, wie jebes andere mahr gesprochene Wort, die Bruft, werben wir boch jeben Augenblick burch griechische Glaubensfate, burch griechische Borftellungen, burch griechische Rebewendungen gehemmt. Ein Rachflang ber Sphigenie find bie ichonen Rhapfobien Gefang ber Beifter 1779, meine Bottin 1780, bie Grenge ber Menfcheit 1782, alles eble und beberzigungewerthe Berfuche, für bas Göttliche burch Berftandnif ber endlichen Dinge ben abaquaten Ausbrud ju finden. Spater faßte Bothe ben tubnen Plan, fein Glaubensbefenntnig, bas mit bem Berber's übereinftimmte : bas Gottliche offenbare fich nicht in einer einzelnen Erscheinung fonbern in ber Totalität aller Ericbeinungen, in einem großen Bebicht auszuspreden, bie Beheimniffe. In einem Bauberfcblog, bem mittelalterlichen Montferrat nachgebilbet, versammeln fich zwölf Apostel, bie Reprasentanten ber verschiedenen Religionen, bie einzeln unvollfommen, burch ben schönen Rusammenklang ber Farben bas vollkommne Bilb ber humanität barftellen. Ihr Meifter und Mittler humanus ober ber Sohn bes Menfden, bem fie alle, obgleich unter fich verschieben, nach einer gewiffen Seite hin ahnlich find, will unvermuthet von ihnen scheiben, und fie vernehmen, so betäubt als erbaut, die Geschichte seiner vergangenen Zustände. Diese erzählt jedoch nicht er allein, sonbern jeber von ben Zwölfen, mit benen er fammtlich im Laufe ber Beit in Beruhrung gefommen, fann von einem Theil biefes großen Lebenswandels Austunft geben. hier wurde fich bann gefunden haben, daß jede besondere Religion einen Moment ihrer höchsten Blute und Frucht erreiche, worin fie jenem obern Führer und Bermittler fich naht, ja fich mit ihm vereinigt. Diese Epochen follten in jenen zwölf Repräsentanten verkörpert erscheinen, sodaß man jebe Anerkennung Gottes und ber Tugend, fie zeige fich auch in noch fo wunderbarer Beftalt, boch immer aller Ehren, aller Liebe murbig mußte gefunden haben. Und nun konnte nach langem Busammenhang humanus wohl von ihnen fceiben, weil fein Beift fich in ihnen allen verkorpert, allen angehörig, feines eigenen irbischen Bewandes mehr bebarf. Die Banblung ereignet fich in ber Charmoche. Das Rennzeichen ber Gefellichaft ift ein Rreug mit Rofen umwunben. Damit aber ein fo iconer Bund nicht ohne Baupt und Mittelsperson bleibe, wird burd munberbare Schidung und Offenbarung

ber arme Bilgrim Bruder Marcus in bie bobe Stelle eingefest, ber ohne ausgebreitete Umficht, ohne Streben nach Unerreichbarem, burch Demuth, Er gebenheit, treue Thatigfeit im frommen Kreise gar wohl verbient, einer wohl wollenden Gesellschaft, solange fie auf ber Erbe verweilt, vorzustehen. Es ift unverkennbar, daß fich in biefes Bebicht Beziehungen gum Freimaurerorden verweben, in welchen Bothe 25. Juni 1780 eingetreten mar. Das Fragment, welches und jest vorliegt und nichts weiter als die Einleitung entbalt, 1784 und 1785 ausgearbeitet, gebort zu ben erften Berfuchen ber Deutschen in Ottaverimen und zugleich zu ben besten, wie benn überhaupt für jeben, bem es mehr auf die Boefie als auf die Metrif ankommt. Gothe in allen einheimischen und fremben Formen bas Borguglichfte geleiftet hat. - Die herrliche Zueignung (1785) foll ursprünglich für biefes Gedicht bestimmt gewesen sein. Wenn die Geheimniffe ben allgemeinen Entwidelungsgang ber Menschheit symbolisch verklaren follten, fo war Bilhelm Meifter, beffen erfte Unfange in ben Februar 1775 fallen, bazu bestimmt, den Bilbungstrieb bes Ginzelnen, der aber in gemiffem Ginn als Reprafentant ber ftrebfamen beutschen Jugend überhaupt angefeben werden burfte, ju einem munichenswerthen Riel ju führen. Das erfte Buch murbe Dai 1778 vollendet, Die folgenden funf, barunter bie Abhandlung über hamlet, Rovember 1782-85. Der Jbealift, ber in seinem burgerlichen Stande bie ersehnte harmonische Abrundung ber Berfonlichkeit nicht erwerben tann, wirb Schauspieler, um wenigstens ben Schein zu gewinnen. Nach bem erften Entwurf icheint Bilbelm's erfte Liebe Marianne auch bie ihm jum Schluß bestimmte Braut gewesen gu fein. Diese erften Bucher enthalten die frischeften und anmuthigften Bil ber, und es ift zu beklagen, daß Gothe fich neun Jahre barin unterbrechen ließ. Die Bilbungoftufe, bie er 1794 erreicht, ftimmte nicht mehr ju feinen Borausfenungen. - Wenn Wilhelm Meifter bie vornehme Gefellschaft erft auffuchen muß, so finden wir Taffo gleich in ber Ditte berfelben und in ben Berwidelungen, bie bei ganglich verschiebenen Lebensaweden nicht ausbleiben konnen. Das Stud wurde in poetischer Profa 1780-81 geschrieben und, was wohl zu merten ift, in einer Periode, wo Bothe gegen ben Bergog ziemlich verftimmt war; es icheint fpater in Stalien nicht blos in ber Form sondern auch im Inhalt eine wefentliche Umgestaltung erlitten zu haben. In biefem Drama merkt man am lebhaftesten, daß Gothe die Charaftere nicht fo zeichnet, wie fie wirklich empfinden wurden, sondern wie fich ihre Empfindung in einer gebilbeten Reflexion abspiegelt. Scheinbar find die Lebensbeziehungen fehr indivibueller Natur, aber fie-werben ftets in Grunbfage, Regeln, Maximen ober in Betrachtungen im allgemeinen aufgeloft. Man konnte im Saffo vielleicht bie Balfte bes Stude in Tagebuchblatter auflosen, bie von ben

funf botheiligten Personen gefdrieben werben. Die fleinen Begebenbeiten. Intriquen und Leibenschaften bienen nur bagu, diefe Gentengen hervorzurufen, bie jum Tiefften und herrlichften gehoren, mas die Poefie hervorgebracht hat: aber eigentlich erwartet man im Theater boch nicht, bag Sentenzen ben Mittelbunft bilben. Bunberlicherweise hat man Taffo als Ibeal aufgefaßt, obgleich ber Dichter felbft fo fcarf als möglich feine Schwächen betont. So intereffant fich biefe feltsame Ratur in ber Phofiognomie ihrer Umgebungen abspiegelt, so ift boch wol mit einer folden Gemuthsanlage ber bickterische Ruhm zu theuer erfauft. hat nicht ein Ibeal barftellen wollen, sonbern eine Stubie nach ber Natur. eine Studie von unendlicher Lebensfulle, von ben tiefften Geheimniffen ber Poefie durchbrungen, bis in das fleinfte Nervengeflecht funftlerifc erregt, und boch nur eine Studie, tein vollendetes Runftwerf; benn Taffo ift am Schluß ebenfo haltlos wie am Anfang, und bie Berftimmung, in bie er burch bie Ginficht in fein Wefen verfallt, ift fein tragisches Gefchick. Es ift für bas Drama eine misliche Aufgabe, fich in die Tiefen ber innern Welt zu verlieren. Der Dichter wollte bie Charaftere aufst tieffte ergrunden, indem er bie Situationen nur leicht ffiggirte; aber baburch ward er verleitet, auch die Gedanken und Empfindungen von ben Berfonen abzulofen und fie gewissermaßen in ber Luft schweben zu laffen. Das Stud ift eine pipchologische Exposition, ber eigentliche Bang ber handlung hat noch nicht begonnen. Sämmtliche Charaftere find zu wohlwollend und ju gefittet, um etwas Underes über fich fommen ju laffen ale Misverftanbniffe, und Misverftanbniffe gehoren ins Luftspiel. Man wird burch bie wunderbar schone Farbe verführt, an ein historisches Coftum zu glauben; aber bas Stud ift unbiftorifch im bochften Grabe. Das tragifche Schicksal bes wirklichen Taffo ift auf ben verschloffenen, heimlich glubenden, rachsuchtigen Charafter ber Staliener berechnet, auf eine Beit berechnet, die eine Lucrezia Borgia hervorbrachte. biefer milbe, etwas phlegmatifche Alfons auf ben Gebanten fommen, Taffo ind Frenhaus einsperren zu lassen, weil er einmal eine Pringessin umarmt! Leonore ift eine beutsche Pringeffin; bie beständige Bergliederung ihres eigenen Wesens und ihrer Empfindung liegt nicht im Beist bes Subens. Dort fehrt die Einbildungefraft nicht in fich felbst zurud, fie schreitet vor, ohne fich umzuwenden; fie untersucht nicht bie Quelle eines Ereigniffes, fie befampft es ober gibt fich ihm bin, ohne nach bem Grund zu fragen. Auch Taffo ift, wie icon Frau von Stael gang richtig bemerkt, ein beutscher Dichter. Diefe gangliche Unfahigfeit, fich in ben gewöhnlichften Umftanben gurecht ju finden, ift ein Bug, ber nur ber contemplativen Natur bes Norbens angebort. Das gange Gebicht ift ein ibealifirenber Spiegel ber Buftanbe von Beimar, eine Reihe von Betrachtungen über bas Berhaltniß bes

Beltmanns jum Dichter innerhalb einer geiftvollen und liebenswurdigen Gefellschaft. Dies Berhältniß faßt man aber gewöhnlich falfch auf. wöhnlich ftellt man fich vor, Antonio fei ein abstracter Berftanbesmenfc. und ift baber geneigt, die gange Theilnahme bes Gemuthe auf Taffo ju wenden, weil der bloge Berftand feine unmittelbare Betheiligung hervorruft; allein ein Mann, welcher von früher Jugend auf gewohnt ift, fic in biplomatischen Cirfeln zu bewegen, ift beshalb feineswegs ohne Leibenichaft, er ift nur geubt, biefelbe gurudguhalten. Gein Motiv in ber Sauptscene ift nicht bas ftolge Gefühl ber Ueberlegenheit über eine unreife Bil bung, welche im Gegentheil ber rudfichtsvolle und fur bas Berftanbnif einer jeden Ratur fein empfängliche Beltmann mit Wohlwollen und einer gewiffen Dantbarteit aufnehmen murbe, fonbern bie Giferfucht, bie um fo beftiger hervortritt, je mehr er fich felbft mahrend ber Unterrebung gurud. halten muß. Antonio bem Taffo gegenüber ift nicht ber überweise Mentor, ber bem jungen Poeten bas ABC fittlicher Saltung beibringt, fonbern ber ftille Feind, ber feine überlegenen Fechterfunfte benutt, und beffen fpatere, burch feine gute und gefunde Natur vermittelte Berfohnung um fo mehr anerfannt werben muß, ba fie nicht leicht ift. Bei gelaffener Stimmung hat man im Gegentheil bas Gefühl, bag bie Schulb bes Ausgangs, ber nicht tragisch sonbern nur peinlich ift, hauptsächlich bem reigbaren Dichter aufällt, ber bei feinen ebeln und liebensmurbigen Anlagen boch niemals weiß was er will, im Grunde auch niemals was er benkt und empfindet. Rechnet man ben einen Augenblick ab, in bem fein gereigter Rebenbuhler ibn bie Ueberlegenheit feines Berftandes fühlen läßt, fo benehmen fich fammtliche Perfonen fo rudfichtsvoll und gutig gegen ihn, daß wir die wilben Ausbruche feiner gereigten Gitelfeit mit bochfter Misbilligung gurudweifen. Aber bas Berhaltnig hat noch eine andere Seite. Taffo's ftarte Ausbrucke wird niemand rechtfertigen, aber in ber Sache hat er nicht Unrecht: er ift für feine Umgebung wirklich nur ein liebenswürdiges Spielzeug, das fie auf jebe Beife verhatscheln, das fie auch lieben, wie man ein Spielzeug liebt, bas fie aber nicht im Licht einer freien menschlichen Berfon betrachten. Die fleine Grafin, beren Dotive auf Eitelkeit beruhen, fpricht fich gang unbefangen barüber aus, aber ber Bergog im letten Gesprach mit Antonio nicht minder, und aus ber wohlwollend phlegmatischen Beise, wie er seinem Aerger Luft macht, begreift man vollständig den Ausruf Taffo's: er ift mein herr! 3war wird biefer unwillfürliche Ausbruch wieber limitirt, Taffo verfichert, ber Menfch fei nicht geboren frei ju fein, und es gebe fein großeres Glud. als einem ebeln Fürften ju bienen; aber fein berg ruft: er ift mein Berr! - Bielleicht hat Gothe, ber ein gang anberer Charafter mar als Taffo, ber seine Umgebungen bominirte und ben ber Bergog nicht blos

als Runftler, sonbern auch als großen Menschen ehrte, niemals fo gefprochen, vielleicht niemals fo gebacht, aber er hat boch jenem Gefühl in Taffo einen Ausbruck gegeben, und er gab in feinen Dichtungen nichts als was aus feinem Bergen fam. Bielleicht erinnerte fich ber Dichter bes Berther, bes Gos, bes Egmont, bes Fauft boch juweilen an bie Traume feiner Jugend, und bei einem ebeln und ftolgen Bergen gehort bie Freibeit zu ben Träumen, die es am weniasten los wird. - Aber man muß noch weiter geben. In jener wilben Aufregung Taffo's, wo er feine Umgebungen burchschaut zu haben glaubt, verlett am meiften bas lette: auch fie! auch fie! Bat er benn fo Unrecht? ift er nicht auch für Leonore mehr Sache als Person? Ift für biese ftille, schone Seele ber Gegenstand ihrer Reigung viel mehr als ein Traumbild? Gie handelt pflichtgemäß, ihrem Rang, ihrer fittlichen Frauenwurbe entsprechend, als fie ibm bas vernichtenbe hinweg! juruft, aber wer ernsthaft liebt, wirb burch folche Bendungen nicht überzeugt, und man erkennt, bag bas peinliche Berbaltniß fich nicht als Refultat aus bem Stud entwidelt bat, sondern daß es von vornberein fertig war. Darum ift Taffo kein wirk liches Drama: es geschieht in ihm nichts, sonbern bie einzelnen Bersonen lernen nur bas Borhandene flar burchschauen. Taffo ift Dichter genug, um fich fcon vor Aufgeben bes Borbangs bie lette Scene auszumalen, und batte er in Deutschland gelebt, fo murbe er fich nach Stalien gefehnt baben, wo man bem, ben man wirklich liebt, fein hinweg! zuruft. -Es lag ein leiser Schatten auf Gothe's Leben in Weimar. bat felbft nicht felten Stunden gehabt, wo ihn feine Buftanbe brudten; nur fand er wol nicht ben richtigen Brund. Go in bem mertwurbigen Befprach mit Edermann: "Man hat mich immer als einen vom Glud befonders Begunftigten gepriesen, auch will ich mich nicht beklagen und ben Bang meines Lebens nicht schelten. Aber im Grunde ift es nichts als Dube und Arbeit gewesen, und ich fann wohl fagen, daß ich in meinen fünfundfiebzig Sabren feine vier Wochen eigentliches Behagen gehabt. war bas ewige Balgen eines Steins, ber immer von neuem gehoben fein wollte. Der Anspruche an meine Thatigfeit sowol von außen als von innen waren zu viel. Mein eigentliches Glud war mein poetisches Sinnen und Allein wie fehr war bies burch meine außere Stellung geftort, befdrantt, gebindert. Batte ich mich mehr vom öffentlichen und gefchaftlichen Birten und Treiben gurudigehalten und mehr in ber Ginfamkeit leben tonnen, ich ware gludlicher gewefen und murbe als Dichter mehr gemacht haben. Ein weit verbreiteter Rame, eine bobe Stellung im Leben find gute Dinge, allein mit all meinem Ramen und Stande habe ich es nicht weiter gebracht, als bag ich, um nicht zu verleten, zu ber Meinung anberer foweige." - Bohl tann man fich vorftellen, bag es bem Dichter peinlich fein mußte, fich mit fteifen Collegen an ben Actentifch ju feben und gleich Egmont, was leicht ju entscheiben war, mit ihnen in wechselnden Berathungen zu überlegen. Richt blod feine Amtogeschäfte, auch die wilben Berftreuungen, in benen er ale leibenschaftlicher Gungling ben Ton angab, mochten in reifern Jahren, ba er fich ihnen boch nicht gang entziehen konnte, fein funftlerifches Bewiffen bruden. Aber bas war boch nicht ber mahre Grund. Der Dichter fann nicht immer ichaffen, und mas in feinen Gefchaften und Berftreuungen für bie unmittelbare Ausübung ber Kunst verloren ging, gewann ber Mensch und baburch mittelbar wieder der Poet. Man hat in neuerer Beit mit Recht ruhmend anerfannt, wie ernfthaft fich Gothe feines Amts annahm, man muß abet hinzuseten, daß ihm noch immer sehr viel Muße übrig blieb, mehr als einem amtlofen Schriftfteller wie Schiller, ber in fcbriftftellerischen Arbeiten für bas tägliche Brot manche toftliche Beit ausgeben mußte. schlimmfte Umftand fur Gothe war die fortwährende Bermischung bes ibea-Ien und wirklichen Lebend und die Berfcwendung feiner poetifchen Rraft Freilich find auch in jener Beit Berte entstanden, an frivole 3wecke. bie emig leben werben, aber wie viel mehr hatte er geleiftet, wenn er nicht theils durch Reigung, theils geradezu burch außere Pflicht genothigt gemefen mare, ben geiftreichen und baber anspruchsvollen Rreis bes hofes burch feine Reftspiele zu beluftigen. Bas für ein Beift, was fur ein Gemuth ift an diefes Spiel beillos vergeudet worden! und die nachtheis lige Folge lag nicht blos barin, daß biefes spielende Produciren bem ernsten fünstlerischen Schaffen viel Raum entzog, fie ging tiefer: Bothe wurde daburch verführt, fich auch in seinen größern Werten ber Inspiration bes Augenblick zu überlaffen und - man verzeihe ben unehrerbietigen Ausbruck, ber aber das Wesen ber Sache bezeichnet — bilettantisch zu arbeiten. Die großen Dichter aller Nationen waren äußerlich und innerlich genothigt, für einen bestimmten Zweck, für ben Beifall bes Bublicums zu arbeiten, und beshalb bie Gefete ihrer Runft, bie Mittel, burch welche man die menschliche Ratur bewegt, grundlich zu ftubiren, fo Aefchulus, Sophotles, Shaffpeare, Calberon u. f. w. Dag Gothe biefer Nothwendigfeit überhoben mar, empfanden bie romantifchen Dilettanten ale einen Borgug, mahrend boch bie Runftwerfe ernfthaft barunter litten. Menschlich betrachtet mar wol das Berhältniß zum Bergog viel schoner als irgendeins ber frühern, aber für ben Runftler ware es forberlich gewefen, wenn er immer einen Merd gur Seite gehabt, ber es nicht gugab, daß sein großer Freund Dinge schrieb, die jeder schreiben konnte, und auch bie Nation hatte babei gewonnen. Wie poetisch ber Rimbus fein mag, mit bem man die luftige Zeit von Weimar umgibt, fie war boch in ihrem innerften Rern nicht gefund. Die Sache wurde baburch noch fchlimmer,

bag biefe Berhaltniffe, bie im Brivatleben zu allen Beiten vorkommen, in Beimar ein Begenstand ber Deffentlichfeit waren. Beimar, bie Sauptftadt bes poetischen Deutschland, mar, um es gerabe berauszusagen, ein Rlatichneft, welches fich nur mit Krahwinkel vergleichen läßt, und bas macht einen um fo peinlichern Ginbruck, ba bie Begenstanbe und bie Trager biefer Rlatichereien bie erften Manner und Frauen Deutschlanbs waren. Gie waren wie ihre fpatern Statuen ju groß fur ben Ort und fo aneinander gebrangt, baf fie feine andere Beschäftigung mußten, ale fich ibre fleinen Schwächen abzulauschen und gegeneinander zu intriguiren. Sieht man von den einzelnen Schöpfungen ab und betrachtet bas Leben im großen und gangen, fo macht es ben Ginbrud ber völligften Zwedlofigfeit und Berfahrenheit, und barin liegt feine unfittliche Seite, nicht in ben einzelnen Genieftreichen, bie anbermarte viel arger vorfommen. die geiftige Ariftofratie verlangt, um in gefunder Sarmonie zu bestehen, eine allgemeine substantielle Grundlage, und biefe fehlte unserm classe ichen Zeitalter. - "Staatsfachen follte fich ber Menich, ber barein verfest ift, gang wibmen, und ich mochte boch fo viel anderes auch nicht fallen laffen." So fagt Bothe felbft, und wie man auch feine unerhorte Bielfeitigkeit anstaunt, fie raubte ibm boch bie Ginheit und innere Befriebigung bes Lebens. Er bewegte fich in einem unruhigen Mastenspiel, bas feinem Blid bie großen Weltbegebenheiten verhullte und ihm einen unfichern Mafftab gab. - Er murbe unruhig und unzufrieben; er fühlte, daß in beimlicher Entwickelung, von ibm felber nur ftudweise bemerkt, eine bebeutenbe Umgestaltung feines Innern gereift mar, bie eines bewußten Abschluffes bedurfte. Seine amtlichen Berhaltniffe murben ihm immer unerträglicher, je mehr fie fich befestigten; an ben gefelligen Spielen hatte er feinen innern Antheil mehr; die Unflarheit in bem Berhältniß ju Frau von Stein und auch jum Bergog wurde ihm immer peinlicher; er beschloß endlich, fich burch die Flucht zu retten, und zugleich burch die Redaction feiner Papiere bie bisherige Beriode abzuschließen. Sehnsucht nach Italien kam bazu, und im September 1786 verschwand er plotlich seinen Freunden, niemand wußte mobin, bis er in seinen italienischen Briefen wieber auftauchte. Wenn wir bem italienischen Aufenthalt nichts verbankten als biefe Briefe, fo mare icon bas ein überreicher Bewinn. Sie find bas Mufter einer flaren objectiven und boch von bem Duft ber innigsten Empfindung durchströmten Anschauung. Stimmungen, welche er bem italienischen Leben entgegenbrachte, über bie blod afthetische Betrachtung ber Dinge und seine Flucht aus bem Geschichtlichen barf man mit ihm rechten, eigentlich aber nur, weil sie für seine Rachfolger tonangebend geworden ist. Ihm selbst kam es nur barauf an, sein eigenes individuelles Leben in den neuen Situationen zu zeigen, und

bas ift mit einer Reinheit, Wahrheit und Poeffe gefchehen, bie in ber Literatur nicht ihresgleichen bat. Freilich feste fein Aufenthalt unter ben Carnevalspossen und ben Statuen von Rom, sein Schwelgen unter bem schonen himmel von Neapel und Sicilien, burch ben er zuerft ben homer in feiner finnlichen Wahrheit verfteben lernte, bas Werf fort, welches ber Aufenthalt in Weimar porbereitet batte, es entfrembete ibn völlig bem beutschen Bolt, seinen Sitten, seinen verfummerten und an fcheinenb hoffnungelofen Ruftanben, es erregte in ibm nach feinem eigenen Ausbrud einen wahrhaft julianischen haß gegen bas Chriftenthum und lehrte ihn als Grieche empfinden. Das Leben in der Sehnsucht und Traumerei wich bem Bollgefühl bes unmittelbaren Benuffes. Moris, ben er in Rom kennen lernte und ber fich am innigsten an ihn anschloß, gab ihm ein freilich verzerrtes Bilb feiner eigenen Entwickelung. Stilling trat ihm hier wieder eine wunderliche, aber anziehende Erscheinung entgegen, ein neues Bilb von ber pietiftifchen Berfummerung bes beutschen Burger thums, nur mit bem Unterschieb, bag Morit fich in mubfamer Arbeit von feinen Boraussehungen frei gemacht und einen Standpunkt gewonnen batte, auf bem er fich mit Gothe verftanbigen konnte. Auch ihn wie Jung ermunterte Bothe, die munberbare Geschichte feiner Entwidelung aufzuzeichnen und förberte ben Roman Anton Reifer (1785 - 90) wie ehemals "Stilling's Jugend". — Moris war 1757 in Sameln geboren. Sein Bater hatte nach einem fehr burftigen und babei wilben Leben einen Chelmann kennen gelernt, ben Kührer einer pietistischen Sekte, welche Ertöbtung und Berleugnung aller Eigenheit und Eingehen in bas Richts als bas Biel bes Jener Chelmann versammelte fein Befinde täglich in Lebens aufftellte. einer Art Gottesbienft, ber barin beftand, bag fie fich alle um einen Tifd setten, mit geschloffenen Augen, ben Roof auf ben Tisch gelegt, eine halbe Stunde warteten, ob fie etwa bie Stimme Gottes ober bas innere Bort in fich vernehmen wurben; wer bann etwas vernahm, ber machte es ben Diefe fünftliche Stimmung führte jur Losfagung von Uebrigen befannt. allen fittlichen Beziehungen, zur Lieblofigfeit gegen alle, bie bas innere Wort nicht vernahmen, und zu einer beständigen Luge gegen fich felbft. "Beil seine Traume, erzählt Moris, sehr lebhaft waren und beinahe an bie Wirklichkeit zu grengen schienen, so fiel es ihm ein, bag er auch wol am hellen Tage traume und die Leute um ihn ber nebft allem, was er fah, Geschöpfe seiner Einbildungstraft sein könnten. Dies war ihm ein erschrecklicher Bedanke und er fürchtete fich vor fich felber, fo oft er ibm einfiel." Solche Stimmungen eines Ungebilbeten muß man in Anschlag bringen, wenn man ben Ginbrud bes transscenbentalen Ibealismus auf jene Beit begreifen will. Die Schattenwelt, die er an die Stelle ber aeftotten Wirklichkeit feste, ließ fich leicht mit ben frühern Traumereien in

Berbindung fegen und erhielt burch fie eine Farbung, bie und begreiflich macht, wie man zugleich Fichte und Jakob Bohme bewundern konnte. Schlimmer ift ber Einbruck folcher Beschäftigungen auf bie fittliche Seite bes Menichen. Der Anabe wurde veranlagt, fich burch allerlei eingebilbete Beranberungen feines Seelenzustandes in feinen eigenen Augen fowol als in den Augen Anderer intereffant zu machen. Es ichmeichelte ihm, wenn erwachsene Leute fich barum fummerten; und barum war er unerschöpflich in Rlagen, bag er fich in einem Buftand ber Leere, ber Trodenheit befinde, daß er keine rechte Sehnsucht nach Gott bei fich verfpure u. f. w., um fich alsbann einen Rath ausbitten zu konnen, ber ihm immer mit vieler Bichtigfeit ertheilt warb. Freilich find bie Launen ber Beiligen fcwer zu berechnen, und ber gottesgelahrte Ebelmann fant fich ichlieklich zu ber Berficherung veranlaßt, allen Rennzeichen nach habe ber Satan seinen Tempel in Anton's Herzen schon so weit aufgebaut, baß er schwerlich wieder zerftort werben fonne. Anton eilte bann wol, feine Geele zu retten, er betete bes Tages ungahlige male im Binkel auf feinen Anien und erträumte fich julett eine fefte Ueberzeugung von ber gottlichen Unabe und eine folche Beiterfeit ber Geele, bag er fich schon im himmel glaubte und fich manchmal ben Tob wünschte, ebe er wieber von biefem guten Wege abkommen mochte. Welch neues Licht werfen biefe Erzählungen auf die Bekenntnisse einer schönen Seele! Die vornehme Dame, die außerlich feine Nöthigung bat, mit ihrem Gott zu verkehren, fann fich bem himmlischen Brautigam gelaffen nabern; in ber Geele bes armen Anaben bagegen, bem bas Brot verächtlich jugeworfen wirb, nimmt diese Sehnsucht einen convulfivifchen Charafter an. Die Bewohnheit, in einer eingebildeten Belt zu leben, erflart bie fieberhafte Romanlecture, die fieberbafte Reigung zum Theater, die wir später bei Anton mahrnehmen, und baß er nun beshalb in Berachtung gerath, treibt ihn zu einem anbern Extrem. Dit einem gebeimen Bergnugen bemertt er, bag es ihm gelingt, fic burch bas Schlechte bemerklich zu machen: er fucht feinen Lehrern und Borgefetten als verlorner Bofewicht intereffant ju werben. In biefer Beit wird Bamlet, Lear, Werther bekannt, und er fangt an, in ber namlichen Beise zu bichten, boch als hochstes Ziel schwebt ihm immer bie Stellung eines Schauspielers vor, ber bem Publicum die wilbeften Empfindungen öffentlich ausbrucken und bafür Beifall erwarten barf. — Seine äußere Stellung war verhältnißmäßig günstig geworden, als er im Drange seines schrankenlosen Phantafielebens, nachdem er mit einigen Selbstmordsversuchen kokettirt, davonlief, um Schauspieler zu werben. Die Lügen, die er fich auf biefer abenteuerlichen Reife zu Schulben kommen ließ, find wahrhaft erstaunlich. "Der Gedanke an die Unwahrheit ber Sache fiel ihm fast gar nicht mehr bei, benn ba er blos in ber Ibeen-

melt lebte, so war ihm alles bas wirklich, was fich einmal fest in feine Einbildungefraft eingeprägt hatte. Bang aus allen Berhaltniffen mit ber wirklichen Welt hinausbrangt, brobte die Scheibewand zwischen Traum und Bahrheit bei ihm ben Ginfturg. Dabei mar es mertwarbig, wie er fich felbft bie Lugen, ebe er fie fagte, in Bahrheit ju verwandeln fuchte, und wie jesuitisch er babei fich felber taufchte u. f. w." - Rach bem verungludtem Berfuch mit bem Theater trat Moris in bie Brubergemeinde ju Barby, entschloß fich nun wieder jum Studium und fand fo viel Unterftugung, bag er zwei Jahre lang bie Univerfitat Bittenberg befuchen tonnte; bann trat er in Bafedow's Philanthropin zu Deffan, verließ es jeboch balb wieber und wurde 1778 als Lehrer am Baifenbaus in Botsbam angestellt. Da fein Bunfch, zu einem Pfarramt berufen zu werben, fich nicht realifirte, verbufterte fich fein Gemuth fo febr. baß er bem Wahnfinn nabe tam. Seine Stimmung befferte fich, ale er in Berlin eine Lehrerftelle am Gymnafium jum grauen Rlofter erhielt. 1782 machte er eine Reise nach England und wurde nach seiner Ruckebr Conrector am Rollnischen Gymnafium in Berlin. 1786 legte er biefe Stelle nieber und ging nach Stalien. - Benn im Berhaltniß ju Gothe Moris bauptfächlich ber Empfangenbe mar, fo blieb ber Berfehr auch fur Gotbe nicht ohne Rugen. Moris hatte vollständigere Renntniffe in ber Dothologie, und das prosobische System, das er fich gebilbet, erleichterten Gothe bas Unternehmen, bas er fich icon lange vorgeftedt, bie beiben innigften Ausbrude feiner abgeschloffenen Lebensperiobe, Iphigenie und Taffo burch rhythmische Ueberarbeitung zu jenen vollenbeten Runftwerken zu abein, welche bie späteste Nachwelt bewundern wird. Bei beiben Studen war freilich bie Sauptfache ichon fertig und bie Beranderungen feben auerit unscheinbar aus, aber bei Gemalben von einem fo intimen Charafter find gerabe biefe kleinen Striche nothwendig, um die Reinheit ber Ibee in ihrem vollen Licht hervortreten zu laffen. Für Johigenie und Taffo war ber italienische himmel segendreich; weniger gunftig erwied er fich fur bie Bollendung best Egmont, beffen Anlage noch ber frühern Sturm und Drangperiode angehörte und in beffen Stimmung fich Gothe bei feinem neugewonnen Jbealismus nicht ganz mehr finden konnte. Bielleicht war bies ber Grund, ber ihn abhielt, an die metrische Bollendung bes Studs bie lette Sand zu legen. Dag Gothe an ber zierlichen Umarbeitung von Claudine und Erwin fo große Freude fant, mag man ihm nachfeben. wenn fie auch lange nicht einmal an ben Clavigo hinanreichen. ben Fauft wurde einiges gethan, namentlich die Berenkuche, Die alte Stimmung, die ihn hervorgerufen, wollte fich nicht wieder einstellen. Defto tiefer verwuchsen mit feinem Gemuth zwei poetifche Plane, Die wiederum bagu beitragen sollten ein neues Griechenland burch ben Rauber

ber Dichtung ind Leben ju rufen, Sphigenie in Delphi und Raufifaa. Die lettere enthielt wieber ein Stud aus feinem Leben: ein zweiter Obpffeus verließ er auch biesmal eine liebende Raufikaa. Der alte Typus feines Beiglingen, Rauft und Clavigo hatte in biefem Bilbe, gefättigt burch bie Farben bes iconen Subens, vielleicht bas ebelfte Symbol gefunden. — Leider trieb Gothe in Italien die Dichtfunft, zu ber er geschaffen war, nur nebenbei. feine eigentliche Arbeit mar bem Studium ber bilbenben Runft und ber Naturwiffenschaft gewibmet. Es qualte ihn, noch so vieles Unflare in feinem Beift zu finden, und bie leitende 3bee feines Lebens, bag bie Welt ein vom gottlichen Leben burchdrungener Organismus fei, trieb ibn, ber nie bei einer blogen Ibee fteben blieb, machtig an, feine Ueberzeugungen zu einem vollkommenen Leben abzurunben. Uns mag man beklagen, daß unfer größter Dichter feine Rraft an einen Gegenftand verschwendete, ben er boch nicht vollständig beherrichen fonnte, ihn felbft aber trifft tein Borwurf, benn er gehorchte einem innern Drang ber Natur. Seine Bemubungen um die bilbenbe Runft legten ihm Bindelmann's Schriften wieder nabe und fnupften die Berhaltniffe zu Tifchbein, Un. gelita Rauffmann und Beinrich Deper, von benen namentlich ber lestere einen nachhaltigen Ginfluß auf ihn ausubte. Die frühere Bewunderung der gothischen Baufunft wich einer leibenschaftlichen antifen Richtung. Die Runft bes Mittelalters mar ihm ebenso verhaft wie die Rirche, bie fie ins Leben gerufen, und die Plaftit, in die er fich nur mit Dube hineingearbeitet, brangte bas Intereffe an ber Malerei gurud. - Geine naturmiffenschaftlichen Studien, für welche Sacobi und bie Glaubenephilosophen ebenso wenig Sinn haben konnten ale für feinen Spinogismus, führten ihn Berber wieber naber; auch biefer fuchte ben innern Aufammenhang ber Matur mit ber Geschichte zu erforschen und feine Steen gur Philosophie ber Geschichte ber Menscheit (1784-91) fanden in Gothe einen begeifterten Junger. Much Berber überschätte bas Balten ber Natur und legte auf bie mit Bewußtsein schaffenbe Runft gu wenig Gewicht, wie benn auch sein Ibeal ber humanitat nur burch Berleugnung aller hiftorischen Machte zur Geltung fommt. Sein Ibeal ift bie ftille, pflanzengleich aufwachsenbe und fich entfaltenbe fcone Seele; wo die Leidenschaft und mit ihr die Tragik bes Geschicks beginnt, glaubt er Barbarei zu erbliden und flieht, fo fchnell es geht, in fein einfames Bie fich ber menschliche Geift allmählich bem Bogel gleich auf ber Erbe ein Reft baut, ift fehr finnig entwidelt, und feine Beziehungen gur Ratur find mit feinem Berftandniß aufgespurt, aber wenn ihm bie Schwingen wachsen und er fich frei zu bewegen anfangt, erschrictt ber Philosoph und glaubt die Harmonie bes Weltalls gestört. Go bleibt er in feiner Darftellung beim Morgenland und bei ben Griechen fteben, Die

er mit iconer Barme gefeiert hat. Für bas romifche Reich hat er nichts als Aluche; bann bricht er ab, weil für die Barbarei ber folgenben Beit feine Ibeen ber Natur und ber humanitat teinen Leitfaben mehr geben. Unsere Beschichtsauffaffung ift feit ber Beit in ein hoberes Stabium getreten, mit ihr auch unfer Begriff von ber Religion und ber Philosophie, aber bem Glauben bes bamaligen Beitalters hat er ben claffifchen Musbrud gegeben, und wenn Gothe und Schiller mit ungleich großern Gaben und ungleich ernfterm Nachbenten nach berfelben Richtung bin arbeiteten, fo find fie boch über bas Princip felbft nicht binausgegangen. - Rach ben Ibeen ift die Natur in jedem Punkt mit ihrer ungertrennlichen Spule fo gang ale ob feine andern Bunfte ber Bilbung, feine Weltatome waren. Unser Berftand ift nur ein Berftand ber Erbe, aus Sinnlichkeiten, Die uns hier umgeben, allmählich gebilbet. Das Licht ber Ginen Sonne bes Bahren und Guten bricht fich auf jedem Planeten verschieden, fobaß fich feiner berfelben ihres gangen Benuffes ruhmen tann. Nur weil Gine Conne fie alle erleuchtet, fo läßt fich hoffen, fie tommen alle, jeber auf feinem Wege der Bolltommenheit naber. Sest wollen wir nur Menfchen fein, b. h. ein Ton, eine Farbe in ber harmonie unserer Sterne. Bur Sumanität ift ber Menfch gebilbet. Er bat fein ebleres Bort für feine Bestimmung, ale er selbst ift, in bem bas Bilb bes Schöpfere, wie es hier fichtbar werden konnte, abgebrudt lebt. Eine bobere Bestalt als bie unfrige tennen wir nicht, und mas ben Menfchen rubren und menfchlich machen foll, muß menichlich gebacht und empfunden fein. Gelbft ba bie Gottheit fich und offenbaren wollte, fprach und handelte fie unter und, jebem Beitraum angemeffen, menschlich. "Das Innere ber Ratur ertennt ber Mensch nicht, ba er feine Rraft eines Dinges von innen einfieht, ja wenn er bich gestalten wollte, hat er geirrt und muß irren, benn bu bift gestaltlos, obwol bie erfte einzige Urfache aller Gestalten. Indef ift auch jeber faliche Schimmer von bir bennoch Licht, und jeber trugliche Altar, ben er bir baut, ein untrugliches Denkmal nicht nur beines Dafeins, fonbern auch ber Macht bes Menschen, bich zu ertennen und anzubeten." - Das ift eine ichone religiofe Stimmung, aber fie ift gewiß weniger driftlich als griechisch-pantheiftisch ober wenn man will polytheiftisch. Das Recht des natürlichen Seins emport fich gegen die Macht ber Idee, und Berber scheut barin teine Consequenz. "Es ift ein grausamer Frevel ber sogenannten gebilbeten Nationen, die Wilben cultiviren gu wollen. was einem Bolt eigenthumlich und urfprunglich ift, ift feine Bilbung. Die Natur hat entweder allenthalben ihren Zwed erreicht ober fie erreichte ihn nirgend. Die Gludfeligfeit ber Menfchen ift allenthalben ein individuelles Gut. Die Bolfer, von benen wir glauben, daß bie Ratur fie als Stiefmutter behandelt habe, waren ihr vielleicht bie liebsten. Der Zwed des Geschlechts ist: Humanität und Glückseligkeit auf tieser Stelle, in diesem Grad, als dieses und kein anderes Glied der Bildungskette, die durchs ganze Geschlecht reicht. Wo und wie du geboren bist, o Mensch, da bist du der du sein sollst: verlaß die Kette nicht, noch seize dich über sie hinaus, sondern schlinge dich an sie." In diesem Sinne faßte Gerder die Antike nicht als das Ideal, dem wir nachstreben sollten, sondern als das individuelle Naturproduct eines bestimmten Stammes, als einen Ton aus dem Accord des Ganzen: an ihrer Ursprünglichkeit sollte die unsere sich neu entzünden, ihre schöne, organisch aus dem Innern hervorgewachsene Form sollte eine Schuswehr sein gegen einbrechende Barbarei. Und indem Gerder den Dichter als den Seher der Natur auffaßte, legte er in seinen Beruf dieselbe heilige, priesterliche Würde, die Lavater und die andern Sehnsucksgläubigen des Christenthums für ihren Propheten in Anspruch nahmen: nur ein reiner Mensch durste das Evangelium der Humanität verkündigen.

Bielleicht jum erften mal in seinem Leben fühlte fich Gothe in Stalien volltommen gludlich. hier glaubte er endlich bas Land feiner Beftimmung und seiner Ibeale gefunden zu haben; aber bie Pflicht rief ihn zuruck, und mit schwerem herzen riß er sich am 22. April 1788 von Rom lod. "Wanbelt von jener Nacht mir bas traurige Bilb vor bie Geele, welche die lette für mich ward in ber romischen Stadt, wiederhol' ich die Nacht, wo bes Theuren fo viel mir zuructblieb, gleitet vom Auge mir noch jest eine Thrane berab. "\*) Den 18. Juni fam er in Weimar an, von ben meiften feiner Amtogeschafte batte ibn ber Bergog auf feine Bitte entbunden und Gothe ichien nun gang ber Dichtfunft leben ju wollen. Doch bauerte es eine geraume Zeit, bevor bie Fulle ber neugewonnenen Anschauungen fich in seinem Gemuth ju vollendeten Bilbern fryftallifirte. Borläufig war feine Berftimmung ju groß. "Aus Stalien, bem formreichen, mar ich in bas gestaltlofe Deutschland gurudgewiesen, heitern Simmel mit einem buftern zu vertauschen; bie Freunde, ftatt mich zu troften und wieder an fich ju ziehn, brachten mich zur Berzweiflung." "Ich bin hier faft gang allein. Jedermann findet feine Convenieng, fich zu ifoliren,

<sup>\*)</sup> Rach der Lecture der italienischen Reise schreibt Tied an Solger: "Ift es Ihnen nicht ausgefallen, wie dieses herrliche Gemuth eigentlich aus Ueberdruß sich einseitig in das Alterthum wirft und recht vorsäplich nicht rechts und nicht links sieht?.. Und wahrlich doch nur, weil alles in ihm, wie in einem Dichter so leicht, noch nicht die höchste Reise und Ruhe erlangt hatte, weil seine Ungeduld eine Außenwelt suchte und nur das geträumte Alterthum ihm als die gesuchte Birklichseit erschien... Er vergißt um so mehr, daß unsere reine Sehnsucht nach dem Untergegangenen, wo keine Gegenwart uns mehr storen kann, diese Reliquien und Fragmente verklärt und in jene reine Region der Kunst hinüberzieht."—
Somidt, d. Alt. Geich. 4. Aust. 1. Ed.

und mir geht es nun gar wie bem Epimenibes nach feinem Erwachen." - Er war ein anderer geworden, er hatte einen Standpunkt in feiner Bilbung gewonnen, auf ben ihm in ber bamaligen Umgebung feiner folgen konnte. Niemand verftand feine Sprache, wenn er bie Belt ber neuen Anschauungen, die in feinem Innern lebendig war, mit Entzuden fcbilberte, und seine Sehnsucht nach bem Berlornen, seine Rlagen ichienen zu beleidigen. Durch folche Erfahrungen wurde er babin gebracht, an fich zu halten und fein Inneres zu verschließen, um fich bie Rlarbeit feiner Unficht nicht truben zu laffen. Geiner Empfänglichkeit und Reigbarfeit bewußt, verschloß er fich gegen bas, was seiner Ratur nicht gemäß war. Es fonnte nicht ausbleiben, daß er in diefer abgemeffenen Saltung vielen kalt und felbstfüchtig erschien, und bag namentlich bie frubern Freunde fich verlett fühlten. Seine Verstimmung hatte aber noch einen ernftern Grund. "Schon 1785 hatte bie Balsbandgeschichte einen unaussprechlichen Eindruck auf mich gemacht. In dem unsittlichen Stadt=. Bof- und Staatsabgrunde, ber fich bier eröffnete, erschienen mir bie greulichften Folgen, gefpenfterhaft, beren Erscheinung ich geraume Beit nicht los werben fonnte; wobei ich mich fo feltsam benahm, daß Freunde, unter benen ich mich eben aufhielt, als bie erfte Nachricht zu uns gelangte; mir nur fpat, als die Revolution langft ausgebrochen mar, geftanben, bag ich ihnen bamals wie mahnfinnig vorgetommen fei. Einem thatigen productiven Geift wird man es jugute halten, wenn ihn ber Umfturg alles Borhandenen ichreckt, ohne bag bie mintefte Uhnung ju ihm fprache. mas Befferes, ja nur Anderes baraus erfolgen folle. - Nach meiner Rudfunft aus Italien, wo ich mich ju größerer Bestimmtheit und Reinheit in allen Runftfächern auszubilden gesucht hatte, unbefümmert, was während ber Beit in Deutschland vorgegangen, fand ich neuere Dicterwerte in großem Unfeben, bie mich außerft anwiderten: Beinfe's Arbinghellv und Schiller's Rauber. Jener mar mir verhaßt, weil er Sinnlich. feit und abstruse Denkweisen burch bildende Runft zu veredeln und aufzuftusen unternahm, dieser, weil ein fraftvolles aber unreifes Talent gerate bie ethischen und theatralischen Paraboren, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenben Strome über bas Baterland ausgegoffen hatte. Beiben Mannern von Talent verargte ich nicht, was fie unternommen und geleiftet: benn ber Menich fann fich nicht versagen, nach feiner Art wirfen zu wollen. Das Rumoren aber, bas im Baterland baburch erregt, ber Beifall, ber fenen wunberlichen Ausgeburten allgemein, fo von wilben Studenten als von ber gebildeten hoftame gezollt marb, ter erichredte mich, benn ich glaubte all mein Bemuben völlig verloren zu febn, bie Art und Beife, wie ich mich gebilbet hatte, schien mir beseitigt und gelahmt. Die Betrachtung ber bilbenben Runft, die Ausubung ber Dicht.

funft hatte ich gern völlig aufgegeben, wenn es möglich gewesen ware; benn wo war eine Aussicht, jene Productionen von genialem Werth und wilber Form zu überbieten? Man bente fich meinen Buftand! Die reinften Anschauungen suchte ich zu nahren und mitzutheilen, und nun fant ich mich zwischen Ardinghello und Frang Moor eingeklemmt." — Und wohl hatte fein Disbehagen auch barin einen gerechten Grund, bag - was und beute unglaublich erscheint - bie neue Ausgabe feiner Werte (1787-90), die mehrere feiner iconften Schöpfungen enthielt, nur ungenugenben Anklang fanb.\*) - Es war aber nicht blos bie ibeale Richtung Italiens, was ben Wiberfpruch gegen feine bisherigen gefelligen Rreife Bothe batte in Rom gelernt, bas Sinnliche auf antife Beise zu genießen und darzustellen, nicht mehr im Farbenreiz der Empfindung, sondern in plastischer Nacktheit. Es war natürlich, daß er mit Frau von Stein fich nicht mehr verstand, auch wenn nicht ein außeres Berhaltniß hinzugekommen mare, bas ben Bruch unvermeiblich machte. Bald nach seiner Ruckfehr übergab Christiane Bulpins eine Bittschrift für ihren Bruber, ben befannten Romanschreiber. \*\*) Diefe Unterrebung führte zu einem Berhaltniß, Gothe nahm bas muntere Geschöpf, bas ibn an die italienische Sinnlichkeit erinnerte, in sein Haus 13. Juli 1788 und fie beschentte ihn zu Beihnachten 1789 mit einem Anaben. Beimar war an vielerlei gewöhnt, die Deffentlichkeit folder Berhaltniffe wie bas zwischen Gothe und Frau von Stein gab feinen Anftog, ebenfo wenig bie Jagd auf "Misels," wie fie privatim aber boch laut genug von bem gesammten hof betrieben wurde. Aber biesmal fandalifirte sich die Refibeng der beutschen Literatur, und bie gute Gesellschaft, "bie zu bem Kleinften Gedicht feine Gelegenheit gibt ",-fing an gegen ben Dichter fprobe ju fein, ber aus bem Umgang mit Chriftiane, verbunden mit ben Erinnerungen ber italienischen Reife, jene munberbar iconen Elegien ichopfte. welche bie außerfte Grenze antifer Sinnlichfeit erreichen. Gothe felbft machte die richtige Bemerkung, daß die antife Form ben Stoff abele, in ' modernen Stangen murbe fich ber Inhalt verrucht ausnehmen. Auch mit

<sup>\*)</sup> Die neue Ausgabe enthielt: Bb. 1. Zueignung; Berther. Bb. 2. Gop, bie Mitschuldigen. Bb. 3. Jphigenie, Clavigo, Geschwister. Bb. 4. Stella, Triumph ber Empfindsamkeit, Bögel (1787). Bb. 5. Eg mont, Claubine, Erwin (1788). Bb. 8. Die Puppenspiele und Satiren, Künstlere Erbenwallen, Die Geheimnisse (1789). Bb. 6. Tasso, Lila. Bb. 7. Faust, Jery und Bately, Scherz, List und Rache (1790).

<sup>&</sup>quot;) Geb. 1763 ju Beimar, ftarb 1827, schon seit 1782 Mitarbeiter an Reicharb's Bibliothet ber Romane. Gothe verschaffte ihm später — nachdem er vorher gesucht, ihn bei Jacobi als hauslehrer unterzubringen — eine Stelle bei ber Bibliothet. Sein Rinaldo Rinaldini, ber Bater aller Rauberromane, erschien 1799.

ber Detamorphofe ber Bflangen unterhielt er bie neue Geliebte, und bas befannte Bebicht, in welchem fich wiffenschaftliche Erörterungen und warme Liebesbeziehungen finnig burchflechten, ift an fie gerichtet; ob fie viel bavon verstanden hat, ift freilich die Frage. In neuerer Zeit hat man bas Andenken biefer Frau, über die fich Gothe in manchem feiner Gedichte marmer und inniger ausspricht als über irgenbeins feiner frühern Berhältniffe, gegen bas Beugniß aller Mitlebenden ju verherrlichen gefucht; nur muß man nicht vergeffen, bag Gothe eine fouverane Ratur war, bag er in ben Personen, benen er ben Stempel feines Beiftes aufprägte, mehr bie Bebilbe seiner Einbildungstraft fab als bie Birflich. Im fpatern Alter foll er einmal gedußert haben, Chriftiane fei nun schon so lange Sahre um ihn und boch merte man es ihr nicht an, aber gerade bas gefalle ihm an ihr: bies Bort bat wenigstens bie Babrbeit eines Mothus. Frau von Stein, die ihn schon lange mit ihrer eiferfuchtigen Stimmung gequalt, braufte im Dai 1789 leibenschaftlich auf, in seinem Born machte er fie auf die schädlichen Wirkungen des ftarken Raffee aufmerkfam, dem fie trop feiner Warnung ju febr ergeben fei. Es war bas erfte Berhaltniß, bas nicht fanft geloft, fonbern mit rauber Sand zerriffen wurde. Die Bosheit, mit ber fie fich lange Jahre barauf über ihren alten Freund und bessen "Maitresse" äußerte, zeigt boch, baß wenn er Sphigenie und Leonore nach ihr modelte, er mehr in fie bineinals aus ihr herausgelesen bat. Das aufreibenbe und boch im gangen unsittliche Berhaltniß konnte nicht fortbauern, aber man muß auch barauf achten, wie sich Gothe in jenem Brief über Christiane ausspricht: "Belch ein Berhaltniß ist es? Wer wird baburch verfürzt? wer macht Anspruch an bie Empfindungen, bie ich bem armen Geschöpf gonne? wer an bie Stunden, die ich mit ihr zubringe? . . . . hilf mir felbst daß das Berhältniß, das dir so zuwider ist, nicht ausarte, sondern stehen bleibe wie es fteht. Sieh die Sache aus einem natürlichen Gefichtspunfte an u. f. w." - Wenn man nun immer boren muß, bag Gothe fic an Friederife, an Lili u. f. w. nicht binben fonnte weil die Große seiner Bestimmung ihn fortriß, so wirb man burch biesen Ausgang boch überrascht.

Auf Gothe's schonem, ebelm und glücklichem Leben liegt boch ein Schatten. Rie ist ein Dichter so vielseitig und so warm geliebt worden; wer irgendeinmal mit ihm in Berührung gekommen, hat diesen Augenblick als das heiligthum seines Lebens gehegt. Er wußte sich jeden Menschen auf seine Beise zu idealisiren, und jeder fühlte sich gehoben in diesem Bilde; aber dann schaltete er mit künstlerischer Souveranetat mit der Persönlichkeit, und wo ihm eine fremdartige Seite ihres Wesens aufzigng, warf er sie zu den Todten. Er hat andern viel Schmerzen berei-

tet, ohne es felber ju empfinden, benn fie waren fur ihn nur in jenem Bilbe ba. wie eine Dichtergestalt, beren man nicht mehr gebenkt, wenn fie ihren Plat ausgefüllt hat. Aber fo groß war die bamonische Dacht feines Wefens, bag fo mancher bie Erregung eines Augenblicks nicht für zu theuer erkauft hielt, auch wenn er feine gange Seele bafür bingab. Diese bamonische Gewalt seines Wefens hat ber Dichter mit einem gewiffen Schmerz empfunden. Geben wir der Reibe nach seine Dichtungen burch, fo finden wir überall lebensfraftige, jedem Befühl jugangliche und baber bestimmbare Menschen, benen alles in Liebe entgegenfliegt, benen aber im enticheibenben Augenblid ber Lebensnerv ihrer Beziehungen abgeidnitten wirb, fobag fie entweber bas Schidfal geliebter Wefen ober bas eigene Schickfal untergraben. Bon jener Seite find Beiglingen, Clavigo, Fernando und Fauft, von diefer Werther, Egmont und Taffo reuige Selbstbekenntniffe. Man muß aber behutsam zu Werke geben, wenn man aus feinen poetischen Geftalten einen Rudichluß auf ben Charafter bes Dichters macht. In Gothe's Natur lagen zwei verschiebene Momente; einerseits Rulle bes Gemuthe, schnelle Singabe und leichte Erregbarteit ber Bhantafie: auf ber andern ein flarer und geordneter Berftand, energifch genug, im entscheibenben Augenblid über bas Befühl Berr zu werben und ben Willen zu bestimmen. Run hat er in jedem feiner größern Berte biefe Seiten feines Charafters an zwei verschiedene Personen vertheilt: fo Werther und Albert, Clavigo und Carlod, Fauft und Dephiftopheled-Bagner, Taffo und Antonio, Egmont und Oranien, Meifter und Berner-Sarno. Ueberall auf ber einen Geite bas ercentrifche Gefühl, auf ber anbern ber nüchterne Berftanb. Inbem biefe beiben entgegengefesten Eigenschaften, Die burch ihre harmonische Bereinigung in Bothe's Leben eine fo bezaubernbe Erscheinung bervorriefen, in bem Gedicht fich trennten, wurden die poetischen Charaftere fehr benachtheiligt. Gothe bemerkt einmal von Taffo und Antonio, bag biefe beiben Manner fich barum feindlich gegenüberstanden, weil die Natur in ihnen zwei Eigenschaften, die eigentlich zusammengehörten, getrennt bat. In ber Wirklichkeit war Gothe sowol Tasso als Antonio, sowol Clavigo als Carlos, sowol Faust als Mephistopheles. Clavigo und die Andern erfcheinen als Schwächlinge, einem kalten, überlegenen Willen unterworfen, und Antonio, Carlos, Mephistopheles stehen bem Leben blos fritisch gegenüber, fie behanbeln bie Leibenschaft pathologisch, fie haben an bem Bochften bes Lebens teinen Theil. In bem Dichter felbst erganzten fich bie Gegenfate gu einer harmonischen Erscheinung, und weil er fich felbst nicht als Schwächling erfchien, konnte er unerträglich geworbene Berhaltniffe, benen jene feig entfloben, mit einer gewiffen Wurde lofen. Freilich begegnet und juweilen diese Trennung der Charaktermomente auch in seinem Leben. Zuwei

len mar er zuerft nur ber leibenschaftlich erregte Befühlsichmarmer, bann ber falt reflectirende Berftanbesmenfc, wie man bas in ben verfchiebenen Liebesverhaltniffen in Dichtung und Wahrheit herausfühlt. - Benn berjenige glucklich zu rennen ift, bem bas Leben und feine Genuffe in reichfter Rulle guftromen, ber ihnen Befundheit, Lebensmuth, Beift und Bemuth entgegenbringt, fo werben wir wenige Sterbliche finden, beren Glud bem Blud Bothe's an bie Seite zu ftellen mare. Wollen wir ferner benjenigen glücklich nennen, bem bas Leiben fo weit erspart ift, als es Sterblichen überhaupt erfpart werben tann, fo ericeint Bothe auch in biefer Beziehung beneibenswerth, benn er hatte bie Babe, alles, mas ibn schmerzte, ftorte und verwirrte, augenblidlich abzuschütteln: unbefriedigte Leibenschaft, Scham, Reue; bas Berhaltnig, bas ihm läftig murbe, warf er von fich und augenblidlich mar es in feinem Bedachtniß ausgelofcbt. Dit Barme tam er ben taufenb Bergen, bie fich feurig an ihn brangten. entgegen und bichtete fich aus ihnen bas Bilb, beffen feine Stimmung bedurfte; hatte er es genoffen, fo jog er fich fremd jurud, und feine bittere Nachwirfung blieb in seiner Seele. Wenn Resignation, auf Diefe Beife verftanden, die hochfte Beisheit ift, fo mar Gothe der weifefte aller Sterblichen. — Aber biefes Blud mar nicht einmal bas bochfte, bas bem Dichter felbft vorschwebte. Das hochfte Glud, bas wir und vorftellen. befteht in ber Folgerichtigfeit bes gefammten Lebens, in bem Gefühl, bas Bochfte, mas bie Natur gewollt, geleiftet ju haben. Die mahre Uebereinftimmung bes Menschen mit fich selbst gebt nur aus ber Uebereinstimmung mit ber fittlichen Substang bervor, ber er angehort. Ber in ber einzelnen Erregung bas Blud fucht, wird bem Zufall unterthan. Riemand wird ohne Rührung im Taffo, diefem feltfamen Gebicht ohne Tenbeng ohne Schluß, die tiefempfundene Schilderung ber bamonischen Dacht lefen, bie bas viele Gute biefer Erbe, bas bestimmt war, fich zu treffen, auseinander zieht: "Es reift fich los, mas erft fich und ergab, wir laffen Los. was wir begierig faßten; es gibt ein Glud, allein wir fennen's nicht, wir fennen's wohl, und wiffen's nicht ju ichagen."

"Wen Gott lieb hat, sagt ber Dichter im Got, bem gibt er ein gutes Beib." Diese Gunft haben bie Götter ihrem Liebling versagt, weil er sie verscherzte. Wie reizend die Novellen sind, in benen der Dichter seine Liebe zu Friederike, zu Lotte, zu Lili schilbert, es fehlt ihnen ber Schluß, gerade wie seinen größern Dichtungen. Faust reißt sich von Gretchen los, weil er sich dem Bosen verpflichtet, nirgend Genüge zu sinden; ohne dieses Bündniß handelte der Dichter wie Faust. Die Alten lehrten, der zu Glückliche muffe den Neid der Götter versöhnen, indem er dem köstlichsten Gut entsagte; es ist, als ob ein dunkler Instinct den Dichter, der das Gefühl der Liebe kannte wie kein anderer, so zu

handeln gelehrt. Rach seinem Beispiel bat man die Doctrin ersonnen. es zieme bem Genius nicht, sich an ein endliches Gefühl zu verpfänden; Gothe hat nicht fo gefühlt, er mußte, mas er entbehrte. - Aber er wollte die Welt objectiv feben, wie fie nach feiner - irrigen - Meinung wirt lich war; Die Welt ber "Mitschuldigen": benn in biesem leichtfinnigen Jugendwerk liegt boch icon ber Grundton feiner fpatern Dichtungen. fühlte, daß die Welt trop aller Widersprüche und Frrungen boch icon war; baber fein haß gegen die Idealisten, die es leugneten. Er war mit ihnen vom gleichen Standpunkt ausgegangen, die Glut und Innigkeit seines Gefühls und bas Streben nach einem Ibeal hatten ihn mit berjelben Sehnsucht nach einer Religion erfüllt. Aber Gothe faßte bie Dacht und Schönheit ber Natur, beren Grundaccorb er in feiner eigenen Seele wieberfand, mit ben Ginnen und mit bem Bergen auf; fie in ihrer Reinheit zu empfangen, mar die Gehnsucht seines Bergens, ihr unbedingt und gläubig fich hinzugeben, bas Ideal feiner Poeffe. Für Jacobi und feine Freunde bagegen mar bas einzig wirklich Eriftirende, an bas fie glaubten, Die Fulle ihrer eigenen Empfindung. Diefer mußte bie Welt fich fugen, nach diefer wurde bas Chriftenthum gemodelt, mahrend Bothe als feine Aufgabe begriff, ben Ungeftum bes Bergens ju bemuthigen, ihn bem Befet ber Wirklichkeit ju .unterwerfen. Go murbe Spinoza fein Prophet. "Mein Butrauen auf Spinoza rubte auf ber friedlichen Wirfung, bie er Dente man aber nicht, daß ich feine Schriften in mir bervorbrachte. batte unterschreiben und mich bagu buchstäblich befennen mogen. daß niemand ben andern verfteht, bag feiner bei benfelben Worten daffelbe was ber andere benft, hatte ich ichon allzu beutlich eingesehen, und man wird dem Berfaffer von Werther und Fauft wol zutrauen, daß er von folden Misverftandniffen tief burchbrungen nicht felbst ben Dunkel gebegt, einen Mann vollfommen zu verfteben, der als Schuler von Descartes durch mathematische und rabbinische Cultur sich zu dem Gipfel bes Denkens herangehoben; ber bis auf ben heutigen Tag noch bas Ziel aller speculativen Bemühungen zu sein scheint. — Die alles ausgleichenbe Rube Spinoza's contraftirte mit meinem alles umfangenden Streben, seine mathematische Dethobe mar bas Wiberspiel meiner poetischen Sinned und Darftellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, bie man fittlichen Gegenständen nicht angemeffen finden wollte, machte mich zu seinem leibenschaftlichsten Berehrer." "Nachbem ich mich in aller Welt um ein Bilbungemittel meines wunderlichen Wefens vergebens umgefeben hatte, gerieth ich endlich an die Ethik dieses Mannes. Bas ich mir aus dem Wert mag herausgelesen, mas in daffelbe hineingelesen haben, bavon wußte ich teine Rechenschaft zu geben, genug ich fand bier eine Beruhigung meiner Leibenschaften, es schien fich mir eine große und freie Aussicht über bie finnliche und fittliche Welt aufzuthun. Bas mich aber befonders an ihn feffelte, mar bie grengenlofe Uneigennütigfeit, bie aus jebem Sape hervorleuchtet. Jenes wunderliche Bort: Ber Gott recht liebt, darf nicht verlangen, daß Gott ihn wieder liebe, mit allen ben Borberfagen, worauf es ruht, mit allen ben Folgen; bie baraus entspringen, erfüllte mein ganges Nachbenten. Uneigennütig ju fein in allem, am uneigennützigsten in Liebe und Freundschaft, mar meine bochfte Luft, meine Marime, meine Ausübung, sobaß jenes freche spatere Bort: Wenn ich bich liebe, was geht's bich an? mir recht aus bem Gerzen gesprochen ift." - "Unser physisches sowol als geselliges Leben, Sitten, Gewohnheiten, Weltflugheit, Philosophie, Religion, ja fo manches jufällige Greigniß, alles ruft une ju: bag wir entfagen follen. manches was une innerlich eigenft angehört, follen wir nicht nach außen hervorbilden; was wir von außen zu Erganzung unsers Befens bedürfen, wird und entzogen, bagegen aber vieles aufgebrungen, bas uns fo fremb als laftig ift. Man beraubt une bes mubfam Erworbenen, bes freundlich Geftatteten, und ehe wir hierüber recht ins Rlare find, finden wir und genothigt, unfere Perfonlichfeit erft ftudweis und bann vollig aufzu-Diese schwere Aufgabe ju lofen, hat bie Natur ben Menschen mit reichlicher Rraft, Thatigfeit und Bahigfeit ausgestattet. Besonbers aber kommt ihm ber Leichtfinn zur Sulfe, ber ihm unzerftörlich verlieben ift. hierdurch wird er fahig, bem Einzelnen in jedem Augenblide zu entfagen, wenn er nur im nachsten Moment nach etwas Neuem greifen barf; und fo ftellen wir und unbewußt unfer ganges Leben wieder ber. Bir feten eine Leibenschaft an die Stelle ber andern; Beschäftigungen, Reigungen, Liebhabereien, Stedenpferbe, alles probiren wir burch, um zulest auszurufen, daß alles eitel fei. Rur wenige Menschen gibt es, bie folde unerträgliche Empfindungen vorausahnen, und um allen partiellen Refignationen auszuweichen, fich ein für allemal im gangen refigniren. überzeugen fich von dem Ewigen, Nothwendigen, Gesehlichen, und fuchen fich folde Begriffe zu bilben, welche unverwüftlich find, ja durch bie Betrachtung bes Berganglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt Weil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, fo werben folde Versonen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gott- und weltlofe; ja man weiß nicht, was man ihnen alles für horner und Rlauen anbichten foll." - Die Refignation, bie fich liebevoll ber Welt anschmiegt, hat einen schönen und frommen Rlang, der und namentlich in einem weiblichen Gemuth unendlich rührt, und bei bem wir vergeffen, bag in bem Beift noch eine andere Rraft liegt als die hingebung der Natur. Allein fie ist nicht die höchste Weisheit des Lebens. Warum foll ein gesunder Mensch mit bellem Ropf und fraftigem Willen entsagen? warum

foll er nicht lieber mit kuhnem Entschluß bas, was ber Geift ihm zeigt, au erwerben suchen? Bor absurben Bunfchen wird ihn die beffere Ginficht bewahren, denn nach bem Monbe zu greifen, fällt nur bem Rinbe ein, bas von bem Raum noch feinen Begriff hat. Bedenflich ift vor allen Dingen, wenn von bem bochften Genius einem gangen Bolf bie Refignation als lettes Resultat ber Beisheit verfundet wird. Wir haben und in biefer Tugend lange genug geubt, um zu begreifen, baß es eine faliche Tugend ift; eine ebenso faliche Tugend, ale jener fnabenhafte Titanismus Rauft's, ber nach bem Monde griff, obgleich er fein Rind mehr war. Jene Philosophie mar nur ein Ausfluß aus Gothe's inbivibueller Natur, welche aller Tragit entfloh, welche ben unauflösbaren Gegenfat nicht begriff und ben Schmerz für einen Bahn hielt. Für feine Berfon ift es Bothe gelungen, was ihn qualte, in einem Gebicht von fich abguschütteln und bann frei fortzuleben, als habe er feine Bergangenheit. Eine bobere Dichtkunft ift es aber, bie und lehrt, bas Tragische zu ertragen, bie Erfdutterung, ben Rampf, ja bie Berftorung nicht zu icheuen, um uns geltend zu machen. Die wahre Religion lehrt uns nicht Entfagung, fonbern Rampf und Schmerz, weil bas Leben nicht ein glanzenbes Spiel, sondern eine ernfthafte Beschäftigung ift, in der feine echte That und feine Sunde verloren geht; und wie febr wir es Gothe banten muffen, bag er uns aus ber pietistischen Berkummerung, aus ber Lazarethluft jener fieberhaften Gelbftqualerei gerettet und und ben flaren griechischen Simmel gezeigt hat: diefer traumerisch schone himmel ift boch nicht ber Wohnplat unferer Götter.

Wenn aber ber Spinozismus für bas Leben bas richtige Princip nicht finden konnte, fo verbankt ihm bie Wiffenschaft einen freiern Blid. -"Die Birflichfeit mit ihren Schranken umlagert ber gebundene Beift!" fo empfand bie ibealistische Philosophie und Dichtung, und nicht mit Unrecht, ba ihr in ber bamaligen Naturwissenschaft ber robe Atomismus entgegentrat. Ausschließlich an mathematischen Formeln geschult, begriff bie Physik bas Leben nicht anders, als indem fie es anatomisch und chemisch gerfette, b. h. es tobtete. Der Inhalt ber Biffenschaft mar ber Tob. Dichter, in bem ein tieferes Naturgefühl lebte, mußte fich zu bem Berfuch getrieben fühlen, auf eigene Sand fich bas Leben ber Natur zu verfinn-Am fraftigften entwidelte fich biefer Drang bei Gothe; er war bie Geele feines Rauft, er athmete in all feinen Liebern, vom Sifcher und Erlednig bis zu ben philosophischen Renien, und überall enthüllte fich bem flaren Auge bes Dichters ber Mafrofosmos, por welchem Fauft ichaubernd gurudbebte, in bem Werther nur ein ewig gebarenbes, ewig wieberfauenbes Ungeheuer fab, in feiner leuchtenben Göttergeftalt. Fauft, ber vor dem großen Geist schwindlig wurde, suchte ber Dichter

bas Unendliche zu erreichen, indem er in bas Endliche nach allen Seiten ein brang. Seine phyfifalifchen Stubien waren in feiner dichterischen Anlage ebenso nothwendig bedingt als sein Studium der bildenden Runft. war ibm ein inneres Bedürfniß, fich in concreten Bilbern auszumalen, was ihm Spinoza angedeutet; benn bie Sbeen waren ihm nur infofern werth, ale er fie unmittelbar auf fein individuelles Leben anwenden und ju greifbarer Geftalt verarbeiten burfte. - Unmittelbar nach feiner Unfunft in Beimar hatte fich Gothe mit naturwissenschaftlichen Studien beschäftigt. Bunachst erregte bie Botanit feine Aufmerksamkeit. zerriffenen Art ber Linne'schen Systematik, welche das Ungleichartigfte gewaltsam verbindet, wußte er nichts anzufangen. Alles bas Wandeln und Umwandeln im Pflanzen- und Thierreich beunruhigte ihn, und er suchte nach einem Faben in diesem Labyrinth von Gestalten, nach bem Sdeal, auf welches er bas Blumengewühl jurudführen, aus welchem heraus er jeben einzelnen Fall erklaren konne. Go entstand in ihm bie Ibee ber Urpflanze, die er nach Stalien mitnahm und die ihn bort neben feinen funftlerischen Studien am meisten beschäftigte. "Die Urpflanze, fcbreibt er an Berber nach feiner Rudfehr aus Sicilien, wird bas wunderlichfte Befchopf von ber Welt, um welches mich bie Natur felbft beneiden foll. Mit biefem Mobell fann man alsbann Pflangen ins Unendliche erfinden, die, wenn fie auch nicht eriftiren, boch eriftiren konnten, und nicht etwa bichterifche Schatten und Scheine find, fonbern eine innerliche Bahrheit unt Nothwendigkeit haben. Daffelbe Befet wird fich auf alles übrige Lebendige anwenden laffen." - Die vermeintliche Entdedung wurde bei feiner Rudfehr nach Weimar mit ziemlicher Ralte aufgenommen. Auch der Berfuch, Die Metamorphofe der Pflangen zu erflaren, 1790, erregte mehr Berwunderung ale Beifall. Die scheinbar verschiedenartigften Organe, Die fich an dem Stengel einer einjährigen Blutenpflange vorfinden, find ale eine Bermandlung bes Blatts anzusehen, bas fich in ben Rotyledonen, ben Stengelblattern, bem Relch, ben Staubwerfzeugen, bem Briffel und ben Früchten verwirklicht. Richt ungeschickt, wenn auch für Gothe febr berlegend, mar der Ginfall eines romifden Freundes, Bothe babe in finnreich verstedter Beife Anleitung gegeben, wie man Arabesten zeichnen unt leicht vervielfältigen konnte, und die hoffnung eines anbern, ber Dichter werbe in der Weise Dvid's die Berwandlungen der Natur in poetischen Band in Band mit biefen Forschungen gingen feine Mythen verarbeiten. Untersuchungen über die Metamorphose ber Thiere. Bon den Pflangen hatte er feine Aufmerksamkeit auf die Bermandlung ber Insetten gelenft, und die Betrachtung, daß bei Pflangen und Infelten baffelbe Organ ju verschiebenen Beiten in ben abweichenbften Geftalten auftritt, führte ibn bagu, auch bei ben hobern Thieren fich nach folden verstedten Berwandlungen ber Theile umzuschauen. Er ftellte an ben Naturforscher bie Forberung, perspectivisch richtig und bem Auge gefällig abzubilben, ber Runftler bagegen folle mit geiftigen Augen schauen und folche Urgegestalten vertorpern, wie ber Schopfer bes Pferbetopfe vom Parthenon, welches burch eine besondere Stellung ber Mugen, nach Bothe's Worten, fo übermachtig und geisterartig ausfieht, als wenn es gegen die Natur gebildet ware. "Und boch hat der Runftler eigentlich ein Urpferd geschaffen, mag er folches mit Augen gefehen ober im Beift gefaßt haben; uns wenigstens icheint es im Ginn ber hochften Poefie und Birklichkeit bargeftellt ju fein." - Beit umfangreicher maren feine Studien über bie Farbenlehre, ja fie haben einen großen Theil feines Lebens abforbirt. Begen bie Dichtfunft hatte ich ein eigenes Berhaltniß, bas blos prattifc war, indem ich einen Gegenstand, ber mich ergriff, ein Dufter, bas mich aufregte, einen Borganger, ber mich anzog, fo lange in meinem innern Ginn trug und hegte, bis baraus etwas entstanben mar, bas als mein angesehen werben mochte, und bas ich, nachbem ich es jahrelang im ftillen ausgebildet, endlich auf einmal gleichsam aus dem Stegreif auf bas Papier firirte. Da mir aber in Bezug auf die Technif nichts Brauchbares entgegenkam, indem ich manches Falsche zwar zu verabicheuen, bas Rechte aber nicht zu erkennen wußte, fo fuchte ich mir außerhalb ber Dichtfunft eine Stelle, auf welcher ich ju irgenbeiner Bergleichung gelangen und basjenige, mas mich in ber Nabe verwirrte, aus einer gemiffen Entfernung überfeben und beurtheilen tonnte. Diefen 3med gu erreichen, konnte ich mich nirgend beffer hinwenden als zur bilbenben Sch fühlte hierzu, wozu ich eigentlich feine Anlage hatte, einen weit größern Trieb als zu bemjenigen, was mir von Natur leicht und Defto mehr fab ich mich nach Gefeten und Regeln um; bequem war. ja ich achtete weit mehr auf bas Technische ber Malerei als auf bas Technische ber Dichtkunft: wie man benn burch Berftand und Ginsicht basjenige auszufullen fucht, mas bie Natur Ludenhaftes an uns gelaffen hat. Ueber Alles konnten mir bie Runftler, konnte ich mir und ihnen Rechenschaft ertheilen; fam es aber an bie Farbung, fo fchien alles bem Bufall überlaffen ju fein, bem Bufall, ber burch einen gewiffen Befchmad, einen Geschmad, der durch Gewohnheit, eine Gewohnheit, die durch Borurtheil, ein Borurtheil, bas burch Eigenheiten bes Runftlers, bes Renners, bes Liebhabers bestimmt wurde. Sobalb ich nach langer Unterbrechung endlich Duge fand, ben eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, fah ich ein, daß man ben Farben als phyfischen Erscheinungen erft von ber Seite ber Ratur beitommen muffe, wenn man in Abficht auf Runft etwas über fie gewinnen wolle." - Ploglich glaubte er mahrzunehmen, bag bas Grundprincip Newton's auf einem Frethum beruhe; dag bie Farbe nicht

eine Berfetung bes Lichts fei, sonbern aus einer Einwirkung bes Lichts auf bas Trube und Begrengte erft entftanbe. "Will bas Licht fich bem Trübften entwinden, fo wird es glübend Roth entzunden. Steht por bem Finftern mildig Grau, bie Sonne bescheint's, ba wird es Blau" u. f. w. -Er theilte feine vermeintliche Entbedung Freunden und Bekannten mit, er fand bei Schelling, Forster, bei Philologen, Juriften und Dichtern lebhaften Anklang, aber fein Physiter trat auf feine Seite. "Ein entschiebenes Aperçu ift wie eine inoculirte Rrantheit; man wird fie nicht eber los, bis fie durchgefampft ift." Leiber hat die Rrantheit bei Gothe übermäßig lange gewährt. Dit unabläffigem Gifer hat er bis an bas Ente feines Lebens getrachtet, Newton zu widerlegen und feine eigene Anficht burch immer neue Experimente zu bethätigen. Eine unendliche Menge Beift und Scharffinn hat er baran verschwenbet, und alles vergebens, benn feine Theorie war falfch. Dem Dichter mußte bie mathematische Methode, burch welche man der Natur Gewalt anthut, um fie zu regelmäßigen Erscheinungen zu zwingen, zuwider fein; er wollte die Natur frei gewähren laffen, überzeugt, daß fie auf der Folter bes Forichers ftumm bleibt, aber er vergaß, daß bie anscheinend einfachften Naturerscheinungen bie complicirteften find, am wenigsten geeignet, ein bestimmtes Befet bervortreten zu laffen. - Bothe's einzelne Naturftubien fanben mit bem Princip feines Lebens und feiner Dichtung im engsten Bufammenhang: bas Bufallige von ben Erfcheinungen abzustreifen, um bas Sinnliche in bas Gebiet bes Geiftes aufzunehmen und bie gange Ratur mit ewigem Leben zu erfüllen. "Se mehr wir bie einzelnen Dinge ertennen, fagt Spinoga, befto mehr erfennen wir Bott, und mit ftets erhöhter Ueber zeugung muffen wir auch jest noch benen, welche bie Wiffenschaft bes Ewigen suchen, gurufen: Rommet ber gur Physit und erkennet bas "Bas mar' ein Gott, ber nur von außen ftiege, im Rreis bas All am Finger laufen ließe! 3hm giemt's, bie Welt im Innern gu bewegen, Natur in fich, fich in Natur zu begen, sodaß, was in ihm lebt und webt und ift, nie feine Rraft, nie feinen Beift vermißt." -

Herber, dem Göthe durch seine italienischen Anschauungen und Stwdien um so viel näher gerückt war, als er sich von Lavater und Jacobi entfernt hatte, unternahm gleich nach Göthe's Rücksehr August 1788 seinerseits eine Reise nach Jtalien, wo er mit Göthe's neugewonnenen Freunden Morit und Meyer in nähere Berbindung kam. Gleichzeitig ging die Herzogin Amalie dahin ab. Auf den Mann der Ideen machte Italien einen ganz andern Eindruck als auf das frische, unbefangene Auge des Dichters. "Rom erschlafft die Geister, wie man selbst an den meisten hiesigen Kunstlern sieht, vielmehr einen bloßen Gelehrten; es ist ein Gradmal des Alterthums, in welchem man sich gar zu balb an ruhige Träume

und an den lieben Müßiggang gewöhnt. Auf mich hat es nun zwar die Wirkung nicht, ba ich so leicht keinen Tag vorbeistreichen laffe, ohne mas gesehen ober mich um etwas bemubt zu haben; es bleibt indeffen auch für mich ein Grabmal, aus bem ich mich allmählich herauswünsche. fühlt fich barin wie in einer Tiefe, in ber man nicht viel weiter kommt, je mehr man mit Banben und Sugen ftrebt. Das Alterthum, ale Stubium betrachtet, ift unendlich an Tiefe und Weite. Die Raben, die fich aus Rom in alle Geschichte schlingen, find fo vielartig, und bie Mittel, fie ju verfolgen, werben bier fo erschwert, bag es beffer ift, ju guter Beit fie aus ben Sanden ju laffen und nur ben Anauel in feinem Gemuth ju Dhne baber eine erhebliche Frucht aus Stalien mitzubringen, fehrte er August 1789 nach Weimar gurud, wo er einen bringenden Ruf nach Gottingen erhielt. Gein Bunfch trieb ihn nach biefer Geite, aber er geborte zu wesentlich zum Rreise von Beimar, ale bag man ihn hatte gieben laffen. Spater bat er oft bereut, geblieben zu fein, benn feine Berbaltniffe verftimmten fich balb und feine Beziehungen zu Sobannes Müller, Sacobi und andern Gegnern ber transscendentalen Philosophie erfalteten fein Berhaltniß zu Gothe mehr und mehr. - Im Frubling 1790 fam auch die Bergogin Amalie aus Stalien gurud und Gothe reifte ihr Ende Marg bis Benedig entgegen, wo er bis in ben Dai mehrere Bochen angenehm burchlebte. Die Frucht biefes Aufenthalts waren bie venetianischen Epigramme, bie fpater in ben horen erschienen. ber frühern Begeisterung für Stalien ift nicht mehr bie Rebe, in ber Quftigfeit bes Tons liegt etwas Bittres und die heibnische Sinnlichfeit fieht juweilen verwildert aus. Der Dichter ift in bas norbifche Rlima gurud. gefehrt, fein Baterland ift ihm fremd geworden, die überall beroorbrechende Gefühlsweichheit ift ihm zuwider, ber immer bunfler werbende Horizont mit dem Ungewitter der Revolution macht ihm Grauen, für die Welt der Ibeen hat er noch tein Berftanbniß gewonnen, und fo flüchtet er mit einem gewissen Trot in biejenigen Stätten, die bem beutschen Idealismus am frembartigften find; er fucht bie Spelunten auf, verfehrt mit Bautlern, und Beltine, bie gierliche Lacerte, wird feine Muse. In biese Beit fallen auch die heftigsten Ausfälle gegen bas Chriftenthum. — Im Juni 1790 ging ber Bergog nach Schleffen, um bort ben Uebungen bes preufischen Felblagers beizuwohnen, und ließ Gothe nachkommen. Diesem waren militarifche Aufzüge ftete juwiber, er verargte bem Bergog, beffen wahrhaft vaterländische Motive er niemals gewürdigt hat, die Einmifcung in die Politit, und benutte bie Beit lediglich jur Erweiterung feiner wiffenschaftlichen Studien. Der Dichtfunft ftand er fern, fein Tros gegen bie Gefellichaft, die fich herausnahm über fein Leben zu urtheilen, ließ boch reine Stimmungen nicht auffommen. Dagegen fand er in Rant's Rritit ber Urtheilstraft Gefete, Die fein Inneres anregten und ibm bie Philosophie immer naber rudten. "hier fab ich meine bisparateften Beschäftigungen nebeneinander geftellt; Runft und Raturerzeugniffe, eine behandelt wie bas andere; afthetische und teleologische Urtheilstraft erleuch teten fich wechselsweise. Wenn auch meiner Borftellungsart nicht eben im mer bem Berfaffer fich zu fugen möglich werben konnte, wenn ich bier und ba etwas zu vermiffen ichien, fo waren boch bie großen Sauptgebanten bes Werts meinem bisherigen Schaffen, Thun und Denken gang analog; bas innere Leben ber Runft wie ber Natur, ihr beiberfeitiges Birfen von innen beraus war im Buche beutlich genug ausgesprochen. Mich freute, daß Dichtkunft und vergleichenbe Naturfunde fo nah miteinander ver wandt seien, indem beide sich berselben Urtheilstraft unterwerfen." -Es ging Gothe mit ben Buchern wie mit ben Menschen: er las mehr in fie hinein als aus ihnen beraus, und fo urtheilte ein Rantianer, als ihm Bothe feine Sbee auseinander feste: es fei freilich ein Analogon Ram tischer Borftellungsart, aber ein feltsames. Indeg mar bie Rritif ber Urtheilofraft in der That bas. Werk, in welchem die hochfte Blute ber beutschen Runft, die Bereinigung von Gubject und Object, von Ibee und Realität ihr Symbol finden follte, benn fie hatte die freischaffende Runft als die echte Sphare bes Beiftes bezeichnet. - Da man Gothe feine Beschäftigung bei ber Regierung jum großen Theil abgenommen, wurde ibm bie Leitung bes im Sahr 1791 gegrundeten hoftheaters übergeben. Dies gab ihm Gelegenheit, feine Anfichten über die frangofifche Revolution auf dem Theater auszusprechen. Die Balsbandgeschichte und bas Birten Caglioftro's, bas er fcon in Stalien aufmerkfam verfolgt, gab ibm ben Stoff jum Groß. Rophta 1791, eine beliebte Boffe veranlagte ibn ju ber Nachahmung der Bürgergeneral 1793, und in den Aufgeregten ftellte fich bie Berwirrung ber Gefinnungen breiter heraus. Stude nirgend Beifall fanden, ift begreiflich. Wenn ein hofmeifter burch bie Revolution verleitet wird, ju viel bie Zeitungen ju lefen, und bar über verfaumt, den gnabigen Junker auf bem Urm zu tragen, und wenn ein Bagabund bas Sakobinercoftum bazu benust, eine Schuffel faure Dild ju ftehlen, fo find bas zwar ichredliche Dinge, aber Gothe batte bie Bearbeitung folder Gujets boch lieber Rogebue überlaffen follen. -Gothe trat ber Revolution nicht mit einem pofitiven Glauben entgegen, ber Inhalt ber Ibeen, von benen fie ausging, war auch bet feinige; er glaubte nur nicht an die Rraft biefer Ideen. Es ging ihm mit ber Campagne in Frankreich wie mit ben frankfurter Processen, die ber Rnabe bei feinem Grofvater, dem Schöffen, ftubirte: er fab nur tleinliche Difen, bie nicht bes Aufhebens werth war, und unterwühlte Fundamente obne bie hoffnung eines Neubaus. — Da nun bie Entwickelung ber beutschen

Kunst, an beren Horizont bas Unwetter ber französischen Revolution bisber nur von ferne gegrout, unmittelbar von ihr ergriffen wird, ift es nöthig, die Ausmerksamkeit nach einer andern Seite hinzuwenden.

"Sie hiftorifer ichwarmen noch fur bie Briechen? Pachvolf maren Diefe Griechen, wie weiland polnische Confoderirte": fo fcrieb 1774 ber göttinger Professor Schlöger an seinen Schüler Johannes Müller. Un folche Worte muß man fich erinnern, um fich vor der falfchen Borftellung ju buten, es babe fich bamale in ber beutschen Literatur um nichts Underes gehandelt als um ichone Seelen und Titanen, um homer und Offian. Wenn in ben Mittelpunkten ber Literatur bas Geschichtliche, Rechtliche und Politische wenig beachtet wurde, so fand es auf ben Unis versitäten seine unausgesette Pflege; aber bie beiben Welten lagen vollig auseinander. Der vornehmfte Gis ber beutschen Belehrsamfeit mar bamale Göttingen. Reben Benne, ber burch feine geiftvollen, anregenden, wenn auch nicht immer correcten Bortrage fehr viel bagu beigetragen bat, ben Bellenismus jum bewegenden Princip ber beutschen Literatur ju machen, wirften bier Juriften, Biftorifer und Lehrer bes Staatsrechts in ansehnlicher Bahl. Unter ihnen hatte ben bebeutenben Ginfluß auf bas öffentliche Leben Schlözer, seit 1769 bis an seinen Tob 1809 bafelbst Projeffor. Er mar 1735 geboren und hatte 1755-59 ale Sauelehrer in Schweben, 1761 - 69 ale Professor in St. Petereburg gelebt, nach bamaligen Begriffen ein weit gereifter Mann. Gine gefunde berbe Natur, burchaus ehrlich aber voller Leibenschaft, griff er mit einer Rubrigfeit ohne gleichen überall ein, wo es fich um ein allgemeines Entereffe banbelte, und war wegen seiner Rampfluft nicht blos bei ben Belehrten fonbern auch bei ben Potentaten gefürchtet. Im Lauf ber gangen beutschen Beschichte bat nie ein Journal so bedeutend gewirkt als seine Staate. angeigen 1783 - 93, wegen best unerschrockenen Freimuthe, mit web der er jede Thorheit, die fich sonft in ben Cabineten verstreckte, and Licht ber Deffentlichkeit jog. Weit entfernt von jedem Radicalismus war er sogar der aufgeklärten Despotie nicht abgeneigt, wenn fie nur wirklich jum Beften bes Bolfe vermaltet murbe; ale hinreichende Gegenwirkung gegen ben Diebrauch berfelben betrachtete er bie öffentlichen Befprechungen und pflegte zu fagen, bag Despotie und Ctatiftit fich nicht miteinander vertrugen. In feiner Form gefchmacklos bis zur Robeit, wußte er fich boch burch die Entschiedenheit seiner Sprache Beltung zu verschaffen. Seine Belehrsamkeit mar lange nicht so spstematisch ale z. B. bie

feines Collegen Putter, obgleich fie fich auf fehr feltene Renntniffe erftredte: fo mar er namentlich in ber norbischen Geschichte zu Saufe wie fein anderer feiner Zeitgenoffen. Aber er erfette biefen Mangel burch einen bivinatorischen Scharffinn und felbft ba, wo er burch feine Leiden schaftlichkeit fich zum Unrecht hinreißen ließ, machte er ben Ginbruck einer rechtlichen Gefinnung, weil er feine gange Natur einsette. Seine Bor stellung ber Universalbistorie 1772 weicht himmelweit von bem ab, mas man in Weimar glaubte und lehrte, aber fie enthalt boch große Blide in ben Busammenhang ber Geschichte, bie ber fpatern Beit zugute tam. -Neben Schlöger wirkte feit 1779 in Göttingen Spittler, eine viel feinere Natur, im Biffen und in ber Aritif viel vollständiger ausgeruftet als fein gefürchteter College. Er mar 1752 zu Stuttgart geboren und als Pastorsohn auf bem theologischen Stift zu Tübingen 1771 - 75 et jogen. Die Bilbung und ber Scharffinn best jungen Theologen batten auf Leffing, ben er 1777 besuchte, einen fehr gunftigen Ginbruck gemacht. wie fich benn auch wol bei feinem Geschichtschreiber jener Periode soviel vom Beift Leffing'fcher Rritit offenbart. 1782 fcbrieb er fein Lebrbuch ber Rirchengeschichte, welches auf einen fehr engen Raum gufammengebrangt, gegen die Sitte der Beit ohne allen Apparat und in der einfachften Form gefchrieben, ber echten Wiffenschaft eine neue Bafis gab. 1783 fchrieb er bie Geschichte Burtemberge und veredelte bamit bie bis berige Form ber Chronit zu einer echten Gulturgeschichte. Er ftellte an ben Geschichtschreiber die Forberung, nicht blos außerlich merkwürdige Thatfachen zu erzählen, fonbern bas hiftorische Leben bes Bolfe in Sitte und Recht als ein organisches Bange zu entwickeln. In bem fleinen Umfang einer Canbichaft, Die er aufs grundlichfte fannte, bat er biefe Anforberung felber aufe glanzenbfte befriedigt; bei feinem Entwurf ber europaifchen Staatengeschichte 1793 - 94 ift natürlich vieles nur Anregung, ob gleich auch biefes Buch fur bie echte Methobe ber Geschichtschreibung Bahn gebrochen hat. Es ift für bie einseitig afthetische Cultur ber Beriobe von 1790 - 1810 charafteriftisch, daß biefer bedeutende Mann, ber auch als Lehrer von bem größten Ginflug war, mit ber clafficen Literatur gar feine Berührung batte; fein Name wird in ben gablreichen Correspondenzen jener Beit faum ermahnt. Der claffifche Geschicht schreiber jener Beit mar Johannes Muller. \*) In biefem mertwurde

<sup>. \*)</sup> Die beiden Manner hatten einen ahnlichen Ausgang. Spittler mar eine ariftofratische Ratur; er fühlte fich jum vornehmen Leben berufen und betrachtete seine afademische Stellung nur als Uebergang. 1797 wurde er als Geheimrath nach Burtemberg berufen, blieb in diefer. Stellung, als die Regierung der vollsftändigsten Billtur verfiel, machte alle Bandlungen berfelben mit, ben Anschus

gen Mann findet fich so viel von ber Kraft und ber Schwäche bes Reitaltere im allgemeinen beisammen, bag fein Leben eine ausführliche Befprechung verbient. Dehr noch als alle feine Zeitgenoffen befag Muller ein Gemuth, in bem jebe große Bewegung ichnell nachzitterte; in einfachen Berhaltniffen, in ber Familienpietat, in ber Freundschaft treu, bingebend und ber größten Aufopferungen fähig, hatte er bei allen umfaffenbern Ibeen nicht die Rraft, bas einmal gewonnene Gefühl fo festzuhalten, baß es einem neuen ftartern Wiberftand geleiftet hatte. Daffelbe Reuer, mit bem er bie Ginbrude ber Natur, mit bem er große und fcone Buge in bem Buch ber Gefchichte auffaßte und barftellte, mit bem er fich jebem, ber ihm liebevoll entgegenkam, an bie Bruft marf, baffelbe Feuer erfaßte ihn bei jeber imponirenden Erscheinung und trieb ihn augenblicklich zur schrankenlosen Bergötterung. Wenn er schon in seiner Freundschaft fortwährend in die Stimmung leibenschaftlicher Liebe übergeht, fo hat feine Begeisterung für Friedrich ben Großen, dann für Napoleon etwas Ausschweifenbes. Befeffenes: fie unterhalten fich eine Stunde freundlich mit ihm und ziehen ihm baburch bie Ceele aus ber Bruft, er verliert ihnen gegenüber bas Urtheil und ben Willen. Go etwas begegnet ihm felbft minder bedeutenden Mannern gegenüber, wenn fie es einen Augenblid verftehn, burch eine Ibee ober auch nur burch ein Bilb ben Funten bes Enthufiasmus in seine Seele zu werfen. Nun fann es nicht fehlen, daß bei biefer Borichnelligfeit ber Empfindung häufig bie bitterften Enttäufchungen eintreten, und biefe wirfen bann wieber auf bie Stimmung ber Seele gurud. Wer ichnell in Enthufiasmus gerath, ift auch leicht geneigt zu verzweifeln, und am leichteften geschieht es, wenn man fich nie in der Dialettif geubt, fondern fich mit unbedingtem Glauben ben Thatfachen gefangen gegeben hat. Nach ber Schlacht bei Jena mar ihm nicht blod ber preußische Staat unrettbar verloren, sonbern er fah barin ben Finger Gottes, ben man leicht in jedem rohen Zufall herausfindet, wenn man felbft feinen ftarfen Willen bat. Dann überfommt ibn die Beif. fagung, er fühlt fich burch bas unmittelbare Eingreifen Gottes über bie gemeinen Urtheile ber Sterblichen entruct; und in ber That, feine Blide find zuweilen von einer wunderbaren Tiefe. Aber zu leicht verliert fich ber Prophet in leere Declamationen und wenn bann ein neuer Einbruck, eine neue angebliche Thatsache ihn überwältigt, so ift die frühere Stimmung vergeffen. Go mancher Stelle in seinen Briefen fehlt nur wenig,

an Rapoleon, die gewaltsame Aushebung der Berfassung, und stand zulest in Stuttgart fast so wie Müller in Kassel, nur daß seine stattliche Bersönlichkeit ihm die Demüthigungen ersparte, denen Müller ausgesest war. 1805 wurde er geadelt und starb Rätz 1810, ein Jahr nach Müller, der Staatsgeschäfte ebenso überdrüßig als dieser. Somidt, d. 2011. Gesch. 4. Aust. 1. Bb. 8

um fich ju einem schwungreichen Gebicht ju erheben, und babei fieht er mitunter richtig voraus, was fein anderer um ihn bemerft; aber es ift ein frember Beift, ber über ihn kommt und aus ihm weissagt: ber Beift ber großen alten Schriftsteller, die fein Gemuth und feine Ginbilbungs fraft erfüllen, bie aber fein Urtheil und feinen Willen nicht geftablt baben. Diese bunkeln Bifionen erhalten burch einen eigenthumlichen Biterfpruch feines Wefens noch eine feltsame aber anziehenbe Farbe. Enttäuschung bat ihm Distrauen gegen bie Stimme feines Innern ein geflößt, und wenn er fich bennoch jum Sprechen entschließt, fo empfindet man bie Bewalt, mit ber es ihn fortreißt, zugleich aber auch bas ichmers liche Borgefühl, daß ibm felbft bes Geficht nicht zugute tommt. felbe Widerspruch ift in feinem praftischen Leben. Sanguinisch und forg. Los bis jum Rindischen in allen irbischen Angelegenheiten, vertieft er fic zuweilen wieder in eine angstliche Berechnung; er benft mit Unruhe an ben nachsten Tag und beffen Beburfniffe, und ift nie mehr einem Rinte vergleichbar, ale wenn er mit anscheinenber Weltflugheit Plane fur bie weite Bufunft fcmiebet. Das Glud ober vielmehr feine Unschluffigfeit hatte ibm verfagt bas zu finden, mas allein ein dauerndes Beimatgefühl einflößt, und fo war er ein unfteter Wanderer burch aller herren Lander, burch alle Religionen, burch alle Bolfer, ja feine Phantafie fcmeifte por greifend von Rom bis an die Newa. Go beftig fich zuweilen ber Unwille reat, wenn man bei einem Mann von ber bochften Bilbung Lag für Tag empfindet, daß er niemals weiß was er will, julest, namentlich bei feinem ungludfeligen Ausgang, überwältigt boch bie Rubrung, freilich auch bie Ginficht, bag fur einen Mann bas fclimmfte Berberben Die Charafterichwäche ift. - Für einen tiefen Renner ber Beschichte liegt bas Misverständnig nahe, bas icharfere Urtheil über fo manche bantbare Partien ber Weltbegebenheiten muffe ihn auch befähigen, unmittelbar ine Wie fehr fich nicht blos Müller über fein ftaats Leben einzugreifen. mannisches Talent geirrt, sonbern auch Manner, die wohl wußten, mas es bamit auf fich habe, liegt auf ber Sand. Rie mar ein Mann weniger jum Politiker geeignet. Go laut er von ber frubeften Jugend an gegen, ben Reitgeift Beugniß ablegte, fo leicht wurde er von jeder Strömung mit fortgeriffen. Auch in feinem Urtheil, wo es fich um vergangene Dinge handelt, wird man oft burch die feltsamften Widerspruche befrembet. Jebe Thatsache hat verschiedene Seiten, und wenn man ihnen gegenüber nicht auf einem festen Standpunkt steht, so wird man bald burch bie eine, bald burch bie andere geblendet. In seinem Bemuth an ben engen Rreis feiner nachften Freunde, feiner Beimat, feiner Familientrabitionen gebannt, erftieg er burch seine wissenschaftlichen Forschungen eine Warte, die unendlich boch über das Gewühl der Parteien bingusragte.

zu vermitteln ift ihm nicht gelungen. Es waren bie beiben Pole feines Dentens und Empfindens, zwischen benen feine Seele in ben beftigften Schwingungen gitterte: beute hoffnungereich revolutionar, morgen ein verbitterter Unwalt alles Alten, weil es alt mar, beute ein Apoftel ber Freiheit und humanitat, morgen Chrift und Mpftifer; heute ein Beltburger in ber verwegensten Bebeutung, morgen nichts als treuberziger Gibgenoffe. Die Farbe tam niemals aus feiner Ginficht, fonbern aus feinem Gemuth und beffen unmittelbaren Beziehungen. Bei biefem fortwährenden Wechsel ber Stimmungen überfieht man leicht bas Echte und Bleibenbe in bemfelben; und boch ift es vorhanden: ja man tonnte aus feinen Briefen und Schriften, wenn man bie augenblicklichen Auswüchse entfernt, ein Lehrgebaube echter Staatsweisheit entwerfen. - Leiber ift bei weitem ber großte Theil feiner Arbeiten, die Ercerptensammlung aus allen Quellenschriftstellern ber Beltgeschichte, für ihn fruchtlos gewesen. Spätere haben viel baraus gelernt, nicht immer mit ber gebührenben Anerkennung ihres Lehrers. Biffen war ftaunenswerth und bei feinem Trieb, mit Bienenfleiß fortwährend neues Material zu sammeln, mar er nicht blos in ber Geschichte aller ganber und Bolfer ber erfte Belehrte feiner Beit, er umfaßte, und feineswegs als bloger Dilettant, bas Gefammtgebiet ber Literatur, und hatte aus allen Zweigen ber Staatswiffenschaft ein grundliches Stubium gemacht. Man glaubt zu traumen, wenn man ben unermeglichen Umfang feiner Lecturen und feiner Ercerpte verfolgt und babei ermagt, bag er fortwährend burch biplomatische Geschäfte, burch Gesellschaften, burch eine ausgebreitete Correspondeng, burch Reisen in feinen Arbeiten unterbrochen wurde. - Johannes Duller wurde am 3. Januar 1752 ju Schaffhaufen geboren. Seine Borfahren gehörten feit vielen Gefchlechtern jum Beamtenftanb bes Cantons, fein Bater mar Diofonus und Conrector zu Schaffhaufen. Noch ehe er lefen konnte, wußte er bie hauptbegebenheiten ber Schweizergeschichte. Sein Großvater mutterlicherfeits hatte jeden freien Augenblick auf das Abschreiben belvetischer Urfunden. Befete und Beidichtsbucher gewandt, er zeigte feine Sammlung biftorifcher Rupferstiche bem wißbegierigen Anaben, ergählte ihm die vorgestellten Geschichten, und balb war Johannes bei feinem bewundernswürdigen Gebachtniß im Stanbe, fie wieber vorzutragen. Bon feinen Schulkameraben seines schwachen Gesichts und feiner "zappelnben Lebhaftigkeit" wegen häufig verspottet, lernte er auf ber Schule nach ber bamaligen Sitte hauptfächlich lateinisch sprechen, zu Sause las er viel, meist bistorische Bucher, j. B. Bubner's biblifche hiftorien; fpater und mit größter Freude bie Bibel felbst; ben Orbis pictus, ben Raiser Octavianus u. a., bernach Beibegger's Acerra philologica; die Namen und Jahrzahlen aller Fürften ber vier Beltmonarchien fowie die aller Burgermeifter und Burgerpor-8\* ~

fteher von Schaffhausen mußte er auswendig, und fein Gebachtnig war ihm fo treu, daß er fie noch in ben letten Sahren feines Lebens obne Rebler herfagen fonnte. Unter einem verdrieglichen Schulrector mußte er außer bem heibelbergichen Ratechismus bes Cellarius lateinisches Borter buch und Baumeifter's Definitionen ber Wolf'ichen Logif auswendig lernen. Eine Bergleichung bes Calvififchen, Ufher'ichen und Petavi'ichen Spftems der Chronologie in der alten Geschichte war sein erster Bersuch historischer Aritif. Im Collegium humanitatis in feinem vierzehnten Jahre machte er fic für feine Studien einen Plan in griechischer Sprache und las bie Bibel im Urtert; bie Theologie borte er nach bes Wolfianers Byttenbach Compendium, bem er aber niemals Gefchmad abgewinnen tonnte. - Rad ber gesetlichen Borfcbrift, daß jeder Theolog wenigstens zwei Sahr auf einer auswärtigen Universität ftubiren mußte, reifte er August 1769 nach Göttingen ab. hier eröffnete fich ihm eine neue Belt. In ben Briefen nach Saufe herricht eine unaufhörliche Begeifterung, er fieht in feinen Rehrern lauter große Manner. Querft imponirt ibm Dichaelis, ber fritische Theolog, der durch Gelehrsamkeit und derbe Spage feinen bis berigen naiven Glauben erschütterte, jum großen Misvergnugen feines Bunberlicherweise fam baneben seinen Aeltern bas Gerücht ju Ohren, ihr Cohn sei ein Zinzendorfianer geworden, habe allem Studiren entfagt, lefe gar feine andern als ascetische Bucher und besuche bie Bersammlungen der Brüdergemeinde. In der That fanden beibe fehr entgegengesette Reigungen in feinem empfanglichen Gemuth gleichzeitig Raum. Rirchengeschichte hörte er bei Walch, Philosophie bei Feber, homiletit bei bem wurdigen Moraliften Beter Miller, an ben er fich am engsten anschloß. Bu Anfang 1770 trat er in bie historische Gefellschaft unter Batterer, und feine Reigung für die Geschichte gewann tie Dberhand, als Schlozer mit seinem energischen Naturell fich feiner bemachtigte. Aus biefer Periode fcreibt er am 28. Ceptember an feine Meltern, er habe seine bisherige Sppochondrie übermunden: "Philosophie ber Grazien, bes Gefühls, ber Empfindung fteht bem Lehrer ber Religion beffer als alle 36 Quartanten, die Christian Wolf geschmiert bat, als ter gange Scot und Lombard, ale bie gange weiland mobifche mathematifche Methode." Doch trat er noch December 1770 mit einer rechtglaubigen Disputation auf: Nihil esse Rege Christo ecclesiae metuendum, und nannte in einem Brief an feinen Bater 16. Juli 1771 Gemler's "freie Untersuchung bes Canone" einen ber größten Ungludefalle, welche bie driftliche Religion und Theologie feit britthalbhundert Jahren betroffen, ein Reichen, daß die Beit bes Abfalls und die Stunde ber Prufung nabe fei. "Der große und unfterbliche, aber etwas fonderbare und neuerungsfüchtige Mann nimmt an, nur bie Bucher ber Bibel maren Gottesmort,

bie junachft auf bie moralische Befferung bes Menschen abzielen. laffe man fünftig jeben felbst nach eigenem Gefchmad entscheiben, mas göttlich ober ungöttlich, mas Gottes Wort und menfoliche Bufate find!" - Diefe Abneigung gegen bie zerfebenbe Rritik ift ber Grundzug seines Wefens. In allen Lebensperioden ift ber Glaube an die Thatfachen machtig über ihn; was biefe untergrabt, macht ihm Bein. -Bottingen hatte er fo lieb gewonnen, und bie religiöfen Buftanbe feines Cantone waren ihm fo zuwider, daß er nur mit Widerftreben nach Schaffhausen zurudfehrte October 1771. Gleich barauf erhielt er bie Erlaub. niß zu ben geiftlichen Functionen und Juni 1772 bas Professorat ber griechischen Sprache. Gleichzeitig erschien fein erftes biftorisches Wert: Bellum Cimbricum, welches er auf Anregung Schloger's unternommen und zu feiner Bufriedenheit burchgeführt hatte, im Druck. Probeftud, mit bem er von ber Theologie jur Geschichte überging. biefem Berfuch geht Müller mit ber lateinischen Sprache gerabe fo um wie-spater mit ber beutschen. Er fargt auf eine merkwürdige Beife mit ber Bahl ber Borte, nur bie nothwendigsten Sattheile find geblieben, bie Sane find jufammenhanglos nebeneinander gestellt. Bin und wieber bort man Cafar und Tacitus heraus, babei zeigt aber ber Stil, fo unschon er ift, boch eine gewiffe Eigenthumlichkeit. Um nur bie Thatfachen zu geben. halt er fich am liebsten an charafteriftische Anekoten; allgemeine Reflexionen vermeibet er. Die Art und Beife, wie er bie Thatfachen aus ben Quellen herausschält, ift bereits dieselbe, die er fpater in ber Schwei-Bergeschichte anwendet; nur bag biesmal ber Stoff weniger ausgiebig mar. - Schon Miller hatte ihm bie Geschichte ber Schweiz als feinen Lebensberuf dargestellt: in biefe Arbeit vertiefte er fich nun mit leibenschaftlichem Eifer. Immer lagen ganze Saufen von Sanbichriften, Chroniten, Urfunben auf und unter feinem Tifch und in allen Eden best fleinen Studirzimmere, die ihm auf die freigebigfte Beife von allen Orten mitgetheilt murben. Den Seinigen ergablte er über bem Abenbeffen, mas er Tags Merkwürdiges gefunden. Mit edler Uneigennütigfeit überließ ihm Saller seine unschäthare. Urkundensammlung, burch die gange Schweiz ging bie gespannte Erwartung bes vielversprechenben Werks. In feiner Bemuhung, für bas Sandbuch ber Schweizergeschichte ben hinreichenden Stoff ju finden, wandte er fich u. a. an Beinrich Füßli in Burich, und die Bereitwilligkeit, mit der biefer ihn unterftutte, führte zu einer bauernben und für beide Theile fruchtbaren Freundschaft. Buweilen wird er in feinen Planen irre, wenn die fleinlichen Bankereien ber Schweizer in theologischen wie in politischen Dingen ihn ärgern: "Wenn ich burch unfägliche Mube, burch taufend hinderniffe burchbringe, und Wahrheit finde und Wahrheit schreibe, mahrlich, Freund! ich will wetten, mein Buch wird verhoten und

verbrannt." Dann aber ergreift irgendein rührender Zug, den er in seinen Chronifen sindet, seine Seele und erwärmt sie zu neuer Begeisterung. "Ich hosse, meinem künstigen Fleiß in vaterländischen Geschichten und Rechten soll der vorige gar nicht gleichkommen. Ich will sie nicht als Schriftsteller blos, sondern als freier Bürger treiben. Ich möchte nicht nur die Annalen des Baterlandes schreiben; ich wünschte mir durch Berdienste und Thaten auch einen Plat in denselben.") Schon in der Mitte 1771 hatte ihn Schlözer zu Recensionen in die deutsche Bibliothek ausgesordert, einige derselben erschienen zu Ansang des folgenden Jahres, über Lessing's Berengarius, Semler's Tertullian und Füßli's Kirchengeschichte. Sie sind entschieden keherisch. Sein Bru-

<sup>\*)</sup> An Füßli fpricht er fich auch am aufrichtigften über feine religiöfen Anfichten aus. "Die unseligen symbolischen Bucher! Ber boch diefen unedeln 3mang megnahme! biefen Despotismus uber ben menfchlichen Beift flurgte, gertrummerte, ausrottete! Richt einer Buffbohne find fie werth, alle biefe Auswuchse fruchtbarer Beifter, vom unseligen Athanaftus an bis auf ben abgebantten Genior Bos." "Deine Grundfage ftimmen am meiften mit ber Theologie überein, Die Friedrich bes Großen Briefter predigen; bie gemefen ift, ebe Dofes mar, und bleiben wird, wenn Athanas und Auguftin jur Ehre bes menfchlichen Berftanbes verwunfcht werben. Ein Mann, der ben Beltichöpfer verehrt und ebel bentt, ift meiner Liebe wurdig, er mag feine Glaubensbruder fonft in Rom, in Bittenberg, in Burich oder beim Dalai Lama haben . . . Das allein find ber Gottheit murbige Lebrfage, Die jur moralifden Berbefferung b. b. jur Gludfeligfeit ber Denfchen beitragen. Richt ift mir abgefchmadter ale bie Bundertheologie; bas Betratich von ber Ginfprace, bem Durchbruch, bem unwiderftehlichen Bug; die Gefahr eigener Untersuchung und Tugenbubung." Die neuen Apoftel bes Chriftenthums find ibm ein Greuel, namentlich lavater. Ale diefer October 1772 nach Schaffhaufen tam, fcreibt Muller an Rufli: "Die Mutterchens unter hauben und Beruden baben Gott gebanft, weil fie ihren beiland gefehn. Doch balb glaube ich, daß bei und bie Auftlarung burch ben Fanatismus tommen muß; benn es ift nichts Seltenes in unfrer beften Belt voll Mangel, bag Gutes aus Bofem wirb." - Lavater, in vieler Rudfict ein Schwärmer, in andern noch Schlimmeres, gehörte boch jugleich ju ben feinften Renschentennern jener Beit; mas es auch mit seiner Theorie ber Physiognomit fur eine Bewandtnif haben mag, in ber Bragis mar er groß, und er hat Muller auf ben erften Blid ebenfo richtig beurtheilt wie Stolberg. "Ruller, fcreibt er 1778 an Spalbing, ift ein amangigjähriges Monstrum Eruditionis. Er hat bas befte Berg. ift aber im Schreiben noch absprechend und dreift. Benie jur hiftorie bat er viel. Er fteht bei vielen Belehrten in großer Achtung. Sein Stil ift febr wipig und bis jur Affectation lebhaft. Aber er hat das Gute, daß er fich gern belehren laft und fich leicht icamen tann. Er ift außerft fein organifirt, bat ein belles, leuchtenbes Paar Augen; fonft fieht er fehr jungfraulich aus. 3d glaube, man tann aus ihm machen, was man will. Sein Gedachtniß icheint beinabe übermenfchlich ju fein."

der bemerkt in den Briefen und Schriften aus dieser Periode ben Ginfluß der frangofischen Literatur, namentlich bes Belvetius, viel Lebhaftigfeit, einen oft leichtfinnigen Bis, absprechenbe, bisweilen sehr unreife Urtheile über Dinge, über welche er spater gang anbers bachte, eine gewiffe Beringschätzung ber beutschen Literatur, welche ihm schwerfällig und pebantisch vorfam, babei aber viel Gutmuthigfeit und mitunter ein fehr gefundes Urtheil. In den zahlreichen Briefen an Nicolai erscheint er mitunter als junger Renommift gang im Gefchmad jener Periode. "Wir follten endlich einmal auf Driginalität ber Webanten und bes Ausbrucks dringen. Man follte die Originalgenies, follten fie auch entfetlich irren, unterftuten und ermuntern. In biefem Stud und überhaupt im Enthufiasmus für bie Freiheit bin ich gang Brite. Das ift's, mas mir ben Aufenthalt in Belvetien gang unausstehlich macht; hier scheint mir bie Freiheit auszusterben. Ich verfluche alle Feffeln meines Beiftes, alle bemuthige Mittelmäßigkeit, alle orthodore Denkungofklaverei ift mir ein August 1772 schickte er an Nicolai eine Recension über ein ge-Greuel." gen Semler gerichtetes Buch, welche nach feiner Anficht Epoche machen follte; aber fie war ben berliner Aufflarern ju ftart; weniger bem Inhalt als ben Ausbruden nach, bie in ihrer burlesten Beife wol an bie mobernfte Kritik erinnert haben mögen.\*) Im Frühling 1773 besuchte er die bel-

<sup>\*)</sup> Muller nahm bavon Gelegenheit, an bie aufgetlarten Beiftlichen Berline, welche feine Recenfion gemisbilligt, namentlich an Spalbing ju fcreiben und ihnen fein Glaubenebetenntnig auseinander ju fegen. Es war ihm um fo wichtiger, bort im guten Ansehn zu bleiben, ba er fich bereits bamals um eine Stelle in Berlin bewarb. Freilich toftete ihn der Entichluß ichwere Rampfe. Er fcrieb ben 20. December 1772 in fein Tagebuch: "Du tannft frei fein o Denfch, warum willft du Ronigen dienen?" und an Fußli 1. Januar 1773: "3ch habt jeden Bedanten, Schaffhaufen ju verlaffen, abgeschworen, fcmore ihn an beinem Bufen noch einmal ab, und fcmore dem Baterland ju bienen, follte es mich anch tobten." Inbeg gingen bie Unterhandlungen fort und es mar eine Beit lang Aussicht, bag fie fich erfulten. Der Minifter Beblig ließ ihm durch Ricolai die Rectorftelle bes joachimethaler Gymnasiums mit 800 Thlrn. Gehalt und Aussicht auf eine balbige Erbohung anbieten. Ghe biefer Brief antam, hatte Duller bereite in feiner Ungebulb 22. Rovember 1773 ein grobes Schreiben an Ricolai gerichtet: "3ch preife ben, ber die Belt regiert, daß er mich nie nach Berlin geführt hat. 3ch werbe in einer Stadt leben, die ebenfo aufgetfart ift, mo tein Ronig berricht, mo ich aus- und eingehen barf ohne 3mang, teine Auflagen gable, und mich nicht unter eines Gingigen Bort fomiege. Benn die Schweiz ju Grunde geht, fo gebe ich nach England." Dagegen aus Genf, 9. Juli 1774: "Ich febe meine Stelle als einen blogen Auffcub an und hoffe, nicht ohne Grund, in biefer Beit mich gefchidter ju machen, die gelehrten und politischen Berfaffungen des preußischen Reichs einft mit philofophischem Auge zu beobachten, und murdiger zu werden, taglich und personlich

vetische Gesellschaft zu Schingnach; bort lernte er Bictor von Bonftetten tennen, "bamals einen um fieben Sahr altern Sungling, ber mit einer fehr lebhaften Ginbilbungefraft und einem unerfattlichen Durft nach Wiffenschaft eine ausgesuchte Blute ber iconften Renntniffe und mit allen Bortheilen ber äußerlichen Bilbung ein ebles, gefühlvolles Berg und eine außerorbentliche Grazie ber Sitten vereinigte. Da entstand gleich bem Blit jene Freundschaft, beren Urfunden Friberika Brun vor die Augen des Publicums gebracht hat\*), eine Freundschaft von der ftrengsten Tw gend, benjenigen gleich, die im Alterthum die besten und größten Dinge bervorgebracht haben". (Worte ber Gelbstbiographie.) Der Briefwechsel wurde, wenigstens von Muller's Geite, fo eifrig getrieben, daß er juweilen, selbst in einer Beriode, wo er einen Folianten nach dem andern excerpirte und baneben noch burch vielfältigen Berfehr geftort wurde, breimal bie Boche fchrieb; er enthalt, mas man in jener Zeit begreiflich finden wirt, Spuren unerträglicher Sentimentalität: aber bie hauptsache, und bas macht bie "Briefe eines jungen Belehrten" fo intereffant, ift ber heftige Drang, fich über jeben Fortichritt feines Biffens mitzutheilen und ben Freund zur Ausbauer auf bem Pfab bes Ruhms anzustacheln. Bonftetten bemuhte fich, ju Bern ober Genf einen Plat für ihn ju finden, wo er fich im Umgang mit ber großen Welt und frei von Amtsgeschaften zu feinem Beruf beffer ausbilden konne. Es fand fich bald eine hauslehrerstelle bei bem Beneralprocurator Eronchin zu Genf. 2m 14. Januar 1774 legte er feine Profeffur nieber; die Regierung, jum Beweis ihres Bohlwollens, behielt ihm die Stelle auf unbestimmte Zeit vor. Am 12. Februar reifte er von Schaffhausen ab. Die Familie gehörte zu ben angesehensten bes Cantons, und ber junge Gelehrte wurde in die Blüte ber Gesellschaft eingeführt, auch bei Boltaire, ben er zuerft im October 1774, bann öfters besuchte. Doch wurden die Berhaltniffe zu feinen Schülern allmablic unbequem und er entschloß fich im April 1775 mit ber Beiftimmung feines Principals, ber ihm feine Freundschaft erhielt, feine Stelle aufzugeben und mit einem Freunde, bem Amerikaner Rinloch, bas Landgut Chambefis zu beziehen. Es folgte eine Reihe hochft genugreicher Sahre, die aber an einem Uebelftand litten: Muller lebte auf Roften feiner Freunde, und fo gart biefe bas Berhältniß einzurichten verstanden, es ift boch immer eines Mannes nicht würdig. Der Ausbruch ber amerifanischen Revolution rief

mit einem fo icapenewerthen wurdigen Freunde wie Sie umzugebn. Erhalten Sie mein Andenten bei ben wurdigen Mannern zu Berlin."

<sup>&</sup>quot;) "Briefe eines jungen Gelehrten an feinen Freund, 1802", anfangs ohne Duller's Biffen publicirt, ber fich indeß ben Beifall, ben fie im Bublicum fanden, gefallen ließ.

seinen Freund im Juni 1776 nach feinem Baterland gurud, seitbem lebte Müller in Genthod bei Bonnet, bis zum April 1777. Die Sommermonate brachte er mit Bonftetren balb am Jura, bald in ben Alpen ju; endlich feste er fich auf bem Landaut bes altern Tronchin feft. Dies waren feine außerlichen Berhaltniffe bis jum 12. Februar 1779, an weldem Tage fein Bater ftarb. In biefer Periode entwidelt fich ber leis tenbe Bedante feiner Politif, bie Abneigung gegen bie unbeschränfte Bemalt, ber man nur burch bas Gleichgewicht ber Staaten entflieht, burch bie Möglichkeit, ben herrn zu wechseln. Es ift begreiflich, daß ber Geschichtschreiber ber Schweig die Gefahr ber Beltmonarchie hauptfachlich in In einem Brief an Schloger, August 1774, fieht er "bie Destreich fieht. Armeen und Reichtbumer von Sabsburg ben Grund einer gewaltigen Monarcie legen, die Freiheit am Ende ihrer großen im Often angefangenen Laufbahn auf dem Flug nach andern Rüsten begriffen. Europa aber sinkt zurück in die Racht der Tyrannei. Es ift eine Classe leidiger Tröster aus der Schule Rouffeau's und einiger Encyflopabiften, welche von bem Naturrecht, einem Contract social, einer allgemeinen Gleichheit und den Borgugen ber Demofratie fcreiben, wie Descartes von feinen Wirbeln, Grundfage fegen, Folgen baraus gieben, bas große Schaufpiel ber Universalhiftorie aber nur aus Boffuet und Ifelin fennen. Ihre Chimaren untergraben die Throne, benn fie entfremben ben Berfaffungen die Bergen ber Unterthanen, fie machen auch lettere ungludlich burch unvorfichtige Empfehlungen gewiffer jur Zeit unmöglicher Spfteme und Grundfate". "Seit wir Barbaren aus Norben ben Thron der Cafaren zerftort haben, war Europa noch nie fo nahe an der Reunion aller Gewalt in einigen Despoten. Solland, bie fleinen Staaten in Deutschland, Schweig, Benedig, subfistiren in Furcht und aus Gnaben. Das Beschlecht habsburg an ber Spige ber beutschen Bolfer und auf bem Thron ber Czechen und hunnen, machtig von ber Beichsel bis unweit ber Tiber, grundet burch Armeen und Schate, wie vormals burch Negociationen und Beirathen, eine neue Monarchie; wenn burch feine Baffen und Politik auf Absterben ber großen fürstlichen Saufer in Deutschland bies weite Reich bem Raifer unterworfen werden wirb, fo fann Bien Rom werben und der Abler fein Reich über ben Ruinen der alten europäischen Berfaffung aufbauen." "Die Encyklopabie febe ich als eine Quelle bes Umfturges ber frangöfischen Monarchie an. Alle innerlichen Unruhen, welche Liguen gegen bas allgemeine Befte veranlaffen, tommen von Leuten ber, welche die Regierung und Politif ju fennen glauben, aber nur von fern ein Ganges ohne die Lunette eigener Erfahrung in Details gesehen baben; sodaß ein Minister, welcher nicht neben den großen Angelegenheiten der Republik auch die Sandwerke alle kann kennen lernen, eine Encyklopabie wohl anwendet, ber gemeine Maulmacher aber fich burch folche Becture jur Staatsreformation berufen glaubt; es ift baber wichtig, bag ber Staatsmann ben Fortgang superficieller und blos allgemeiner Renntniffe einschränke . . . Bas Sie mir von ben Borgugen eines Staats, wo alles gleich fei, ichreiben, ift eine fanatische Chimare, welche Ihnen Rouffean bei gebracht hat. Ein solcher Staat hat nie eristirt. Nirgend ift die Ungleichheit größer und choquanter ale in ben Popularftanben. eine Demokratie langer als funf Minuten subsistirt. Gure Metaphpfit ift mir unerträglich. Laffen Sie fich boch bereben, in unserer sublunarischen Welt zu bleiben, und reben und ichreiben und handeln zu lernen, wie es Cicero und Machiavell lehren." Für einen Jungling von zweiundzwanzig Jahren maren bas boch beachtenswerthe Steen! - In ber genfer Atmofphare athmete er auf von ber eintonigen Bfaffenherrichaft, über bie er fich in feinem Canton fo baufig zu beflagen batte. Er fprach nur frangofifch und fublte fich icon baburch ben Bebilbeten naber gerudt. Er verkehrte als Gbenburtiger in einem auserwählten Rreife nicht blos von Denkern und Gelehrten, sonbern was ihm boch imponirte, von Ebelleuten und Weltmannern. In fich felbst fucht er ben werbenben Staatsmann. Je regarde l'histoire du même point de vue que Macchiavel, comme un magazin d'expériences qui servent de base à la politique. Je me soucie peu des tems antérieurs au 16 siècle; ces intérêts ne subsistent plus et la découverte du nouveau monde a entièrement changé la face de l'ancien. Œr fümmert fich eifrig um militärische und finanzielle Angelegenheiten; er studirt ben Abam Smith. Seine Lieblingeschriftsteller find Weltmanner, die mit einer gewiffen Paradoxie fich ben Declamationen ber Moraliften widerfesen. So Belvetius\*), Montesquieu, Montaigne, vor allen Macchiavell, den man ihn fonst haffen gelehrt, ben er aber jest ale einen wahrhaft antifen Charafter bewandert. Am ftarfften fteigen ihm die Briefe Lord Chefterfield's zu Ropf und er beschwört seinen Freund, ihm Gelegenheit gu geben, ein Staatsmann zu werben. Gben macht fich Graf Firmian in Mailand burch aufgeflärte Anordnungen befannt, er scheint Muller ber paffenbfte Unfnupfungspuntt fur feine ftaatsmannifde Laufbahn, und ber leibenfchaftliche Feind Deftreichs finbet feinen Anftanb, fich als oftreichischen Staatsmann zu benten. \*\*) "Solange ich nicht im Rreis politischer Ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Es ift mit dem helvetius wie mit dem Machiavell. Thoren macht jener noch narrischer, Esel und Schelmen bringt dieser an den Galgen. Bas ich weiß, ift, daß ich mich selbet im helvetius auf allen Seiten gefunden habe." (An Bonftetten, 2. Februar 1777.)

Daraus ertlaren fich einzelne Stellen in feinen Rotigen, wo er 1776 Deftreich gang ungefcheut bie Arrondirungspolitit empfiehlt, und in feinen Briefen

icafte bin, bin ich nicht an meiner Stelle." "Wenn Chefterfielb mir bie Eigenschaften bes Politifere bergablt, finde ich bie Renntniffe, fo er begehrt, entweber in meinem Ropf ober leicht hineinzubringen. Mein Charakter gewinnt viel, seit ich meine Seele mehr, und mein großes Buch meniger zu bereichern trachte. Mein Ehrgeiz fennt nur fehr entfernte Grenzen, er fchafft nach und nach meine Seele um, ich werbe ein neuer Menfc voll Berachtung unnuter Literatur, voll Enthufiasmus für bie großen Biffenichaften, voll Renntnig ber Bolter, ber Menichen und ber Maximen bes Lebens und ber Regierung. Und ich bin nicht glücklich bei dem allen; ich fühle meine Armuth an Grazien, den großen Berlust sechs bis acht schöner Jahre, und die Schwere ber Retten, welche mich in ber Mittelmäßigkeit zurudhalten; was ich sein möchte und follte und schwerlich werben werbe." Er benkt eifrig barüber nach, auf welchem Wege er fic am fcneuften die Gnabe und bas Bertrauen großer Regenten erwerben konne; die Grazie macht ihm am meiften zu thun. "Ich will bie Friedensschluffe und bie heutige Macht, Sandlung und Statistif, besonbere ber großen Staaten, ftubiren, in ben Memoires und Briefen ber geschidteften Negociatoren und Staatsmänner ben Beift berfelben suchen kennen zu lernen, durch felbige und die Geschichte ber Revolutionen mich mit bem Bang ber Beschäfte familiarifiren, bei Cicero und Quinctilian bie Regeln, bei Demofthen, Rouffeau und Bascal ben Nachdruck, bei ben iconen Beiftern bie Feinheit, bei Bonnet, Guler, Buffon und Maupertuis die Bilder, bei Shaffpeare und Montaigne die Naivetat ber Sprace erforicen; bann mich felbst übermeiftern, ehe ich's an anbern versuche, wenig ober nie von meinen Planen sprechen, in ber Gesellschaft nicht sowol mein Berg als meinen Observationsgeist hanbeln laffen, unb mich bemuben, burch allerlei Aufmerkfamkeiten zu gefallen; ich will mich buten, gerftreut zu fein ober bie Rebe auf Literatur zu lenken. Es foll mir nichts unüberwindlich fein; fo fieghaft herrscht bie Ehrbegierbe in mir, baß fie felbst bas Feuer ber Paffionen nur alsbann entgunden wird, wenn fie mich zu einem Effort erhipen follen . . Das Bebeimniß bes großen Mannes ift, mit Berftand nicht zu felbigen, aber zu ben Paffionen ju fprechen . . 3ch will mich mit Gewalt auf gewiffe Art nothwendig machen, und Genie foll burchaus meine anbern Mangel fuppliren." "Barum führen die Philosophen bas gemeine Wefen übel? Barum ift bas Genie feltener als im Alterthum? Weil homer und Shaffpeare nicht Abverfaria ftoppelten, um unfterblich ju werben, weil ihr Benie

an Bonftetten 1778, wo er fich im Gegenfas gegen feine sonstigen Anfichten begeistert über Deftreich und fast hämisch über Preußen ausspricht. Man fieht seine schnelle innere Umftimmung.

nicht unter Folianten erstickte. Ich will observiren und die Bemerkungen tieser in die Seele, seltener auß Papier schreiben." Doch zeichnete er seit dem Mai 1774 nach dem Borbild des Macchiavell (in den Anmerkungen zum Livius) alle politischen und moralischen Maximen, die ihm bei seiner Lecture einsielen, in einem großen Folioband auf. Diese Rotizen, die er bis 1776 sortseste, sind noch vorhanden und sesen in Erstaunen, wenn man bedenkt, daß sie von einem zweiundzwanzigjährigen Jüngling herrühren. \*) Sein Freund, der alte Tronchin, sorderte ihn auf,

<sup>&</sup>quot;) Ein alter Philosoph stach fich die Augen aus, damit er in seinen Speculationen nicht geftort murbe. Go wollen idealische Polititer ber Menfchen und gemeiner Befen mabre Beftalt nicht feben, bamit ihre Traume ihnen felbft nicht unftatthaft ericheinen. - Gin Spftem ber Politit ift ein icones Schauspiel. Aber ehe man vom Berg herunter unter einen Blid alles vereinigt, muß bie Chene im Detail gesehen werben, fonft verwirren fich die Objecte. - Es muß in feiner Geschichte erwogen werben, mas in allgemeinen Ausbruden bei uns von ber Unternchmung geurtheilt merbe; fondern die Beranlaffung nebft bem Ausgang muffen unfer Urtheil bestimmen. Befted Mittel gur Berbannung aller allgemeinen Urtheile. bute bich befondere vor Universalbuchern, Universalideen und Decifionen! - Das Braliminarcapitel jeder mahren Politit ift die Befdreibung bes Charattere ber Ration; jedes Land tragt eine eigene Battung Beschöpfe, und auch Fremde naturglifiren nach bemfelben. - Done bie phyfifche und moralifche Raturgefcichte ber Boller wird ber Gefengeber im Geift und Detail immer irren. - In ber Moral follte von Menschenliebe und andern Tugenden im allgemeinen feine Rede fein, fondern von dem Detail der Pflichten jedes Burgers in feiner befondern Lage. Allgemeine Moralien nuben Particularen nichts und find meiftens nur Uebungeplage ber Declamation. Gine brauchbare Moral fangt an mit Phyfiologie, fahrt fort mit Bipchologie (nicht mit jener transfrenbentalen über ben Urfprung ber Begriffe u. bgl., fondern mit Beobachtungen über unfere Rrafte und Gemuthe. bewegungen), ftellt bierauf bie Lage vor, worin wir find, namlich ben Bau ber Befellichaft überhaupt und unfer Berhaltniß ju unferm befondern Baterland, und läßt aus dem allen von felbft fliegen, mas wir une und andern ichuldig find. -Cromwell fprach: man wird nur groß, wenn man nicht weiß, wie es tommt. Rom murbe groß, weil die Republit tein Spftem, ober in Grundfagen wenigstens folde Behutsamteit hatte, bag diefelben alles Steife eines befolgten Spftems verloten, und fich von ben Conjuncturen lenten liegen. Rom wurde alfo groß, weil feine Stifter, Befeggeber und belben gerabe alles bas, mas viele fcmeichlerifde Befchichtschreiber ihnen beimeffen, nicht bachten. Alfo wird wol bas befte Staatefpftem in flugen Anftalten nach vortommenden Umftanben, in Decenter Unterwerfung unter die Allgewalt berfelben und in der Standhaftigfeit in ibret Ausführung bestehen. - Es ift gur Erhaltung ber Burbe bes Staats bie politifche Divination nothig, bamit man fruh gutwillig thue, wozu die Folge nothigen murbe, und bamit man Abanderungen der Sandlungemeife durch lange Bubereitung unmertlich mache. Das Bichtigfte im Staatsfpftem ift bas Enticheibende in

so weitläusige Studien nicht ungenutt zu lassen. "Man wünschte Borlefungen über den Zusammenhang der ganzen Geschichte für Jünglinge und Männer schon in Krieg oder Staat bedienstet, oder die es bald werben sollten. Eine nicht leichte Ausgabe, da Müller von Jugend auf zwar

Entichluffen: baber einer ber landverderblichen Grundfage in ber Schweig ber Grundfat ter goldnen Mittelftrage ift. - Benn Republifen fortbauern follen, muffen fie tlein fein; Monarchien fo groß, daß ber Surft gur Erhaltung feines hofftaats nicht die Unterthanen aussaugen muffe, und nicht ju groß fur fein Auge. - Be mehr Graufamteit bei einer Revolution erforbert wird, befto fcmacher ift der Staat, weil dieses beweift, daß die Menge gegen fie intereffirt fei, und die Menge gewinnt immer . . . Außerorbentliche Ruren muffen die freffenden Staats. frantheiten eines verdorbenen Bolts heilen . . . Rach und nach wird ein verdorbener Staat fcmer verbeffert, benn felten ift ber Beife, und bas verborbene Be-Schlecht wird ibn nicht horen. Auf einmal tann die Rur allein durch eine gewaltfame Operation vorgenommen werden, und muß fich einer jum gurften machen, durch Unterdrudung ber alten Freiheit fich jur Alleinherrichaft ben Beg bahnen, und hierauf Diefelbe jur Reformation bes Baterlandes anwenden. Go urtheilt auch Macchiavelli. Cafar muß nach diefem Borfat beurtheilt werben. Die Befcichtichreiber von mittelmäßigen Ginfichten erschreden vor allem, mas außer ber gewöhnlichen Rafte ift, baber fie folche Unternehmungen fo falfc beurtheilen . . . So reift auch Europa burch Corruption jur Bereinigung ber Obergewalt in einem ober wenigen. Der Menschenfreund kann in solchen Fällen ber Unterjodung des Baterlandes gelaffen jufehen, und im Rath feines Eroberere jum Beften beffelben rathen; ber Befchichtichreiber fann in diefer Rudfict die Stifter ber Freiheit und derfelben Berftorer loben: beibe maren ju ihrer Zeit nothig und fur bie Ration wohlthatig. - Es ift gefahrlich, Aufhebung einer Befdmerbe ober Befdent einer Freiheit auf Die Beit ber Roth ju verschieben. Gin Bolt, welches biefen Grundfat weiß, ruft die Roth herbei . . . In der Zeit ber Roth werden alle Einrichtungen übereilt, und nur fur die jedesmalige Rrifis, nicht fur bie Beit ber Rube eingerichtet, find baber nachmale verberblich. - Bum Untergang der Republiken bereiten Rouffeau, helvetius und andere Lobredner der Demofratie und Freiheit den Weg: denn das Feuer, mit welchem fie schreiben, erhist junge Bemuther und manden Patrioten nach alter Art, Die Freiheit muthig und ritterlich ju verfechten; baber ber republifanifche Stolg; baber merden fich bie Bolter ju muthigen, enthufiaftifden, laut tonenben Unternehmungen fur bas Baterland entschließen - und besto leichter überwunden werden, da fie die Details und Conjuncturen, die die Beit verandert, nicht Ralte noch Gefchic haben einzusehn. Der Eroberer ber Republit ichmeichle ber Ration guvor, gebe tiefen Respect ihrer Mannlichkeit zu erkennen, und ermarme baburch die Declamatoren noch mehr. Diefe werden bas Land unter bas Joch bringen; die Furchtsamen nicht. - Benn die alten Erfahrungen auf unfre Beiten follen angewendet merben tonnen, fo ift bie große Runft, jeder Sache ihren mahren Ramen ju geben. Die Alten reben nicht eine metaphpfifche Sprace in abstrabirten Begriffen und find barum fo evident und fraftvoll, weil ihre Bilber auf die Geele fallen und

viel gelesen, seine Sammlungen aber auf die Soweig beschränft batte, io baß er bas Resultat mußte, bas Eigentliche ber Begebenheiten, um tren zu referiren, erst wieber auffuchen mußte. Diese gewaltige Dube (ba a fich nie erlaubte, irgendetwas obenhin aus bem Bedachtniß beigubringen, und täglich viele Stunden lang fich ber Gefellschaft nicht wohl entziehen fonnte) murbe ihm burch bie Begeisterung erleichtert, welche ber laute Beifall und die lebendige Theilnahme feiner Buborer ihm gab. Alfo bat er biefe Borlefungen viermal, fo oft er ju Genf biefelben bielt, gang ober größtentheils neu bearbeitet; oft nicht fowol um diefe ober jene Angabe ju berichtigen, als weil er immer marmer für die Beziehung wurde, worin bie Erfahrung ber Geschichte zu ben politischen Reitumftanden ift. Ramlich bamals, lange vor ben Ereigniffen, welche bie Welt erfcuttern, batte er seine politischen Grunbfage bei fich ausgemacht: Berehrung ber Demofratie ju Unterwalben, ber Ariftofratie ju Benedig, ju Bern, ber Monardie in jedem größern Staat; eine unerschutterliche Reftigfeit ber Behauptung urfunblichen Rechts, welches ber Anter von Sicherheit und Rube ift; ber 3med fortgebenber Beroollfommnung durch die möglichste, aber geordnete Freiheit, durch eine weife Stimmung ber öffentlichen Meinung und eine wohlvorbereitete Berbefferung ber Gefete und Unftalten; brei hafmurbige Ungeheuer, bie Anarchie, bie Despotie, am allermeiften bie ungemeffene Brapotenz irgenbeiner einzelnen Dacht, welche bie Berftorung aller Freiftatten, ber Tob aller hoffnungen bes Menschengeschlechts ift und ohne einen ganglichen Unwerth ber Boller, eine gangliche Erstummung aller Manner von Geift und Muth, und ohne boppelte Berratherei ber Rathe an ben Fürsten, der Fürsten an ihren Baufern und fich felbft, nicht follte auffommen tonnen." Seine Bot lefungen bauerten vom 21. December 1778 bis gum 31. Dai 1779. \_Ge ift ein unbegreifliches Bergnugen, alle Zeiten und Bolfer zu burchwandern und auf bem gangen Erbboben alles nach und nach hell zu machen, fobaß man überall zu Baufe fei. Der Schweizerhiftorie ift es von großem Muten, ich febe nun einen ausgebehntern Rreis, und bemerte beffer, mas jur Renntnig unfrer Canber nothig ift." "Befondere freut mich bie lichte Ordnung, die taglich mehr in ben Plan meiner Studien fommt, alfo bag ich alles Unzwedmäßige absondere, und aus allem ein Ganges mache, und meine Schritte gleichsam gablen tann." \*) . " Dein Collegium

biefelben bilben. Der, welchen bie großen Gegenstände ber politischen Gefcichtfchreibung gang begeistern, drudt fich talt aus. Lobet die Tugend nicht, ftrafet
bas Laster nicht, zeiget fie.

<sup>&</sup>quot;) Zuweilen fehlte es nicht an verdrießlichen Widersprüchen. In der Religionsgeschichte hatte er die Wunder einfach weggelassen und von dem Christes-

hat mich zu genauerer Betrachtung bes Buftanbes aller Staaten veranlaßt. Ich habe zu bem Ende feit letterm Christmonat 131 Tractaten über biese Geschäfte gelesen. Diese Arbeit führe ich fort und lese alle Briefwechsel ber Staatsminister und Ambassaboren und alle Nachrichten von ben letten breihundert Sahren und mas Leibnit, Baple und hundert andere in allen Landern gerftreut über biefe Materien berausgegeben haben, worauf ich über die breihundert letten Sahre ein Buch berausgeben will, welches mit Wahrheit und Freimuthigkeit abgefaßt werden muß." Collegium hatte fo viel Beifall gefunden, daß er es im nachsten Winter wiederholen mußte, mit 570 neuen Bufagen aus ben Quellen bereichert; er schloß mit einer Analyse ber englischen Staatsverfassung. Que resulte du cours de ces leçons? . . . que la direction constante de toutes les forces de l'ame vers un seul grand objet est le moyen infaillible et unique d'exécuter des grandes actions. - In biefen Borlefungen wie in seinem Umgang mar Muller burchweg ein Angehöriger ber genfer Aristofratie; als 1775 die Unruhen ausbrachen, die eine bemofratische Staatsummaljung nach fich jogen, gehörte er jur conservativen Opposition. "Alle Ueberbleibsel ber alten Aristofratie werden bier ausgerottet; alle Bewalt fommt an die Gemeinde. Die hungrigen, welche bie Menge ausmachen, werben funftig bie Aufgeflarten und Reichen überstimmen. Die hochste ausübende Bewalt kommt mit erstaunlichen Rechten an die Creaturen bes Bolts. Es ift unglaublich, mit welcher Runft, und gleichwol mit wie vieler Frechheit alle biefe Grundfate in bem Gefetbuch find. Allbereits verfallt alles Anseben, fogar bie tägliche Polizei, und aus bem Begriff ober Gefühl politischer Gleichheit entspringt unter bem Bolt bie Begierbe, dem Reichen es in allem nachauthun, woher Berachtung ber Alten, Mußiggang, Berfcwendung, Zwift in allen Saufern und großer Berfall aller Santierungen entspringt; und ift mahrhaftig ber Fall bie fes Freiftaats ein mertwurbiges Schauspiel; ich fürchte aber ben Ginfluß auf die Nachbarschaft!" - Inzwischen wurden die Arbeiten an der Someizergeschichte eifrig fortgefest; ein Foliant nach dem andern wurde excerpirt, und je mehr fich bie Perspectiven in die allgemeine Geschichte

thum nur die moralische Seite hervorgehoben; darüber mußte er von Bonnet sehr ernsthafte Borwürse hören: "daß ich mich öffentlich jum Unglauben bekannt und außerst schlimme Grundsaße gelehrt habe; und besonders verwies er mir, daß ich im Gespräch die Reformation malheureuse genannt habe. Riemals habe ich diesen Rann in solchem Eifer gesehen, er sprach laut, heftig, wie begeistert, als hätte ich Gott verrathen, als müßte er durch ein Machtwort nun das Christenthum in seiner Lodesnoth erretten." Müller hatte doch nur die Resormation darin, daß burch sie Schweiz getrennt worden, für die se Land hierin ungludlich genannt. Tronchin sand die Borlesungen noch zu christlich.

erweiterten, besto beutlicher wurde ihm bas Colorit für bie beimischen 3w ftanbe. "Bas mir Bergnugen macht, ift, bag ich vorfebe, wie bei ber Berausgabe alle, welche mich nicht fennen, mich fur einen alten Mann ansehen werden. Ich schreibe in ber Sprache, mit bem Ernft eines alten ehrwürdigen Schultheißen ober Burgermeiftere, ber feinem Baterland bie alten Großthaten vorhält, auf daß es dieselben nachahme, ber auf einem Reichstag ber europäischen Nationen bie großen Borguge ber Berfaffung und Regierung ber Schweizer ausführt, und ben jungen Burgern von Bern ober Schaffhausen ihre Gefete und Orhnungen erklart." Amed ist nicht sowol zu erzählen, als anzuzeigen; nicht sowol zu lefen ju geben, ale ju benten; nicht sowol bie Aufmertsamteit zu befriedigen, als biefelbe zu reizen. In allem trachte ich ben unverborbenen Theil ber Nation bei berfenigen Baterlandsliebe zu erhalten, welcher wir unfer Dafein ichulden." Die schönen Stellen ber Alten und Neuen zeichnet er auf; von jedem Actenstud macht er fich Notigen, auf jeder feiner Reisen führt er Tagebucher mit Beschreibungen und Empfindungen: "faft alles kommt hier und ba in mein Werk." Je ausführlicher er Boche für Boche über den Fortgang beffelben berichtet, besto deutlicher wird die Mosaikarbeit. "Auch ist kein Capitel, bas nicht fünf- ober sechsmal umgearbeitet worben mare, noch im gangen Buch eine Rebensart, welche mich nicht mehrere Spaziergange auf meinem Rimmer gekoftet batte." Um auch im Aeugern bie Form eines Runftwerts festzuhalten ließ er biesmal alle Noten und Belege weg. Bei ber Berwilderung ber beutschen Prosa leuchtete ihm bie Wichtigfeit eines erhöhten, über bie Sprache bes Alltage. lebens hinausgehenden Stils ein, fur ein Wert, welches ben Ruhm ber Nation ber Nachwelt überliefern follte.\*) Wie Rlopstock für die Poefie, suchte er für bie Profa bas Mufter bei ben Alten, und bamals war Tacitus feine liebste Lecture. "Gegenwärtig lefe ich jum britten mal ben Tacitus; ich finbe ihn bei weitem nicht mehr ben Gleichen als beim erften Durchlefen, benn je öfter er gelesen wirb, befto mehr Starte und Schönheit, besto mehr Superiorität über alle, welche in alten und neuen Beiten Siftorie geschrieben haben, entbedt man in biesem tieffinnigen und

<sup>&</sup>quot;) "Dieser Rousseau lehrt mich eine sehr große, nicht genug von mir bedachte Wahrheit, die große Wichtigkeit und Allmacht der Kunst zu reden. Sat er nicht das ganze denkende Europa entzuckt, sind sie nicht alle, seine Mitburger ausgenommen, zu seinen Füßen, und lernen — nichts, beten ihn an, nur weil er die Sprace so allmächtig führt wie Gott Jupiter seine Donner. So will ich denn dieses großen Instruments mich auch bemächtigen. Bon der Bölkerwanderung die auf Erasmus hat man gestammelt, von Erasmus die auf Leibnis geschrieben, von Leibnis und Boltaire die hierher raisonnirt, so will denn ich — sprechen: In unsern Alpen rollt der Donner — " u. s. w.

ichweren Schriftsteller." (20. Marg 1776.)\*) Geit Mitte September 1779 wandte er jeden Augenblick an, endlich ben erften Theil ber Schweizerhiftorie jum Druck zu ruften, "welches mir fo porzüglich gelungen, baß er allem Borigen in gar nichts gleicht, und gang vollenbet worden ift. \*\*) Das verbrieflichfte Geschäft war noch, fur ben Drud au forgen. Ricolai hatte fich geweigert, die zuricher und berner Buchhandler hatten Bebenken wegen ber Cenfur. Es gehort boch auch zur Geschichte ber freien Schweig, wenn Fugli berichtet, eine fraftige Darftellung ber schweizer Großthaten bes 14. Jahrhunderts, b. h. bie Aufgahlung ber wahren Urfachen, warum die ungleich kleinere Rahl unfrer Aelterväter die Deftreicher befiegt u. f. w., hatte ju ben verbotenen Dingen gehört, und sei mit ber allgemeinen Formel beseitigt worben: man muffe ben alten Mift nicht aufrühren! Wer wird es Müller verargen, wenn er 20. Februar 1778 fdreibt: "Ich fange an zu glauben, bie Stlaverei in ber Schweiz sei ju groß, als daß man über die Erhaltung ber Freiheit schreiben burfte!" Endlich beforgte Bonftetten ben Berlag in Bern; nach Beendigung feines Collegiums reifte Muller bahin ab, ber Drud mar Juli vollendet. Darauf begleitete Bonftetten feinen Freund nach Schaffhausen, bort trennten fie fich im Unfang September 1780 und Müller, ber Schweig im bochften Grabe überbrugig, machte eine Reise burch Deutschland, mit ber gebeimen Absicht in Berlin eine Anftellung ju fuchen. Friedtich nie aus den Augen verloren, und die rühmende Erwähnung beffelben in ber Borrebe mar nicht gang ohne Rebenabsicht. Sie batte auch ihre Birtung gethan und in halberstadt, wo er zuerst bei Gleim, ihm schon von ber Universitätszeit befreundet, Rasttag machte, war alles voll feines Ruhms. Da er nun wußte, daß ber Ronig feine beutfchen Bucher las, gab er einen fleinen Band hiftorifcher Berfuche frangofisch beraus, die einen Auszug aus seinen Borlefungen über allgemeine Geschichte, Betrachtungen über Bern und eine Schilberung ber genfer Unruhen ent-Ende October ging er nach Berlin, wurde ben Miniftern, namentlich Bergberg und Beblit vorgestellt, und taglich wuche bie Babl

<sup>&</sup>quot;) Spater nahm er es fehr ubel, wenn man ihn einen Rachahmer des Tacitus nannte; 3. B. 1782: "Die Begierde, zu schreiben wie Tacitus, wenn fie mir gleich von mehreren und rühmlich zugeschrieben worden, ift ganzlich unbegrundet; ich habe diesen Schriftseller seit 1776 nie, damals aber nur einmal gelesen." So schwell vergaß er!

<sup>&</sup>quot;) "Benn ich biefes Buch nun betrachte, schreibt er 7. December, scheint es freilich nicht gang schlecht." Indessen bemerkt er 14. Juli 1780: "es begegnete mir, daß ich burch Berbesserungsbegierbe einiges verdarb: namlich aus Begierbe, tein unnüpes Bort einfließen zu laffen, firich ich verschiedene aus, die zur Rlarbeit ober Bolligfeit ber Schreibart beigetragen baben wurden."

seiner Bekanntichaften. Auch ber Pring von Preußen intereffirte fich für feine Schriften, man fprach balb von einer Stelle bei ber Atabemie, balt von einem biplomatischen Amt. Alles tam barauf an ben Ronig ju gewinnen und bagu reichten bie gewöhnlichen Behörben nicht aus, man wandte fich an ben Prafibenten ber Afabemie. - Alembert fchrieb an ben König, 9. Februar 1781: "Man hat mir gemelbet, es befinde fich jest in Berlin ein junger Gelehrter, Ramens Duller, ber fürglich eine por treffliche Beschichte ber Schweiz in beutscher Sprache berausgegeben. habe diefe Geschichte ind Frangofische überfest, fie fei voll Philosophie und voll breifter Wahrheiten; ber Berfaffer fei im Stande, frangofijd zu schreiben, habe Luft, fich in ben Staaten Em. Majeftat zu firiren, unt die Afademie werde an ihm ein vortreffliches Mitglied bekommen, wenn Em. Majestät für dienlich hielten, ihn bei berfelben aufzunehmen; er werte fich anfange mit einem mäßigen Behalt von 400 Thirn. begnügen, bis er burch feinen Gleiß verbiene, eine ansehnlichere Belohnung zu erhalten." Infolge beffen ließ der König ihn kommen, 12. Februar 1781. größten Tag feines Lebens - einen ausgenommen - bat Muller in ben gleichzeitigen Briefen mehrfach beschrieben; am frischeften an Bonstetten ... Je fus devant lui. Sa physiognomie semblait d'abord cachée; je ne pus la saisir; mais bientôt, je ne sais à propos de quelle chose que je disais, le roi leva la tête, sa physiognomie fut comme celle du dieu de Cithère: Bonstetten, je n'ai jamais vu de vieillard plus jeune, jamais des yeux plus vifs, des traits plus fins, un visage plus doux. O Frédéric, Frédéric, je ne t'oublierai jamais tel que je te vis dans ce moment divin; dussé-je vivre cent ans et ne te revoir jamais, je me souviendrai toujours que j'ai vu César et Alexandre! Je suis amoureux du roi. J'ai les yeux baignés de larmes en t'écrivant ce que tu vins de lire. De quoi ne parlait-il pas? u. f. w. Il parle de tout avec infiniment de grace et d'esprit, avec une dignité dont je ne m'arperçus qu'après l'avoir quitté, mais surtout avec une bonté enchanteresse. Als Müller heraus fommt. ist er so trunten, bag er niemand erfennt: je ne pus pas lier J'étais comme hors de moi-même. Et à présent deux phrases. je suis inconsolable, je voudrais presque ne l'avoir jamais vu. puisque je ne puis pas le voir toujours. Dann: Je ne puis me consoler; le regard de Frédéric à pénetré dans le fond de mon ame. J'irai demain voir le husard de la chambre, je le supplierai de me faire revoir le roi, s'il est possible, pour un instant u. f. w. Befallen mar nicht gegenseitig. "Ihr herr Mener, antwortet Friedrich 24. Februar 1781 an Alembert, ift hier gewesen; ich gestehe, baß ich ibn febr für das Rleine fand. Er hat Untersuchungen über die Cimbern und

Teutonen angestellt, fur bie ich ihm feinen Danf weiß. Auch bat er einen Abrif ber Universalgeschichte geschrieben, in welchem er forgfältig wiederholt, was andere beffer ale er gefagt haben. Will man blos nachichreiben, fo wird man bie Rahl ber Bucher inst Unendliche vermehren, ohne baß bas Bublicum etwas gewinnt. Das mahre Genie halt fich nicht bei fleinlichen Untersuchungen auf; entweder ftellt es bie Sachen unter neuen Geftalten bar, ober es überläßt fich ber Imagination, ober, mas noch beffer ift, es mablt intereffante und neue Gegenftanbe."\*) Alembert war viel zu febr hofmann, um nach einer folden Erklarung noch ein Wort zu verlieren; unter biefen Umftanben ftanb Muller's Soffnungen freilich eine arge Enttäuschung bevor. Zeblit bot ihm eine Lehrerftelle mit 200 Thirn, an bemfelben Gymnafium an, beffen Rectorat ibm por neun Jahren war angetragen worben. Er war in nicht geringer Betlegenheit: in Genf hatten seine historischen Bersuche boses Blut gemacht, seine Schilderung ber schweizer Demokratie hatte sehr bittere Gegenschriften hervorgerufen, in benen man ihn beschulbigte, ein Schmaroper ber Ariftofratie ju fein, und fo war ihm bie Rudfehr unbequem. Doch wirften bie neuen Eindrucke immer noch fo ftart, daß ein ernfter Berdrug nicht auffam. Er ichied aus Berlin in einer Mischung von Wehmuth und Tout me semblait affreux, parce que ce p'était plus Berlin; mon ami, je n'ai de ma vie été aussi heureux qu'à Berlin. La raison fait le caractère de l'esprit national; quant aux plaisirs, c'est leur séjour. On ne voit partout que de la grandeur u. s. w. Braunschweig wird er vom Herzog, an ben er burch ben Prinzen von Breugen empfohlen mar, fehr zuvorkommend empfangen; es find lauter Festtage; endlich muß er boch scheiben; er tommt burch preußisches Bebiet. "Wie lachte mein Berg beim Anblick bes erften Bollhaufes auf biefem gefegneten Boben; ich hatte ben Bollner umarmen mogen, weil er ein Preuße war. Mit ben Preußen und für die Preußen will ich leben und fterben, ober ich will lieber nicht leben." (29. Marg.) Dann in Balberftabt selige Tage mit Gleim, ber ihm auch praktisch aus aller Berlegenheit half, mit Goding, mit Schmidt, "bem beutschen Betrarca". Man fpricht nur von bem Glud, ein Preuße gu fein; Genf ift in Berachtung. Aber — "soll ich bir es bekennen, Bester! (11. April.) Ich

<sup>\*)</sup> Als nach des Königs Tod die Briefe gedruckt wurden, war Müller natürlich sehr betroffen, und man wird ihm nicht verargen, daß er einen Augenblick an feinem helben matelte; doch faßte er fich schnell, und seine Anzeige der Oeuvres posthumes in der Allgemeinen Literatur Zeitung Ar. 48—52 ist würdig, warm und gerecht: "Bo ift nun das Land, wo das Bolt und das Jahrhundert, das stolz sein durfte auf einen Beisen, der besser geherrscht, auf einen König, der besser schrieben, ja das ftolz sein durfte auf einen größern Mann!"

vergeffe über halberftabt Berlin, und über ben Mufen die Bringen". Co kommt er nach Kassel; schon von Braunschweig aus hatte er an den Landgrafen geschrieben. Raum angekommen, ift fein Berg aufs neue er obert, biedmal durch den hessischen General Schlieffen (26. Dai): "Aus Befagtem ift leicht einzusehn, bag ich gern ein beffe wurbe . . . Es ift wahrscheinlich, daß ich bie übrige Zeit meines Lebens bier zubringen werbe"; und von Friedrich, bem größern Cafar: "er ift gut gefinnt; aber fein Staat, glaube es mir, nun ich abwefend freier fpreche, ift mabr. haftig noch nicht fest gegründet." — Schlieffen schaffte ihm eine Penfion von 400 Thirn., wofür er die Berpflichtung übernahm, die Borlefungen über allgemeine Geschichte zu wiederholen, und von Beit zu Zeit die antiquarische Gesellschaft, an beren Spise der Landgraf stand, durch eine beliebige Abhandlung zu unterhalten; die Professur in Schaffhausen gab er "Ich bin wie neu geboren; ich gleiche ber Mainatur." Celbit die militärische Wirthschaft entzudte ben Republifaner, ber in seinem Autitorium nichts als Uniformen vor fich fah.\*) Bon bem zerstreuenben Leben in Benf und Berlin tonnte er fich nun erholen, er nahm feine Studien wieder auf und verkehrte enger nur mit Schlieffen. Schlieffen bantelte an ihm als mahrer Freund. Mit ber Barme echter Buneigung verbant er bie Strenge eines Mannes, ber bestimmt weiß mas er will und ber auch an bem Freunde Wankelmuth nicht bulbet. Zuerst munterte er ihn auf, feine reiche aber gerftreute Lecture einer ftrengen Regel ju unterwerfen. Bon biefer Reit an bis 1792 hat Muller mit bewundernsmurbiger Ausbauer fammtliche Schriftsteller bes Alterthums in dronologischer Reihenfolge durchgelesen und ercerpirt, nicht etwa blos bie Siftorifer, fonbern Dichter, Philosophen, Grammatiker, kurz die gesammte Literatur. In feinen heften mar ein Schat von Gelehrfamteit, über ben in biefem Umfange vielleicht kein Schriftsteller jener Periode bisponiren konnte. Als er den homer ftudirte, machte ibn Schlieffen auf bas Nibelungenlieb aufmertfam, bas bamale mit feiner Unterftutung querft in Berlin berausgegeben wurde. Er gab ihm über bie Bebeimniffe bes Rriegsmefens etwunschte Aufschluffe; fein Sauptverdienft aber lag barin, bag er ibn aufmunterte fortan beutsch zu schreiben und die Arbeit an feiner Schweizergeschichte mit größerm Ernft wieber aufzunehmen. Das Diebergnugen, bas einzelne Partien biefes Buche in Bern und Burich bervorgerufen,

<sup>\*)</sup> In allen Briefen rubmt er die Aufmertfamteit seiner Offiziere: "Auch abends bringe ich eine ober zwo Stunden im Club mit vielen Offiziers zu: denn bas gestehe ich, daß ich zum Offizier allezeit noch eine besondere Borliebe habe; biefer Stand ift fast noch allein offen, unerschroden, treugefinnt und unfern Borältern abnlich."

hatte Müller fehr verstimmt; am empfindlichsten war ihm eine Recension. in ben Gottinger Gelehrten Anzeigen (mahricheinlich von Spittler) wegen ihres von oben herabsehenden Tons, und er schrieb (9. Januar 1781) an Schloger, ben er fur ben Mitschuldigen hielt, er wolle ber Schriftstellerei ganglich entfagen.\*) Ueberhaupt bat ibn die erneute Lecture der Franzosen gegen Stoff und Form seiner Schweizergeschichte eingenommen; er war geneigt fie aufzugeben. N'est-il pas desolant, ichreibt er an Schlieffen 29. Januar 1782, de consumer mes forces à me traiter comme une tortue au pied des glaciers, tandis que d'autres, avec bien moins de peine que ne me coutent ces ingrates recherches, se sont élancés en fiers coursiers dans les plus beaux siècles de l'histoire du genre Vous ne savez pas combien les détails que je dois examiner sont fatigans, combien j'aurais besoin d'être soutenu par l'espoir d'intéresser et combien je trouve mon sujet peu propre à soutenir cette esperance. Es ift Schlieffen febr boch angurechnen, bag er biefe 3weifel zerftreute, und ihm zu erneuter Arbeit wieder Muth machte. Um 14. August 1781 hielt Müller feine Antritterebe zu ben neuen Borlefungen. Die Grundlage berfelben waren bie genfer Manuscripte, doch mit ungahligen neuen Ercerpten und Reisebeobachtungen bereichert und in der Form noch mehr zusammengebrängt. "Alle meine alten Borftellungen werben gleichsam wieder in ben Tiegel gebracht; ich forge für ben Ausbruck, befonbers beffen Rraft." "Es ift eine Beit erschienen, fagt er beim Uebergang in die moderne Geschichte, welche an bewundernsmurbigen Beranberungen und Anftalten, wie an Große bes politischen Schauplates alle vorigen Sahrhunderte weit hinter fich jurudläßt. war ein Sahrhundert an Unternehmung reicher, durch eine allgemeine Bewegung best gangen menfchlichen Gefchlechts und Bahrung aller Berfaffungen, Religionen, Sitten, Runfte und Wiffenschaften lebhafter, aber auch brobenber für unfer fünftiges Alter und für unfre Gohne und Entel! benn wenn unter den gewalthabenden Monarchen ein einziger die Kriegefunft vernachläffigte, ober wenn in einer fcmargen Stunde brei ober vier bes Umfturges ber europäischen Berfaffung einig werben wollten, burch wen, wie könnte berfelben Noth und Fall aufgehalten werden?" \*\*) Diefe Frage leitete

<sup>\*)</sup> Schlözer antwortete ihm (16. Januar 1781) als gebildeter und erfahrner Rann, indem er ihn wegen seiner Empfindlichkeit verspottete; das gute Berhältniß scheint sich aber nicht wiederhergestellt zu haben. Müller schreibt von ihm, 22. März 1779: "Zur Staatsrechentunst hat er Gelehrsamkeit genug, nicht aber genug Seele, um Rationen zu bewegen, die die Staatsrechenkunst verneinen."

<sup>&</sup>quot;) Unter den kleinen Borlefungen behandelt die bemerkenswerthefte den Einfluß der Alten auf die Reuen. Der frangofische Stil ift freilich wie der deutsche, ben fich Ruller angeeignet hatte; die Borte, Sabe und Gedanken find nicht felten

ihn zu einer neuen Auffassung ber Religion. Den 18. Januar 1782 trug er nach unbenutzen Quellen die Geschichte ber Gründung des Kirchenstaats vor. "Alle frühern Geschichtschreiber, sagt er in der Einseitung, ont été aveuglés par l'esprit de parti, ils ont été Guelses ou Gibelins, Catholiques ou Protestans: l'historien doit oublier qui il est, ce qu'il croit;

erftaunt, fich jufammenzufinden, und ber unruhige hinblid auf die entlegenften Gebiete ber Gefdichte gibt ber Darftellung etwas Bermafchenes. Aber bie Lobrebe auf die Renaiffance, auf bas Zeitalter ber Debici und Leo's 10. ift nicht blod geiftvoll, fondern auch mahr empfunden: man verfteht die Abneigung gegen die Reformation, durch welche bas Aufbluben ber Runfte und Biffenschaften unterbrochen murbe. Par toute l'Europe, engourdie dans une épaisse barbarie, l'on commence à sentir quelques marques de vie, partout un torrent de lumières força la digue que lui opposaient les préjugés et l'ignorance; le goût du bon et du beau éclairs le monde: ces beaux jours durèrent jusqu'à ce que les controverses replongèrent l'Europe en 200 ans de barbarie. N'en déplaise aux réformateurs, mais le public édifié comme il doit être du Corpas theologicum de Heidegger, de la Summa Controversiarum de Hoornbeck, sait bon gré à Lorenzo, de nous avoir conservé Horace. Die Alten werden gegen ben Bormurf gerechtfertigt, republifanifche Befinnungen ju verbreiten; fie zeigen vielmehr, que le meilleur gouvernement est celui qui, fort par son principe, ne redoute ni la liberté du particulier, ni les ruses de l'ennemi, parce qu'il est fondé sur de bonnes armes et sur les lois d'une discipline exacte. Bri ber unbedingten Anerfennung ber Renaiffance erflart fich auch bie Begeifterung für Macchiavelli. De tous les grands hommes, Macchiavel est celui qui à été le moins compris et le plus calomnié. Tandis que le Pédans se morfondaient à exprimer en beau latin des choses futiles, et qu'ils écrivaient de gros livres sur les habillemens, les utensiles, les bijoux, l'étiquette et d'autres précieuses bagatelles de l'antiquité, Macchiavel, sachant que l'art de régner doit être fondé sur une grande expérience dans les affaires modernes et sur une lecture continuelle de choses anciennes, fit pour le gouvernement civil et militaire ce que Descartes depuis a fait pour la philosophie naturelle. Il en établit les principes, non point sur des chimères spéculatives, sur un contrât social qui n'exista jamais, mais sur la pratique de tous les tems. Il observa que celle de ses contemporains n'était pas bonne; il le leur dit sans fronder les constitutions de gouvernement, avec la simplicité d'un homme de génie, avec la gravité d'un Romain. Im Gegensat gegen die concrete Politif bes Florentiners vertieft man fich jest in leere Abftractionen. Rien au monde est aussi nuisible dans les affaires d'état que l'ignorance de l'esprit primitif des usages et des loix: mais les philosophes trouvent plus commode d'imaginer des gouvernemens que d'étudier ceux qui existent; leurs spéculations, dépourvues de la lumière de l'expérience, ne valent pas mieux que les tourbillons de Descartes; plus on s'y applique et plus on se trompe sur les matières d'etat; ces visions détruisent l'amour de la patrie; la vraie histoire fait que l'on ne s'étonne de rien, elle rend propre à tout

il ne doit envisager que son objet, il de bit parler qu'aux peuples "Bollen Gie wetten\*), fchreibt er an Berber 19. Marg, "bie hierarchie bricht noch nicht? Ihre Stunde ift noch nicht gekommen. Wer weiß, ob es nicht gut ist?" En répétant mes recherches il m'arriva de trouver ce que je ne cherchais pas, en composant il m'arriva de dire ce que je ne voulais pas dire; le sujet m'emporta. Pendant 14 jours je fus comme possédé du pape: en ouvrant les yeux, cette idée me vint la première, je m'endormais avec elle, je ne pus ni lire ni écrire, ni parler d'autre chose. Enblich find bie Reifen ber Papfte gedruckt (3. April): Jacta alea est! ruft er aus; "man konnte bie Schrift betiteln: wiber bas bumme Jubelgeschrei bes Publicums bei ber Bernichtung aller hinberniffe bes militarifchen Despotismus. feit von Rom, Gr. Unheiligkeit von Potsbam und einigen verftanbigen Reichsfürsten kann fie nicht misfallen." — Das Buch besteht aus einer Reihe historischer Anekhoten aus der Periode 451—1244, der leitende Faden zeigt fich nur in der Auswahl. Bunachft hat dem Geschichtschreiber Rome Folgerichtigfeit imponirt, wie man überhaupt basjenige am meiften achtet, beffen Mangel man in fich felbst am lebhaftesten empfindet. "Es tonnen bie fieben Bugel fich noch mehr erniedrigen, St. Peters wunberbarer Bau mag einft in Erummer fallen, ber große Obelist in Staub und Splitter brechen; Rom, fo lange Rom ift, wird wollen herriden, und was man ohne Unterlag will, bas geschieht." - In ber Beit Gregor's 7. war Europa von bem Islam bedroht. "Das Evangelium wurde von roben Barbaren vertheibigt, von Fürsten ohne Kriegstunft, von getrennten Bolfern, von Seelen kalt wie ihr Norden . . . . Ein Joch fonnte ber Raifer geben; eine Seele follte bie Christenheit haben. Rriegsgewalt unterbrudt Bolfer, Befege, Befühle; ausrotten fann fie und erftiden; erheben, begeistern tann fie nicht. Ein alter Priefter (benn Gott wollte es), ein alter, franker, gefangener, flüchtiger, verfolgter Papft ohne Eifen, ohne Gold, ohne Land, gewaltig nur durch Seelenkraft, wurde berr ber Bergen und Entichluffe aller abendlandischen Bolfer; allen gab er seine Seele, alsbann sprach er zu ben Königen: bis hierher sollt ihr herrschen . . . . Standhaft wie ein Held, klug wie ein Senator, eifrig wie ein Prophet, streng in seinen Sitten, denn er hatte nur einen Gebanken, gebrauchte er fuhn die Beit und erleichterte bas Soch, bas die alten Franken auf die beutschen Provinzen gelegt. Es ift eine unwiberstehlich scheinenbe Macht, welche auf angestammter Waffengewalt beruht: er brach fie. Eine andere Dacht beruht auf bes Beiftes Rraft und Duth;

<sup>&</sup>quot;) Er war turg vorher auf einem Befuch in Beimar mit ihm und ben andern Berühmtheiten in nabere Berbindung getreten.

bie war feine Baffe, diefe gab er ben Pralaten, diefe gab er ben Großen. Awei ober brei muffen Gregotium verdammen, bie andern feben gern, was ber Mensch vermag wiber zufällige Uebermacht. . . . Gregor, Alexander, Innocenz erhoben einen Damm wiber einen Strom, ber bem Erbboden brobte. hier bauten ihre Baterhande die hierarchie und neben ihr die Freiheit aller Ctaa-Dbne diese konnte Rom burch bie Rescripte eines Ginigen fallen : ohne jene war nicht möglich, allen Boltern einerlei Gebanten einzugeben Dhne Papft war die Rirche gleich wie ein Beer, beffen Feldhert erfolagen worben ift. Dhne bie Bierarchie batte Europa feine Befellicaft, welche (geschähe es auch wegen ihres eignen Bortheils) über ben allgemeinen Bortheil unaufhörlich machen mußte. Bon bem an war eine Freiftatt wider den Born der Potentaten: der Altar; es war eine Freiftatt wider ben Misbrauch bes priefterlichen Ansehens: ber Thron; und in bem Gleichgewicht lag öffentliches Wohl. Borber als ber Imperator auch ber erfte Pontifer war, war die gange gefittete Welt in Schande, Barbarei, Tod und Ruin verfallen: aus feiner anbern Urfache, als weil, bezaubert von ben Tugenben bes Dictator Cafar, bie Romer einem einigen Menfchen über Millionen, beibes in gottlichen und menschlichen Dingen, unumschrankte Obergewalt gelaffen, ohne zu bedenken, daß ein Tiberius kommen konne." — Bei bem Berbacht, mit bem man bamals bie Umtriebe ber Ratholifen verfolgte, mußte diese Berberrlichung des Babsthums von seiten eines protestantischen Schriftstellers bas größte Erstaunen erregen. für ihn die Beziehung auf die Gegenwart — Raifer Joseph's Eingriffe in die geiftlichen Stifter - bie hauptfache. "Wenn ich in öftreichischen Dienften mare, so burfte ich nicht fo fcbreiben; folange ich es aber nicht bin, werbe ich bisweisen trachten, von gewiffen Sachen ben Deutschen richtige Begriffe beizubringen; benn beffen, mas zu fagen ift, habe ich ben zehnten Theil noch nicht gesagt; es fommt noch beffer." - Am ausführlichsten spricht er fich gegen Jacobi aus, ber bie Berausgabe bes Werks besorgt hatte (23. Mai 1782); er schilbert bie Greuel bes militärischen Despotismus mit ben schwärzesten Farben, und fahrt bann fort: "Buerft werbe ber Tob verhutet; nichts ift unheilbarer als ber Unterwerfung bes gangen Europa unter Ginen halte ich fur ben Tob; Unterwerfung bes beutschen Reichs im Bergen von Europa unter Einen für ben Borboten bes Tobes. Also bleibe weder Freiheit, noch Berrichaft, noch Meinung, noch Leidenschaft, noch Privatvortheile, noch all gemeines Interesse zu solchem Zwecke ungenutt. Also streite ber Glaube, ftreite die Philosophie u. f. w. in dem glorwürdigsten Rampf der fterbenden Freiheit. In allen Geschichten werde zuerst gefragt, nicht, wer hat Recht? Es ift bisweilen bunkel; sonbern bie erste Frage sei: mas will ber furchtbarfte Gewalthaber? hierauf, wer ein freier Mann ift, auf die Seite ber

Begenpartei. Diefes fo lange, bis es bas Intereffe ber Tauben fein wirb, einen Breis zu feten auf bie Bergrößerung ber Rlauen bes Beiers. "\*) Die Tenbengber Schrift war boch nicht gang unverfänglich. Noch mahrend er baran arbeitete, fragte er Bonftetten, ob biefer ihm nicht einen Beg angeben tonne, Exemplare nach Rom ju schicken. Gie werden wirklich im folgenben Monat an ben Carbinal Albani und anbere Burbentrager ber Rirche "Der Papft, schreibt er an feinen Bruber 14. Mai, lobte es und ichrieb fich bes Berfaffers Namen und Aufenthaltsort auf." Carbinale fpenden ihm großes Lob; er fcreibt an einen berfelben, 11. Mai 1782: Votre Excellence verra bien que je considère les intérêts du St. Siége comme étant les mêmes avec ceux de la liberté générale et de la religion; la cour de Rome ne devrait pas négliger de de--terminer l'opinion du siècle en faveur de ses droits. Je n'ai guère vu d'ouvrage bien écrit, qui eut tâché de détromper le public, aveuglé aujourd'hui sur les desseins secrets de ceux qui vont envélopper l'église, la noblesse, les petits princes et les républiques dans le même asservissement. Au contraire les plus illustres écrivains employent leur esprit à nous faire prendre les fers qu'on nous prépare, pour des couronnes de fleurs dont l'humanité désinteressée de certains princes veut bien décorer notre siècle philosophique. Excellence voit elle même ce qui doit arriver, si le pouvoir des armes est soutenu par toute la force du génie, tandis que ceux dont le pouvoir est fondé sur l'opinion ne se donnent aucune peine pour que l'opinion publique leur soit favorable. J'espère que Dieu, qui déjà plusieurs fois sauva l'Europe d'un joug universel, voudra bien avoir encore pitié de sa liberté expirante. Mille idées me sont venues sur ces affaires présentes, qui, si elles étaient aussi bien presentées que j'en suis profondément pénétré ne laisseraient pas de ramener peut-être un assez grand nombre de gens. Il se peut cependant que je n'en exécute aucune; et je m'en vais dire à V. E. pourquoi. Deux partis divisent le monde, l'un qui attaque avec tous les avantages que donne la puissance et la force des passions; l'autre plus juste, mais plus divisé, plus faible, que je défends. Vous voyez pour quel parti penche mon coeur. Mais si ce parti ne veut pas que mes talens soient consacrés à la cause, se-

<sup>&</sup>quot;Dieser Brief sei, so schließt er an Jacobi, wenn ich mir gleich bleibe, ein Band der Freundschaft für uns; wenn ich aber aus Eigennut die Wahrheit verbrebe, oder aus Feigheit verhehle, so zeuge er wider mich." Jacobi gab als Rachtag zu den Reisen der Papste "Etwas, das Lessing gesagt hat" heraus: auch dieser hatte behauptet, daß von der geistlichen Gewalt viel weniger zu fürchten sei als von den weltlichen Fürsten.

rait-il sage de me brouiller avec l'autre? — Mit Enthufice mus schreibt er 27. Dai an Bonftetten von ber vaticanischen Bibliothef: La Germanie ne me convient pas. Il y a peu de goût . . . les lettres sont peu honorées.. C'est que le militaire absorbe tout, et il y a un fatras d'étiquettes, qui met une barrière insurmontable entre les ordres. Il est impossible qu'il y ait bonne compagnie où les différents ordres ne se communiquant point, chacun garde fièrement ses ridicules. Quant aux affaires, tous les gouvernemens sont corrompus, le peuple n'est occupé que de sa misère. — Nun eröffnet sich ihm eine glanzenbe Ausficht: es liegt nur an ber Grippe, bag ber Bapft ihm noch nicht Anerbietungen gemacht, um ihn in feinen Dienft ju gieben. Bier Cardinale interessiren sich sehr lebhaft bafür. On me représente un accueil distingué, l'aisance, une charmante société, l'estime qu'ont les grands de ce pays-là pour les lettres, enfin la ville parle pour elle même; son nom vaut seul une fortune dans un autre pays. A tout moment j'attends la résolution de Sa Sainteté. Ce qui me fait pencher pour Rome, c'est le prodigieux développement du génie de Winckelmann, depuis qu'il y fut. Bonftetten foll namentlich Folgenbes ind Auge faffen: dans quel sons Fénélon a-t-il dit à Ramsay, que pour être chrétien philosophe, il faut être catholique? Ramsay s'est fait catholique là dessus. — Alfo hat er fich boch bie Sache ernft. lich überlegt! - In biefer Periode nehmen wir bei ihm eine feltsame Berftimmung mahr. "Es verfolgt mich, schreibt er an feinen Bruber 22. Februar 1782, feit einiger Zeit ein Ueberbruß bes Lebens, ben ich faum bezwingen kann. Die Urfache liegt wahrscheinlich in ber vollkommenen Ginsamteit, in ber ich lebe.\*) Dit einem Wort, ich weiß die Ur-

<sup>&</sup>quot;) Schlöger schreibt ihm 18. October 1782: "Eine Zulage wunsche ich Ihnen sehr, damit Sie heirathen können, sonst leiben mit der Zeit Ihre Talente und Ihr ganges Schidsal. Ach eine geschiebte Frau ist auch für die gelehrte Prosession eine herrliche Meuble!" — Müller an seinen Bruder, 23. Rovember: "Ich bin im Grunde des Apostels Meinung, daß nicht heirathen besser ist; besonders für den gelehrten Stand, und in unsern Zeiten: erstlich weil sich nach der Beobachtung aller großen Staatsmänner Europa zu Revolutionen bereitet, in welchen immer besser ist, nur für sich sorgen zu dürsen; zweitens weil die allgemein werdenden Sitten dieser Zeit eine solche Menge Bedürsnisse weil die allgemein werdenden Sitten dieser Zeit eine solche Menge Bedürsnisse weil die allgemein werdenden Sitten dieser Beit eine sonnen. hierdurch wird man zu vielerlei Riederträchtigkeiten gezwungen, und also ist wol am besten, so lange zu warten als möglich." — 8. Rovember 1783: "Richts danse ich Bonstetten mehr, als. daß er 1773 mich verhindert hat an einer heirath; ich wollte damals heirathen; ich danse Gott für den Freund, welcher mich stei erbalten hat. Run bin ich entschlossen, sosen, und übe mich in der Selbsstüberwin-

sache vielleicht nicht; aber ich barf keinen Augenblick vom Buch wegsehn, ich muß meiner gang vergeffen, und mich in die Borwelt hineinfühlen, wenn ich nicht entfetliche Stunden haben will. Richt als fande ich in mir etwas Burudidredenbes - ich fühle nur bie Berlaffenheit." Tag barauf an Bonstetten: Au milieu de tous mes plans, je ne puis que m'apercevoir chaque jour que je me meurs. Je suis poursuivi par une tristesse involontaire qui me fait ardemment souhaiter la fin Toutes les étourderies de ma jeunesse viennent se présenter à mon esprit, pour l'accabler et pour déchirer mon coeur. Quolque j'aie eu quelques momens d'ivresse dans le cours de ma vie, j'en suis revenu bientôt pour m'en affliger longlems... j'ai appris à connaître l'injustice, l'hypocrisie, la faiblesse et l'insensibilité de la plupart des mortels u. f. w. Diefe Stimmung ift es, welche bie Sehnsucht nach einer Religion erweckt, und aus ber Sehnsucht geht bei einem empfänglichen Gemuth leicht eine Inspiration hervor. Aber es ift intereffant, wie Müller biefe Stimmung mit feinen Stubien in Bufammenhang ju feben weiß. Es war zuerft bie Lecture Platon's, bie ihm bie Idee best Ueberfinnlichen naber führte.\*) "Welch ein Dann! wie viele schlafende Saiten in ber Seele feine Beredfamfeit nach fo vielen hundert Sahren elektrifirt! Er ift einer, ber in ber Beschichte meines Beiftes Epoche machen wirb. 218 ein großer Beift begriff er, bag burch das, was in die Sinne fällt, nicht möglich ift, Ueberfinnliches zu erklaren oder zu beweisen, und bewies boch, daß eine unfterbliche Seele ift. wie nahm er sich bierbei? Sodaß er burch bie Macht seiner Worte in allen lebenbigen Seelen ein folches Gefühl ihrer felbft erweckte, baß, ba ich ihn las, mir ebenso unmöglich schien an ber Seele zu zweifeln als an der Hand. Ja wahrlich: sintemal wir vom Geist einen Begriff has ben, muß es Beifter geben, ihr Begriff ift ihr Beweis. Denn homer, bie Gallier, die Frokesen glauben es; woher haben fie das, fie biefe unspeculativen Menschen? Sie haben es aus ber Urquelle von Licht unb

bung und Aufopferung bes mächtigsten Triebes der Menschen, damit ich ungestört möge die Wahrbeit erforschen, und nichts Aeußerliches mich abhalte sie zu sagen, damit ich auch weniger Anhänglichseit an das Irdische habe und jeden Augenblick zum Tod bereitwilliger sei. Lieber, je mehr ich die Menschen erforscht, um so geringer ist meine Meinung von dem gegenwärtigen Geschlecht; eben darum bin ich weit entsernt, mich durch neue Bande an dasselbe knüpfen zu wollen."

<sup>\*)</sup> Bas fein eigentliches religiofes Bedurfniß war, findet man icon in einem Brief an Füßli. 16. Juli 1779: "Grenzen hat des Menschen Glud und Wiffen nicht; aber sein Geift. Ich glaube die Unsterblichkeit, ungeachtet ich fie nicht zur Aufmunterung guter Thaten brauche, weil dies Spstem mir die Traurigkeit nimmt, mit welcher ich das Ende meiner Untersuchungen erwarten mußte."

Beift, aus ber fie floffen." - "Im Beraufch ber Belt (9. Darg 1782) unter mubfamen Studien hatte ich nie jusammenhangend über bie criftliche Religion gebacht: mir ichien unmöglich, von bem, was außer bem Areis ber Sinne liegt, etwas zu wissen. Als ich nach Kaffel fam, unternahm ich, ohne Rudficht auf Boberes, die Arbeit, alle Alten, fo viel ihrer übrig find, in der Ordnung, wie einer nach dem andern gelebt und geschrieben, ju lefen und alle Sacta aufst genaueste ju ercerpiren: benn ich wollte mir ein mabres, vollftanbiges Gemalbe bes politischen, militarifchen und moralischen Buftanbes aller Beiten und Nationen entwerfen. Als ich aber Plato. Ariftoteles und andere weise Manner fennen lernte, nahm ich lebhaften Antheil an ihren Untersuchungen, bewunderte bas Ringen bes Beiftes nach ben wichtigften Erfenntniffen und bejammerte, baß die Zweifelhaftigfeit, in ber man endlich blieb, nicht eine Birfung ber Schwäche ber Philosophen, sonbern ber Natur biefer Bahrheiten felbft ift. Als ich nun ben Bufammenhang ber gangen Befchichte bis auf Augustum endlich übersah, konnte ich nicht anders als bewundern, wie alles Große und Rleine mit erftaunenswurdigfter Uebereinstimmung gur Bubereitung und Beförberung beffen biente, mas die Bibel als ben Rath Bottes angibt. \*) Wenn ich taufend Strahlen bis auf ihren Urfprung verfolgte und fande fie in bemfelben alle beifammen, fo mußte ich wol biefe Stelle für ihren Mittelpuntt, die Sonne halten. Um hieruber mich aufzuklaren, las ich in ben Evangelien zumal bie eignen Borte Sefu . . . Und hier breche ich ab, wie mein Berg babei gebrannt, welcher Strahl in meinen Geift gefallen, wie er mir bie gange Welt erklart, ift unbefchreiblich; unbeschreiblich, welches Licht mir ben Busammenhang meines eignen gangen Lebens erhellte." Er tritt bann in die hochfte Salbung und Begeifterung ein und fest in ber Rachfchrift bingu: "biefer Brief, fo mabr er ift, gefällt mir nicht, weil er mit einer Feber gefchrieben ift und nicht mit Rlammen; Sie seben baraus wol meine Beschichte, aber nicht meine Empfindung." — Un herber, ben er über alles verehrte, ichreibt er 12. August 1782, nachbem er ben Beift ber hebraifchen Boefie gelefen: "Mich leitete die Borfehung von Rindheit auf gur hiftorie; und vor nicht langem burch bie hiftorie jum Glauben; diefes wird allen flar werben, wenn ich meine Univerfalhiftorie vollenben fann: Seele bat bin und wieber ichon was ich Ihnen vorlas, funftighin wird es auch Geift haben, aber nicht esprit sondern mvedua." — In demselben Jahr ver-

<sup>\*)</sup> Plus j'étudie l'histoire et mieux je vois que le plus grands événemens de l'antiquité allaient tous, par un merveilleux enchaînement, au but que le maître de l'univers s'était proposé, de faire paraître le Christ avec cette doctrine, dans le tems le plus propre à lui fair prendre racine.

fucte er feine neugewonnene religiofe Anficht in einen Dialog zu firiren. "Gludlich bie, bemerkt Aglaja, welche bie Bunber gefeben, wodurch er seine Sendung bewies!" Richt minder felig bie, antwortet Timotheus, welche nicht feben und boch glauben. Jene Bunber mochten gu feiner Beit nothig fein, die erften Buborer aufmertfam ju machen. Bunber haben wir. heute ober morgen, wenn Sie ausbarren im Forichen ber Wahrheit, werben Sie fühlen, wo Wahrheit und Leben ift: fintemal wir die Berheißung haben, bag, wer ihn, ben Menschenfreund, lieb gewinnt und nach feinem Borbild wandelt, er bemfelben fich offenbaren wolle. Alsbann werden Gie erfahren, bag bas überzeugenbfte Bunber ift, wenn er und die Gnade gibt mit Augen ju feben und mit Ohren Die Welt fann es nicht, weil ihr ber Ginn gur Wahrheit "Das Chriftenthum ift nicht in Rom, ober in Genf, ober zu feblt." Bittenberg, ober ju Barby, ober ju Philadelphia." Der Saft gegen bas Bapftthum muß schwinden. "Seber Beift, welcher nicht bekennt, bag Sefus Chriftus Menfch geworben, ift nicht aus Gott; und foldes ift bas Merkmal bes Untichrifts. Nun aber hat ber Papft nie biefes geleugnet. Seben Sie wohl zu, daß ber Antichrift nicht bei benen entstehe, die über den chriftlichen Glauben fo viel capituliren, bag Jefus bald nicht mehr ber Christus noch ber Mensch geworben, sondern ber jubische Sofrates. ein bloger Menfc bleibt."\*)

<sup>&</sup>quot;) Seine religiofe Erwedung wird in den nachften Jahren noch gefraftigt burch bie Erbitterung uber Die Berliner, Die ibn megen ber Reifen ber Bapfte als einen Jesuiten ausschreien. 1786: "In Berlin fieht eine Bartei überall Jesuitie. mus. Unter eben berfelben Bartei aber haben bedeutenbe Manner über bie Religion folche Bedanten, bag ber Jefuitismus mir bagegen lieb murbe." - "Der Befuitismus ift ein Rame, ben einige bem Chriftenthum geben; mas nicht neutheologisch ift, muß jesuitisch fein, follten es auch Augustinus und Luther mit burren Borten fagen. Dan möchte Chriftum aus ber Belt ichreiben; es mirb aber nicht gelingen." "Je mehr ich lefe und bente, befto beffer febe ich, bag Raisonnement hieruber allezeit nie oder nirgend wohin führt; die Religion ift Gefühl, Sage, hiftorie; die erfte Offenbarung brachte ber Bater der Menichen mit fich in die Belt." - Am bedeutenoften wirten auf ihn Jacobi's Schriften und Briefe. "Der Streit Jacobi's mit Menbelsfobn ift wichtig und nuglich; feine Gedanten find meine: Die Religion ift ursprunglich burch Gott in ben erften Denfchen getommen, war Batersage bis Schrift nothig ward, und wird in gewiffen Zeiten der Berbunkelung burch Danner Gottes und burch Begebenheiten erneuert; Jefus Chriftus aber ift ber Schluffel der hiftorie." Dit großer Andacht lieft er auch Sailer's tatholifches Gebetbuch. "Die Modephilosophen und die Theologen gleichen Belichtere befeufzen, daß jest unfre Fürsten anfangen Religion zu ehren : und wenn fie auch tatholifch maren, fo buntt mir's boch fowol fur fie als fur bas Bolt beffer ale die Epiftel (Friedrich's) an Reith wider die Unfterblichteit." "3d

In diesen Gesinnungen fand er in Kassel einen Seelenverwandten an Forster; überhaupt zeigt die Sandlungsweise dieser Männer, die sast gleichalterig waren und in mannichsacher Beziehung zueinander standen, oft ganz überraschende Aehnlichkeiten, eine Mischung von Kraft

erwarte noch neue Thaten biefes Salov. Benn die Religion nicht gang verfdwinben foll, fo muffen Dinge geschehen, Die fie wieder auffrischen; und wie viel find nicht noch unerfüllte Beiffagungen. Auch foiden fich die Zeiten, wie es fdeint, auf neue Bestaltung . . . 3ch tenne feinen großern, befriedigendern Stand als ben geiftlichen; mehrmale, glaube es, wollte ich felbft wieber darein getreten fein - wenn er nur nicht eben ein Orden mare! . . . Gott thue mir bies und bas, Bruber, wenn ich's nicht fein mochte, jest! nicht mochte hinwegwerfen bie Projecte ber Ronige, ju lehren meinen Gott, von welchem ich gerettet worden aus Gefahren, bie nicht jeder weiß!" (1788.) - An Ricolai, ber ibn fruber wegen feiner unvorfichtigen Ausfälle gegen bas Chriftenthum gurecht gewiesen, 27. Februar 1788: "Seither habe ich durch beffere Studien bes Alterthums und Drients fur Die Schriften der alten hebraer mehr Achtung befommen; jugleich überzeugte mich Die genquere Renntnig der Menichen, die mir meine Reifen verschafft, es fei nuglich und wol nothwendig, ben allgemein ale moralifd wichtig erfannten Bahrbeiten bei der Menge durch die Bibel eine gewiffe haltung ju geben, wodurch nicht nur ber Ausgelaffenheit ein Baum angelegt, fonbern jumal auch die Biebertunft bes Aberglaubens verbindert murbe. Die Bibel, nicht theologisch, fondern vernunftig und mit Burgerfinn betrachtet, enthalt einerseits freilich viel, bas fur andere Beiten und gander mar, aber auch die herrlichften Sachen fowol jum Troft bei ber Dube bes Lebens, ale jur Ermunterung ber portrefflichften Tugenben. Dabei ift fie von der Beiftlichteit aller Getten freilich aufe außerfte verunftaltet worden; und es mare überhaupt ju munichen, bag man diefen herren ihr Monopol mit Gottes Bort nehmen tonnte, fie haben letteres nach dem Ebenbild ihrer eignen engen, fleinen oder eiteln Seelen gebildet." — Das flingt freilich anders als in ben Briefen an Jacobi: "Dit Jacobi und Ricolai bin ich manchmal wie zwifden hammer und Amboß; beide ichiden mir ihre gegeneinander laufenden Scripta; id mit geziemender Soflichfeit, lobe das Lobenswerthe, fcmeige oft über bad, mas ich nicht billige, bin aber im Bergen freilich voll Unwillen über bie Jesuitenjagerei und tann nicht anders, ale Jacobi und Lavater in der Sauptfache Recht geben." - Rach einer Lecture bes Augustin, 1789: "Die Empfindung der Bater reift bin; ibre Soluffe aber find erbarmlich und wer den Beweis des Chriftenthums nicht im Bergen bat, murde burch ibre Beweise wol eber jum Undriften. Augustinus war ein großer Beift und eine gefühlvolle Geele; er ift mir ungemein lieb; aber fein Allegorifiren und fein Gubtilifiren ift manchmal gang unlesbar. Aber am unausflehlichften ift mir die Intolerang und die Schiefheit ihres Gefichtspuntte in Anfebung ber großen Manner bes Alterthums; Diefe Borurtheile verengten ihren Beift und ihr Berg; es ift abicheulich, wie diefe lieben Beiligen mit Gott umgegangen find, mas fur einen Caligula fie aus ber emigen Liebe gemacht haben. hierin find wir doch wirtlich beffer. hingegen ift nichte uber die Calbung, womit fie vom Beiland fprechen. Das bangt bei ihnen jufammen und

und Schwäche bes Gefühls, die in Berwunderung sest, und einen beständigen Wechsel von Unentschloffenheit und Uebereilung. Beibe waren Anempfinder, sie nahmen zu jeder Stimmung einen Anlauf, aber Forster's Gemuth war tiefer und sein Auftreten macht bei weitem

mußte fo fein, fonft mare unfre Religion nicht gepflanzt worben. Gott ift alles in allem, ber Menfc weiß nicht was er thut." - "Man wird in Europa erft noch fublen, mas der gall des Glaubens fur Folgen haben wird. Auch habe ich nicht den geringften Glauben an die Phanomene wiederauflebender Freiheit, wo biefer Grund fehlt; fie rubet auf Sand." — An diefer Rhetorit hat die Lecture des Salluft einen großen Theil. Bei feinem angebornen Rachabmungetrieb flingen die Borte ber Alten fortmabrend in feinen Briefen und Schriften nach. "Es ift gewiß, baf zwifchen Unglauben und neologifder Theorie bas europäifche Menfchengefchlecht wieber eben ein fo fabes, unbrauchbares, tobtes Befen marb, ale bas von Ammian geschilderte romifche Bolt. Dag Gott nun wect und fcuttelt, ift ein Beichen, bas hoffen macht, noch feien wir nicht gang babingegeben. nun diefes nicht ichauen? Barum nicht ertennen, daß feine band alles führt? und merten auf die Reichen ber Zeit? Go thaten die alten bebraer, Griechen und Romer, Dft fpricht die Bibel: Jehovah fagte, Jehovah that. Richt ale hatten die Manner immer eine artifulirte Stimme vernommen, ober ein Beficht gefeben; oft mar es nur in ihrer Seele; diefe hatte einen Sinn ju unterscheiden, wenn ber herr rebete, und ju ertennen mas er bereitete." — Benn man diefe Sprace aus dem Myftifchen übersept, so drückt fie doch nur eine Hingebung an die Thatsachen aus, die sich in Muller's Leben nur ju oft ju geltend macht, und die mit ihrer refignirten Frommigleit bas Gegentheil alles ibealiftifchen, jum Auffcwung ber Geele begeifternden Glaubens ift. — "Es ift in mir etwas, das gewöhnlich nicht beisammen fich findet: in allen Beltgeschäften bin ich für Räßigung, für die Domination des Berftandes; mein Glaube aber hat fich von felbft ohne Bucher, ohne Berbindungen, mehr und mehr mpftisch geformt und ift Empfindung geworden, sowie bie Freundschaft es ift. 3ch balte ben Dofticismus fur bie mabre Universalreligion, bei ber die außern Formen eine lieber als die andere sein tann, teine aber jum Befen gebort; die bergerhebenoften, und welche Gott und Menfchen einander am nachsten bringen, find freilich die besten." "Deine Betrachtungen über die Brudergemeinde find mabr. Dit mir ift's darin fonderbar, daß ich einerfeits fur Dpftis ciomus fart inclinire, andrerfeits eine unüberwindliche Abneigung gegen alles Enge, Ginfchrantende habe und intolerant bin nur gegen die Intolerang. 1770, wo ich vom Glauben meiner Rindheit abfiel, mar hauptfachlich die Ursache, weil man haben wollte, es fei tein Beil außer demfelben; und nur die Berdammung ber Griechen und Romer tann ich ben Rirchenvatern nicht vergeben. Diefer Despotismus nun herricht freilich auch bei ben Brubern, fowie fast allen Getten (bie beiftischen obenan): darum werde ich fie allezeit lieben, wie unter allem Bolt wer gut ift, und gang befondere megen ihrer ftanbhaften Tendeng auf den Mittelpuntt von allem, Jesum; aber nie ju ihnen treten; fonft tonnte ich jene Universalhiftorie nicht schreiben, denn ware ich bei ihnen, so tame ich unter fie, vielleicht felbft auch durch ju viele Liebe." - In Diefer Stimmung foließt er fich feit mehr ben Einbruck ber Bahrheit. Georg Forster war 26. Rovember 1754 zu Nassenhuben, einem Dorf bei Danzig, geboren. Sein Bater Reinhold, ein leibenschaftlicher, unternehmender Mann, bessen wissenschaftlicher Drang in der armen Pfarre keine Befriedigung sand, wurde 1765 von der russischen Regierung beauftragt, die neuangelegten deutschen Colonien an der Wolga zu bereisen. Er nahm den Anaben mit, der nun früh in der Naturgeschichte und in fremden Sprachen unterrichtet wurde. Da die Reise nicht den gewünschten äußern Erfolg hatte, begab sich Forster mit seinem Sohn nach England, wo ihm 1772 der Untrag wurde, Cook auf seiner zweiten Weltumsegelung als Natursorscher zu begleiten. Bon dieser Reise brachte der junge Georg, der wieder mitgegangen war, 1775 umfassende Kenntnisse und Lebensanschauungen,

1786 immer enger an Lavater an, ben er fruber fo verachtet. "Run thut Lavater's berg bem meinigen wohl. Cage ibm, bag ich feinen gangen Befang fuble und faft fo flolz barauf fei, ale wenn ich ihn gemacht hatte. In Bahrheit fceint er von einem Engel gefdrieben." 3hm felbft fdreibt er, 4. Dai 1790: "Lavater! Bruder, Bater, Lehrer, Freund, ober mas fonft du mir fein willft, alles in unferm herrn und Gott! Befegnet feien die Botterftunden, da beine Seele fic erhob ju bem, in bem alles ift, und in ihm ichaute und fab, mas in bem bergen bes Menichen ift, und welche bobe es erlangen fann, wenn es bei bem Urquell ber Rraft bleibt . . . Freund Jesu und ber Bruder! Trage die ichmachen Schafe, wie ber Meifter, und hilf ihnen fort. Bu unfrer Beit entfernen fich manche fonft Bute aus Comache gegen ben aus dem gangen Beltton und aus ben foonften Berten des Bipes allzu gewaltig überftromenden Strom ber Sinnenlufte, und andere, gerade die garteften Bergen aus Furcht, vor den allerreinften in unvollftandig übermundenen Schmachen ju erscheinen; daber fie fich lieber trag binreißen laffen, und im Taumel Gelbftvergeffenheit fuchen. Auf der andern Geite wird hieruber nirgend fo gelehrt, wie es ber himmlischen Reinheit murbig ift; sowie unfere Moral überhaupt ein elendes, gefehliches, judaifirendes Befcmas ift, welches niemand halten tann, fo wird auch hierüber der Menfc nicht nach bem freien Evangeliumefinn geleitet, ohne angftliche Befegeofurcht nur bas ju betrachten, bas nur in reinen Bergen die echte Liebe und Chriftus wohnen tann, welche Sobeit, wie einig mahre Burde und Unabhangigfeit und Befchauung und Rraft in Reinheit ift, und wie biefe bas Licht u. f. w." — Freilich ift babei viel momentane Anempfindung, aber alle feine Briefe verrathen, wie fehr Lavater ibn ergriffen; fo 1791: "Lavater's Sandbibliothet ift mir immer eine Geelenluft; ich gebe nicht viel um die Stimmung, ju ber fie mich montirt; gottliche Rraft fließt aus manchen seiner Borte. Ein Buch ber Bucher ift mir aber l'Homme de desir. Es ift ein Zeichen ber Zeit, bag noch nicht alle Die Rnie gebeugt vor Boltaire's Baal. Gin Bert großer Erfahrung und himmlifcher Rraft." - Gelbft berber fcien ihm jest zu wenig driftlich, doch bauerte es nicht lange, bis weitere Ctubien bie driftliche Begeifterung wieber in ibre Schranten jurudwiesen und ben alten humanitateglauben bervortreten ließen, den herber predigte.

aber auch eine Rrantheit mit, die ihn sein ganzes Leben lang nicht verließ. Der Ertrag ber Reise wurde burch Streitigkeiten Reinhold Forfter's mit ber britischen Regierung verfümmert. Er gerieth in immer größere Noth und mußte endlich in den Schuldthurm wandern. Geiner bebranaten Lage burch Berkauf ber gefammelten Naturalien und durch Berbindung mit den beutschen Sofen und Akabemien aufzuhelfen wurde Georg Forfter October 1778 nach bem Continent geschickt: furz vorher hatte er mit bem jungen Phyfifer Gommering aus Thorn ein inniges Bergensbundniß geschloffen und war mit ihm in den Freimaurerorden getreten, von dem er fich im Geschmad ber Zeit bie tiefften Aufschluffe für feinen Beift und bie Befriedigung feiner Bergensbedürfniffe versprach. Der junge Weltumjegler wurde von ben Gelehrten und iconen Geiftern mit großer Aufmerkfamteit empfangen; am herglichften von Jacobi in Duffelborf, mit dem er bamale in fittlichen und religiofen Unfichten vollständig übereinstimmte; fie schloffen eine innige Freundschaft, an der auch Beinfe theilnahm. Ende 1778 fand Georg Forster eine Anstellung ale Professor ber Naturgeschichte in Raffel; ein halbes Sahr barauf gelang es ihm feinen Freund Sommering babin ju ziehen, ben Bater aus feiner Schulbhaft ju befreien und ihm eine Professur in Salle auszuwirken; feine eigne Stellung gestaltete fich immer gunftiger, und nur bie Reigung, bie er von feinem Bater geerbt hatte, auf Bucher, Instrumente und Reifen mehr auszugeben, als seine Mittel erlaubten, brachten ihn schon bamals in ernsthafte Berlegenheiten. Gegen bie Philosophie sprach er fich wie Muller aud: er war überzeugt, daß fie die Rraft bes Befühls und der Anschauung untergrabe. Defto eifriger vertiefte er fich mit Sommering in bie Bebeimniffe ber Rofentreuger, um ben Stein ber Beifen zu finden, Beifter zu bannen, über die verborgenen Rrafte ber Natur zu gebieten, fich die ägpptische Beisbeit anzueignen u. f. w. Müller ericbien ibm querft als blasphemirenber Boltairianer, bann aber fanben fich beibe bei ben Rosenkreuzern. Forfter's Berirrung bauerte ziemlich lange, obgleich ber Selbstmord Schrepfer's October 1783 ben Mustifern einen starfen Stoß gab. "3d mar ein Schwarmer, ergablt er fpater, aber wie fehr ich's gewefen bin, welchen hohen Grad ich erftiegen hatte, bas konnten, weil ich für Bflicht hielt, es zu verbergen, wenig Menschen wiffen. Ich habe alles geglaubt. Die Ueberzeugung, daß biejenigen, die mich zu diefem Glauben verführten, keine moralisch guten Menschen waren, öffnete mir die Augen." Es scheint noch ein bestimmtes Schuldbewußtsein obgewaltet zu haben nach einzelnen Meußerungen an Jacobi und Müller, vielleicht fpielte aber auch hier bie Phantafie mit. Seine Muthlofigfeit mar bamals ebenfo groß wie bei Muller. "Rube bes Beiftes, freudige, beitere Empfindung bes Dafeins find fo von mir gescheucht, bag ich in meinen truben Stun-Somidt, b. git. - Befd. 4. Huft 1. 80. 10

ben barum trauere, wie man um Freunde trauert, die man nie mehr qu Ich wende mich auf alle Seiten und werbe nur bunfle seben hofft. Ausfichten gewahr. Es ift fcredlich, aber wahr, bag auch bas einzige Befühl, welches mich fonft bei meinen Leiben troftete, welches mich gum Stoifer und mehr - zum driftlichen Gelben. umzuschaffen pfleate. iest fo erkaltet, fo leife und fowach ift, bag alle meine Anftrengung es nicht anfachen tann. Muthlofigfeit, Trubfinn und Zweifel haben fich meiner Seele bemeistert, balb tann ich nicht mehr dawider fampfen." Aus biefer Berftimmung geben benn auch bie Prophezeiungen bervor, die freilich fcnell genug eintrafen, wie fo manches Drafel, bas aus feiner anbern Quelle fommt. "Europa scheint auf dem Punkt einer schrecklichen Revolution. Birtlich bie Daffe ift fo verderbt, daß nur Blutlaffen wirk Bom Thron bis gum Bauer find alle Stande von bem. fam fein fann. mas fie fein follten, berabgefunten und teiner mehr als unfre vorgeblichen Gotteggelehrten; von ihnen fann man wohl fagen, daß fie wolfe artiger in ihren Schafekleibern find, als Pharifaer und Schriftgelehrte je maren, unwiffender im Geift ber beiligen Bucher, abgewendeter von Gott und dem Beiland als die armen Reger, welche, nichts beffer erkennend, ihren Fetisch anbeten. Es ift ben Ungläubigen unfrer Tage nicht gu verargen, wenn fie bie Scheinheiligkeit und bogmatifchen Abgefchmactbeiten berfelben nicht ichanen." Durch biefe Bermurfniffe, burch ben Gfel und Abscheu gegen seine Orbensbeziehungen war Forster sein Aufenthalt in Raffel fo verleidet, daß er im December 1783 einen Ruf an die Universität Wilna als Erlösung begrüßte; er reifte April 1784 bahin ab. vorher hatten mahricheinlich abnliche Urfachen Muller aus Raffel entfernt. Auf einem Besuch bei feinem alten Gonner Tronchin ließ er fich - er war bereits 31 Jahre alt - von bem alten Mann zu einem Bertrage verleiten, ber ihn noch als ein reines Rind darftellt. Troncbin, schreibt er an seine Mutter 18. Juni, bat mir vorgeschlagen; bie letten Sahre seines Lebens bei ihm zu fein. hierfur foll ich von jest in feche Jahren oder bei feinem Tod, wenn er früher ftirbt (er ift aber 73 Sabre alt), ein jahrliches Einkommen von 800 Gulben lebenstänglich beziehn. Am 31. Juni bat er den Landgrafen um feinen Abschied, und erhielt denfelben. Balb fühlte er bas Drudenbe feiner Lage. Tronchin, alt und verbrieflich, um ihn in beständiger Abhangigfeit zu erhalten, ertheilte ihm sein Almosen — benn etwas Anderes war es nicht — immer nur mit Murren. Mehrere Stunbes bes Tages mußte ihm Muller vorlefen, und ba er zugleich in ber Stadt fein Collegium wieber vortrug\*), jo

<sup>&</sup>quot;) Auch biefes nahm bei feiner neuen Stimmung eine gang andere Berfaffung an. "Ich habe bemertt, wie viel intereffanter bie Gefcichte burch bein Gebanten

ftodten alle seine Arbeiten und seine Gesundheit wurde immer mehr an-Endlich bielt er es nicht langer aus, er entwich Detober 1784 auf Bonftetten's But Baleires, gab bie Leibrente auf und arbeitete in ftrengfter Ginfamfeit an feiner Schweizergeschichte.\*) Fur ben Augenblick legte er alle andere Arbeit beiseite. Auch ber erfte Theil wurde gang umgestaltet; nur bie Schlachtbilber blieben in ber alten Form. Winter 1785 trug er in Bern feine allgemeine Geschichte beutfc unter großem Beifall vor. Gleichzeitig murbe bie Schweizergeschichte gebructt: bie beiben erften Banbe 1786, ber britte 1788 - 95; ber vierte 1805; bie erste Abtheilung bes fünften 1808: auch biefe war nicht einmal bis jum Frieden von 1499 fortgeführt, fie brach 1489 ab. Dies war bie Ausgabe, welche Müller nicht blos in ben Augen ber Menge, fonbern unter ben erften Beiftern unferer Nation ben Ruf eines claffischen Schriftftellers verschaffte, beffen Erfolg felbst biejenigen zweifelhaft machte, bie feine Methobe fur unrichtig hielten. - Es ging ber Schweizergeschichte wie manchem anbern berühmten Buch: obgleich viel genannt, ift fie als Ganges wenig gelesen worden. Man begnügte fich mit ben einzelnen schonen Stellen, namentlich ben Schlachtgemalben, benen man fast in allen Blumen-

wird: alles ift vor Gott auf einmal; Paulus Aemilius lebt noch, und M. Cicero werden wir noch sehen, benn Gott ist nicht ber Lobten, sondern der Lebendigen Gott; nur sendet er jeden zu seiner Zeit, bis das große Drama ausgespielt ist, und alle versammelt werden, um ihr Urtheil zu horen; da es denn sich zeigen wird, wie vollommen fich alles ineinander fügte."

<sup>\*)</sup> In Diefe Beit fallen folgende Geftandniffe. "Das ift an mir ein großer febler, bag ich ju geneigt bin, außer mit ju fuchen, mas in mir ift ober fein foll. Darum fcheint mir jede noch nicht versuchte Lage und von benen, die ich fchon erfahren habe, allemal die, in ber ich nicht bin, immer ber, worin ich mich befinde, vorzuziehen; barum ist nicht leicht ein europäisches Land, wohin zu geben ich mir nicht bisweilen vorgenommen hatte, barum fuchte ich vor vier Jahren bas Glud im Rorden, und vor zwei Jahren im Gub, und ftelle mir feit einiger Beit fein iconeres Leben vor ale bas, welches ich im Rorben fuhren murbe, wo ich nicht habe bleiben wollen. In der That habe ich meine Reifen immer in fchlechter Befellichaft gethan; denn ich habe mich mitgenommen. Der Traum ichwindet nun endlich, ber Lag bricht an, aber bas licht fommt nie ohne Dammerung." "36 bin in meinem Leben bis babin meift gludlich gewesen, fast nie aber auf dem Bege, ben ich geben wollte. Alfo wollen wir und troften, wenn bas nicht geschieht, was wir munichen. 3hr tonnt mir glauben, ba ich von Rindheit an die Befdichte der Menfcheit untersucht habe, daß ich von ber wunderbaren Fugung aller Dinge taglich neue Proben entbede. Es ift eine Rette, Die von Gott ausgeht und alle Befen vom Beltall bis jum Staub in Berbindung balt; alles ift vertnupft; bin und wieder finden wir einige Glieder ber Rette, aber bas meifte ift in Duntel gehüllt."

lefen beutscher Proja wieder begegnet. Diese Art des Erfolgs ist charafteriftisch für bas Buch. Eine grundliche ruhige Untersuchung feffelt ben Lefer von Anfang bis jum Schluß, welches auch ihr Begenftand fei, aber von biefem Leffing'ichen Geift war bei Müller feine Spur, feine Rraft war ausschließlich auf einzelne Gemalde gerichtet, welche bie Einbildungsfraft und bas Gemuth lebhaft anregten. Da nicht jeder Moment ber Geschichte bagu geeignet ift, fo blieben in feiner Chronif große Luden, matte Darftellungen, die nur ein locales Intereffe haben fonnten. Und both war fein Stoff für eine einheitliche Behandlung nicht ungunftig. Es ist für einen Befchichtschreiber fein geringer Bewinn, einem Bolt anzugeboren, in bem jeber am Bemeinwesen einen Antheil nimmt, in bem fich die Sagen von bem Ursprung und ber Fortbildung ber faatlichen Ruftande in ununterbrochener Ueberlieferung erhalten haben, wo jeder Einzelne fich als Erbe des Rationalrubme betrachtet. Wenn er bie Belbenthaten ber Gibgenoffen feierte, fo hatte er bas gludliche Gefühl, einen lebendigen Gegenftand zu behandeln, benn wie fief die Schweiz seit brei Sahrhunderten in ihrer Thattraft gefunten war, bas Gebächtniß hatte fie nicht verloren. Um wie viel gun= ftiger mar ber schweizer Geschichtschreiber gestellt als ber beutsche. tam die bochft malerische Localität, die ben Ereigniffen Farbe und Stimmung ungefucht entgegenbrachte. Die Belbenthaten ber Schweizer bezogen fich faft burdweg auf die Abwehr fremder Eroberer, die großen Beltbantel hatten fie nicht berührt, ber Beschichtschreiber fonnte in feiner Beimat bleiben und bort jene Stetigkeit bes Blicks gewinnen, die man auf einem fehr umfangreichen Schauplat nur zu leicht verliert. . Und in dem Local feiner Geschichte war Müller fo ju Saufe wie homer in ben Gegenten feiner Glias. Er wußte über jeden Berg, über jedes Dorf Rechenschaft ju geben. Auf fein empfängliches Gemuth, burd Saller angeregt, batten bie Alpen einen machtigen Ginbruck gemacht, ben er in feiner Beschichte wiederzugeben suchte. In der That find einzelne seiner Alpenbilder practvoll ausgeführt, es ift indeß die Frage, ob die Birtuofitat ber hiftorischen Malerei nicht über bas Dag ber Geschichtschreibung hinausgeht. Bemalbe find Reiseeindrude; hiftorisch motiviren fie nichts, und wenn bie Beschreibung fertig ift, läßt ber . Beschichtschreiber ben Faben fallen. Gelbit ba, wo die Localität fur das Ereigniß maggebend ift, 3. B. bei Schlachten, fieht bie Landichaft mehr wie ein Ornament aus. Muller hatte nicht jenen feften Blid, ber ichnell zwischen bem Wefentlichen und Unwefentlichen unterscheibet und nur bas erfte verfolgt, er brachte ben Thatfachen feine bestimmten Fragen und Gesichtspunfte entgegen, jondern ließ fic von ihnen leiten. Geine Gemalbe find zuweilen überladen: er fucht alles, was ihm an Farbe aufstößt, barin anzubringen und vergißt, daß ber Maler mahlen muß, da zuweilen eine Farbe die andere aufhebt. Seine

Aufmertfamfeit ift zu unruhig um an jenem feften Standpunkt zu haften, ber allein eine geordnete Gruppirung möglich macht. - Die fritischen Unterfuchungen über bas romifche Beitalter find fpater vielfach überholt; sein Talent ging nicht nach biefer Seite. Der leitenbe Gebante ift ber bag gegen bas Beltreich, bas alle individuelle Gestaltung gertrummert. Biel bedeutenber find bie Sittenschilberungen aus bem 10. und 11. Sahe hundert, wobei ihm zu statten tam, daß er bei ben einfachen Berhaltnif. fen ber Coweig, in beren einfamen Thalern bie Sahrhunderte wenig Beranderungen hervorgebracht, vieles nach ber Natur copiren fonnte. Für die werthvollften Ruge feiner Chronifen fand er entfprechende Gegenbilber in feiner nachften Umgebung. Der glanzenbfte Theil feines Werts beginnt mit ber Sage von Tell, beren Glaubwürdigkeit er gegen alle Unsechtungen vertheibigte. Er hatte einen frommen historischen Sinn für jede Art ber Ueberlieferung, und wenn er fich gegen bie zerfebenbe Rritik ereifert, bie alle Anschauung in Begriffe auflofen mochte, fo mar bas que gleich im Intereffe feines Talents. Auch hatte es fich wenig mit bem treuherzigen Ton eines alten biberben Chroniften, ben er annahm, vertragen, wenn er an bie Beiligthumer bes Bolts, beffen Phantafie er fraftigen und in hohere Stimmung feben wollte, bas Deffer ber Rritit gelegt batte. Die rhetorische Rraft in ben ruhrenben Gemalben jener Belbentampfe von Morgarten, Sempach, Granfon, St. Jafob ergreift und noch beute. Freilich gelingt es ihm auch hier mehr bas Gemuth zu befriebigen als ben Berftanb: über manche wichtige Puntte erhalt man feine Austunft und muß zuweilen bie Bauptfache, auf bie es antommt, in ber Rote fuchen. Dagegen find bie rührenben Buge ber Belben mit großer Birtung ergablt, und fo wenig man die jusammengepreßte Sprache als Mufter empfehlen fann, fie bat jumeilen etwas Sinreigenbes. wie Erlach, Rubolf Brun, Sant Waldmann u. a., für beren Portrate er das vollständige Material in seinen Chroniken fand, werden dem Lefer vollkommen gegenwärtig, bas Mitgefühl wird rege und auch im ganzen bas Urtheil befriedigt. Biel weniger gelingt ihm bie Zeichnung folcher Charaftere, bie einen weitern Sorizont verlangen. Muller hatte ben Grundsat, auch bei der Charafteristif nichts zu construiren, sondern alle einzelnen Buge feiner Quellen aufzunehmen, auch wenn fie fich wibersprachen. Diefer Grundsat, ber wie bie meiften schriftstellerischen Grundfate eine Grenze feines Talents ausbrudt, ließ fich wol bei einfachen Raturen und bei einheitlichen Urfunden burchführen, aber nicht bei hochftebenben Menfchen, bie fehr abweichende Urtheile herausforbern. Go ift ibm bei Ludwig 11. trot feiner Abneigung gegen alle hiftorische Conftruction begegnet, bag er ihn gegen bas Zeugniß aller Quellen ale eine Art von Mufterkonig darftellt. hier verrath fich einmal ber Schuler Machia-

pell's. Ginen großen biftorifden Charafter richtig zu zeichnen, ift Divination, ober wenn man will constructive Rraft nothig: aus einer Mofien Copie ber Quellen geht immer nur ein Mosaitgemalbe hervor. Auch berjenige Theil ber Geschichte, wo ber Berftand ein Bort mitzusprechen bat, 3. B. die Beit bes koftniger Coneils hat keinen befriedigenden Abichluß. Awar ift die Darftellung reich an Ideen; aber biefe erfcbeinen nur wie etwas Aufälliges, als geniale Ahnung ober als Reminiscenz; fie ergeben fich nicht mit innerer Nothwendigfeit aus ben Thatfachen. Beil er nicht im Stande ift zu generalifiren, überläßt er fich ber Beiffagung, er fict bie Bedankenspane ein, die er vorher in feinen Ercerpten firirt bat. Dagu fam, daß er noch mahrend ber Borftubien an bie Ausarbeitung ging, und baß nicht felten fein Urtheil erft nachträglich berichtigt wurde. In ber erften Ausgabe hat er fich ber Anmerkungen enthalten, befte gablreicher baufen fich diese in der zweiten. Zuweilen fteht hinter jedem Bort bes Tertes eine Babl, die auf eine Rote verweift, und bas peinigt bei ber Lecture um fo mehr, ba man biefe Noten nicht umgeben fann. Bei bem zerftückelten Stoff war bie dronologische Ordnung nothwendig, aber um fo mehr hat man ben Einbrud bes Unfertigen. Muller empfant feine Mangel fehr mohl, aber er suchte ben Grund nur in ber unvolltommenen Feile. \*). Das ift eine Selbsttäuschung. Gein Stil ift am ichonften in einigen feiner Briefe, wo er fich gang ber erften Gingebung überläßt, am schlechteften in seinen Borreden und fleinen Abhandlungen, die er wol gehnbis zwölfmal burchgearbeitet hat. Durch bie Feile schafft man wol eingelne Unebenheiten hinweg, aber ben Inhalt muß fie ichon vorfinden, wenn man ein organisches Bange haben will. Die Fehler treten beut lebhafter hervor, ba man überhaupt aus dem Buft des Erfünftelten und Bemachten wieder nach bem Maturlichen ftrebt. Aber es ift eine unerhorte Ungerechtigkeit, nur biefe Fehler zu fehen. Der Stil ift nicht blos ein außerer Schmud, er gibt auch bem Inhalt erft ben mahren Charafter, und Müller's Stil, fo viel man gegen ihn einwenden kann, hat zuerft bem

<sup>&</sup>quot;) "Die Ursache meiner oftmals dunteln Manier war immer der Mangel genugsamer Muße zur Ausarbeitung; es ift mir nicht möglich gewesen, die Schweizer- geschichte auch nur abzuschreiben. Daber ein Excerptenstil, den lange Gewohndeit mir, wie haller, eigen gemacht. Auch was aus der Seele gestoffen, ift aus diesem Grunde nicht ein heller Bach, sondern hervordrechender trüber Alpenstrom, der mehr fortreißt als beseuchtet. Einzelne Stellen habe ich das zufällige Glud gehabt ein paarmal umarbeiten zu können; diese haben auch überall Beisall gefunden. Bei uns Deutschen ist, was einer für Publicum und Nachwelt übernimmt, saft immer blos Rebenbeschäftigung in erstohlenen Stunden; die hauptsache dagegen das, was am vergänglichsten ist und jeder kann — Collegien lesen, Bibliothefen rangiren u. dgl."

beutiden Bolf bas Mittelalter in ber Rulle feines Lebens und in feiner lebendigen Farbe aufgeschloffen, namentlich bas 14. und 15. Sahrhundert. Man bente baran, dag bie Declamationen ju Gunften bes Mittelalters erft um bas Sahr 1803 beginnen, und bag biefe Rhetorik nicht viel gefruchtet haben wurde, wenn man nicht zugleich auf ein für claffisch geachtetes Beschichtswerf hatte hinweisen konnen. Um zu erfahren, wie es im Mittel. alter eigentlich aussah, fand man in ber Schweizergeschichte boch eine viel reichere Ausbeute als in fammtlichen Borlefungen und Gebichten ber romantischen Schule. - Es galt bie Darftellung aus bem Gemeinen und Gewöhnlichen in bas Ibeale ju erhöhen. Rlopftod fand eine verwässerte Poefie, Muller eine triviale und robe Profa vor. Beibe manbten ein Mittel an, welches leicht zum Unwahren verleitet: fie liegen ben Stil nicht aus ber Sache bervorgeben, sonbern fie brachten ihn als eine afthetische Forberung ber Sache entgegen. Sie lernten ihn beibe aus ben Alten, aus ber Bibel, aus ber noch nicht vermäfferten Bolfofprache, g. B. Müller aus ben Chroniten; fie verwarfen jebe Breite und Bequemlichfeit in ber Form, jedes Wort follte bebeutend und charafteristisch wirken. Sie spannten bas Gemuth, um auch bas icheinbar Unbedeutenbe mit einer gewiffen Feierlichfeit auszubruden. Bieles ift infolge beffen gezwungen und manie rirt, und am wenigsten barf man ein Borbild in ihnen suchen; aber wo bas Gemuth fich wirklich regt und wo eine lebendige Anschauung bie Seele erfüllt, wiffen beibe machtig zu ergreifen. Freilich fehlte beiben bie Bestaltungefraft. Müller hatte eble und warme Empfindungen, lebhafte Anschauungen, einen scharfen Berftand, und die Fahigfeit tief zu benten: bas alles aber reicht noch nicht aus, bie ichopferische Rraft zu erseben, bie barin liegt, bag Empfindung, Bild und Gebanke gleichzeitig in ber Seele entspringen. Wenn Müller ftart empfand, schwieg feine Intelligenz, und wenn er ernsthaft nachbachte, war fein Bemuth gelähmt. Die Borichnelligfeit feiner Empfindungen trubte auch im einzelnen fein Beficht und fo tamen benn feine Bebanten, feine Bilber, feine Stimmungen wie Inspirationen über ihn, die er schnell aufzeichnete und die ihn infolge deffen beberrichten. Bas er Composition nannte, bestand darin, bag er fich bemuhte, biefe einzelnen Aufzeichnungen aneinander zu fcweißen. Daraus geht aber nie ein Ganges hervor. Wir finden fast alle Momente bei ihm jufammen, bie gur Charafteriftif eines Menfchen ober einer Begebenbeit gehoren; aber es find disjecti membra poetae, ber elektrische Funke fehlt, der ihnen Leben einhaucht, fast nie gelang es ihm, den innern Rern eines Charaftere ichnell ju faffen, und aus ihm beraus alles Ginzeine zu begreifen, er fieht ihn wol, aber nicht in bem Augenblick, wo es barauf ankame, sondern beiläufig. Daher der Aufwand von Farben, die nicht immer zueinander fimmen und bie in ihrer Mannichfaltigfeit mehr verwirren

als beutlich machen. Daber feine Muftit, die unfahig, bas Gefet bes Befens zu ergrunden, im finnlofen Spiel bes Bufalls ein geheimes Befes fucht und fic in dunkle Beisfagungen flüchtet, weil sie in ihrer Einsicht fich selbst nicht genugt. — Nachbem Muller auf ber Wanberschaft fein Wert vollendet, mußte er baran benken, seinem Leben einen außern halt zu geben. Diez, ber gelehrte Bibliothekar gut Mainz, ftarb in der Mitte bes Jahres 1785, und Commering, ber jest am furfürftlichen hof großes Ansehen befag, bachte fofort an Muller. Den 29. November schreibt ihm biefer: "Wenn je ein Brotestant an einem solchen Ort zu stehen verbient, so kann berjenige. welcher ber erfte unter allen Protestanten biefer Zeit bie hierarchie vertheidigt, wol vorzüglichen Anspruch darauf machen. Ich bin gewisser magen ein Martyrer berfelben, ba bie allgemeine beutsche Bibliothet für gut gefunden, mich einer Berftandnig mit ben Sefuiten ju insimuliren, bie zwar falfch ift, bie mir aber wenigstens zu Mainz nichts schaben foll. Der Rurfürst wurde in ber That gewonnen. "Sich befam, schreibt Muller. am 17. Januar 1786 einen eigenhandigen Brief bes Rurfurften, er fei geneigt, mir die Stelle aufzutragen, und wünsche, daß ich balbigft nach Mainz komme. Dies versprach ich zu thun. Alle meine Freunde bezeugten hierbei ihr Leib auf eine meinem Berzen außerst ruhrenbe Beife. Als ich aber endlich am vorletten Tag meines Aufenthalts im Baterland noch einmal über bie Rrife, worin Europa nun ift, eine Borlefung hielt, welche mein Baterlandsgefühl gewiß zu ber beredteften gemacht, war mir faft unmöglich, ben Schlug auszusprechen; bie anwesenben Ebeln aber ließen theils Thranen fallen, theils begeisterte fie bie Darftellung ber Moglichfeit, ihrer Boraltern Freiheit und Ramen zu erhalten. Diese Befinnungen waren feine vorüberfliegende Site: viele, diplomatifch und moralisch bie edelften Junglinge, haben ihre Bater gebeten, und suchen feit meiner Abreife por meiner ganglichen Antretung bes biefigen Amts gu bewirken, daß, da die Langfamkeit republikanischer Formen in biesem Augenblick die Errichtung einer Stelle für mich nicht erlaube, die Geschlechter bes alten Abels und andere, welchen bie Erhaltung ber Berfaffung besonbers interessant ift, aus ben Familienkaffen mir ein Sahrgelb fegen, woburch ich in ben Stand gefett werbe, nach meiner Reigung bie Beit meines Lebens bem Baterland einig zu wibmen . . . Ich indeffen fuche bas lette Sa bier zu verfpaten, bis ich ben Erfolg ihrer Bemubungen weiß ... Der Entscheid fur Maing (Sofrathotitel, 1800 Gulben Gehalt, 100 Du katen Reisegeld) fam 12. Februar 1786 einige Stunden eher an als bie berner Poft; Muller ichlug ein: "Der Menfch, bes Schicfals Ball, weiß felten, was er munichen foll." "Wie ich hore, fcreibt Benne, hat bas Schidfal für Maing entschieden. Aber ums himmels willen, nun es einmal fo ift, bleiben Sie standhaft in bem Beruf, ben Ihnen ber himmel

zugeschickt hat! Sehen Sie nur nicht auf Bern zurud; noch weniger laffen Sie fich in neue Borschläge ein; Sie könnten endlich am guten Namen und an Zutrauen verlieren!" "Berzeihen Sie meiner Ergießung bes herzens gegen ben Mann, ben ich fo liebe und boch bei feinem Banfelmuth auf einem so gefährlichen Bege wie nach Genf wieder sehe." - Die Abschiederebe, mit welcher Müller 20. Januar 1786 zu Bern feine Borlefungen schloß, ift gewiffermaßen sein Testament an die Schweiz. "Große Bubeteitungen und Wahrzeichen eines Uebergangs des vorigen in eine gang neue Berfaffung ber menfchlichen Gefellschaft bezeichnen unfere Zeit. Schulbenlaften ber Seemachte, vor beren Summe alle patriotischen Staats. rechner ber vorigen Jahrhunderte murben gurudgebebt haben, Rriegsheere fo groß und fo vortrefflich geordnet, ale in feiner von ben Geschichtschreis bern aufbehaltenen Beriode; folde Bunbniffe, woburch, menschlicherweise ju reben, ber allgemeine Frieden ober bie fürchterlichste Erschütterung aller Staaten vom Glud und Willen etwa vier fterblicher Menschen abhangt; eine Thatigfeit von seiten großer Machte, burch die Auflösung ber alten Religion oft wider Gott und alle Rechte ungescheut, fühn, und nur durch die Bervollkommnung ber politischen Arithmetif eingeschränft. Bei ben Privatpersonen ein auf die Freiheit gestimmter Charafter, von welchem aber noch nicht recht entschieden ift, ob er nach und nach ben Despotismus hemmen und mäßigen wird, ober ob er nicht aus Ueberbrug endlich den Bewalthabern bie Willfur alles Politifchen überlaffen, und fich nur bie unedle Befreiung von der Pflicht beschwerlicher Tugenden vorbehalten wird -: folche Buge bezeichnen unfere Beit; eine Beit, von ber ich nicht weiß, ob im Umfang ber hiftorie irgendeine wichtigere vorkommt." "Die Stabte und ganber ber breigebn mit und verbundenen Orte ichmeizerischer Nation ruhen in dem wohlerlangten Erbe ihrer biderben Boraltern, von ihrem großen alten ewigen Bund wie von einer majestätischen Eiche beschattet"; aber auch ihnen naht fich bie Gefahr bes militärischen Despotismus. . "Die Mittel wider einen fo icanblichen Untergang follten por ber Befahr betrachtet werben, benn in ber Roth geschieht alles leibenschaftlich und selten mit Klugheit. Bu leicht wird in langem Frieden bas Große in der Politik nach und nach aus den Augen gefett; es altern bie Grundfeften ber Berfaffungen; ber Bater Beisheit geht aus Misverfand in Borurtheile über." Die Gefahr kann nur durch eines abgewandt werden: "bie Umichmeljung aller emigen Bunde ber breigehn und jugemandten Orte in einen allgemeinen, bestimmtern Bund, wodurch befonders dafür geforgt würde, daß gegen Ausländer alle mit gemeinem Nachdruck agirten." - Gleich bei seiner Ankunft in Mainz wurde Muller in politische Geschäfte verwickelt. Noch in der Schweiz hatte er die Borbereis tungen jum Fürstenbund mit großer Aufmertfamfeit verfolgt: es handelte

fich um einen neuen Kampf gegen bie öftreichische Weltmonarchie. fühle für die tommenden Zeiten, schreibt er an Bleim 8. Januar 1786, für Europa, Ihr und mein Land, was entstehen wurde, wenn es ber Union misgludte: ich bente, jeber Mann von Geift und Muth follte at beiten, die öffentliche Meinung mehr und mehr fur die Grundfate Diefes großen Bunbes ju gewinnen. Man verbunfelt ber Fürsten und Stanbe Rechte und Intereffen: ich mochte bas Gegengift verarbeiten, und fur Ihres Friedrich Bropositionen burch starte Darftellung, was Deutschland mar, ift, werben fonnte und bleiben foll, bie Bemuther bereiten." ftand in beständiger Correspondeng mit Bergberg; durch biefen war aud bie fleine Abhandlung: 3 meierlei Freiheit veranlagt, die Juli 1786 im beutschen Museum erschien. Unmittelbar nach bem Tobe bes großen Ronigs (August 1786) betrieb er wieder feine Anftellung in Berlin; er verhieß eine beutsche Reichsgeschichte, die öftreichisch gefinnte von D. J. Schmib ju verbrangen. Borlaufig verlangte man etwas über ben Fürftenbund jur Erganzung ber Dohm'ichen Schrift; ju biefem Zwed gab ihm ber mainzer Bof, ber jest gang in bie preußischen Plane eingegangen war, Urlaub von seinen Beschäften an ber Bibliothet. Die Darftellung bes Fürftenbundes (vollendet 12. Februar 1787) vertiefte fich in bie erften Begriffe ber Rechtsphilosophie. Burgerliche Freiheit ift, wo Gefete einen jeben Menschen wiber alle willfürliche Gewalt bei Ehre, Leib und Gut fichern. Die politische Freiheit besteht in bem, bag Fundamentalverorbe nungen und Friedensvertrage einem jeden Staat feine Berfaffung seine Besitzungen gewähren. Aus biefer Begriffsbestimmung ergibt fic ein geschickt geführter Rampf gegen ben Absolutismus und bie Universale monarchie. "Ein unbedeutender Philosoph (besonders wenn er foweigt) ift überall frei, die Laggaroni find es ebenfalls; wo feine Polizei ift, find es auch bie Bettler. Aber bag er fich ber Staatspflichten entaugert, entfculbigt fein Gefühl unbezwingbarer Seelenhoheit, feine Philosophie." "Bei ben Berbindungen für die allgemeine Freiheit tommt es nicht auf höhere Motive an. Privatintereffe und Nebenumftanbe haben bas Reifte gethan. Und tann gleichgültig fein, ob Ronig Bilbelm aus Brivatbas. aus Ruhmbegierbe ober aus ftaatofluger Sorge für Europa bie Projecte Frankreiche gehemmt: ebel genug, wenn er feinen Leidenschaften bie gemeinnütigfte Richtung gab. Solange Menschen fein werben, lagt fic faum eine beffere Lage ber Geschäfte benten, als worin bas öffentliche Bute jugleich ber Weg fur bas Privatglud fei. Staatsverbindungen beruben weniger auf bem Charafter bes Urhebers, als bag wir und folgende Fragen wohl beantworten: Was ist unser und sein Interesse? find fie biefelben? hat er ben Geift foldes zu fühlen und Macht und zu helfen?" - Die beutschen Fürsten hatten Recht, fich in ihrem Rampfe gegen ben

Raifer auf Gregor 7. zu ftusen. "Niemand konnte fo wie ber Bavft ibrer Affociation Confifteng geben. Seine Theologie beurtheile bie Rirche, feine Privatabfichten ber Richter ber Lebenbigen und ber Tobten; aber wer hat wiber ben allbrohenben Despotismus ber flugften, ber thätigsten und machtigften Raifer beharrlicher und wirksamer gearbeitet? Unfere Reichsverfaffung, Die ihre Starte fest in fich felbft, und in welcher Europa feine Sicherheit findet, find wir dem Papft fdulbig. Weber weltliche noch geiftliche Universalbespotie ift gut: vielleicht aber hat biefe folgenben wichtigen Borgug. Alle Berrichaft, welche auf ber Meinung beruht, befteht nur folange fie erträglich verwaltet wirb; was bat es nicht gefoftet, um die Belt von ben Cafaren zu befreien. Als bem Norben ber Papft nicht mehr gefiel, so entzog er fich ihm." tritt er auf Seite ber Welfen, auf Seite Beinrich bes Lowen. "Die Befebe konnen fich nicht felber helfen; Glud genug, wenn ein großer Rurft für fie intereffirt ift, und wenn mehrere Fürften vom zweiten Rang ihn bei der guten Sache unterftuben." Doch war die Macht der Welfen beim Rall ber Sobenstaufen ju gering, um bie Anarchie abzuwehren. "Dies wird vermieben, wenn ein Reichsfürft groß genug ift, um wiber ben größten zu fchirmen, und nicht fo groß, daß ihm bas Reich gleichaultig fein tonne." Dit Begeifterung ichilbert er bie moberne 3bee bes eurd. paifchen Gleichgewichts. "Wie bem gewaltigften fo bem geringften Staat werden durch die Theilnehmung ber junachft intereffirten und ferner ber übrigen Staaten feine Rechte gefichert. Bertrage foll feiner unter irgend. einem Bormand eigenmächtig veranbern. In unbestimmten Rallen wird nach allgemeinem Intereffe entschieben. Um aufmertfamften werben bie Schritte bes Machtigften beobachtet; man barf ihm nicht erlauben, was Beringern bingeben tonnte; bie fleinfte Uebertretung von ihm wird allgemeine Sache." - Das europäische Gleichgewicht wird hauptfachlich burch bie öftreichische Universalmonarchie bedroht. Schon burch Rarl 5. Man fand gegen ihn bas richtige Mittel ber Union; aber biefe faumte ju lange. "Die Ptotestanten maren überzeugt, ihre Sache sei gut, fie fet bie Sache Gottes. Dan führt eine gute Sache felten fo flug und fleißig als eine boje; die menschliche Tragbeit überredet und, was gut ift, gebe von felber: ein Grrthum sowol wider die Schrift als wiber die Ordnung ber Ratur." Denselben Fehler beging die Union gegen Ferbinand 2.; und rudfictelofer betrat nach ihrem Rall die öftreichische Monarchie ben Beg bes Despotismus. Auch biesmal mußte Frankreich helfen wie gegen Rarl 5.; schlimm genug, aber es war nicht zu vermeiben. "Der westfälische Frieden, ben Umftanben ber Beit fo angemeffen, in feinem Beift fo umfaffend und inftematifch, bag er bas erfte Stubium ber Staatsmanner fein muß, befestigte bie Befete ber Deutschen und bie europaische Freiheit." Der Bollender biefes Staatenfpftems mar Bilhelm von England, ber bie Uebermacht Ludwig's 14. brach. "Geither wird fur bas Gleichgewicht so entscheibend am Banges wie am Rhein gestritten, unt ber ift nicht mehr ein vollfommener Staatsmann, beffen Renntnig und Blid nicht alle Staatenverhaltniffe auf bem Erbboben umfaßt." Diefes Staatenfpftem, "worin die Dacht unter mehrere Fürftenthumer und Republifen so vertheilt ift, daß fein Staat ungerecht sein burje, ift in einer bebenklichen, doch nicht verzweifelten Lage". Es wird wiederum burch Deftreich bebrobt. Diefer Gefahr zu begegnen ift vor allem nothig, ben Begriff ber Reichsgewalt zu unterfuchen. "Die Reichsverfaffung ift eine große Eibgenoffenschaft ungleicher Mitglieber, bie, bewogen burch ben Wechsel ber Reiten, fich zusammen einverstanden auf gemeines Recht und gemeine Sulfe." - Und wenn fie bedroht wird? - "Jede Berfaffung, welche eine Erneuerung ihrer Rrafte nothig hat, findet fie am beften in ber Ratur ihres Grundfates: die Deutschen haben fich in allen Rrifen burch Affociationen geholfen." - Am größten ift bie Gefahr, feit bas Saus Lothringen in Destreich regiert. Ungescheut wird seitbem bie Rictigfeit aller Bertrage, die ausschließliche Berechtigung bes momentan 3medmäßigen gepredigt. Bunachft empfinden bie geiftlichen Fürften Raifer Joseph's Uebergriffe. Die Entscheibung biefer Fragen liegt in ben "Gefeten ber tatholischen Rirche, nach welchen jene auf bas Ewige unt Innere zielende Dacht, von ber fo viele Staaten ihre erfte Aufflarung und moralische Bilbung baben, in ben Bisthumern unabhangig eriftirt: ewig nach den fatholischen Lehren, und wenn fie umgeandert werben mußte (fest boch ber Protestant hingu), gewiß nicht von Ginem, sonbern burch bie Nation, durch Geift und Kraft und nie mit Feuer und Schwert. "Wenn die hierarchie ein Uebel mare, beffer boch als Despotie: fie fei eine leimerne Mauer, fie ift's doch gegen Tyrannei. Der Priefter bat fein Befet, ber Despot bat feines; jener berebet, letterer zwingt; jener prebigt Bott, diefer fich. Man fpricht wider ben Papft, ale ob ein großes Unglud mare, wenn ein Auffeber ber driftlichen Moral bem Ehrgeis und der Tprannei befehlen konnte: bis hierher und nicht weiter!" -Stande werden durch die öftreichische Usurpation gleichmäßig bedrobt: tie Fürsten, die Städte, die Ritter; Muller ruft die Schweizer zu Gulfe, ja im Rothfall die Frangofen; er weift endlich auf ben naturlichen Schut bes Reichs, auf Preugen. "Geither fammelte Friedrich Burgerfronen ale ber Wohlthater feiner Breufen; Die öffentlichen Angelegenheiten betrachtete er mit jenem Blid, bem nichts entging, mas er feben wollte, mit einem offenen festen Belbenblid, in bem nichts Mengftliches, nichts Unftetes war, ba er gegen die vortommenden Schwierigkeiten in seinem großen Beift gemeiniglich mehrere Gegenmittel fand, und meift nur die mablte, beren

Gebrauch gang von ihm abhing. Die Rolle Preugens ift nicht bie Frucht besonderer Tugend, welche, so herrlich sie an dem oder diesem hervorleuchtet, nicht felten mit ihm stirbt. Bielmehr gründet fie fich auf die Lage dieser Monarchie; solange diese bleibt und ein König fie kennt, solange muffen bie Preußen bie Erhaltung bes Reichs wollen, bas Ronnen hat Friedrich hinterlaffen." - Der Fürstenbund wird endlich, wenn er feine Aufgabe loft, ale ber Stoly ber Wegenwart, Die hoffnung ber Butunft bezeichnet. - Bei bof icheint die Schrift gefallen zu haben; man weihte ben Berfaffer tiefer in die Geheimniffe ber Politif ein und verwandte ihn ausschließlich ju Staatsgeschäften. Umsonft warnte ihn Berber, ber Ginfluß, ben er erlangt ju haben glaubte, ichmeichelte ihm ju Bunachft handelte es fich in Mainz um die Bahl eines Coadjutors, es follte für Dalberg gewirft werben und ju biefem 3med fcbrieb Muller im April 1787 bie Briefe zweier Domherren, in benen bie Capitel als eine Stupe ber ariftofratischen Berfaffung Deutschlands bargestellt wurden. In bemfelben Geschäft wurde er im folgenden Monat nach Rom geschickt; er fant, daß der beilige Bater für feinen Segen erftaunlich viel Geld verlange. Im Spatherbit beffelben Sahres machte er eine Reise nach Schaffhausen: ber Magistrat batte ihm ein Sahr vorber für die Ueberfendung feiner Schweizergeschichte viel Artigkeiten gefagt und man bot ihm eine Stadtschreiberstelle an. Er erwog die Sache lange hin und her; doch wurde biefer Erwägung ein Ende gemacht, als ihn ber Rurfürft 25. April 1788 jum wirklichen geheimen Legationerath mit einem bedeutenben Gehalt ernannte. Seine Stelle bei ber Bibliothef erhielt auf seinen Borfchlag Georg Forfter.\*) - Diesem begegnen wir August 1784 auf feiner Durchreife nach Polen in Bien, wo fich der Raifer fehr huldvoll mit ihm unterhielt; aus bem grubelnben Rofenkreuger ift ein frischer Lebemann geworben. "Ich bin finnlicher als bu, schreibt er an Sommering, seitbem ich ber Schwarmerei auf immer Abieu gesagt und eingeseben habe, daß es Thorheit sei, um des ungewiffen Bufunftigen willen bas fichre Begenwärtige zu verfchergen. Wahres Glud ift nach meiner Meinung jest, alles zu genießen was mir felbst und andern nicht schadet." Diefe glückliche Stimmung wurde balb verkummert, als er November 1784 in Wilna ankam und nun im vollsten Sinn bes Worts "polnische Birthschaft" tennen lernte. Er hatte bie Stelle schnell wieber aufgegeben, wenn er nicht von der polnischen Regierung fehr erhebliche Borschuffe empfangen hätte, die er abzuzahlen unvermögend war. Er tröftete fich in ber Beife Muller's: "Ich febe die Jahre, die ich hier zu bleiben ver-

<sup>&</sup>quot;) heinfe war auf feine und Jacobi's Berwendung icon 1786 als Borlefer bes Aurfürsten in Mains angestellt.

fprochen habe, als eine neue Borbereitungszeit an, in welcher ich mich für eine bereinstige beffere Lage, wo ich mehr Gelegenheit zu nuben finden modte, burch meine Studienforschung anschide." Gleich bei feiner Abreife hatte er fich bei Benne um die Sand seiner Tochter Therese beworben; von übertriebener Barme icheint bas Berhaltnig auf beiben Seiten nicht gewesen zu sein: Forfter erklarte fein Berbaltnig zu Sommering für viel tiefer und leibenschaftlicher als bas zu feiner Braut, unt Therefe hat auch ziemlich fühl gewählt. Tros ber Bebenfen bes Baters führte er fie August 1785 nach Wilna beim. im Anfang biefer Ehe treten Spuren jenes ungeordneten Bausbalts hervor, durch ben fie auch fpater verfummert wurde; ber ftete fich feigernbe Unmuth über feine Stellung fam bagu, und er fab fich ungebultig nach allen Ceiten um, um feiner Lage zu entfliehn.\*) Endlich Juni 1757 fam bulfe aus Rufland. Es wurde eine neue Expedition in die Gutjer projectirt und Forfter febr glangenbe Unerbietungen gemacht. Die Saupt fache war, daß Rugland Forfter's Schuld und Berbindlichkeit an tie polnische Regierung mit 2000 Dukaten einlöfte und ihn auf biefe Beife befreite. Mit Freuden griff Forfter zu und reifte Mitte August 1757 gunachft nach Gottingen ab. Dort mußte er freilich vernehmen, bag wegen bes ausbrechenden Türfenfriegs die Expedition aufgegeben fei, aber jene Summe murbe ihm geschenft und balb barauf verschaffte ibm 3. Müller die Stelle in Mainz. Gang in der Manier diefes Freuntes foreibt er nach Gotha: bin ich nach Sahren geschickter, brauchbarer geworben als jest, und bietet fich mir bann eine bequemere, angenehmere Lage bar, so hindert mich nichts, fie anzunehmen. Aus diefer erften Beriode feines mainger Aufenthalts schreibt fich bas Fragment: "Un bee Jahrhunderts Reige fteben wir; dies allgemeine Gehnen nach Menderung ber gegenwärtigen Form, nach Abhulfe ber fo häufigen Mangel, biefes Suchen bierhin und borthin; biefes Auflehnen ber Bernunft gegen ben politischen Zwang; biefer Zwang ber Bernunft, der das Gefühl beherricht: biefe Ergiehungeinstitute jur Bilbung vernünftiger Mafchinen; Diefe Con-

<sup>&</sup>quot;) Seine Abneigung gegen die Philosophie fteigerte fich mit seiner Abneigung gegen alles Theologische. "Im Cirtel menschlicher Begriffe lag es freilich, daß unsere Gattung sich einmal mit speculativen Ideen herumtummeln mußte, und zur Entwidelung der Denktraft hat es freilich genug beigetragen, insofern jede Uebung des Geistes dahin abzweckt. Aber gut ist es doch, daß wir endlich diesen Bust ins Reine haben, wissen, man komme nimmermehr auf diesem Bege weiter, daß wir die sammerliche Metaphysik auf ewig unter die Bank wersen und uns an das reelle Sinnliche halten." Seine Fehdeschrift gegen den "Archisophisten und Archischolastiker" Kant "über die Benschenracen" sander er an herder, der große Freude daran hatte.

vulfionen des Glaubens an Wunderfrafte außer bem Gebiete ber Bernunft; biefer Rampf ber Aufflarung mit ber Religion; biefe allgemeine Gabrung vertundigt einen neuen Lehrer und eine neue Lehre." - In Maing trieben die Refte ber aufgeloften Jefuiten und Illuminaten ihr Befen. In religiofer Begiehung bachte ber Rurfürft gerabe fo frivol wie ein Reitgenoffe Leo's 10., ber Dichter bes Arbinghello mar fein Liebling, und wenn er ber jesuitischen Partei, ber er feine Erhebung verbantte, ichidlichfeits. balber einmal nachgab, so geschah es in ben möglichst nichtssagenben Formen, g. B. als er einmal Forfter wegen antidriftlicher Aeußerungen burch Müller einen Berweis ertheilen ließ. Forfter batte ein autes Gebalt und fein Amt gab ihm binlangliche Muße, feiner schriftstellerischen Thatigfeit nachzugehn. Das Princip ber humanitat, bas er in fich ausgebildet, mar noch keineswegs erclufiv. Als die berliner Sesuitenriecher einen tatholischen Befehrer beftig angegriffen, trat er im Berbft 1789 im Einverstandniß mit Jacobi und 2B. von humbolbt, ber ihn besuchte, im Intereffe ber Tolerang für die Ratholiken in die Schranken. Welt begrüßte er bie ersten Symptome ber Revolution als bie hoffnung einer beffern Zeit; boch feineswege in leibenschaftlichen Formen, und noch 1790 nahm er Gelegenheit, eines feiner Werfe bem Rurfürsten mit ehrfurchtsvollem Dant zu widmen. In biefer Zeit fchreibt fein Schwiegervater an ihn: "Daß Sie in Ihrer Thätigkeit Ihre Zufriedenheit suchen, freut mich. Allmählich, fehe ich, werben Sie auch von ber Chimare geheilt, in ber man fich fo gern verftridt, ale mußten wir alle in bas Große, in bas Bange wirken, sonft hatten wir Urfache misvergnügt und mit bem Bang ber Dinge unzufrieben zu fein, wenn wir einen fleinen Wirkungsfreis haben. 3ch weiß feinen fichtbarern Beweiß von Schwäche." — Es scheint, bag Forfter fich zu wenig um die Leitung bes Sauswesens tum-Sein junger Sausfreund, ber Legationssecretar Suber, ber ibm aufrichtig zugethan war und Therefe leidenschaftlich liebte, mußte oft feine Stelle vertreten, er war ber Gelfer, ber Bermittler, ber Bertraute und ftand bald Therefen naber als ihr Mann. Die innere Entfrembung murbe noch größer, als Forster mit A. von humboldt im Frühling 1790 eine Reise burch Bolland, England und Frankreich machte; jene Reise, beren Frucht die Ansichten vom Nieberrhein maren, Forfter's vollendetftes Bert und eins ber ichonften Erzeugniffe ber beutschen Profa überhaupt. Ale Forfter von diefer Reife gurudfehrte, hatten ihn bereits die politischen Bewegungen tiefer ergriffen, in einer Abhandlung über Burte feste er feine Anfichten über die Revolution auseinander. "Die Natur ber willfürlichen Bewalt läßt fich nicht verkennen, fie werbe von einem Tyrannen und seinen Satelliten ober von einer zwölfhundertföpfigen Opbra verübt; fie trope auf Erbrecht, herfommen und Borurtheil ober fie trage bie Lange

der alles richtenben Bernunft. Im großen Gange menschlicher Begebenheiten liegt weit mehr Unwillfürliches, als das stolze benkende Thier in feinem Freiheitstraum zugeftehn will. Die Revolution ift anzusehn als ein Werf ber Gerechtigfeit ber Natur. Der Stolz ber Bernunft mit feiner Gleichheit, seinen Rechten ber Menschheit, seinen metaphpfischen Theorien ift jest an die Reihe getommen; fonft war es ber Stolg ber Geburt und ber Beiligfeit, womit man fich fur beffer als andere ausgab, um ungeftraft folechter fein zu konnen. Richt die Beisheit ober die Thorheit ber Retionalversammlung hat ben in Luften erschlafften boben Rlerus und ben mart, und hirnlosen Abel vernichtet, sonbern bie gangliche Unfabigieit biefer beiben Befammtheiten hat fie gefturgt. Wenn es Sterblichen vergonnt ift, fich Bege bes Schidfale, ber Borfebung, ber Gottheit zu benten, so find es gewiß nicht die armseligen Combinationen, die eine menschliche Rlugheit dafür ausgibt; sondern die Geschichte des Bergangenen fann fie lehren, wo fie und Revolutionen aufbewahrt, die den allgu fichern Rrevler überraschten." - In berfelben Beit überfette er bie Gatontala nach ber englischen Bearbeitung, eins ber erften Bucher, welches bie Freunde ber beutschen Dichtkunft auf jene erotische Pflanze ber indischen Boefie aufmerkfam machte, die fpater bei und einen fo großen Boden gewinnen sollte. — Balb nach Forster's Ankunft in Mainz erschien eine ber feltsamften Ctaatefdriften, welche bie Literatur fennt. 3m Fürftenbund hatte bie Stellung ber Betheiligten fich geandert: Maing war jest ber Treiber, und Preugen legte ber Entwickelung jebes mögliche Sinberniß in ben Beg. In Deutschlands Erwartungen vom Fürstenbunde zeigt Duller, bağ er recht flar und vernehmlich sprechen fann, wenn es ibm einmal gelingt, bas Bagen feines herzens und bie Bebenfen feiner Staatsflugheit ju überwinden. In der Ginleitung geiselt er mit bitterm Spott die beutiche Reigung, fich mit blindem Bertrauen der erften beften Bbrafe eines Surften hinzugeben. "Wenn die beutsche Union zu nichts Befferm bienen foll, ale ben gegenwärtigen Statum quo ber Besitzungen ju erhalten, fo ift fie unter ben mancherlei politischen Operationen, die in Deutschland vorgenommen wurden, wirklich die unintereffantefte. Gie ift wider die ewige Orbnung Gottes und ber Natur, nach ber weber die phyfische noch moralifche Welt einen Augenblid im Statu quo verharren, fonbern alles in Leben, orbentlicher Bewegung und Fortichreitung fein foll, um nicht burch Stodung in Bermefung überzugehn. Gie fann feinen vernünftigen Menschen interessiren. Done Gefet noch Suftig, ohne Sicherheit vor willfürlichen Auflagen; ungewiß unfre Gohne, unfre Ehre, unfre Freiheiten und Rechte, unfer Leben einen Tag ju erhalten; die hulflose Beute ber Uebermacht, ohne wohlthätigen Busammenhang, ohne Nationalgeift gu eriftiren, fo gut bei folchen Umftanden einer mag - bas ift umfrer

Nation Status quo. Und biefe Union mare ba, ihn zu befestigen! Diefe weltgepriesene Union reducirte fich also am Ende auf zwei Bunfte: zu machen, daß Baiern bas Glud habe, ftatt Sofeph's 2. ben Bergog von 3weibruden jum Landesvater ju befommen! wenn Raifer Sofeph mit rafcher Sand, ohne zuvor ein Menschenalter hindurch über die Form zu beliberiren, einen eingewurzelten Diebrauch binwegreißen will, biefen Disbrauch aufs außerste zu vertheibigen, bamit er boch feine funfzig Sabre noch fteben und wirken moge!"\*) - Bom Fürftenbund fei überhaupt nichts zu erwarten, wenn er nicht im erften Feuer bas Nöthige burchführe. "Sch fann nicht begreifen, wie Deutsche Berftand und Muth verloren haben follten, endlich einmal ben Machtsprung ju thun, hinaus über die Sahrhunderte alten Pedanterien zu ordentlichen Rammergerichtsvifitationen, einer mobleingerichteten Reichshofrathevifitation, festen Borfcbriften und einem subfidiarifchen Gefetbuch; ju einer zwedmäßigen, billigen und be-Wahlcapitulation, einer thätigern Reichsverfaffung, guten Reichspolizei, einer angemeffenen Defensivanftalt; ju echtem Reichszufammenhange; alsbann auch zu gemeinem Baterlandsgeifte, bamit auch wir endlich fagen burften: Bir find eine Ration!" - Ru einer anbern Zeit eine weitere Schilberung bes Reichs, mas Satire icheint. ift leider Geschichte." Und boch ist für ben Augenblick nicht die geringfte hoffnung, daß von seiten der verbundeten bofe etwas geschehe. "hier fteben meine Bedanken ftill; ich weiß nichts mehr. Ich febe ein graues Dunkel, ein Chaos von Widersprüchen vor mir, über welchen ohne Aweifel ein Geift ber Weisheit brutet, aus bem aber eine gewöhnliche Weltflugheit tein Licht hervorzurufen vermag."' Sollte auch die neuefte Soffnung verschwinden, "fo haben wir zum wenigsten gelernt, denen nie mehr zu vertrauen, die balb nicht helfen wollen, balb nicht konnen. Sie mogen ftehen ober fallen; ber Enthusiasmus für ihre Unionen und Waffen bore auf. Berflucht fei ber Mann, Schande fomme über fein Saupt, ber bem Saumigen bas Wort rebet". - Diesmal hatte Muller bie ftrengfte Anonymitat bewahrt, Jacobi hatte (Mai 1788) bie Berausgabe ber Schrift vermittelt. Sie verfehlte nicht großes Auffehn zu machen, war

<sup>&</sup>quot;) Auch diesmal bezeichnet Muller die Annaherung der beiden Religionsparteien als nothwendig zum Fortschritt der deutschen Cultur. "Doctor Luther's Berk war nothwendig und gut. Aber es gab, zumal nach dieses großen Mannes Tod, die Erbitterung der beiden Religionsparteien dem deutschen Geist eine schiefe Richtung. Ueber Bestimmung des Unergrundlichen wurde das vor den Fußen Liegende vergessen; die Theologen und Jesuiten wußten den vaterländischen Berfand solchermaßen zu verruden, daß nicht nur aller Fortgang der echten Lebensweissbeit und des guten Geschmads versamt und hintertrieben, sondern auch ein Fürst mehr und mehr von dem andern, jedermann aber vom Baterlandsgefühl entsremdet wurde." Schmidt, d. Lit. Geich. 4. Aus. 1. Bb.

boch an einer Stelle, wenn auch nur abwehrend, von ber Möglicheit die Rebe, die Einheit Deutschlands einmal in republikanischen Formen zu suchen. Namentlich war der preußische hof ungehalten. Was die mertwürdige Umwandlung in Müller's Ansichten betrifft, so spielten wel endliche Motive unbewußt mit: er hatte die Idee des preußischen Dienstes aufgegeben. Die hauptsache aber war das Borgefühl des Sturmes, der in Frankreich balb losbrechen sollte und von dem sein empfängliches Gemuth in mächtigen Schwingungen erschüttert wurde.\*) — In eine

<sup>\*)</sup> An Fugli, 29. Juli 1789 : - "Der 14. Juli mar ber michtigfte Tag feit ber Schlacht bei Philippi. Es ift ein lange nie gesehenes Schauspiel, Freiheit als Tochter bes Lichts, gegrundet auf Befege, an ber Spige bes größten Bolle in Europa ju febn. Die Convulfionen find ftart; aber eine freie Berfaffung ift fur bas nicht ju theuer. Bas bat bie englische, bie hollanbifche, unfre nicht getoftet! Run aber nimmt mich boch wunder, ob bie Deutschen fich nicht balb fcamen werden, ihrer Soliditat, ihres fuperioren Berftandes fich gegen die frivolen Franjofen ju rubmen? - Im übrigen ift's außerft aufmunternd ju febn, bas, was Montesquieu vor vierzig Jahren gefaet, nun aufbluht. Es wird nichts Gutes vergeblich gefaet; benn, wer fein wartet, berfelbe ftirbt nicht. Darum frifch ju. auch wir! benn felbst belvetien wird nicht allezeit folummern." - 6. August: "Beld eine Scene in Frantreich! Gefegnet fei ihr Gindrud auf Rationen und Regenten! 3ch hoffe, mancher Sultan im Reich werde heilfam erzittern, und auch manche Oligarchie lernen, daß man es nicht zu weit treiben barf . . . Rann's eine Frage sein, ob ein luftreinigendes Donnerwetter, wenn es auch hier und da einen erfchlagt, nicht beffer fei als die Luftvergiftung, ale Beft?" - 14. August: "Der 14. Juli ift der iconfte Tag feit bem Untergang der romifchen Beltherricaft. Das vorige Gaculum ahmte frangofifche Frivolität nach, bas tunftige wird Duth an ihnen lernen. Um wenige Burgen reicher Barone, um bie Ropfe weniger, meift schuldiger Großen, ift diefe Freiheit wohlfeil ertauft. Gie wird eine Rraft in ibre Charaftere legen, wodurch die politische Macht wieder furchtbar emporfteigen wird. Mögen fie benn fallen, bie, welche gittern, ungerechte Richter, überspannte Tpranneien! es ift recht febr gut, daß die Ronige und Rathe gewahr werden, fie feien auch Menfchen . . . und daß die Borfebung fie aus dem Schlaf ruttelt, in welchen die lange Beduld ber Rationen fie eingewiegt. Rur follten die Eigenthumerecte und die Juftig nicht so gar verlett werden! ba fie in Frankreich beibe fo fored. lich leiden, fo wird auch mir bald unglaublich, daß daffelbe Bert bestehen toune. Es ift nicht gleich bem englischen vor hundert Jahren. Berftand prafibirte letterm; diefem Big, Syfteme, Bhrafeologie." - "Mir gefällt weder die Berichmabung aller Erfahrungen voriger Zeiten und andrer Boller, noch die belletriftifche Bbraseologie, die ich oft taum verstehe." — 8. Februar 1790: "Der frangofische Schwindel hat alle Ropfe fo verwirrt, bag Geiftliche und Edle taum muniden burfen, frei ju werben, aus furcht, ibr Ruin fei babei. Es ift ju befurchten, baf die unmäßigen Forderungen der Demagogen den Despotismus befestigen, wo et noch jung ift, und feine Bieberfehr beforbern, mo er verbannt ichien; ich geftebe,

Mut von Geschäften fturzte ihn der Tod des Raiser Joseph und die darauf folgende Raifermahl. Die unnüben Formalien, bei benen er als Proteftant nicht einmal bie erfte Stelle bekleiben konnte, verbroffen ihn zwar, indeffen fühlte er fich boch nicht wenig geschmeichelt, "an biefem großen hiftorifden Greigniß theilzunehmen, und baburch fur feine hiftorifden Stubien neue Anschauungen zu gewinnen". Durch ben Tob bes Raisers war Müller's Stellung zu Destreich wesentlich verandert. Was ihn unter Jofeph zum Reinde biefes Staats gemacht, die Bertheibigung ber Beiftlichfeit und das conservative Princip überhaupt, empfahl ihn der neuen Regierung ale Bundesgenossen. Sein Ruhm hatte jest seine Sobe erreicht und er erschien als eine wunschenswerthe Acquisition. Schon im December 1790 wurde mit ihm unterhandelt, ihn nach Wien zu giehn, wo er mit bem Titel eines faiferlichen Raths eine ansehnliche Penfion beziehen und fo lange ohne öffentliche Geschäfte bleiben follte, bis fich ein literarifcher Plat für ihn finden follte. Der faiferliche Abgeordnete verwunberte fich über nichts fo fehr, als daß man Muller mit Finangfachen und Mehnlichem plage, worüber feine Beit und Beiftesfraft unnut verschwendet Müller fing fofort Reuer, ergriff eine beliebige Belegenheit, um gegen ben Rurfürften seine Ungufriedenheit auszusprechen und bot, als biefer fich ungnädig außerte, fofort feine Entlaffung. Indeg munichte man bon Wien aus, bag Muller nicht ohne Einwilligung bes Rurfürften feinen Dienst verlaffe. Der Rurfürft ernannte ihn jum wirklichen gebeimen Staaterath und Muller ichrieb nach Wien, zu einer anbern Beit hoffe er von Sr. Majestat Onabe ben seinem Berzen erwunschten Gebrauch ju machen. Gleichzeitig marb man um ihn für die berliner Atabemie und für die Bibliothet in Sannover: beibe Bofe suchte er bei guter Disposition für die Zukunft zu erhalten. Der Kaifer erhob ihn bei biefer

daß ich von der Consistenz dieser überspannten Ideen mir keinen Begriff machen kann." — 10. März 1790: "Biele hoffen oder fürchten, der Fall des Throns werde auch den Altar mit umreißen. Ich gestebe, daß ich dieses nicht eben für das größte Unglück halte: in Christi Religion sind weder Priester noch Altare. . Indessen wird etwas Neußerliches immer doch auch sein müssen: Ich glaube dieses, aber etwas Reues; das Alte bedurfte einer Wiederauffrischung; es müssen periodische Revolutionen kommen, sonst schlummert alles in Sinnlosigkeit ein." — 14. Iuli 1790: "heute ist nun das Freiheitssest. Ich gestehe, daß ich doch bissweilen glaube, es werde Bestand haben. Gott scheint mir dieses Wert zu thun; er will einmal eine neue Ordnung der Dinge. Die Reformation von 1517 schien ansangs auch nicht sich behaupten zu können. Der Freiheitssinn ist zu tief und allgemein in die Völler gesahren, und zu offenbar gewinnen sie dabei, um sich's wieder entreißen zu lassen. Partialrevolutionen wird das Wert noch viele leiden, aber der Geist wird wol bleiben."

Gelegenheit in den Abelstand. (Januar 1791.) Indeß näherte sich immer drohender das Unwetter der französischen Revolution. Die Franzosen wollten augenscheinlich den Krieg, und der Kurfürst von Mainz, der Beschützer der Emigranten, war zunächst bedroht. Müller's Betrachtungen über die Revolution wurden immer ängstlicher, dis endlich die Katastropbe einbrach.\*) — "Bald nach dem Ansang des Revolutionskrieges, ohngefähr

<sup>\*) 16.</sup> Juli 1791: "Ich bekenne, daß ich in der frangofischen Revolution viel Gutes finde: aber erftlich, nachdem ich lange überlegt, wie ich mich benehmen foll. habe ich gefunden, daß ich ben Poften behaupten muß, den Die Borfebung mit angewiefen, und welchem jufolge bie Abichaffung aller geiftlichen und weltlichen herren, erblichen Abels und hertommlicher Dacht von mir nicht unterftugt werden darf; zweitens finde ich die Frangofen auf einem mir als Privatmann icon außerft fatalen Beg; abstracte Theorien find ihnen alles: ich sebe auf bas, was war und ift; brittens, hiernachst weiß und febe ich, daß fie den Ramen Jefu Chrifti als einen Ramen Gottes nicht mehr genannt wiffen wollen, und ich glaube, daß ber herr, auf eine une unbegreifliche Art, fur une, Gott ift, und bete ibn an, tann auch nicht glauben, daß fie ohne Gott auslangen werden. Beil ich baber glaube, daß ihre Cache, fo wie fie jest ift, bofe ift, fo muniche ich nicht die herftellung (##) des Despotismus, aber eine Berfaffung wie jene, unter der Addison, Bope und Remton ohne Spott haben Chriften fein durfen, und welche meine großen Lehrer, Tacitue und Macchiavelli fur die befte erflart haben: eine balancirte, mit einer Mittelmacht. Du aber lag bich nicht binreigen burch Schein ber Lebre und faliches Feuer ber Borte." - August 1791: Le nouveau système des Français pouvait être bon au sortir de l'arche de Noë, ou plutôt avant la dépravation du genre humain par des besoins et des plaisirs sans fin, qui ont fait inventer aux sages de tous les siècles des moyens, pour en modérer l'excès et la trop grande violence. Eux, à présent, veulent reprendre tout le fil des égaremens, par lesquels ont passé les divers Etats jusqu' à l'èpoque, où ils ont pris une assiette fixe; et ce sera le destin des arrière-neveux de revenir, après des combats et des dévastations innombrables, au point où il eût été si aisé de se tenir aujourd'hui. Ce que je déplore, c'est que cette révolution n'est rien moins que favorable aux sciences morales; toutes celles qui furent employées pour le soutien et l'explication de la religion, toutes celles qui illustrèrent l'antiquité des loix, toute l'histoire qu'on cesse de considérer comme une source de lecons politiques, tous les arts de la paix, filles de l'abondance, la politesse, jadis née dans les cours des rois de France, et le goût même, vont faire place à une incompréhensible et sèche scholastique sur les gouvernemens, des raisonnemens à priori sur la conduite des états et la minutieuse dissection d'idées impraticables. — 13. Mai 1792: "Es ift tein Staatsmann in der Belt fabig, ben Ausgang vorzusehn, denn febr viel beruht auf bem Grad moralifcher Rraft in den Anhangern der neuen Conftituante. Doch fcheint mir unmöglich, ben feit einem halben Jahrhundert in Guropa vorbereiteten Beift nun mit Bajonneten ju vertilgen. Es mare vielleicht bas größte Unglud fur die Menfcheit." - September 1792: - "Um gewiß ju fein, fehlt

feche Bochen vor bem Ginfall ber Frangofen unter Cuftine, als Müller, bazumal geheimer Staatsrath und Staatsreferenbar in gehäuften Beschäften und nicht geringen Sorgen ju Aschaffenburg bei bem Rurfürften war und eben von Berber einen erfreulichen Besuch hatte, murbe er gang unerwartet eingelaben, fich nach Wien zu begeben (28. August 1792). Biele Sahre nach biefem ift ihm glaubwurdig ergahlt worben, daß ein febr verehrungemurbiger, feinem Glauben außerft anhänglicher Mann, ber Muller ichante und liebte, beffen ungeheuchelte Ehrfurcht für eben biefen Blauben, feine Meinung fur die Brauchbarkeit gemiffer Unftalten und feine von bem herrschenden Leichtfinn fehr verschiedene Religionsweise für eine Neigung zu einem Schritt gehalten, woran er nicht gebacht, und hierburch ju biefem Beruf wefentlich beigetragen habe. Damale fannte Muller weber biefen Umftanb, noch bas bestimmte Borhaben, und begab fich mit Bewilligung bes Rurfürften als ju einer Berathung über eine politische Mafregel nach Wien. Allba bemerkte er bei ber ersten Aufnahme einen gemiffen, ihm nicht erklärbaren Disverstand. Balb gerftreuten ihn größere Dinge, bas Misgeschick ber coalifirten Baffen, bie Befahr ber Stadt Maing, die Entfernung bes Rurfürsten, Berwirrung, Noth in allen porbern Rreifen; worüber, ohne über feine Sachen Erflärung abzumarten, er Er vernahm zu Straubingen bie Uebergabe von Mainz, wo binauseilte. alle Fruchte feiner Lebensmube, zwanzigjahrige Sammlungen, Briefe und bie Acten feiner Geschäftsführung waren. Er murbe boch hineingelaffen, er fab ben grauenvollen Sammer, fab ben Freiheiterausch, borte ben Trop und eilte, Bubringlichkeiten fich entreißenb, bin, wo im treuen Cich&felb ber Rurfürst meniger seinen Berluft als bas Bange betrauerte."

In biefen Wirren suchte fich Forfter anfangs neutral zu halten. "Bie follte es mir einfallen, einen Umfturz herbeiführen zu wollen, ben

mir ein Datum von Bichtigkeit, nämlich die Kenntniß des wahren (nicht durch Furcht erkunstelten) Enthusiasmus der Franzosen für diese Berfassung, einer Monarchie ohne Kopf, oder einer Republit ohne Centrum, Religion und Sitten, eines Spstems durchgängiger Gleichheit für 25 Millionen leidenschaftlicher Menschen. haben sie hierfür eine Begeisterung, gleich jener der alten Araber für den Koran, so sage ich nicht, daß sie sich behaupten, sondern daß sie dem ganzen Europa dieses Evangesium bringen werden. Sind hingegen unter ihnen viele nur darum jakobinisch, weil sie die Laterne fürchten, gibt es viele ruhige, vernünstige Menschen, die freien Briten ähnlich zu sein sich zufrieden gaben, dann werden die Jakobiner bezwungen, Frankreich und Europa kommen wieder zur Ordnung und Ruhe . . . Mies ist so einzig in seiner Art, und jedermann, der agirt oder agiren sollte, handelt so wenig seiner Rolle gemäß, daß man nicht weiß, ob die Welt ein großes Bedlam überhaupt werden soll, oder ob die Borschung aus so vieler Thorheit und Schwäche ein noch nie gesehenes Meisterwerk hervorzubringen vorhat."

ich felbft nicht wunsche, sonbern fur ein fo großes Unglud in Deutschland halte, daß ich alles aufbiete, um es abzuwenden." Roch 1792 erhielt er eine nicht unbedeutende Gehaltzulage und gleichzeitig eröffneten fich ihm andere Aussichten. Er hatte für einen berliner Buchhandler die Darstellung ber Begebenheiten von 1790 übernommen. Dies brachte ihn in Berbindung mit bem ehemaligen preugischen Minifter Bergberg, ber ihm reichliche Materialien gab und ihm hoffnungen für ben preußischen Forster, für jedes Experiment ichnell bereit, mare bem Rufe gefolgt, wenn die Umftande ihm nicht bereits eine andere Richtung gegeben hatten. Da man fein fanguinisches Wefen tannte, brang man febr lebhaft in ihn, sich ber Emigration anzuschließen, er wiberstand und sprach fich mit großer Entruftung über bie Reigheit aus, die ichone Stadt bem Feind preiszugeben. Den 21. October rudten bie Frangofen ein. Forfter grußte vor dem Thor einige Golbaten mit bem Buruf: vive la république! Elle vivra bien sans vous! fluchte ber Frangose jur Antwort. Gleich barauf fah man Professoren mit ber breifarbigen Cocarde auf ben Stragen und ein Glub murbe errichtet, in welchen Forfter jedoch nicht eintrat, obgleich man ihn wegen seines guten Frangofisch zu Unterhandlungen mit den neuen Bebörden verwandte. Aber mehr und mehr wurde ihm die Unthätigkeit unerträglich, seine Stimmung immer eraltirter. "Seit ber Erscheinung bes Christenthums hat die Geschichte nichts Aehnliches aufjuweisen, bem Enthusiasmus, bem Freiheitseifer tann nichts widerfteben als etwa die in Stupiditat versunkene Berfaffung Afiens." — Dennoch hielt er Deutschland noch immer nicht für reif: unfer armes robes, ungebildetes Bolk kann nur wuthen, aber nicht sich constituiren. glaubte er zu bemerken, bag die Sache ber Freiheit in Maing popular Er trat in ben Club und forberte 15. November in einer öffentlichen Rebe bie Mainger auf, fich für bie Republit zu erklaren. Der Rhein sei die natürliche Grenze Frankreichs und die Frangofen seien berechtigt, diese Grenze als Entschädigung zu forbern.\*) Den 20. November übernahm er eine Stelle in der von den Franzosen eingesetzen proviso-

<sup>\*)</sup> In dieser Rede sagte er u. a.: "Ich habe euch treu und redlich meine Gesinnungen gesagt, und ich sieue mich hinzusehen zu können, daß ein Mann, den bie mainzer Burgerschaft immer hoch geachtet hat, ein Staatsbeamter, der unter dem lepten Kurfürsten so viel Gutes gethan und so viel Boses verhindert, als sich unter einem Kurfürsten thun und verhindern läßt, im herzen ein Freund der Freiheit und Gleichheit — daß Johannes Müller über diese Grundsäge vollommen einstimmig ist, und euch, Mitburger, durch meinen Mund, als sein Abschiedevermachtniß zurusen läßt — ohne Bedenken mitzuwirken und ohne Zaudern der Freiheit und Gleichheit zu schwosen." Müller reclamirte dagegen, aber nur schwach.

rifchen Berwaltung bes Rheinbiftricts. Obgleich man im ftillen biefe Benbung erwartet, verbreitete fich boch unter feinen auswärtigen Freunben ein großer Schreck über diesen Entschluß. Sein alter Bater gerieth in den äußersten Born; Stolberg schrieb an Jacobi: "Ich bitte bich, lag Forfter beinen Schut nicht langer angebeihn! Lag fein Andenken zugleich mit Robebue's Bufte in irgendeiner Rumpelfammer vergeffen Selbst von Sommering traf ein febr bitterer Brief ein, ber ben alten Freund für alle Erceffe bes Pobels gegen bas Eigenthum verantwortlich machte. Rur wenige Tage nach feinem Abfall fam ein Brief von Bergberg mit einer Gratification und bem Bunich, Forfter moge ein guter Preuge bleiben. Forfter lehnte bas Gefchent zuerft ab, nahm es aber boch fpater an, ale man ihn belehrte, jener Bunfch fei feineswegs eine Bedingung. Er bedurfte es mehr als je, benn für fein Umt bezog er tein Gehalt und es gleich seinen Collegen zu Erpressungen zu benuten, bagu mar er nicht ber Mann. Gin ehrlicher Mann fpielt überhaupt in Revolutionen eine misliche Rolle, wo das Gesindel fich an die Spise brangt: bas Schlimmfte ift, bag es ibm boch nur in ben feltenften Källen gelingt, fich gang rein zu erhalten. Das follte Forfter balb erfahren. Wie in allen Revolutionen, sollte bas souverane mainzer Bolf frei entscheiben, ob es eine Republik werben wolle; um aber die öffentliche Meinung zu redigiren, mandte man die gewöhnlichen Gewaltmittel an, und alle biefe wurden von Forfter burch feine Betheiligung und ausbrudlich gutgeheißen. Den 22. October überfielen bie Frangofen Frantfurt, erpreßten eine Million und wollten noch mehr, bis fie endlich von bem beutschen Militar im Berein mit ben Burgern herausgeschlagen mur-Ueber biefen "Berrath" fprach fich Forfter mit größter Leibenschaft Die Stimmung in Mainz wandte fich immermehr gegen bie Franzosen, Forfter bachte schon baran, nach Frankreich auszuwandern, ba fam ein Borschlag von Suber, ber ber Emigration gefolgt mar: Forster folle fich von Therese trennen, um sowol bem Borwurf zu entgehn, bag er bie Seinigen in Befahr gebracht, als um in feiner jetigen Lage fich felbft ju erleichtern. Dafür machte ber Freund fich verbindlich, sein Schicksal mit dem der Frau und Kinder zu vereinigen. Forster schwankte; er "fühlte, bağ er von Therese bas Opfer, mit ihm zu leben und zu fterben, nicht forbern fonne!!" Alle Freunde brangten ibn. Therefe felbft schied nicht ungern. Sie fühlte fich "mit ihren sehr weiblichen Gewohnheiten, mit sehr gepflegtem Gefühl für häusliche Orbnung und auserlesenen

und die Bitterkeit, mit der er fich gegen seinen Bruder 7. December 1792 über Forfter ausspricht, verrath kein gutes Gewissen.

Umgang unbehaglich bei ben jezigen Erforderniffen von Forfter's täglichem Sie lebte einsamer als je; ihr gefellschaftlicher Abendeirtel war burch bie Flucht ber Gefanbtichaften mit Ginichluß Suber's auf ein paar weibliche Bekannte beschränkt. Dafür waren bie mainzer Patrioten eingetreten, zwar ehrenwerthe Manner, bie man aber fehr ichonen mußte unt "bie feineswegs eine angenehme Theegefellschaft machten". Dabei führten Forfter's Berhaltniffe fo viel Landleute, Burger, Beamte ins Saus, bag fie fich gang aus ihrer Sphare gestoßen fühlte. 7. December reifte The refe ab nach Stragburg, wo fie bei einem eifrigen Sakobiner untergebracht wurde; aber auch hier blieb fie nicht lange, noch zu Ende des Jahres reifte fie nach Meufchatel, also auf preußisches Bebiet, jum großen Schrecken Forster's. Dort vereinigte sich huber mit ihr, der ihr seine amtliche Stellung, alle feine bisherigen Berbindungen opferte und nur fur fie lebte. Forfter willigte schließlich ein, er hatte auf bas Recht verzichtet Einspruch ju thun. Er mar jest Prafibent bes Clubs. Die Ruftanbe beffelben waren nicht fehr erbaulich, der eine Patriot flagte immer ben andern gemeiner Unterschleife an, bie frangofischen Behorben brobten einem nach bem andern abwechselnd mit dem Balgen. Forfter, jest gang ben Jakobinern verfallen, empfing mit großem Schred einen Brief feiner Frau, worin fie fich heftig gegen die hinrichtung bes Ronigs aussprach. Er antwortete: "Gins merte ich freilich, daß du durch und durch jeuillantifirt bist, und ba batte ich boch lieber gesehn, daß bu geradezu Ropaliftin geworben marft. Einmal ift es bod gewiß nicht gleichgultig, welche Grundfase man bat; zweitens baben Berschiedenheiten ber politischen Meinungen jest mehr Einfluß als je auf Privatverhaltniffe . . . . 3ch wiederhole meine dringende Bitte, neige bid nicht auf die Seite dieser ohne Zweifel gefährlichsten Partei im Staate, bem wir jest zugehören muffen. Bift bu aber von ihnen ichon gewonnen und überzeugt, so traue ich beiner Rechtschaffenheit gegen mich zu, baß bu mich es wiffen laffest, weil wir unfre gegenseitigen Magregeln banach nehmen mußten." — Enblich tam ber Tag, wo bas Berfaffungswert erledigt werden follte. Um 8. März erflärte die souverane Berfammlung unter Forfter's Leitung ben gangen Strich Landes von Landau bie Bingen für frei, unabhängig und ungertrennlich. Alle in biefem Strich regierende Kürsten und Grafen, geistliche und weltliche Körperschaften follten ibrer Ansprüche verlustig und ihre durch Usurpation angemaßten Souveränetats rechte auf ewig erloschen fein. In ber folgenden Sigung murbe bie Einverleibung der neuen Republik in die französische beschlossen. Forster wurde bevollmächtigt, diefen Beschluß zu überbringen und zugleich mit dem Entwurf bes Schreibens beauftragt, beffen Anfang wir mittheilen. Sturg eines einzelnen Despoten verfündigen wir euch beute; das rheinijde deutsche Bolf hat die sogenannten Throne zwanzig fleiner Tyrannen, die

alle nach Menichenblut burfteten, alle vom Schweiß bes Armen und Elenben fich mafteten, auf einmal niebergeworfen. Auf ben Trummern ihrer Macht fist bas fouverane Bolf; es hat feine Magistrate und Stellvertreter gewählt, es hat fich mit feinem Bertrauen und mit ber Fulle fei-Die Stellvertreter bes rheinisch beutschen Bolts, ner Gewalt gerüftet. nachbem fie als Rationalconvent in Maing zusammengetreten maren, und vor aller Welt bie ehemaligen Tyrannen diefer Gegenden aller ihrer angemaßten Rechte verluftig erflärt hatten, haben gegen biejenigen bie Tobesftrafe erkannt, bie es magen murben, bafelbft wieber aufzutreten, um jene Allein biefe Meußerungen ber Bolfssouveranetat Rechte zu behaupten. follen nur Borlaufer eines noch wichtigern Schritts fein. Es heißt in ber That fehr wenig, bas Gebaude ber alten Tyrannei niederzureißen; bas neue ber öffentlichen Gludfeligfeit mußte man aufbauen. vertreter bes Bolte fannten ben einmuthigen Bunfc ihrer Committenten; fie thun in biefem Augenblid weiter nichts, als bas Gefühl ausbruden, welches alle Bergen erfüllt, indem fie von euch die Bereinigung ihres Landes mit ber Frankenrepublik verlangen. Burger, Gefetgeber von Frankreich und balb von gang Europa! Nie werden die Deutschen bes Rheinufers vergeffen, bag bie Frangofen ihre Retten gerbrochen; bag fie im Schatten ber breifarbigen Fahne ihre Wahlen vollbringen konnten. Das Gewitter tobte ringsumher; bie Tyrannen und ihre Saufen knirschten, während tiefer Friede über unsern fruchtbaren Gefilden herrschte und mit feinen fcukenben Flügeln unfre Dörfer bebedte. Die unüberwindliche Schutwehr ber Rrieger ber Freiheit umringte und von allen Seiten; ba sprach Frankreich: werbe frei! und wir find frei. Burger! ibr, bie ibr täglich ber Bortrefflichkeit ber menschlichen Natur hulbigt, möge die Frucht eurer Wohlthaten, moge bie Dankbarkeit eines auten und gerührten Bolks euern Bergen ein Opfer icheinen, bas bes Bauptaltare ber Freiheit murbig ift" u. f. w. - Man mag bem Parteigeift viel nachsehen; hier wirb man ein um fo ftrengeres Urtheil nicht jurudhalten konnen, ba Frankreich bamale bereite ber verworfenften Saneculottenherrschaft verfallen mar. Für den wohlgefinnten Franzofen blieb Frankreich tropdem mit Recht immer das Baterland, aber ben Deutschen, der fich so wegwarf, kann kein politischer Ibealismus entschulbigen. Um 25. Marz reifte Forster mit seinen Collegen nach Paris ab. Seine Berblenbung hielt nicht lange an. Er fah die verruchte Wirthschaft in der Nähe und sein Kanatismus schwand vor bem Einbruck ber Wirklichkeit. "Nach so vieljähriger angestrengter Arbeit ist mir nunmehr alles, was ich zu meinem Fortkommen unternom= men hatte, fehlgeschlagen und ich fange die Welt gleichsam von neuem an, ohne zu wiffen, wie und womit, ba ich von ganz Europa abgeschnits ten, mit Schulden überhäuft, bier ohne alle Mittel, ohne alle Unterftupung

und fast ohne Aussicht bin. Ich habe mich anbeischig gemacht, alles augunehmen, was man mir anbieten wurbe." "Seit ich weiß, bag feine Tugend in ber Revolution ist, efelt es mich an. 3d fonnte fern von allen ibealischen Eräumereien mit unvollfommenen Menschen jum Biele gehn, unterwegs fallen und wieder aufftehn und weiter gehn: aber mit Teufeln und herzlosen Teufeln, wie fie bier find, ift es mir eine Gunde an ber Menschheit, an ber beiligen Mutter Erbe und an bem Licht ber Sonne." — "Mich überzeugt jeder Tag und jede Stunde mehr, bag meine politische Laufbahn beendigt ift. Die Beriode, wo man fich fomeis deln burfte, absolute Freiheit in Europa und besonders hier ruhig und feft gegrundet zu febn, ift vorüber; es ift feinem kaltblutigen, keinem hellsehenden Beobachter verhohlen, daß wir und täglich weiter davon entfernen . . . Die Leibenschaften muffen entweber einen Bugel befommen, ober die Anarchie verewigt sich. Das Lettere ift unmöglich auf die Lange: also bas Erfte. - Batte ich vor acht Monaten gewußt, mas ich jest weiß, ich ware ohne allen Zweifel nach hamburg, nach Altona gegangen, und nicht in den Club. Das ift ein Wort, deffen Starte ich wohl und gang erwäge, indem ich es ausspreche." - "Aller Aufwant von Rraften, mas vermag er im Schidfal bes gangen Befchlechts, mas im Schickfal eines Einzigen zu andern? Wird nicht alles unaufhaltfam fortgeriffen, zu leiden und leiden zu machen, bis die Feberfraft abgenust ober zersprengt ift? Wenn ich täglich frühftucke, zu Mittag effe, Thee trinke, ju Bette gebe und auf bunberterleiweise meine Abbangigkeit von ber Natur erkennen muß, erschrecke ich vor mir felbst, wenn ich bas Bort Tugend ober Sittlichkeit ausspreche. Alles dies ist so gefährlich nicht, wie es fcheint, aber es führt auf einen boben Befichtspunft, aus welchem bie Borurtheile und bie geschmäßigen Moralprediger unsere Beitaltere mir fo unbeschreiblich tlein und verächtlich werben." - Man weiß taum, ob man seinen frühen Tod 12. Januar 1794 beklagen foll. Therese ver heirathete fich gleich barauf mit huber, mit bem fie noch zehn Jahre zusammenlebte. Der alte Benne, ber Forster's Schwächen wohl burchschaute. zeigte auch hier wieder durch die herzliche Theilnahme, die er laut und offen erklarte, feine ehrenwerthe Gefinnung.\*) - Forfter verbammen

<sup>&</sup>quot;) Ueber Forster's wiffenschaftliche Bedeutung spricht fich der Mann, dem vor allem ein Urtheil zusteht, A. von humboldt aus: "Durch ihn begann eine neue Aera wissenschaftlicher Reisen, deren Zwed vergleichende Länder- und Bölkertunde ift. — Mit einem seinen afthetischen Gefühle begabt, in sich bewahrend die lebensfrischen Bilder, welche auf Taheiti und andern damals glucklichern Gilanden der Südsee seine Phantasie erfüllt hatten, schilderte Georg Forster mit Anmuth die wechselnden Begetationsstusen, die klimatischen Berhältniffe, die Rahrungekoffe in

kann nur ein Pharifaer beffen trodnem Gemuth jener qualvolle Rampf ber Selbstentzweiung fremb geblieben ist, bem gerabe starke Naturen nicht selten unterliegen. Er verdient jenes tiefe Mitleid, bas man einem tragischen Geschick nie versagen barf; aber was er gethan, soll uns nicht als Borbild, sonbern als Warnung bienen.

Eine andere nicht minder sonderbare Wendung nahm Müller's Schicksal. Er war wieder nach Wien gegangen, der Kaiser wünschte, ihn als Hofrath bei der Staatskanzlei in seinen Dienst zu ziehn. • An dem nämlichen Tage, wo Müller vor sieben Jahren das Schicksal für Mainz entschieden wurde, endigte zuleht seine größere Berlegenheit ein Schreiben, durch welches der Aurfürst ihn dem Kaiser überließ (12. Februar 1793). "Guten oder bosen Ersolg mag der Mensch durch die Ersahrung erkennen; was geschehen sein würde, wenn er sich anders entschlossen hätte, das kann er nicht wissen." So war nun der Verfasser der Schweizergessichte und des Fürstenbundes im Dienst dessenigen Hoses, den er bisher am leidenschaftlichsten bekämpft hatte.

Wenn man in unsern Tagen über Rlopftock, Stolberg und bie anbern, die im Beginn ber Revolution in einen Freudentaumel ausbrachen und bann burch ben unerwarteten Ausgang enttäuscht, ihren ehemaligen Bosen mit Schmach überhauften, ben Stab bricht, fo verfest man fich babei nicht gehörig in die Lage jener Zeit. Wir haben über bas Wesen und ben Berlauf einer Revolution eine bedeutende Erfahrung voraus und ber wilbe Taumel ber Demofratie, sowie die spatere Militarherrschaft ericheinen und gang begreiflich; aber bas vorige Gefchlecht mar von einem feften Glauben an die Ibeale ausgegangen, und bag biefe Ibeale fich in eine Frage verkehrten, mußte es an ber menschlichen Natur irre machen. Nur ein Mann hatte ben umgefehrten Weg eingeschlagen, ber Siftorifer Spittler, ber burch seine Studien belehrt, im Anfang vor ber blinden Macht ber Abstraction warnte, bann aber, als alle Welt gegen bie Satobiner predigte, bas Naturgemäße ber Entwidelung und die Ausficht auf einen wirklichen Fortschrift icharf hervorhob. In Gothe's Rreis, beffen ftilles Runftlertreiben burch bies Unwetter gewaltsam gestört murbe, brachte die Revolution eine beillose Berwirrung hervor, und Gothe murde felbst an feinem geliebten Fürften irre. — Unter allen bentbaren Bufallen hatte wol teiner einen providentiellern Charafter als der, welcher Bothe und Rarl August zusammenknüpfte. Und boch entbedt man bei einem nähern Bufehn einen leifen Schatten auf bem Bilb biefer beiben ibealen Menschen. Wenn Gothe in Weimar nicht ganz an seinem Ort war, so gilt

Beziehung auf die Gesittung der Menschen, nach Berschiedenheit ihrer ursprünglichen Bohnsipe und ihrer Abstammung."

bas noch mehr vom Bergog. Es schlummerten Rrafte in ihm, bie einen größern Schauplas verlangten, und ibn unruhig und unbehaglich machten. Es war nicht blos ber Ungestum ber Jugend, ber ihn verzehrte, wie es Gothe aufzufaffen icheint, es war ber Thatenbrang, ber mit bem Bewußtsein einer richtigen Einsicht und eines farten Willens verbunden, ben ebeln Fürsten wenn auch nur instinctmäßig fühlen ließ, daß er feine richtige Sphare nicht gefunden habe. In höherm Grad als irgendein Furfi feiner Beit befaß ber Bergog, mas Bothe fast gang abging, bas politifde Nationalgefühl. Es ift eine Thorheit und ein Frevel, Gothe bie beutsche Befinnung überhaupt absprechen ju wollen, er war trot einzelner unmuthigen Ausfälle gegen Deutschland nicht blos in feinem tiefften Bergen ein Deutscher, er wußte nicht blos bie schonen Bestalten ber vaterlandischen Borzeit in kräftigen Farben wiederzugeben, sondern er hatte auch ein warmes Berg für bas Bolt, ein icharfes Auge für feine unmittelbaren Bedürfnisse und griff hülfreich ein, wo es noth that. Allein sein Geficts freis, sein Gefühl beschränkte fich auf bas Privatleben. Beber bie reichs ständischen Zustände in Frankfurt noch das geniale Treiben am weimarer hof hatte ihn mit einem hiftorischen Blid ausgestattet, er betrachtete bie Geschichte nur als ein Schatfäftlein für intereffante Berzensconflicte, unt ben Staat nur als ein äußeres, an und für sich gleichgültiges Mittel für bie Beforberung bes Glud's bes Einzelnen. Wenn ber Blid bes Furfier tiefer reichte, fo ftand er bamit in feinem Rreise vereinsamt. Auch Gothe verftand ihn nicht, ale er in preußische Rriegsbienste trat, er fab barin, er gesteht es ziemlich offen, nichts Anberes als bas unfelige Intereffe ber beutschen Fürsten am Solbatenspiel. Bielleicht hat ber Bergog fich im ersten Augenblick selbst nicht ganz klar gemacht, was eigentlich babei feine Abficht war, aber namentlich durch feinen Bertehr mit bem Furften von Anhalt-Deffau, in bem er einen verwandten Beift freudig begrußte, ftellte fich in seinem Bewußtsein, was Deutschland noth that, mit überzeugenber Deutlichfeit heraus. Es ift noch nicht lange ber, bag man über feine Beziehungen zum Fürftenbund umfaffenbe Nachrichten bat; feitbem wiffen wir, bag biefer eble Mann, an beffen Namen fich bie Blute unierer Literatur fnupft, auch politisch feinem Zeitalter vorangeeilt mar, bag er bie Principien, ju benen fich erft zwei Menschenalter fpater bie Bebilbeten durchgearbeitet, burd eignes Nachbenten icon bamals gefunten hatte. Im Mittelalter, wo die Rraft des deutschen Reichs fich noch nicht gang in die Gewalt ber großen Fürften aufgeloft hatte, wurde es jumeilen ben fleinen Fürften möglich, mas beffere Ginficht und redlicher Bille ihnen eingab, unmittelbar burchzuseten. Diefe gludliche Rolle ift ihnen in neuerer Beit verfagt. Um ben beutschen Fürstenbund in einer Beife ju beleben, aus ber eine Berjungung ber Nation hatte hervorgebn ton-

nen, mußte er fich an die preußischen Staatsmanner wenden, und hier begegnete ihm, was auch die Patrioten von 1849 erfahren mußten: man billigte im allgemeinen bie gute Meinung, man hatte aber weber bie bochherzigkeit, bas Sonderintereffe bes eignen Staats bem Beften bes Befammtvaterlandes aufzuopfern, noch bie Willenstraft, die entgegenfommenben Buniche und hoffnungen Deutschlands in ben Dienft ber speciellen, hiftorisch entwickelten und berechtigten Zwecke Preugens zu giehn; beibes tame ungefähr auf baffelbe heraus. So war Rarl August, bem wir mittelbar die iconften Fruchte unfere Lebens verbanten, bas unmittelbare Eingreifen, bas boch ben Mann allein befriedigt, versagt; er that. was er konnte, er knupfte als ehrlicher Golbat fein Schickfal an bas Schickfal bes Staats, in bem er Deutschlands Zukunft fah, bis jeber weitere Rampf unnus wurde und biefer Staat ihn felbst feiner Pflicht enthob. Bar es ihm aber verfagt, eine große Rolle zu fpielen, fo fpielte er wenigftens eine eble, und bie Saltung, bie er bem frangofifchen Erobeter gegenüber zeigte, wirft wohlthuenber auf unfer Gefühl als bie Baltung feines Freundes, bes großen Dichters. - In bem Felbzug ber verbundeten Armeen gegen Frankreich, befehligte ber Bergog ben Bortrab. Er ließ Bothe ins Lager fommen, und biefem Aufenthalt verdanken wir eins der iconften Werte beuticher Profa, aus dem unfre Beschichtschreiber noch immer lernen konnen, ben Gegenstand rein nach ber Natur ohne frembartige Farben abzuschreiben. Um 20. August tam Gothe burch Mainz und fab Forfter jum letten mal; beim Beer angekommen, abnte er balb bas Unbeil und konnte beim Rudjug aus ber Champagne seinen Freunben zurufen: von biefem Tag batire eine neue Weltepoche! In biefer Lage traf ibn ein Brief aus Frankfurt, ber ihm eine Rathsberrnftelle in feiner Baterftabt anbot. Dag er es ablehnte, war naturlich, aber es machte ihn boch einen Augenblick betroffen, und nur fein Glaube an "bas Waltenbe" mochte ihn barüber beruhigen, daß er bei feiner Bahl nur feinem Stern gefolgt. - Auf ber Ruckfehr verlebte er bei Jacobi, dem alten Freund, den er lange nicht gesehn, einige gute Wochen. Bingen auch die Unfichten noch ebenso auseinander als früher, war Gothe heibnischer und Jacobi myftischer als je, fo erneuerte fich boch bas alte perfonliche Intereffe. Bothe feste bem Freund feine häuslichen Berhaltniffe auseinander, die er ihm bis bahin verschwiegen, und bas alte Bertrauen ichien wieberhergestellt. Bon ba befuchte Gothe in Munfter bie Fürftin Galigin, die 1786 gum Ratholicismus übergetreten und ftreng gläubig geworben, aber noch immer bie ichone Seele geblieben war und mit ber er fich baber, wenn auch in etwas spielenden Formen, leicht

verständigte.\*) Im December 1792 langte er wieder in Beimar an, no ihm ber Bergog fein neues Baus ftattlich hatte ausbauen laffen: es gitt einen Blid in die Berhaltniffe ber bamaligen Beit, daß biefes baus wie ein Palast angestaunt wurde. Seinrich Meyer, ber inzwischen aus Stalien zurudgekommen mar, murbe fein Saud- und Tifchgenoffe, ber belier und Theilnehmer feiner Studien über Runft und Alterthum, Berber trat ibn wieder naher, mit verschiedenen Naturforschern, namentlich mit Lichtenben, wurde ein Briefwechsel angeknüpft. Freilich wollte bie golbene Zeit nicht wiederkehren. "Wo find bie ichonen, zierlichen Gebichte geblieben, die font so oft aus ben Brieftaschen unsrer jungen Frauenzimmer zur Freude ber Geiels schaft hervorkamen? Wohin haben fich die unbefangenen philosophischen De trachtungen verloren? Ift die Luft ganglich verschwunden, mit ber ihr wa euern Spaziergangen einen merkwürdigen Stein, eine uns wenigstens me bekannte Pflanze, ein feltfames Infett mitbrachtet und baburch Gelegen heit gabt, über ben großen Zusammenhang aller vorhandenen Beschörfe wenigstens angenehm zu träumen?" - Die Noth trat ihm von allen Seiten naber; er mußte ber Belagerung von Maing beiwohnen Dai bie Juli 1793, fab bier bie Berftorung aller Berhaltniffe; Die Freunde fereiteten fich jur Auswanderung vor, Jacobi entwich Berbft 1794 int holsteinische, Schlosser folgte bald. In solchen schlimmen Tagen war ibr Reineke Fucho eine angenehme Berftreuung (1793).\*\*) Diefer Dichtung ift nicht bas hinreichenbe Recht wiberfahren. Man hat auf die folechten Serameter zu viel Gewicht gelegt, indem man bei diefer Bersform immer nur die Nachbildung des Griechischen vor Augen hatte und fich nicht baran erinnerte, daß fie gewiffermaßen aus dem Benius der beutichen Sprache neu geboren wurde.\*\*\*) Das Bestreben, bas Bersmaß bes Drigi-

<sup>&</sup>quot;) "Ich stelle mich nicht fromm, schreibt er ihr, ich bin es am rechten Ort, mir fällt nicht schwer, mit einem klaren unschuldigen Blid alle Zustände zu beobachten und sie ebenso rein wieder darzustellen. Jede Art frapenhafter Berzerrung wodurch sich dunkelhafte Menschen nach eigner Sinnesweise an dem Gegenstand versundigen, war mir von jeher zuwider. Was mir widersteht, davon wend id den Blid weg; aber manches, was ich nicht gerade billige, mag ich gern in seines Eigenthumlichteit erkennen, und da zeigt sich denn meist, daß die andern ebenie Recht haben, nach ihrer eigenthumlichen Art und Weise zu eristiren, als ich nach der meinigen."

<sup>&</sup>quot;) Du haft wol Recht, fchreibt ibm Anebel December 1793, daß man fic aus bem Beift ber jesigen Zeit heraussesen muffe, um nur leben ju konnen. — Anetel befchaftigte fic mit bem Lucrez.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Der hexameter, schreibt Bog in seinen Jugenderinnerungen, bessen wohlgefügte Bewegung der Grieche erfand, muß unabhangig von der griechischen Sprache gedacht werden, er ift fur fich ein rhythmischer Say in schonen und beter

nals festzuhalten, hätte nothwendig in die Erre geführt, denn so etwas ift wol, bei einer fremden Sprache benkbar, aber nicht bei einer veralteten Form der Muttersprache. Wie das Gedicht uns nun vorliegt, ist es eine freie Nachschöpfung, aus einem Bug hervorgegangen und tros feiner berben Naivetät ber vollenbeten beutschen Bildung angemessen. Auch thut man Bothe Unrecht, wenn man gelegentliche Aeußerungen über bie "unheilige Beltbibel" als feine ernsthafte Meinung auffaßt. Bei bem unreifen 3bealismus, ber bamals in ben Ropfen fputte, ber jeber greifbaren Gestalt feindlich war, und der, wie die gute Gesellschaft, zu dem kleinsten Bebicht keine Belegenheit gab, konnte bas anscheinend ernsthafte Burudgeben auf bie unbefangene Schelmerei nur beiter wirken. An bem Schelm, der sein handwerk mit Behagen treibt, wird bas Bolk immer ein gerechtes Bohlgefallen finden, ohne die Motive beffelben zu Grundsätzen der Moral zu erheben. Die nachmalige von ber Romantit inficirte Belehrfamfeit hat in ber mittelalterlichen Poefie viel wunderbare Schape entbeckt, aber etwas fo urfprunglich Deutsches, aus bem innerften Rern bes Volkswiges hervorgegangenes hat fie faum wieber zu Tage geforbert. Die ifolirte Stellung, in ber Bothe fich befand, machte ihn für eine neue, folgenreiche Freundschaft empfänglich, bie er fich am wenigsten hatte traumen laffen.

Am 10. November 1759 zu Marbach geboren, trat Friedrich Schiller 1773 als Offizierssohn in die neuerrichtete Militärakabemie, um die Rechte zu ftubiren, welches Studium er bald barauf mit ber Debicin vertauschte. Weber bas Inftitut noch sein Beschützer, ber Bergog von Burtemberg, verbienen ben ichlechten Ruf, in bem fie ftehn, im In ber Atabemie wurde bie Dreffur nicht mehr angevollen Umfang. wandt als in ähnlichen Unftalten, wenn man von ben militärischen Formen abfieht, und ber Bergog mar in seiner Beise wohlgefinnt: freilich fo durchdrungen von den Ideen fürstlicher Bobeit, daß er misliebige Perfonen, um fie zu beffern, ohne weiteres einkerkern ließ und keinen Anstand nahm, auch im Privatrecht bie Gefete nach Belieben umzuwerfen. die Schuler ber Atabemie mar est fein Segen, daß fie fein Augapfel mar, und daß er soviel als möglich personlich eingriff. Er beschränkte sich mit feinen Ansprüchen nicht auf Subordination, er wollte gemuthlich an-Die Eleven mußten ihm und seiner gur linken Sand ange-

tenden Berhaltniffen, eine Art Trommelweise, die mit reichem Bechsel ber Zeitfuge und Ginfcnitte einen vielfachen Ausbrud von Anmuth und Rraft umfaßt."

trauten Gemahlin an bestimmten Festtagen feurige Lobreben balten unt Bu ben beihre Gefinnungen gegen ihn mit voller Freiheit offenbaren. liebtesten Festrednern in Proja und Bersen geborte Schiller. Die Aus: brude feiner Berehrung grengten an Bergotterung, und er fuhr barin bod noch bis 1781 fort. Seine poetische Kraft war zuerst burch Rlopftod geweckt, bann hatten bie Dichter ber Sturm- und Drangperiode ibn fortgeriffen. Ugolino, Julius von Tarent, Clavigo, tonnte er faft auswendig. bie Stude von Leffing, Klinger und Shatfpeare maren feine bestandige Lecture, und tragische Ereigniffe der Gegenwart, wie ber Gelbstmord eines naffauischen Studenten, regten ihn fofort ju bramatischer Gestaltung an In seinen lyrischen Gebichten bewegte er fich am liebsten in Leichenhausphantafien, aber auch Gemalbe ercentrifder Ginnlichfeit quollen aus feiner erhipten Einbildungetraft. In der Ueberschwenglichfeit seines Stils wirt man am meiften an Rlinger und Schubart erinnert, auch Rouffeau fiel ihm in die Bande und gab feinen Gebanten einen ibealen Schwung, mahrend seine Borftellungen und Bilber mehr als munichenswerth von ben Erfahrungen bes Mediciners gefarbt maren. "Man mahne ja nicht, ergahlt ein Jugendfreund, daß feine frühern Dichtungen leichte Ergiegungen einer immer ftromenben Ginbilbung gewesen seien. Erft nach langem Ginfammeln und Aufschichten von Gindrucken, Borftellungen und Beobachtungen, erft nach vielen Bilberjagben und ben mannichfaltigften Schwängerungen feines Beiftes bob er fich fo weit, bag icharffinnige Brufer ben funftigen Dichter in ihm ahnten." Der Bergog mar mit feiner Rhetorit im gangen wohl zufrieben Ale Schiller 1779, um feinen medicinischen Curfus ju vollenden, eine Differ tation über die Philosophie der Physiologie einreichte, gab der Professor bas Gutachten: "Ameimal habe ich dieje weitläufige und ermudenbe Abbantlung gelesen, ben Ginn bes Berfaffers aber nicht errathen tonnen. Sein etwas zu ftolzer Geift, dem der gefährliche Sang zum Befferwiffen allguviel anklebt, manbelt in fo buntel gelehrten Bilbniffen, wo binein qu folgen ich mich nimmermehr getraue . . . Uebrigens gibt bie feurige Ausführung eines gang neuen Plans untrugliche Beweise von bes Berfaffere guten und auffallenden Seelenfraften und fein alles burchfuchenter Beift verfpricht nach geendeten jugendlichen Babrungen einen nuslichen Belehrten ". Der Bergog resolvirte, ber junge Menich habe viel Schones gejagt und befonders viel Feuer gezeigt. "Ebendesmegen aber und weil foldes wirklich noch zu ftark ift, bente Sch, kann die Abhandlung noch nicht öffentlich an die Welt ausgegeben werden. Daber glaube 3ch, wird es auch noch recht gut vor ihm fein, wenn er noch ein Jahr in der Afater mie bleibt, wo inmittelft fein Reuer noch ein wenig gedampft werben tann. sodaß er alsbann einmal, wenn er fleißig zu fein fortfahrt, ein recht großes Gubjectum werben fann." Go batte Schiller benn noch ein Jahr

bindurch bie Aufgabe, Lobreden und Lobgebichte zu verfertigen; bei ber neuen Brobearbeit über ben Busammenhang ber thierischen und geiftigen Ratur bes Menschen hutete er fich vor Ueberschwenglichfeiten und fo wurde er im Januar 1781 als Regimentsmedicus in Stuttgart angestellt. -In biefer Zeit mar feine Tragobie, burch welche ber beutschen Dichtung ein neuer 3mpule gegeben werben follte, bereite fertig. Die Farben dazu entnahm Schiller aus einer Erzählung Schubart's im Schwäbischen Magazin 1775, die Ausarbeitung begann er 1777. Auf eigne Roften, wozu feine Freunde beifteuerten, erfchienen bie Rauber August 1781. Erft in der Ausgabe bes folgenden Jahres findet fich auf dem Titelblatt der gornige Lowe mit bem Motto: in Tyrannos! Schon in der erften Ausgabe war manches gemilbert\*), obgleich fich noch immer Stellen barin vorfinden, die alle sonftigen Leiftungen ber Sturms und Drangperiobe überbieten. Das große bramatifche Talent in biefen feltsamen Erfindungen tonnte niemand verfennen, einzelne Scenen, namentlich ber Tob bes fclimmen Bruders, find von hinreißender Birtung; die fo haufig getabelte Amalie zeigt wenigstens ben offnen Beroismus ber Liebe und in einigen Rebenfiguren ber Rauber ift wirkliche Physiognomie, im übrigen find bie Motive ebenfo ungeheuerlich und unwahr ale bie Charaftere; über jeber Scene waltet eine besondre Stimmung und die Phrase geht nicht blos mit ben Sandlungen, sondern auch mit dem Gefühl burch. Rarl Moor ift nicht, was der Dichter wollte; er ift ein weicher Gefühlsmenfc, ber fich an einem wunderlichen Phantaftegebilbe beraufcht und mit ber Ginficht endigt, bag fich mit bem wirklichen Leben nicht fpielen läßt. Gein Leben war ein wüster Traum, in dem fich bunte und unvollständige Erinnerungen aus ber Birklichkeit zwecklos burcheinanber warfen. Aber biefer unbestimmte Abscheu gegen bie Birklichkeit mar es gerade, mas bie Jugend fo machtig ergriff. Der Erfolg war ungeheuer, ber größte feit Werther. Die gange Jugend jauchgte bem verwegenen Dichter gu, aber mas mertwurdiger ift, auch die gute Befellichaft. Der berüchtigte pietiftische General Rieger führte Schiller bei bem gefangenen Schubart ein und ergobte fich an ber gegenseitigen Begeifterung. Unter ben Damen, bie von bem neuen Talent angeregt wurben, war für Schiller bie wichtigfte Be-

<sup>\*)</sup> Franz hatte, wie er im 3. Acte gebroht, Amalie in ein Klofter gesperrt. Karl Moor läßt das geweihte Aspl von seiner Bande umzingeln und dringt mit Baffengewalt hinein. Die zitternden Ronnen beten, Karl steht der Geliebten gegenüber und fordert sie als sein Eigenthum zurud. Man will sie ihm weigern, doch er droht, bei dem geringsten Biderstand die ganze Kirche auf einen Bint in ein Bordell umzuschaffen. Das ist nicht gerade ästhetisch, aber es stimmt doch besser zu dem Lon des Ganzen als mancher spätere Zusap.

kanntschaft Frau von Wolzogen (geb. 1744), die fic burch ihren Sobn Bilhelm, einen Eleven ber Afabemie, ben jungen Dichter vorftellen ließ und ihm eine dauernde Freundschaft bewahrte. Dalberg, der Jutenbant best aufftrebenden manheimer Theaters, einigte fich mit bem Dichter über eine Umarbeitung fürs Theater, in welcher die handlung aus bem 15. ind 17. Jahrhundert verlegt wurde; freilich war daburch bie leidenschaftliche Beziehung zu ben Ruftanden ber Wegenwart abgeftumpft und bie Borte Karl Moor's, die eigentlich die Grundstimmung der ganzen Tragobie enthalten: "mich efelt vor biefem tintenfledfenben Gaculum, wenn id in meinem Plutarch lefe von großen Menschen", hatten keinen Sinn mebr. Die Aufführung fand in Schiller's Gegenwart, ber zum Ueberfluß ein moralisches Avertiffement an bas Publicum erließ, ben 13. Januar 1752 Iffland\*), bamals erft 23 Jahr alt, spielte ben Franz, und bie großen Scenen ber beiben letten Acte riffen bie Menge ju fturmifden Entzuden bin. Die übrigen deutschen Theater folgten bem manbeimer Beifpiel und auf bie Flut ber Ritterromane und Ritterftude folgte nun eine noch ungeftumere von Räubertomanen und Räuberftuden. - Es ift eine Eigenthumlichkeit Schiller's, bie ihn scharf von Gothe unterscheitet, daß er nach Bollendung eines jeden Werks fich getrieben fühlte, es fic fritisch zurecht zu legen. Das Würtemberger Repertorium enthält eine anonyme Gelbstfritif ber Rauber: ber Dichter geht mit feinem eignen Bert gar nicht gart um, und zeigt bereits bas beutliche Bestreben, über ben eben gewonnenen Standbunft binguszugebn. Chenba fritifirte et auch feine lyrischen Gebichte. Schon 1781 hatte er ben Benus-Bagen herausgegeben, eine grenliche Bufammenftellung hählicher Bilber; es folgte die Anthologie auf das Jahr 1782 "gedruckt zu Tobolsko" mit einer wild humoristischen Widmung an ben Tob. Bon bem Ton bieser Gebichte hat man in ben aufbewahrten Gedichten an Laura nur noch einen ichwachen Nachklang. Un Laura's Bilb (bie Bitme Bifcher war nicht batte bie Bhantafie ben Sauptantheil. Bemerfenswerth if in diesen Gedichten die sieberhafte Glut, in der man den spätern Sbealiften .. Ueberivannt nidyt vermuthen burfte. fie find fagt Schiller in der Selbstfritik, und verrathen eine allzu unbam dige Smagination; hier und da bemerke ich auch eine ichlüpfrige finnliche Stelle in platonischen Schwulft verschleiert." Freilich, fest er hinzu: "ber Ton ist zu eigen, zu tief und zu männlich, als daß er unfern juderfüßen Schwähern und Schwäherinnen behagen tonnte." Die

<sup>\*)</sup> Geb. 1759 ju hannover, entfioh in feinem achtgebnten Jahr dem Studium der Theologie und wurde Schauspieler, 1779 Mitglied des manheimen Rationaltheaters.

Sammlung fand teinen Beifall und verbiente ihn auch nicht; gegen bie Leiftungen Gothe's und Burger's mar fie ein ungeheurer Ruchschritt. Auch ben Herzog verbroffen einige von ben Gebichten, namentlich bas auf bie schlimmen Monarchen fehr erheblich. Schiller hatte ihm noch sonft Grund zur Unzufriedenheit gegeben, seine Reise nach Manheim ohne Urlaub tam dazu und fo wurde ihm verboten, etwas Anderes als medicinische Schriften brucken zu laffen. Bas man von feinem muften Leben in Stuttgart erzählt, mag übertrieben fein, jebenfalls mar feine Phantafie in einer bedenklichen Berwilderung, und er war Kritifer genug, bas zu fühlen. Dalberg hatte ihm Aussicht auf eine Anstellung in Manbeim gemacht, ber außere folbatifche Drud mar ihm unerträglich und ber Dichter bes Rarl Moor fühlte das Bedürfniß einer That. Go erfolgte die Klucht aus Stuttgart 17. September 1782 mit allem Aufwand theatralischen Coftums. Sie war nicht ohne Befahr, benn man fonnte ibn als Deferteur behandeln; doch hat ber Gerzog nie baran gedacht ihn zu verfolgen. Dalberg, auf deffen Großmuth er gerechnet, zeigte fich kleinlich und eigennutig; bas neue Stud, bas er mitgebracht, miefiel vom theatralischen Standpunkt und er ware in die außerste Noth gefommen, wenn nicht Frau von Wolgogen ihm eine Buffucht auf ihrem Gute Bauerbach bei Meiningen angeboten batte. (30. November 1783.) Bier icheint feine Neis gung fich amischen Mutter und Tochter getheilt au haben; Gefühle wie fie in folden Buftanden naturlich find, Dismuth und Entzuden, bise und Ralte wechselten miteinander, die Verhaltniffe wurden zulest unbehaglich, jodaß er fich entschloß, einer neuen Einladung Dalberg's Juni 1783 nach Manbeim zu folgen. Fiesco mar zu Anfang bes Jahres im Drud erschienen; Cabale und Liebe mar fast fertig und schon warf fich Schiller, der eine Zeit lang zwischen Maria Stuart und Don Carlos geschwankt, mit feiner gewöhnlichen Leidenschaft auf bas lette Thema. "Carlos hat, wenn ich mich bes Dages bedienen barf, von Shaffpeare's Samlet bie Seele, Blut und Nerven von Leisewiß's Julius und den Puls von mir." - Schiller wurde als Theaterbichter angestellt; junachft ging es an die theatralische Umarbeitung des Fiesco. Auf den Stoff war er durch Rouffeau aufmerkfam gemacht worden. Er nannte fein Stud ein republikanisches Trauerspiel und in der That war er damals Republikaner, aber nicht Demokrat, er hat den Plebejer Berring ber Geschichte zu einem Ariftofraten gemacht und bas Bolf ungefähr in ber Art bes Chaffpeare'ichen Coriolan bargestellt. Die republikanische Gefinnung ist in bem Stud nur der subjective Jbealismus vornehmer Seelen. Fiesco ist gerade wie Karl Moor ein empfänglicher, durch jeden Eindruck leicht bestimmbarer Charatter, er geht ausschließlich auf große Effette aus, so in ber Scene mit bem Maler, fo in ber Monbscheintraumerei beim Anblid Genuas, fo in

ber Scene mit bem alten Doria; jede neue Gemuthemallung latt ibn feinen Blan vergeffen. Er ift nicht ber Mann einer Staatsummalanna benn nicht blos feine Bedanken und Empfindungen, sondern auch bie Gebanken und Empfindungen andrer spielen mit seinem Billen. sehnt fich nach heroischen Stimmungen und ber beglückte Ausruf Burgoe nino's: ich habe einen Tyrannen! verfinnlicht vielleicht am beutlichften ben Sinn biefest sonberbaren Intriguenspiels. Die Umarbeitung, ju ber ibn Dalberg veranlagte, mar von einer feltnen Sinnlofigfeit. Rachten Riesco's Revolution gelungen ift, nachdem die Genuefer ihn gum Bergog ausgerufen haben und Berring an diesem Bolt verzweifelt, gerbricht Fiesco ploblich bas Scepter und überrascht bas Publicum mit ber Erflarung nichts fein zu wollen als Genuas glucklichster Burger. Die Scenen mit Julia find gemilbert, wodurch freilich eine Seite bes helben, die Schiller febr fart hervorheben wollte, gang in ben hintergrund tritt; Leonore bleibt am Leben und von Bertha wird bas Mergite abgewendet. In biefer verfümmerten Gestalt ward Fiesco 11. Januar 1784 mit großer Buruftung aufgeführt; Iffland fpielte ben Berrina. Das Stud fand feinen Beifall. nur die Rolle des Mohren feste fich durch. "Republikaniiche Freibeit, fcbreibt Schiller, ift bier ju Land ein Schall ohne Bebeutung, ein Leerer Name: in ben Abern ber Pfalger fließt tein romifch Blut." Defto glangenber war ber Erfolg in Berlin Marg 1784, wo ber geniale Fled') ben Intriganten in einen wirklichen Belben verwandelte. - Durch bie Einführung bes Sausvaters von Diberot hatte Leffing bie Deutschen auf bas Feld hingewiesen, bas für fie in ber nachsten Uebergangsperiode bas fruchtbarfte fein follte. Seinem Borbild war der Freiherr von Gemmingen 1780 im beutichen Sausvater gefolgt; Sffland eröffnete am 9. März 1784 mit Berbrechen aus Chrfucht die Reihe feiner bur gerlichen Ruhrftude, und Schiller folgte mit Cabale und Liebe 15. April. Der Erfolg auf bem Theater war burchgreifend und allgemein, eine pereinzelte fehr bittere Rritif ("alles was biefer Berfaffer angreift, wirt unter feinen banden zu Schaum und Blafe") mar von Moris. Das Stud macht einen fehr peinlichen Einbruck, nicht blos burch bie eigentlichen Bofewichter, die eine lange ungludliche Nachkommenschaft von verruchten Brafibenten und Secretaren und von albernen hofmarichallen erzeugt baben, fonbern hauptfächlich wegen ber Gefühlsverwirrung ber belben. Ferdinand zwischen Luise und Lady Milford ift wiederum Fiesco zwischen Julia und Leonore und ber fpatere Don Carlos zwifchen ber Ronigin

<sup>&</sup>quot;) Geb. ju Breslau 1757, ftubirte 1776 ju halle Theologie, trat bann juerft in Leipzig ale Schauspieler auf, wurde 1779 Mitglied ber hamburger Bubne, an welcher Schröder glangte, und tam 1783 nach Berlin.

und ber Eboli, und es ift charakteriftifch fur bas Streben bes Dichters, im Berbrecher bie Spuren einer ebeln Natur nachzuweisen, bag bie fürftliche Maitreffe mit einem heroischen Ausgang fcbließt. Sonft ift in biefem burgerlichen Trauerspiel trot ber einseitigen Farbe viel mehr realistischer Gehalt als in Schiller's übrigen Studen, und mit Recht bat man bie Mufifantenfamilie als ein echtes Stud beutschen Lebens bewundert. -Der große Erfolg reichte aber nicht aus bie Stellung bes Dichters ju Dalberg's Eifer mar balb wieder abgeschmacht, er fuhr fort ben Dichter, ber noch keinen fichern Salt in fich felbst gefunden, burch kleinliche Behandlung zu erniedrigen. Bon ben folimmften Geldverlegenheiten gedrudt\*), mit feinem eignen Leben hinter ben Couliffen nicht febr jufrieben, bachte Schiller baran, fein Brotftubium wieber aufzunehmen. Gine ftarte Leidenschaft hatte ihn damals gehoben, aber fein Gefühl noch mehr permirrt. Charlotte von Oftheim, geb. 1761, gehorte ju ben ftartgeiftigften Frauen biefer Beit. Gine icone glanzenbe Beftalt, geiftig reich begabt und vielseitig belesen, von ben schwerften Prufungen in ihrer Familie beimgesucht, batte fie eine Ueberzeugung von ihrem Berth, Die ftart über bas Dag bes Wirklichen hinausging. Sie hatte fich um die gebeimen Orben gefummert und in ben Symbolen aller möglichen Glaubensbetenntniffe verborgene Beisheit gesucht. 3m November 1783 ohne Neigung mit bem Major von Ralb verlobt, kam fie 8. Mai 1784 in Manheim an; ben folgenden Tag wurde ihr Schiller vorgeftellt und fofort entspann fich zwischen ihnen ein Berhältniß, von beffen Beschaffenheit Schiller in ber Freigeifterei ber Leiben ichaft ein binlangliches Reugniß ablegt.\*) Dies Bebicht erschien fpater in ber rheinischen Thalia, einer Beitschrift, in welcher Schiller, mit Befeitigung feiner bisberigen

<sup>\*)</sup> Für jene Zeit ift es bezeichnend, bag ber Titel eines weimarischen Raths, ben er 27. December 1784 nach einer Borlesung bes Don Carlos erhielt, seine Blaubiger einen Augenblid vertröftete und ihn in seinen eignen Augen nicht wenig hob.

<sup>&</sup>quot;Bober dies Zittern, dies unnennbare Entsegen, wenn mich dein liebevoller Arm umschlang? Beil dich ein Eid, den auch schon Ballungen verlegen, in fremde Fessen zwang? Beil ein Gebrauch, den die Gesete heilig prägen, des Zusalls schwere Missethat geweiht? Rein — unerschroden troh' ich einem Bund entgegen, den die erröthende Ratur bereut. D zittre nicht — du hast als Sünderin geschworen, ein Meineid ist der Reue fromme Pflicht; das herz war mein, das du vor dem Altar verloren; mit Menschenfreuden spielt der himmel nicht... Beil du bift, schuf mich Gott! Er widerruse, oder lerne Geister morden! . Besticht man dich mit blutendem Entsagen? Durch eine hölle nur kannst du zu deinem himmel eine Brüde schlagen? nur auf der Folter weckt dich die Ratur? D diesem Gott laßt unste Lempel uns verschließen" u. s. w.

Stelle, fich bem Volk in die Arme warf. "Das Publicum, sagt er in ber Ankundigung 11. November 1784, ift mir jest alles, mein Studium, mein Souveran, mein Bertrauter. 3hm allein gehore ich jest an, vor biefen und keinem andern Tribunal werd' ich mich ftellen. Diefes nur furdt' ich und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich an bei ber Borftellung, feine andre Reffel zu tragen als ben Ausspruch ber Belt." Thalia nennt er die Rauber eine Geburt, die der naturwidrige Beischlaf ber Subordination und bes Genius in die Welt gesett; er habe Menichen schilbern wollen, bevor er noch Menschen gefannt, benn in der Afabemie feien ihm nur Uniformen entgegengetreten. Aehnlich empfant ber Altmeifter bes beutschen Theaters Schröber, ber 1784 an Dalberg schrieb: "Ich haffe Schiller, daß er wieber eine Bahn eröffnet, die der Wind schon verweht hatte." — Die Thalia hatte wenig Erfolg, aber tie unerträglich geworbenen Berhaltniffe in Manheim abzubrechen, bot fic enblich ein andres Mittel. 7. Juni 1784 hatte er aus Leipzig von vier Unbefannten, von Rorner, Suber und ihren Brauten einen febr freundschaftlichen Brief mit Geschenken erhalten. An biefe neugewonnenen Freunde wandte er fich um Rath und Gulfe, Darg 1785 erfolgten bie jur Dedung feiner Sauptichulben nothigen Bechfel, und im folgenden Monat eilte er nach einem herzzerreißenden Abschied von Charlotte ron Ralb nach Leipzig, wo er von Suber (14. April; Rorner fam erft im Juli aus Dresben an) aufs herzlichfte empfangen wurde. fich seine Bekanntschaft aus, er ward als eine Celebritat angestaunt, und manche waren verwundert, daß der Dichter ber Rauber wie andere Mutterfohne aussehn sollte; wenigstens rundgeschnittne haare, Kurierftie feln und eine Bespeitsche hatte man erwartet. Er felbft hatte folibere Plane, noch in bemselben Monat bewarb er sich bei seinem Berleger Sowan um die Sand seiner Tochter, um mit beffen Gulfe ein Brotftubium zu beginnen. Bludlicherweise murbe ber Untrag abgelehnt. Dem Sommeraufenthalt in Gohlis bei Leipzig verbankt bas Lieb an Die Freude feinen Ursprung, bas großen Beifall fand, obgleich mehr Trunfenheit als Freude barin herrscht. Der Dichter sucht burch das Ausbieten ber feltsamsten Erscheinungen fich fünftlich zur Freude zu exaltiren, fie kommt nicht aus seinem Berzen. September 1785 folgte Schiller seinem Freunde Körner, ber fich verheirathete und als Appellationsrath nach Dresben ging. Bum erften mal fam er mit einem Mann in Berührung beffen geiftige Ueberlegenheit er bamale anertennen mußte und ber fein bingebender Freund war. Mit starter Empfänglichkeit für alles Gute und Schone ausgestattet, in welchen Formen es ihm auch entgegentrat, febr vielseitig gebildet und belesen, selbst in die Kantische Philosophie eingeweiht, befaß Korner einen unerschütterlichen gesunden Menschenverftant

und ein ftarfes Rechtsgefühl, bas fich weber burch bie Schulformen ber Metaphofik noch burch bie Ueberschwenglichkeiten ber bamaligen Empfinbungeweise irren ließ. In ber Achtung biefes ebeln Menfchen gewann Schiller, mas ihm bisjest in feinem titanischen Tros nicht felten gefehlt hatte. Gelbftachtung. Rorner's Besonnenheit leitete ihn auch auf bem ber Speculation, auf ben es ibn bamals hindrangte, und bie philosophischen Briefe zwischen Julius und Raphael enthalten jum Theil Gesprache mit Rorner. Sie gebn vom Spinogismus aus, und betrachten bie Welt ale eine hieroglophe ber Gubftang; ber lette Brief, ber erft 1789 jugefest wurde und in die Rantifche Rritif ausmundet, ift von Körner. - Noch fehlte viel, daß Schiller in feinen Befühlen gur Rlarheit gefommen mare. Die feurigen Licbesbriefe an Frau von Ralb dauern fort und gleichzeitig ergreift ihn eine andere weniger wurdige Reigung ju einem Fraulein Julia von Urnim, bie er fpater, als ihm bie Augen aufgegangen waren, jum Mobell ber Briedin im Beifterfeher benutte. Die verworrene Bemuthoftimmung jener Tage fpricht fich in ber buftern Resignation aus, bie etwas gang Underes enthält, als man nach bem Titel erwarten follte. Wenn ber Dichter ben Spiritualiften, ber bem himmel seine irbischen Freuden opfert, mit ben Borten troftet: "bu haft gehofft, bein Lohn ift abgetragen, ber Glaube mar bein zugewognes Glud"; fo ift bas boch nur ein schlecht verhullter Sohn, nur eine anbre Wendung für die Freigeisterei ber Leiden-Bielleicht schwebte ihm ursprünglich ein andrer Gedanke vor, wenigftens läßt ber Schluß: Die Weltgeschichte ift bas Weltgericht, einen andern Eingang erwarten; aber bie Leibenschaft übermannte ibn, und fo wurde jener vielbeutige Sat, nachträglich angeflebt. - Rorner's Theilnahme forberte auch ben Don Carlos. Das Stud, nach einer Rovelle von St. Réal angelegt, war ursprünglich gang im Sinn ber Rauber, bes Fiesco und ber Quife Miller gebacht. Wie in jenen Studen fampfte auch hier die Stimme ber Natur gegen die fteife Pedanterie bes Befetes, bas burch alle Schreden ber Inquifition verftartt und vor ben Augen ber Welt gebrandmarkt werben sollte. Es war ein wichtiger Fortfcritt jum Ibealismus, bag Schiller bas Stud in Berfen fchrieb, bie einigermaßen ben wilben Naturalismus ber Sprache verbedten. Die Liebe zu Frau von Ralb bereicherte seinen Stoff, und nach bes Dichters eignem Beftanbniß find gange Scenen fur fie geschrieben. Auch die fleine Untreue bes Don Carlos mit ber Eboli gebort in bas Reich ber Selbstbekennt-Die brei ersten Acte waren in ber Thalia abgedruckt und hatten bas Publicum aufmerkfam gemacht: nun aber trat in ben Gesinnungen bes Dichters ein merkwürdiger Umidwung ein. Aus den Empfindungen und Leibenschaften ging er ju Begriffen und Ideen über. Das Intereffe

an ben individuellen Beziehungen trat hinter ber Ibee ber Menschheit gutud und ber philosophische Ibealift Pofa nahm bie Stelle bes traumerifcben, leibenschaftlich erregten Don Carlos ein.\*) Das Merkwürdigfte war, baß Schiller auch babei nicht fteben blieb, baß er auch die ihm fo lieb gewordene Figur bes Maltefers fritisch zersette und baß fich zulett als eigentlicher Beld ber Tragodie ber Konig berausstellte. — Wenn ber subjective Ibealismus in bas Bebiet ber Geschichte übergreift, fo ift er bod ebenso wenig historisch gedacht als die Räuber, und Posa ist ebenso wenig ber Mann, eine europaische Staatsummalzung berbeizuführen als Riesco, weil ihm ber unmittelbare Einbruck über alles geht und weil bie jedesmalige Stimmung seinen Plan fortwährend verrudt. Dem Ronig gegenüber geht die Bunge mit ihm burch und er vergift, was er mit bem Rronpringen vorhatte, und nach einer ziemlich ungeschickten Intrigue beftimmt ihn bas Beburfnig bes Beroismus, fich fur einen Zwed aufzuopfern, ber ihm felber fehr unficher vortommen muß. Es ift in ihm weber echte Naturfraft, noch ber talte, entschloffene Berftanb eines Intriganten, ber feiner Ibee alles Leben opfert: bas Gefühl und bie Ibee liegen im beftändigen Streit und sein Tob ift nichts Unberes als bie Flucht aus dieser qualvollen Entzweiung. Aber wenn feine Ibeale auch mehr ber Phantafie ale bem Berftand angehören, fo hat er für fie boch einen ebeln und beredten Ausbruck gefunden, und es barf niemand befremben, baß in einer Beit, wo die große Umwälzung, die bald in die Birklichfeit eintreten follte, fich in ben Bemuthern ber Menfchen vorbereitete, biefe Rhetorif eine machtige Wirkung hervorbrachte. - Frau von Ralb batte fich nach Schiller's Abreise an Frau von Laroche und beren Freunde Bonftetten und Matthiffon angeschloffen; auch Jung-Stilling hatte fie in Beibelberg befucht und unter feinem Ginfluß die Beschichte von ber bunteln Relte ausgearbeitet, die später ihrem Roman Cornelia verwebt ift. Die Familie war burch bie Schuld ihres Sauptes, bes Prafibenten Ralb, in immer brudenbere Umftanbe getommen, Charlotte felbft mar ernstlich frank gewefen und schon bamals in Gefahr zu erblinden. Im Anfang bes Sommere 1787 fam fie nach Weimar, wo fie fich an Frau von Stein anschloß, beren Berhältniß zu Göthe ihr als ein Borbild vorleuchtete, und von bier aus brangte fie Schiller jur Rudtehr. Schiller mochte wol bar auf rechnen, daß ber Bergog von Weimar feines Raths nicht vergeffen haben wurde, fo tam er ben 21. Juli 1787 in Weimar an und begab fich sofort zu Charlotte. "Unser erstes Wiedersehen hatte so viel Gepreftes, Betaubenbes, bag es mir unmöglich fällt, es euch ju befdreiben.

<sup>\*)</sup> Don Carlos erichien Anfang 1787 und wurde zweimal in Manbeim gegeben, ohne Erfolg.

Charlotte ift eine große sonberbare weibliche Seele, ein wirkliches Stubium für mich, die einem größern Geift als ber meinige ift, ju ichaffen geben tann. Bier ift, wie es icheint, icon ziemlich über mich und Charlotte gesprochen worden. Wir haben uns vorgesett, fein Geheimniß aus unferm Berbaltniß zu machen. Lange Ginfamteit und ein eigenfinniger Sang ihres Befens haben mein Bilb in ihrer Seele tiefer und fefter gegrundet, als bei mir ber Sall fein konnte mit bem ihrigen." Man betrachtete fie als zusammengehörig und felbst bie Berzogin Amalie lud fie ftete jufammen ein. Bei Wieland, ber ihn fur bie Rebaction bes Mercur gewann, und herber fand Schiller freundliche Aufnahme, aber er trat Beiben niemals naher, und ber mehr nieberhaltenbe als anerkennenbe Ton in ben geselligen Cirteln trieb ibn balb in fich felbft gurud. "Bothe's Beift, foreibt er an Rorner August 1787, hat alle Menschen, die fich ju seinem Cirfel gablen, gemobelt; eine ftolze philosophische Berachtung aller Speculation mit einem bis zur Affectation getriebenen Attachement an bie Natur und eine Refignation in seine funf Sinne, turz eine gewiffe findliche Ginfalt der Bernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiefige Sekte." — Eine Reise nach Meiningen ju feiner verheiratheten Schwefter October 1787 brachte ihn wieder mit feiner alten Freundin Frau von Wolzogen und ihrem Sohn Bilhelm zusammen. Der lettere führte ihn auf ber Rudfehr in Rubolftabt bei Frau von Lengefelb ein, für beren altere Tochter Raroline Frau von Beulwit er eine geheime Neigung hatte. Die jungere Tochter Charlotte hatte "durch eine ungluckliche Liebesneigung viel gelitten, beren hoffnungelofigfeit ben Beliebten über bie Gee nach einem anbern Welttheil getrieben hatte. Die Entfagung hatte ihrem Wefen eine ibeale Rube gegeben; finnig und empfanglich fur alles Gute und Schone im Leben und in ber Runft hatte ihr ganges Wefen eine ichone Sarmonie". erregte zunächst bie altere Schwester Schiller's größeres Interesse. in dem Berfehr mit Frau von Ralb etwas Gequaltes, und er betrachtete als eine Art Erlöfung Mai 1788 einen Sommeraufenthalt in Bolfftabt bei Rudolstadt, den ihm die Familie Lengefeld bereitet hatte. aus fcbrieb er an Frau von Ralb einen Brief, worin er fie in ber Ibee ber Scheidung bestärfte; fie antwortete febr ausführlich mit ber Andeutung, fie fei bereit ihr Schickfal mit bem feinigen zu vereinen. Schiller ließ biefen Brief unbeantwortet; an Körner schreibt er: "ich wiberrufe nicht was ich von ihr geurtheilt habe, fie ift ein geiftvolles ebles Gefchopf, ihr Einfluß auf mich aber ift nicht wohlthatig gewesen." — In Bolfftabt schrieb Schiller die Briefe über Don Carlos\*), die unter ber Form

<sup>&#</sup>x27;) Im Mercur Juli 1788 mit Bieland's großem Beifall abgebrudt, ber bem Don Carlos teinen Gefchmad hatte abgewinnen tonnen.

einer Apologie eine Kritif enthielten. Er hatte fic barüber flar gemacht, baß Bofa's Freundschaft für Carlos nur ein Ausbangefchild fur fein Beltburgerthum war und bag auch bem lettern ber bunfle Trieb au Grunte lag, burch ein großes Opfer unsterblich zu werben. Gefühlt hatte er es wohl icon fruher, er hatte es fogar Frau von Kalb fehr verargt, baf fie bie Worte ber Ronigin: "geben Gie! ich fchate feinen Mann mebr!" nicht verstanden habe; aber bag er es jest so energisch aussprach. zeigt, wie schnell und ernstlich fich ber Proceg ber Gelbstbildung bei ibm vollzog\*). — Streng gegen fich selbst glaubte er es auch gegen andere sein ju burfen. Die Recension bes Egmont enthält bei aller warmen Anerkennung, namentlich ber realistischen Scenen, boch einen scharier Tabel best unfittlichen Inbivibualismus und namentlich ber eingemischten symbolischen Motive. Das tanbelnde opernhafte Spiel mit den fittlicher. Mächten, die er immer tiefer auffaßte, erschien ihm als eine Entheiligung. - Diefe Recension war bereits gebruckt, als Gothe turg nad feiner Rudfehr aus Stalien 7. September 1788 mit Berber und Frar von Stein die altbefreundete Lengefeld'iche Familie besuchte. Die Freunbinnen hofften viel von biefer Busammentunft, allein bie Manner ftanten fich fremd und falt gegenüber. Don Carlos batte Gothe's Berftimmun: über bie Rauber feineswegs geminbert. "Ich zweifle, schreibt Schiller, ct wir je einander fehr nabe ruden werden. Bieles was mir jest noch intereffant ift, was ich noch zu munichen und zu hoffen habe, bat feine Epoche bei ihm burchlebt; er ift mir (an Jahren weniger als an Gelbe entwickelung und Lebenderfahrungen) fo weit voraus, daß wir unterwege nie mehr gufammenkommen werben; und fein ganges Befen ift fcon von Anfang an anders angelegt als bas meinige; feine Welt ift nicht bie meinige, unfre Borftellungsarten icheinen wefentlich verschieben." - Unt doch waren bereits Anknupfungepunfte vorhanden, die beide nur nicht abnten Bothe mar aus Stalien feinen Empfindungen nach gang ale Brieche gurudgekommen, Schiller, bisber in biefen Dingen ganglich unwiffend unt auf die Antife nur durch Plutarch aufmerkfam, wurde jest durch ten

<sup>&</sup>quot;) "Die moralischen Motive, welche von einem zu erreichenden Ideal von Bortrefflichkeit hergenommen find, liegen nicht natürlich im Menschenherzen, und fint eben darum einem schädlichen Misbrauch ausgesetzt. Durch praktische Gesexunicht durch gefünstelte Geburten der theoretischen Bernunft, soll der Mensch de seinem handeln geleitet werden. Schon daß jedes Ideal doch nie mehr ift ale eine Idee, die an dem beschränkten Gesichtspunkt des Individuums theilnimmt, und in ihrer Anwendung der Allgemeinheit nicht fäbig sein kann, in welcher der Mensch sie zu gebrauchen pflegt, schon dies mußte sie zu einem sehr gefährlichen Instrument machen."

Boff'iden homer und Bater Brunop's frangofifden Guripibes \*) auf bas griechifche Leben geführt und bas Gefühl ber Entzweiung, welches in ber Freigeisterei ber Leibenschaft und in ber Refignation fo wild geschäumt, verflatte fich in ben Gottern Griechenlande gu bem berubigenben Bilb eines ibealen Contraftes. Diefes Gebicht, welches Marg 1788 in Bieland's Mercur ericbien, eröffnete bie Reihe ber glangenben lprifchen Leiftungen Schiller's. Seine Jugendgebichte find fast ohne Unterschied rob und unmufitalifch, auch an feinen reifften Werten vermißt man immer etwas, fei es nun an ber Einheit ber Stimmung, an bem Rhothmus ber Bebanken, ober auch an bem Wohllaut ber Form; fie verrathen bie Arbeit, und zwar eine Arbeit, bie nicht fertig geworben ift. Ein flüchtiges Gefühl burd Ton und Bilb festzuhalten, war ihm nicht gegeben, er mußte ine Breite gehn und burch Glang ber Schilberungen ober burch Rulle ber Bebanken bie individuelle Empfindung ergangen. Es mar fein Beruf, Gebanken und Perspectiven, die fich ber intellectuellen Unschauung als unmittelbare Wahrheiten in ber Form eines Bilbes verfinnlichen laffen, ber Ginbilbungefraft einzupragen. Wenn biefe Gebichte nicht mehr im Bolk fortleben, so ist bas freilich in ber Ordnung; fie waren nur für bie feinfte Bildung berechnet. Für biefe werben fie ein ewiger Erwerb bleiben, und wenn einmal ber Denkproceß jener Periode aus ber Erinnerung ber Literatur schwinden follte, so wird man ihn in feinen hauptfachlichen Umriffen aus Schiller's Gebichten wiederherstellen fonnen. Sauptfächlich bie Gotter Griechenlands gehören trot einzelner barten ju den ebelften Gebilden unfrer Phantafie. Freilich wird man durch die Daffe ber mythologischen Namen an Ramler erinnert. Allein Ramler hat die Dichtfunst aus Horaz gelernt und wendet die Formen und Figu- . ren an, die er in feinem Borbild findet, ohne baran zu benten, baß fie für unfer Klima und unfre Borftellungen nicht mehr paffen; Schiller faßt biefe verschwundene poetische Welt ale ben Gegensat gegen unfre gewobnten Borftellungen auf, bie er ausführlich ichilbern muß, um fie wieber gegenwärtig zu machen. Der Dichter vermißt in ber modernen Naturanschauung bie individuelle Belebung und Bewegung bes naturlichen Die Wiffenschaft hat alles in Gefete und Begiebungsbegriffe Lebens. aufgeloft und ben beitern Geftalten ber Dichtung allen Raum genommen; bie entgötterte Ratur bient fnechtisch bem Befet ber Schwere, mabrenb bei ben Griechen bas fleinste Leben bie Spur eines Gottes zeigte, ober mit andern Worten, ale inbividuelle Grifteng aufgefaßt murbe. Sobann ift bie Einheit bes natürlichen und bes heiligen Lebens verloren gegangen.

<sup>&</sup>quot;) Danach bearbeitete Schiller auch bie beiben Stude 1789, junachft fur feine Freundinnen.

Bei ben Griechen war Tugend bie zwar mafvolle und schon geformte. aber boch freie und fraftige Entwickelung ,ber angebornen Leibenschaften, in unfrer Welt fteht die Tugend mit ber menschlichen Ratur im harten Rampf, und ale erfte Bflicht wird bem Menschen zugemuthet, Die Stimme ber Natur in feinem Innern als funbhaft ju erftiden. Die Welt bes Ibeals wiberfpricht unfern Bunfchen und Soffnungen; frembe unverftanbene Entguden schaubern und aus jenen Welten an, und ber Dafftab bes beilb gen ift bem Leben feinb, mabrend bei ben Griechen felbft bas Reich bes Tobes fich ben garten Regungen ber Menschlichkeit empfänglich geigte. "Mach ber Beifter ichrecklichen Gefeten richtete fein beiliger Barbar, beffen Augen Thranen nie beneten, garte Wefen, die ein Weib gebar u. f. w." - In ber erften Ausgabe folieft bas Gebicht mit einer fcreienben Dif-Der Dichter forbert ben Bott, "beffen Strahlen ibn barnieber fclagen", "bas Werf und ben Schöpfer bes Berftanbes", auf, ihn mit feinen beiligen Bahrheiten zu verschonen. In ber zweiten Ausgabe (1794) ift biefe Wendung gemilbert. Der Dichter behauptet amar, bag bie entfliebenben Botter Briechenlands alles Schone und Bobe, alle Farben unt Lebenstone mit fortgenommen und und nur bas entfeelte Wort gelaffen haben, aber: "aus ber Zeitflut weggeriffen, schweben fie gerettet auf bes Bindus Bohn; mas unfterblich im Befang foll leben, muß im Leben untergebn." - Dag fich über bies moberne Beibenthum einzelne Stimmen bes Unwillens erhoben, nimmt uns weniger wunder, als bag biefe Stimmen nicht lauter wurben. Stolberg trat als leidenschaftlicher Anflager auf, wofür ihn Schiller mit ber Xenie bebachte: "Als bu bie griechischen Götter geläftert, ba warf bich Apollo aus bem Parnaffe, bafur tratft bu ind himmelreich ein." Wir burfen und weber burch ben driftlichen Gifer noch burch ben guten Bis bestimmen laffen, wir muffen untersuchen, inwieweit jenes ichone beibnische Gebicht Babrheit enthält. Die erfte Ausgabe entzieht fich ber allgemeinen Betrachtung, ba ber Dichter nur seinen individuellen Berdruß ausspricht, nicht in einer Beit geboren zu fein, wo man an die Nymphen und Dryaden glaubte, und wo alles Schone und Rraftige auch als gut galt. Diefen Berbruß, bem verfummerten Pietismus gegenüber, fann man ihm nicht verargen, ba er boch in ber Birflichkeit nicht baran bachte, bem olympischen Zeus Altare aufzurichten und bas durch muhlelige Arbeit gewonnene Befet ber Schwere burch mythische Spielereien zu erseten. Dag er bie griechischen Botter zu concret, und ben driftlichen Gott zu abstract auffaßte, wirt man einer unfertigen Bilbung nachsebn, ba in ber Sauptfache ber Gegenfat richtig getroffen ift. Die wiebererwachenbe Dichtkunft strebte nach harmonie und Ibealitat bes Lebens, mahrend ihr in ber herrichenben Religion ber Glaube begegnete, bas Leben sei ein Jammerthal und bie bermeintliche natürliche Tugend eine Gunbe. Begen biefe Gelbstentfrembung bes Bergens hatte fie Recht, die Schattenwelt ber griechischen Gotter beraufzubeschwören. Allein ber verfohnende Schluß ber zweiten Ausgabe entbalt eine praftische Wendung. Im wirklichen Leben ben Gottern Brandopfer zu bringen ober ben Ralenber nach homerischen Boraussengen einzurichten, unternahmen unfre Dichter allerdings nicht, wohl aber verversuchten fie es in der Runft. Cowie das Gemuth in ben Boraussetzungen ber Begenwart feine Rahrung fand, fo glaubten fie aus benfelben auch fur die Runft feinen Inhalt gewinnen zu tonnen, und um bas Reich bes Schonen berguftellen, flüchteten fie zu ben Tobten in bas Reich ber Schatten, weil hier allein bas mahrhaft poetische Leben gefunben werben konne. "Das irbische Leben flieht, heißt es im Siegesfest, und die Todten dauern immer." Aber das Leben ift nur bei den Lebenbigen, aus ber Schattenwelt geht feine mahre Bewegung, aus ben Brabern feine echte Boefie hervor. Die Runft blüht nur aus bem Glauben auf. An die griechischen Gotter, an die griechische Sittlichkeit, an das griechis iche Schickfal, an die griechische Naturanschauung fonnten unfre Dichter nicht glauben, fie konnten fie also auch nicht in lebendigen Runstwerken Was fie barftellten, war nur ber Schmerz um die verlorne darftellen. Beit ber Rindheit, nicht biefe Rindheit felbft. Die farbenreichen griechiichen Götter emporen fich mit ber vollen Rraft bes Gefühls gegen bas finftre Reich der Abstraction, bas jest die Welt beherrscht. Bu ohnmachtig, um Wiberftand ju leiften, flieben fie mit ihrer Jugend und ihrer Poefie aus biefer farblofen Welt ber Schmerzen in bas freie Reich ber Runft, und alle Dichter, b. b. alle echten Menfchen folgen ihnen nach und verlaffen ben Altar bes Ginen, ber "freundlos sonbergleichen einsam in bem Strom ber Beiten nur fein eignes Bilb fieht", um Gotter angubeten, bie barum ewig leben, weil fie nie gelebt haben, die ber Zeitflut entriffen im Aether ber Dichtkunft als ewige Symbole ber reinen Menschheit frei fich bewegen. Malen wir und bies Reich ber Schatten aus, fo erkennen wir den Benusberg bes Mittelalters, bas unheimliche Afpl ber alten Götter, bie in bofe Beifter verwandelt mit dem finnlichen Schein ihres alten Lebens den Chriften in die Solle verlocken. Die Solle wollen wir bahingestellt sein laffen, aber ein Abmeg mar es jedenfalls. Gine ideale Belt, die auf bas geschichtliche Leben ber Beit feine Wirfung ausubt und fie nicht ausüben fann, entwidelt nur eine raich vorübergebende Blute und hinterläßt eine unproductive Sehnsucht. Es ift bem Menschen nicht erlaubt, in ber Sehnfucht zu leben. Aus ber Gebnfucht einer bleichen, entgötterten Beit entfprungen, wurde diese bichterische Religion allmählich nachfichtig gegen alles, fie ertrug unterschiedlos alle Göttergestalten in fich und fträubte fich ebenso wenig als bie Religion bes romischen Raiserreichs, auch ben bleichen

gefreugigten Gott ber Chriften neben ins und Offris. in bas Bantheon ber olompischen Gotter aufzunehmen. Wenn unfre Dichter, um ber pietiftischen Schönseeligkeit zu entflieben, bis zum homerischen Beitalter que rudfehrten, fo verloren fie damit jene Giderbeit in ben Ibeen, jene fefte. auf ber Uebereinstimmung bes Ideals mit bem naturlichen Gefühl berubende Gefinnung, Die Chaffpeare nicht blos jum größten, sondern auch jum verftandlichsten Dichter aller Zeiten macht. Sie empfanden ichen und ebel, aber fie hatten nicht die Unmittelbarfeit bes Blaubens, Die fic durch die Mannichfaltigfeit der Gefichtspunfte niemals irren lagt; ja fie faben fich mol gar genothigt, um die verlette Ginbeit bes Bergens wieberherzustellen, ihren eignen Stealen als Rritifer gegenüberzutreten. -Auch ale Schiller 13. November 1788 nach Weimar gurudfehrte, fam er mit Gothe in teine perfonliche Berührung. Die abgottische Berehrung. welche beffen neugewonnenen Freunde Moris und Meyer aussprachen, verstimmten ben jungern Dichter. "Defters um Gothe gu fein, schreibt er an Körner, wurde mich unglucklich machen: er bat auch gegen feine nachften Freunde tein Moment ber Ergiegung, er ift an nichts au faffen; ich glaube in ber That, er ift ein Egoift in ungewöhnlichem Grabe. befist bas Talent, den Menjohen zu fesseln und durch kleine sowol als große Attentionen fich verbindlich zu machen, aber fich felbft weiß er immer frei zu behalten. Er macht feine Erifteng wohlthatig fund, aber nur wie ein Gott, ohne fich felbst zu geben. Gin folches Wefen follten bie Menichen nicht um fich herum auftommen laffen. Mir ift er baburch ver bagt, ob ich gleich feinen Beift von gangem Bergen liebe und groß von ibm bente. Eine gang fonderbare Difdung von bag und Liebe ift es, bie er in mir erwedt hat, eine Empfindung, die berjenigen nicht gang unabnlich ift, bie Brutus und Caffius gegen Cafar gehabt haben muffen; ich fonnte feinen Beift umbringen und ihn wieder von Bergen lieben." (Februar 1789.) - "Ich will mich gern von Dir fennen Laffen, wie ich Diefer Menfch, biefer Gothe ift mir einmal im Beae. und erinnert mich so oft, daß das Schicksal mich hart behandelt bat. Wie leicht ward sein Benie von seinem Schickfal getragen, und wie muß ich bis auf diefe Minute noch tampfen!" (Marg 1789.) - Aber wie fiegreich er in diejem Rampf vorgeschritten mar, zeigen die Runftler, bie im Berbft bes vorigen Jahres begonnen, Dlarg 1789 im Mercur ericienen. Durch den unericopflichen Wedankenreichthum Diefes Glaubensbetenntniffes, ber fich hinter ben reigenoften Bilbern verftedt, wird jedes Gemuth gefeffelt. Leider fehlt auch hier die lette band. Die allmähliche Entftebung ber Runfte aus ber freien Nachbilbung ber Natur ift in großem Sinn bargeftellt, allein bie Macht ber Runft wird überschatt. Schiller, ber ausfcbließlich bas griechische Leben por Augen bat, behauptet, bag bie Runt

querft ben Menschen aus der Wildheit geriffen habe, und schreibt ihr also nicht blod eine prophetische, sondern eine schöpferische Rraft qu; fie babe bie Religion bes Grauens und ber Furcht in eine Religion ber Liebe verwandelt. Ale Gott ben Menschen in die Sterblichkeit verbannte, "und eine fpate Bieberfehr jum Lichte auf ichwerem Sinnenpfab ihn fühlen ließ", folgte von allen himmlischen Beiftern ihm nur bie Runft, und ba bem Bilben, ber nur burch bie Geffel ber Begierbe an bie Erscheinungen gebunden war, unempfunden die icone Geele ber Ratur entfloh, lofte die Runft mit leiser Band bas Bild, den Schatten von ben Dingen ab, "von ihrem Befen abgeschieden, ihr eignes liebliches 3bol"; und aus ben Freuden der Ferne, die feine Gier nicht reigten, erkannte der Menfc jum erften mal feine Freiheit. Die Runft sammelte bie verschiedenen Strahlen der menschlichen Natur in einem Bilde und brachte fo bie mahre Religion "Der Menfc erbebte vor bem Unbefannten, er liebte feinen Wiberfchein." Die Sittlichkeit wie die Wiffenschaft nahrten fich an ben Symbolen ber Runft; von ben Schreden bes Lebens burch bas ichone Spiel befreit, lernte ber Menich bas unverständliche Schickfal ertragen, und ale nun die Barbaren biefe icone Beit gerftorten, murbe (im 14. und 15. Jahrhundert) ber leste Opferbrand ben entheiligten Altaren bes Drients entriffen und durch ihn der neue Tag herbeigeführt. Beifter haben fich bann bemuht, durch die Macht bes Gebankens bies Licht zu nahren, aber ihre mahre Bestimmung werden fie erft erfüllt baben, wenn die Bahrheit in gefälligem Dienft ju Fugen ber Schonheit liegt. - Es ift bas eine hohe und icone Auffaffung, aber fie ift nicht gang richtig. Richt ber frei sinnende bichterische Beift des homer hat bie griechischen Gotter geschaffen, sondern ber bereits gebildete Bolksgeift, ber in feinem Propheten zum höchsten, aber boch zum natürlichsten Ausbruck In ber herrlichen Bueignung bat Gothe burch bie bescheibnere Aufgabe, die ber Runft zugetheilt wird, die richtigere und bauerhaftere Bedeutung berfelben ausgebrudt. Der Schleier ber Dichtung, "aus Morgenduft gewebt und Connentlarheit", fann nur aus ber Wahrheit Sand bem Menichen geschenft werben.

Wenn Schiller zunächst in dem Gebiet der schönen Kunst die Ergänzung für seine abstracten Ideen suchte, so lag es nahe, daß er sich in der Geschichte nach neuem Stoff umsah. Daß der eigentlich historische Sinn nicht in ihm lag, hat er offen genug ausgesprochen. "Mir für meine kleine stille Person erscheint die große politische Gesellschaft aus der Gaselnußschale, woraus ich sie betrachte, ungefähr so, wie einer Raupe der Mensch vortommen mag, an dem sie hinaustriecht. Ich habe einen unendlichen Respect vor diesem großen drängenden Menschenocean; aber es ist mir auch wohl in meiner Haselnußschale. Mein Sinn, wenn ich

einen bafür hatte, ift nicht geubt, nicht entwickelt, und folange mir bas Bächlein Freude in meinem engen Cirkel nicht verfiegt, werde ich von biefem großen Ocean ein neidlofer und ruhiger Bewunderer bleiben." Aber bei seiner Abneigung gegen bas alltägliche Leben war es ibm nothwendig, für feine physiologischen Entwürfe größere Umriffe und Berfrective Schon in feiner Darftellung von Mofes, Solon und Loturg besteht feine Runft hauptsächlich barin, die psychologischen Motive und ben Plan der Gelden zu entwickeln, wobei ihn fein dramatischer Inftinct bald zu einer glücklichen Divination leitet, bald ihn auf Frewege führt: es find geschichtlich vertiefte Studien über bas Thema bes Marquis Pofa. Borarbeit zum Don Carlos bestimmte ibn 1788 bie Beschichte bes Abfalls der Niederlande zu schreiben, wobei er zugleich fein humanitatsibeal entwickeln fonnte, und wenn ber Befchichte bes breißig. jährigen Rriege 1790-93 eine jufällige Aufforberung jum Grunde lag. fo trieb ihn boch jugleich bas Beburfniß eines bramatischen Stoffe, ben er auch gludlich entbedte. Bei feiner Neigung zur Rhetorif und bei feiner ungenügenden Quellenkenninig blieb bas Wert unvollfommen, auch hat fein Beispiel auf die jungern historifer meist ungunstig eingewirft; bennoch ift fein Berdienft, in bem größern Publicum bas Intereffe für Beschichte erweckt zu haben, nicht boch genug anzuschlagen, und biefer Umftand erffart bie Begeisterung, mit welcher Johannes von Muller bieje Bersuche besprach. - Die biftorischen Studien hatten noch die weiten Folge, daß fie feinem Leben und Wirfen einen außern Mittelpunft gaben Für Eichhorn, ber nach Gottingen berufen war, hoffte man in Sena in Schiller einen Erfat zu finden, namentlich Bothe betrieb die Berufung mit vielem Gifer, und beruhigte Schiller, ber fich nicht verhehlte, bag mancher Student in der Geschichtstenntnig ihm überlegen fein wurte. Am 26. Mai 1789 eröffnete Schiller seine Borlefungen als außerordent licher Professor ber Philosophie unter ungeheuerm Bulauf mit ber Intritterede: was heißt und ju welchem Enbe ftubirt man Univerfalgeschichte. Gleich Berber ift ihm die humanitat bas bochfte; aber mabrend jener bei bem Naturleben ber Bolfer fteben bleibt, faßt Schiller bie humanitat als eine That ber Freiheit auf, er fieht in der Rationalitat eine Schranke, über welche die Bernunft und erheben muß. vaterlandische Intereffe ift nur fur unreife Rationen, fur die Jugend ber Welt. Ein gang anderes Intereffe ift es, jebe merkwurdige Begebenbeit. bie mit Menschen vorging, bem Menschen wichtig darzustellen. Es ift ein armseliges Ibeal, für eine Nation ju schreiben; einem philosophischen Beift ift biefe Schranke unerträglich, er fann bei einer fo manbelbaren gufälligen und willfürlichen Form ber Menschheit nicht ftill ftehn. Er fann fic nicht bafür erwärmen, als soweit ihm diese Nation oder Nationalbegebenbeit als Bebingung für ben Fortschritt ber Gattung wichtig ift." Bald erkannte er, wie nütlich es für seine bichterische Abantafie war, fich in die Thatfachen zu vertiefen, da er bisher nur in Empfindungen und Ibeen gelebt. Freilich betrachtete er die Geschichte nur als Magazin für seine Phantafie und die Thatsachen mußten fich gefallen laffen, was fie unter feinen banben murben. Seines Begenfates gegen bie bertommliche Geschichtscheibung bewußt, pflegte er ju behaupten, bag ber Geschichtichreiber, wenn er alles Thatfachliche in fich aufgenommen, nun ben fo gesammelten Stoff erft wieber aus fich beraus jur Beschichte conftruiren Eine Thatsache läßt fich ebenso wenig zu einer Geschichte, wie bie Befichtszüge eines Menschen zu einem Bilbnig blos abschreiben. bem organischen Bau und bem Seelenausbrud ber Geftalt, gibt es in bem Busammenhang felbft einer einfachen Begebenheit eine lebendige Ginbeit, bie am ficherften von bemjenigen erfannt wirb, ber feinen Blid an philosophischer und poetischer Nothwendigkeit geubt bat, benn auch bier fieht bie Birklichkeit mit bem Geift in geheimnigvollem Bunde. — Nach langem Zaubern erflärte fich Schiller Juli 1789 gegen Charlotte von Lengefeld, und als ber Bergog von Meiningen ihm ben Sofrathstitel, ber Bergog von Beimar ein fleines Gehalt verlieb, gab die Mutter ihre Buftimmung. Den 22. Februar 1790 wurde Schiller getraut. "Ich sebe, schreibt er an Rorner, mit frohlichem Geifte um mich ber, und mein Berg findet eine immerwährende fanfte Befriedigung außer fich, mein Beift eine fo fcone Nahrung und Erholung. Mein Dasein ift in eine barmonische Gleichheit gerudt; nicht leibenschaftlich gespannt, aber ruhig und bell geben mir bie Tage babin." Und bas war nicht blos die Empfindung ber erften Tage, fie reichte für sein ganges Leben aus. — Schwer und hart war ber Bruch mit Frau von Ralb, ber Schiller wenige Tage vor feiner Sochzeit bie Sache eröffnete. Nach einem fehr heftigen Ausbruch ließ fie fich ihre Briefe zurückgeben und verbrannte alled; ihre Stimmung drücken bie Verfe aus: "Erftarrt balt an im Lauf die Erbe, im Leichenantlit blidt ber Mond durch die entfeelte Sternenheerde: vom Tode bleibt nichts unverschont. Bon allem, was ba ist gewesen, lebst bu allein in dieser Nacht, vernichtet hab ich alle Wesen." Doch erhob fie bie Elasticität ihres Geiftes balb wieber über biefe Niebergeschlagenheit. Sie Scheidungsgebanten auf, wurde in ben Cirteln von Beimar beimifch, namentlich bei ber Bergogin Quise, die fie fehr verehrte, trat mit Berder, Gothe und Bieland in einen innigen Berkehr und fohnte fich auch mit Schiller aus; sobag nun eine wirkliche Freundschaft bas alte leibenschaftliche Berhaltniß erfette. In feine Liebesbriefe mischten fich fortwährend philosophische Speculationen; burch Körner und Rein-6 mibt, b. Lit. Gefd. 4. Mufl. 1. 60. 13

holb\*), ber bas Rantische System in Jena verbreitete, war feinen Ibeen eine bestimmte Richtung gegeben. Wenn in der praftifden Welt bie fritifde Philofopbie vergebens nach einem befriedigenden Abschluß suchte, fo that Rant in ber Rritif der Urtheilstraft (1790) ben großen Schritt, fur die Einbeit ter Ibee und Realität, ber Freiheit, und Nothwendigfeit einen symbolischen Ausbrud zu finden, und es zeigt die Wahlverwandtschaft bes philosophischen Denfens mit ber gleichzeitigen politischen Bahrung, daß fie bies Symbol in ber Runft fand. Schon bei ber Analyse bes Schonen zeigt fich, daß tie bochfte und reinfte Luft bes menschlichen Beiftes ohne alle Beziehung gur Wirflichkeit gebacht werben tann. Schon nennen wir, mas ein uneigen. nutiges Wohlgefallen bervorruft, was und als zwedmäßig erscheint, obne Borftellung eines bestimmten 3mede, und was als Gegenstand eines allgemeinen und nothwendigen Wohlgefallens erkannt wird, ohne begriffliche Analyse. Obgleich also die Runft nur ein Spiel ift und außerhalb bes Rusammenhange ber gewöhnlichen Brede liegt, gibt fie boch bem menschlichen Beift Befriedigung, und biefer ift fich bewußt, indem er genießt, jugleid ber Schöpfer feines Benuffes ju fein. Am beutlichften entwickelt fich bie Freiheit bes Beiftes von ben Bebingungen ber Ratur burch bas Ber mogen bes Ibeals im Erhabenen. Rein Gegenstand ber Natur ift an fich erhaben, weil es fein absolutes Dag gibt. Eben barum, daß in unferer Einbildungefraft ein Bestreben jum Fortschritt ins Unenbliche, in unfrer Bernunft aber ein Anspruch auf absolute Totalität liegt, wirt burch ben Wiberfpruch bas Gefühl eines überfinnlichen Bermogens in une erregt, und biefe Beiftesftimmung, nicht aber ihr Gegenstand, ift erhabes au nennen. Es gebort ju unfrer Bestimmung, mas bie Ratur als Gegenstand ber Sinne für und Großes enthält, in Bergleichung mit ben Steen ber Bernunft für flein zu achten, und erhaben ift, mas bas Gefühl biefer überfinnlichen Bestimmung in und rege macht und bas Gemuth bestimmt. fich bie Ungulänglichkeit ber Ratur gur Darftellung von Ibeen au benten. "Wir erfahren, fagt Schiller (1801), burch bas Befühl bes Erhabenen. bag fich ber Buftand unfere Beiftes nicht nothwendig nach bem Buftant bes Sinnes richtet, und daß wir ein felbständiges Princip in uns baben, welches von allen finnlichen Rubrungen unabhangig ift. Bir ergoben uns an dem finnlich Unenblichen, weil wir benten tonnen, was die Ginne nicht mehr faffen und der Berftand nicht mehr begreift. Bir werben begeistert von dem Furchtbaren, weil wir wollen konnen, was die Triebe verabscheuen, und verwerfen, mas fie begehren. Gern laffen wir bie Sme-

<sup>\*)</sup> Geb. 1758 ju Bien, bei den Jesuiten erzogen, denen er 1783 entflob; nach Weimar 1784; Wieland's Schwiegersohn und Mitarbeiter am Mercur 1785: Professor in Jena; Briefe über die Kantische Philosophie; neue Theorie des Borftellungsvermögens 1789.

gination im Reich ber Erscheinungen ihren Meister finden, benn es ift boch nur eine finnliche Rraft, die über eine andere finnliche triumphirt; aber an bas absolut Große in und felbst tann die Natur in ihrer gangen Grengenlofigfeit nicht reichen. Das Erhabene verschafft und einen Ausgang aus ber finnlichen Welt, worin und bas Schone gefangen hielt. Richt allmählich, sondern ploblich und burch eine Erschütterung reißt es den Beift aus bem Ret lod, womit die verfeinerte Sinnlichfeit ibn umftridte, und bas um fo fester bindet, je burchsichtiger es gesponnen ift. Alfo hinweg mit ber falich verftanbenen Schonung und bem vergartelten Befchmad, ber über bas ermfte Angeficht ber Rothwendigfeit einen Schleier wirft und, um fich bei ben Sinnen in Bunft zu fegen, eine Barmonie zwischen bem Boblfein und Wohlverhalten lügt, wovon fich in der wirklichen Welt feine Spuren zeigen!" Durch diefe fritische Gelbstbefreiung bes Beiftes mar der Beg angebahnt, bie bichterische Welt ber Griechen wieber aufzufinden. jugenbliche Ungebulb hatte fich ausgetobt, und aus ber unbedingten Beiligung bes Inftincte wurde bie Refignation einer iconen Geele. Die titanischen Bestrebungen hatten nichts weiter hervorgerufen als eine neue thranenreiche Spiefiburgerei, einen fiechen Bietismus bes Bergens, ber, unfabig, fich an Stealen emporzurichten, in feiner eignen Erbarmlichkeit In ftolger Burudhaltung entzog fich nun bie Runft biefer schlechten Birtlichteit und floh in die Welt des Scheins, bie fie ben Griechen nachbilbete. Die Runft lebte in Bilbern, die Philosophie in Ideen; und wenn bie Runft anscheinend in ihrer griechischen Schonheits fulle fich zu einem harmonischen Dasein gestaltete, so lag boch barin, bağ fie auf die Birklichkeit refignirte, eben jener leife ichmergliche Bug, ben bie Philosophie ale Idee begriff. Entschiedener ale irgendeine frubere Lebre trat die Rantische Philosophie aus der anscheinenden Befriedigung des Lebens heraus, denn fie machte bie Stee, beren Wefen eben barin beftebt, daß ibr die Wirklichkeit niemals gerecht werden fann, jum bochften Lebendprincip des Beiftes; aber wenn die Runft in fich felbst einkehrte, so mußte fie ertennen, daß fie felbft nur in Ideen lebte, und daß ihr Lebendprincip mit bem ber neuen Philosophie zusammenfiel. Die allmähliche Entwidelung biefes Bewußtfeins ift ber eigentliche Inhalt bes Bunbes awischen unsern beiden größten Dichtern, in benen der philosophische Sbealismus und ber fünftlerische Realismus endlich seine Berfohnung fanb. - Biber feinen Billen wurde bagu Morit ber Bermittler. Ende 1788 in einem höchst vermahrloften Buftand aus Stalien gurudgefehrt, hielt er fich bis jum 1. Juli 1789 in Weimar bei Gothe auf, worauf er durch beffen Empfehlung in Berlin eine Stelle an ber Runftakabemie erhielt. \*)

<sup>\*)</sup> Dort ftarb er 1793. Bon seinem Buch sagte Schiller zuerst: "es ift schwer

Borber hatte er 1788 die Schrift über die bilbenbe Rachahmung bes Schonen veröffentlicht, bie aus ben romifchen Befprachen mit Gothe bervorgegangen, auf Schiller ben nachbaltigften Ginfluft ausabte. Rach biefer Schrift ift bas echte Schone nicht blos in uns und unfrer Bor ftellung, sonbern in ben Gegenständen. Durch die Theorie wird bas Auge auf einen gewiffen Puntt geheftet, aus welchem bas Schone betrachtet werben muß, um gehörig empfunben und geschätt zu werben. Sebes echte Runftwerf hat einen folden Puntt in fich, burch ben alle feine Theile und ihre Stellungen gegeneinander nothwendig werden, und aus ihm betrachtet, fich auch als nothwendig barftellen. Je ftrenger die Nothwendigfeit bie Theile bes Runftwerts jusammenhalt, besto schoner ift bas Bert je mehr, unbeschabet bes Bangen, bingugethan ober abgenommen werben kann, besto weiter steht bas Werk von der Bolltommenheit ab. Die vollkommenfte Darftellung ber vollkommenften menschlichen Bilbung ift ber hochfte Gipfel ber Kunft, nach welchem fich alles Uebrige abmißt. Busammenhang ber ganzen Natur wurbe fur uns bas hochfte Schone fein, wenn wir ihn einen Augenblid umfaffen tonnten. Jebes fcone Gante ift im fleinen ein Abbrud bes bochften Schonen im großen Gangen ber Natur. Der geborne Runftler begnügt fich nicht, bie Natur anzuschauen, er muß ihr nachstreben und bilben und ichaffen wie fie. Der bochfte Benut bes Schonen läßt fich nur in beffen Werken aus eigner Rraft empfinden Je volltommener ber Beschmad für eine gewiffe Battung bes Schonen ift. um befto mehr ift er in Befahr fich zu taufchen, fich felbft fur Bilbungs fraft zu nehmen und durch taufend mislingende Berfuche ben Frieden mit fich felbft ju ftoren. Bas und allein jum mahren Genug bes Schonen bilben fann, ift bag, woburch bas Schone felbft entftanb: ruhige Betradtung ber Natur und Runft als eines einzigen großen Bangen; was bie Borwelt hervorgebracht, ift nun mit ber Natur verbunden für und eine geworben und foll mit ihr vereint harmonisch auf und wirken. - In abnlichen Betrachtungen erging fich bamals Gothe. Nach einer Unterrebung mit bemfelben über Rant berichtet Schiller\*) 1. November 1790: "Intereffant ift's, wie er alles in feine eigne Art fleibet und überrafchent

ju verfteben, weil er teine fefte Sprache hat und fich mitten auf bem Beg pbilosophischer Abstraction in Bilberfprache verirrt, zuweilen auch eigne Begriffe mit anders verftandenen Börtern verbindet. Aber es ift vollgebrangt von Gedanten.

<sup>&</sup>quot;) Er hielt in dieser Zeit Borlesungen über den Dedipus und die Tragodie überhaupt nach Anleitung des Aristoteles, den er eifrig studirte. Mit Reinholt hatte er sich entzweit, desto leidenschaftlicher warf er sich auf das Studium der Kantischen Schriften, das ihn sofort zur Productivität anregte: "Ich bin auf dem Beg, Kant's Behauptung, daß kein objectives Princip des Geschmacks möglich sein badurch zu widerlegen, daß ich ein solches ausstelle."

jurudgibt, was er las; aber ich möchte boch nicht gern über Dinge, bie mich febr nabe interefftren, mit ihm ftreiten. Es fehlt ihm gang an ber berglichen Art, fich zu irgenbetwas zu bekennen. Ihm. ift bie gange Philosophie subjectivisch, und ba bort benn Ueberzeugung und Streit gugleich auf. Geine Philosophie mag ich auch nicht gang: fie holt zu viel aus ber Sinnenwelt, wo ich aus ber Seele hole. Ueberhaupt ift feine Borftellungsart ju finnlich und betaftet mir ju viel. Aber fein Geift wirkt und forscht nach allen Directionen und strebt fich ein Banges zu erbauen. und bas macht ihn mir jum großen Mann." - Fur Schiller waren biefe Studien nur die Darftellungen eines ibealen sittlichen Läuterungsproceffes. Ein freilich harter Ausbrud beffelben mar bie Recenfton über Burger (1791)\*) Dag er bem Gegenstand nicht gang gerecht geworben, fühlte er spater felbft. Er hatte bem Dichter über fein Talent viel gute Worte gefagt, allein er hatte es nicht zergliebert, wie es boch bie Aufgabe bes Rritifere ift. Benn Burger über jene Rritif außer Raffung gerieth, fo war zum Theil die verlette Gitelfeit baran fculb, hauptfachlich aber bie perfonliche Wendung, bie Schiller ber Sache gab. Er hatte ben Mangel an bichterischer Bollenbung aus ber unfertigen geiftigen und moralischen Bilbung bes Dichters hergeleitet. Der Dichter konne und nichts geben ale feine Individualität: biefe muffe gur reinften Menschlichfeit geläutert fein, ebe er bie Menschheit zu ruhren unternehme; fein Talent fonne bem Runftwert verleiben, mas feinem Schöpfer abgeht. Der Dichter muffe ferner feinen Gegenstand idealifiren, er muffe von ber Empfindung, die ibn bebrangt, erft frei fein, ebe er magte fie zu befingen; er muffe bamit anfangen, ben Begenftanb feiner Begeisterung von feiner Inbivibualität lodzuwickeln, feine Leibenschaft aus einer milbernben Kerne anzuschauen. Das Sbealschöne wird schlechterbings nur burch eine Freiheit bes Geistes möglich, welche bie Uebermacht ber Leibenschaft aufhebt. - Die Wahrheit, bie in biefen Worten liegt, fo bitter fie Burger im geheimen Gefühl feiner moralifchen Unfertigfeit empfinden mußte, ift auf alle Ralle eine einseitige. Die barte, mit welcher fie ausgesprochen wird, erklart fich baraus, bag Schiller feine eigne unreife Bergangenheit im Auge bat. Der ftrenge

<sup>\*)</sup> Der ungludliche Dichter (geb. 1748, seit 1784 Docent in Göttingen, ber in Lenore, bem wilden Jäger, des Pfarrers Tochter von Taubenhain, bem braven Rann u. s. w. der beutschen Lyrit die ebelsten Bluten geschenkt, büste die schwere Schuld seiner ersten Che (1774—84) durch ben Tod der geliebten zweiten Frau (1786) und durch die Schmach der britten, poetischen Sche (1790—92). Böllig gebrochen starb er 8. Juni 1794. A. B. Schlegel, in Göttingen sein Schuler und Gunftling, hat in der Recension von 1800 seine unendlichen Berdienste um die Entwicklung ber deutschen Kunst, mit scharfer hervorhebung seiner Schwächen, musterhaft auseinander gesett.

Läuterungsproceg, bem er feine Seele unterwarf, machte ihn auch gegen andere bart. Dag eine gludliche Ratur eines folden Lauterungsproceffes nicht bedarf, war ihm noch nicht in eigner Erfahrung aufgegangen, und gegen ben Dichter, an bem er es fich wohl hatte flar machen tonnen, war bamale feine Seele noch mit Bitterfeit erfüllt. Benn Burger auf einer Altereftufe, bie ben Gebanten an eine wefentliche Umschaffung bes Cho raftere ausschloß, über bie perfonliche Wendung ber Rritif erbittert mer, so war ihm biefes nicht zu verargen: es ift immer ein Misbrauch, wenn man eine bichterische Erscheinung, ftatt fie in ihrem vollen Umfang an würdigen, nur zur Entwickelung allgemeiner Ibeen benutt. — In weiterer Gelbftbilbung lehrt Schiller (über ben Grund bes Bergnugene an tragischen Begenftanben): bie Runft wirtt nicht beswegen allein fittlich, weil fie burch fittliche Mittel ergott, fonbern weil bas Bergnügen felbft, bas fie gewährt, ein Mittel zur Sittlichfeit wird; fie befreit tie Seele, indem fie die Empfindung aus ihrer Unmittelbarteit reißt und fie burch Borftellungen ohne physische Nothwendigfeit vermittelt. Es tommt ibm mehr barauf an, nachzuweisen, mas bie Menschheit für ihre bobern Intereffen in ber Runft zu suchen habe, ale bem Kunftler Fingerzeige au geben, wie bie menichliche Ratur zu ruhren und fur feine 3mede qu gewinnen fei. "Diejenige Tragobie wird die vollkommenfte sein, in welcher bas erregte Mitleib weniger Wirkung bes Stoffs, als ber am beften benutten tragischen Form ift." In biefem Blaubensbefenntnig, mit web dem ber funftlerifche Ibealismus fich gegen bie bisber allgemein herrichente Naturwahrheit ber Dichtung und Empfindung emporte, liegt bereits bie freilich noch nicht bestimmt ausgesprochene Boraussehung, bag ber Steff für ben mahren Dichter wol etwas Gleichgültiges fein konne, mit anbern Worten, daß die Runft im Stande fei, den Menschen seiner gewöhnlichen fittlichen Empfindungsweise vergeffen zu laffen. - Bon ber Schrift über Anmuth und Burbe (1793) fprach Gothe noch fpater ziemlich bitter. "Die Rantische Philosophie, welche bas Subject so hoch erhebt, indem fie es einzuengen scheint, hatte Schiller mit Freuden in fich aufgenommen: fie entwidelte bas Außerorbentliche, was bie Natur in fein Befen gelegt, und er, im hochsten Befühl der Freiheit und Gelbstbestimmung, war unbantbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht ftiefmutterlich behandelte. Anstatt fie als felbständig, lebendig vom Tiefsten bis zum Bochften gesetlich hervorbringend ju betrachten, nahm er fie von ber Seite einiger empirischen menschlichen Natürlichkeiten. Gewiffe barte Stellen fogar tonute ich birect auf mich beuten, fie zeigten mein Glau: benobekenntniß in einem falschen Licht; babei fühlte ich, es sei noch schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gefagt worden; benn die ungeheure Rluft zwischen unfern Dentweisen flaffte nur besto entschiebener."

Gothe's Ueberzeugung ging auf bie Ginheit ber Seele mit ber Ratur, Schiller's Ueberzeugung auf bie Befreiung ber Geele von ber Ratur burch bie Ibee. "Es ift bem Menschen gwar aufgegeben, eine innige Uebereinftimmung zwischen feinen beiben Raturen (Bille und Empfindung) ju stiften und immer mit feiner vollstimmigen gangen Menfcheit zu banbeln. aber biefe Charafterschönheit ut blos eine Ibee, welcher-gemäß zu merben er mit anhaltender Wachsamkeit ftreben, aber die er bei aller Unftrengung nie gang erreichen tann. Bei bem Thier folgt auf bie Begierbe ebenfo nothwendig Sandlung, als Begierde auf Empfindung; bei bem Menschen ift noch eine Instanz mehr, bas überfinnliche Bermögen bes Willens; bas Thier muß ftreben, ben Schmerz los zu fein, ber Menich fann fich entfoliegen, ibn gu behalten. Uebereinstimmung mit bem Bernunftgefet ift im Affect nicht anders möglich, ale burch einen Widerspruch mit ben Forberungen ber Natur, und ba bie Natur ihre Forberungen aus fittlichen Grunden nie gurudnimmt, fo ift bier feine Busammenftimmung gwischen Reigung und Pflicht möglich." Diefe und abnliche ftrenge Ibeen, bie bamals Bothe zur Berzweiflung brachten, werden zwar im Lauf bes Urtitels eingeschränft, aber ba Schiller über fein Material nicht frei gebietet, geht fein Brincip aus feiner Anschaufing nicht organisch hervor, und so begreifen wir, daß Gothe die vermittelnde Ausführung überfah und nur auf ben harten Wiberspruch bes Princips feine Aufmerksamkeit richtete. Bereits in ber Abhandlung über bas Pathetische (1793) spricht Schiller feine Reigung für bas Schone, Barmonische und Natürliche im Begenfat jum Erhabenen aus und finbet bas Erftere bei ben Briechen realifirt. Roch schwebt ibm biefe Schonheit und harmonie ber Natur nur als eine Idee, als Sehnsucht vor, die in ber Gegenwart nicht mehr realifirt werden konne; aber die Neigung bat fich boch schon bestimmt erflärt.

Bu Anfang 1791 verfiel Schiller in eine schwere Krankheit, ber Borbote eines Leibens, bas erst mit seinem Tod endigen sollte. In Deutschland verbreitete sich die Nachricht seines Todes; die allgemeine Freude über seine Genesung verschaffte ihm, durch Baggesen's Bermittelung, jenes ehrenvolle Geschent vom Herzog von Augustenburg (December 1791), das ihm für die nächsten Jahre eine sorgenfreie Existenz bereitete. Nachbem er im Winter 1792—93 seine Borlesungen für immer geschlossen, machte er August 1793 bis Mai 1794 eine Reise nach seiner schwäbischen Heit "ignorirt" hatte. Auf seine alten Freunde machte er einen bedeutenden Eindruck. "Sein jugendliches Feuer war gemildert; er hatte viel mehr Anstand in seinem Betragen; an die Stelle der vormaligen Nachlässseit war eine anständige Eleganz getreten, und seine hagere Gestalt,

fein blaffes frankliches Anfehn vollenbete bas Intereffante feines Anblide. Leiber war ber Benuß feines Umgangs häufig, faft taglich burch RrantheitBanfälle gestort." Diese waren fo ftart, bag er - jest zum letten mal in seinem Leben - in eine Entmuthigung verfiel, von welcher ber Briefwechsel mit Körner erschreckende Zeugniffe ablegt. Tropbem arbeitete er ununterbrochen fort, bie Rritif ber Urtheilsfraft tam nicht von feinem Tifch, feine Briefe find mit tieffinnigen Untersuchungen über bie Runft angefüllt. Die Politif ber Frangofen trat ihm immer ferner; icon zu Anfang ber Revolution hatte er über bie republikanische Gefinnungen Bedenken, jest fah er in ihr nur ein ibeelofes Bert ber Leibenschaften: "Die eigentlichen Brincipien, fagte er, bie einer mahrhaft gludlichen Berfaffung ju Grunde gelegt werben muffen, find noch nicht fo gemein unter ben Menfchen; fie find (indem er auf die Rritif der Bernunft wies) noch nirgend andere ald hier." — Immer tiefer suchte er in Griechenland einzubringen; in biefe Beit fallt feine Umarbeitung ber "Gotter"; von feinen alten Studen mochte er nichts hören, sein Ibeal mar Gothe's Sphigenie. - Auf biefer Reise machte er auch die Bekanntschaft Cotta's und verabredete mit ihm ein periobisches Unternehmen, welches bie erften Größen ber Ration ju fraftigem Wirfen vereinigen follte.

Dag bie beiben Dichter fich einmal finden wurden, hatte aus ihren erften Bersuchen niemand geabnt. Bei Gothe's Jugendwerten vermißt man faum die vollendete Reife ber Bildung; fein poetischer Ausbruck ift binreißend und überzeugend, seine Ginficht hat fich fpater unendlich erweitert, aber faum vertieft. In Schiller's frühern Studen begegnet man neben unleugbarer Rraft, wenn man felbst von ben Robeiten absieht, der hohlsten Declamation, die ben Sinn schief ausbruckt ober fich auch wol bes Sinns gang überhebt. Und mas hat er aus fich gemacht! Bahrend Bothe feinen Genius immermehr an fleine Aufgaben verschwendet, in ber Composition immermehr die Runftform aufgibt, ftellt fich Schiller mit jedem neuen Berf in ber Technik sicherer und mit ber errungenen Meifterschaft nimmt auch feine Productivität immer zu. Aus einer wilben und unreifen Jugend erhob fich ber Dichter burch bie Rraft bes Willens zu jener vollenbeten fittlichen Geftalt, bie wir noch heute verehren, mahrend Gothe nie baran bachte, feinen angebornen ebeln Inftinct burch allgemeine Ibeen zu befestigen. Bothe war ein Gunftling ber Natur; bas herrlichfte, wonach ber Menfc begehrend bie Banbe ausstreckt, ward ihm im Traum gewährt; weber in ber Runst noch im wirklichen Leben hat er je die bittre Nothwendigkeit angestrengter Arbeit empfunden. Seine Seele war wie ein Spiegel, ber alle Eindrude ber Welt verschönert wiberftrahlte. Er ließ bie Bilber fluchtig vorübergehn, zufrieden, wenn bas eine ober bas andere fich fragmentarifch firirte. Er fah bie Welt nur in feinen Freunden, bie dem Dichter

huldigten, weil sie den Menschen verehrten. Die objective Wirkung seines Kunstwerks war ihm gleichgültig und durfte ihm gleichgültig sein. Schiller sah nichts, was er nicht mit Anstrengung suchte, er begriff nichts, was er nicht methodisch durchbrang. Bei ihm konnte die Bildung nur die Frucht sauern Schweißes sein, aber ein eiserner Wille ersetzte diese Unvollkommenheiten seiner Natur, wenn man sie so bezeichnen dars, und sast möchte man es ein Glück nennen, daß er äußerlich genöthigt war, die Wirkung seiner Werke auf die Menge zu berechnen, und zu diesem Zweck sich mit vollem Bewußtsein die Kunst anzueignen. Mit reichem Talent waren beide Dichter von der Natur ausgestattet, aber die Gabe der Schönheit empfing der eine noch als halbes Kind aus ihren händen, die sie dem andern als sernes Ziel auf einem dornenvollen Pfade vorhielt. Wer wollte entscheiden, welcher von beiden der Begünstigtere war.

Wenn ber Burgeresohn bas Ibeal harmonischer Bilbung nur in ber Sehnsucht gegenwärtig haben konnte, so hatte bas Schickfal Wilhelm von Sumbolbt gunftiger geftellt; feine Beburt und feine Lage befähigten ihn zu leben, was die meiften unfrer Dichter nur benten burften. boren 1767 aus einer angesehnen preugischen Familie zu Potsbam, zwei Jahre vor feinem Bruber Alexanber, war er durch eine Reihe tuchtiger Lehrer fruhzeitig in die mannichfaltigsten Rreise bes Wiffens eingeführt. Schon bamale begann eine Reaction gegen bie Schule Nicolai's und seiner Anhanger, beren Mittelpunkt bie iconfte Frau von Berlin mar, bie Subin Benriette Berg. \*) In biefen Rreis, ber bie geiftreichsten und empfindsamften Frauen Berlins umfaßte, wurde humbolbt eingeführt und feierlich in einen Tugendbund aufgenommen, obgleich er gestehen mußte, beffelben nicht mehr würdig zu fein. Bier lernte er bie neu aufstrebenbe Poeffe wurdigen, bie von ben Nicolaiten icheel angesehn murbe. Berbft 1787 ging er mit seinem Bruder auf die Universität Frankfurt, bie Rechte zu ftubiren, Oftern 1788 nach Gottingen. Bier ichloß er fich an Benne an, ber eine besondere Gabe besaß, bas philologische Intereffe in strebsamen Dilettanten zu erwecken. Auch seiner Tochter Therese trat er naber, wie es icheint fogar leibenschaftlich, und wurde burch fie mit Forfter bekannt, ber eben aus Wilna gurudkehrte. Bon bem Streben nach Menschenkenntniß getrieben, welches Lichtenberg nicht weniger als Lavater,

<sup>\*)</sup> Geb. 1764, im fechzehnten Jahr an einen alten aber geiftreichen Arzt verbeitathet, geft. 1847.

Nicolai nicht weniger als Jacobi verfolgten, ließ fich humbolbt burch Forfter in Maing bei Johannes Müller und Beinfe, in Duffelborf bei Jacobi einführen, und lernte so einen neuen Rreis tennen, ber gegen feine berliner Lehrer in ber leibenschaftlichften Opposition begriffen war; seine Bilbung erweiterte fich, mabrend fein Berftand die Unabhangigkeit mahrte. Mit Campe, feinem chemaligen Sofmeifter, ber bie Leichenfeier bes frangofischen Despotismus mit eignen Augen anfebn wollte, ging er Juli 1789 nach Paris und trat bann nach einem langern Besuch bei Forfter, ber ihm in Bilbung und Befinnung am nachften ftanb, und einer Schweiger reise zu Anfang 1790 in Staatsbienfte. In Berlin maren mittlerweile bie Beifterbanner und Supranaturaliften machtig geworben, und humboltt hatte als Beamter Gelegenheit, fich ber altenfrisischen Opposition angufcbließen. Die freiern Sitten ließ er fich wohl gefallen und fand einen Benoffen an Ben &\*), bem größten Birtuofen bes Lebensgenuffes. Scharffinnig, voll nervofer Empfanglichkeit für alles Schone, leidenschaftlich und vom lebhafteften Bewunderungstrieb erfüllt, ergab fich Gent völlig bem neuen Freunde, in bem er eine Art von bamonischem Befen verehrte und fürchtete, und von bem er in einem Brief an Garve eine überschwengliche Schilberung entwirft, die er noch viele Sahre barauf gegen Rabel für vollfommen treffend erklarte. Im Beift jener Beit, die fur bas Staatsleben feinen Sinn hatte, wollte humbolbt nur fich leben, indem er feinen Rraften bie bochfte barmonische Ausbildung gab. An Forfter, beffen unbestimmten Drang, fur bas Bange ber Menschheit ju wirten, wir bereits tennen, schreibt er: "Ins Große und Gange wirft jeber, fobalb er auf fich und blod auf fich wirkt; man sei nur groß und viel, so werden bie Menschen es feben und nuten. Wenn unter une fo wenig geschieht, fo ift es nicht, weil unfre Lage und Berhaltniffe und hinderten zu wirken, sonbern weil fie und hindern, ju werben und ju fein. Der mahren Moral erftes Befes ift, bilbe bich felbst, und nur ihr zweites, wirke auf anderes burch bas was du bift. Alles Thun und Treiben in der Welt dient nur als Mittel

<sup>&</sup>quot;) Geb. 1764 zu Bredlau, ftubirte in Ronigeberg Rechtswiffenschaft und Rantische Philosophie, und übte seine Empfindsamteit in dem seltsamen Freundschaftsverhaltniß zu Elisabeth Graun, die von ihrem Mann halb geschieden war und später Stägemann heiratbete. Er seste 1785, als er nach Berlin ging und sich dort den tollften Ausschweifungen ergab, das Berhältniß brieflich fort: er flagte ihr, wie in traftlosem Streben nach einem Schatten von Glückseligkeit sein zerrütteter Geist in tausend Labyrinthe elender geschmackloser Beschäftigungen und salfcher Freuden irre: wie er hülflos den Schwachheiten und Leidenschaften, den glühenden Phantomen seines unruhigen Ropfs überlassen, sich in allen Tborheiten der abscheinlichen Welt herumwälze. Er seste den Genuß dieser Selbstantlagen sort, die die Revolution ihn zu einem neuen Idealismus anregte.

gur Bereicherung unfrer Gbeen." Bei biefem Lebensprincip war es naturlich, daß humboldt nur die Beendigung feines Probejahrs abwartete, um seinen Abschied zu nehmen. Gleichzeitig verheirathete er fich Juli 1791 mit Raroline von Dacheroben, einer fconen bochgebilbeten Dame, beren Bekanntichaft ihm fein alter Tugendbund vermittelt hatte, und bie ihm zulest durch ihre Freundin Raroline von Beulwis, Schiller's Schwägerin, zugeführt war. Go fam er zuerft mit Schiller in Berührung, von beffen Perfonlichkeit er fogleich einen machtigen Ginbrud empfing. Mit feiner jungen Frau jog er fich auf ein Landgut bei Mandfelb jurud, las mit ihr ben homer und Pindar in ber Ursprache und machte fie zur Theilnehmerin an feinen philosophischen Studien. Rant und Plato waren feine Lieblingelecture und namentlich ber erfte gab ben Resultaten feiner Reigung und feines Inftincte bie Rechtfertigung ber philosophischen Der größere Theil ber beutschen Schriftsteller, selbst bie aus Abneigung gegen die Gewaltthaten Gegner der Revolution wurden, billigten boch bas Beftreben, ben Staat nach Begriffen ber reinen Bernunft einzurichten; humbolbt zeigte in einem Sendschreiben (August 1791), bie Bernunft habe wol die Fähigkeit, einen vorhandenen Stoff zu bilden, aber nicht neuen zu erzeugen. Diefe Rraft rube allein im Wefen ber Dinge. Rur eine folche Berfaffung tann gebeiben, bie aus bem Rampf bes machtigern Rufalls mit ber entgegenstrebenben Bernunft bervorgebt. Der Rufall ist die gesammte individuelle Beschaffenheit der Gegenwart, die vorhandene Summe individueller menschlicher Rrafte; ber Bernunft bleibt nur bas Befchaft, jene Rrafte gur Thatigfeit zu reigen und fie zu lenken. - Das weitere Nachbenken über bie Nothwendigkeit eines irrationellen Moments in ber Befchichte veranlagte ibn Dai 1792 gu ben Ibeen gu einem Berfuch, die Grengen der Birffamteit bes Staats zu bestim. men. - Diefe Schrift, die erft nach feinem Tob vollftanbig beraustam, bewegt fich gang in Rantischen Ibeen, aber in einer freien und eigenthumlichen Sprache. Die Bestimmung bes Menschen ift bie bochfte und gleichmäßige Bilbung aller feiner Rrafte zu einem Bangen, bas ift feine Tugend und feine Gludfeligfeit. Dies Biel zu erreichen ift Freiheit bie unerläßliche Bebingung. Alle Zwede, bie fich bie Staatsfunft in ber Regel vorfest, Macht, Blute, Boblftand, fallen bemjenigen Staat von felbft gu, ber burch Bemahrung ber bochften Freiheit bie eigentlich schöpferische Rraft fich entwickeln, erhöhen und verebeln läßt. Berade biefe Rraft, ber Endzwed, um beffentwillen erft alle jene Lebensguter munichenswerth ericheinen, gerade der lebendige Mensch wird verlett, wo Wohlstand und Aufflärung unmittelbar hervorgebracht und von der allein thätigen Regierung ben Burgern aufgebrungen werben. Die Staatseinrichtung ift nicht Zwed, sonbern nur Mittel gur Bildung bes Menschen. Der Staat ift eine

Sicherheitsanstalt, bamit bie vielglieberige, von ben mannichfaltiaften Bedürfniffen bewegte Gefellichaft Gelegenheit habe, burch freie Bereine ihren Ameden nachzustreben und jene Bielfältigkeit ber Situationen bervorzubringen, die eins ift mit der Freiheit. Die würdigfte Aufgabe bes Staats ift, fich felbft entbehrlich zu machen, die Menschen burch Freibeit babin ju fuhren, daß leichter Gemeinheiten entfteben, beren Birffamteit an Stelle bes Staats treten konne. Aehnlich faßt humbolbt die Rirche Er läßt die Religion gelten als eine wichtige Seite bes innern Menfchen und freut fich mit liebevollem Eingehn auf bie Buftanbe religios gestimmter Gemuther bes Ginfluffes, ber aus folder Stimmung auf Die Ibeenform wie auf bie Banblungsweise ber Menschen übergeht; aber er forbert gleiche Berechtigung auch für biejenige Gemutheverfaffung, bie fic religiöfer Ibeen ganglich glaubt entichlagen zu konnen, die fich an ber Sbee ber Bollfommenheit genugen lagt, ohne bie Gumme alles moralifc Guten in ein Ibeal ber Gottheit zusammenzufaffen. Er selbst ift ed. ber in ber Rraft ber Jugend burch bie Fulle feiner Ibeen und bas Bewußtsein seiner innern Starte fich über ben Banbel ber Dinge erhaben fühlt. Er läßt biejenigen gemahren und weiß fie zu verfteben, bie es unwiderftehlich von der Sinnenwelt jum Ahnen eines übermenschlichen Befens fortreißt, aber er felbft entschäbigt fich für bas Entbehren jener hoffenben Erwartung burch bas ihn immer begleitenbe Bewußtsein eines feften Wie Rant findet er in ber Runft ben bochften Ausbruck fconer Individualitaten. Das afthetifche Gefühl, wonach bie Sinnlichfeit bulle bes Geiftigen und bas Geiftige belebenbes Princip ber Sinnenwelt ift, macht bas mahre Geprage ber Menschennatur aus und bas emige Studium biefer Physiognomif ber Natur bilbet ben echten Menfchen. Alle Starte ftammt aus ber Sinnlichfeit, fie zu beherrichen und gur harmonie zu lenken ift bie Aufgabe best Lebend. Es ift bie innere Rraft bes Menschen, die in ber Rette ber Geschlechter fich auslebt um in wunderbarer Bielfeitigfeit bas Befen bes ewig Menfchlichen an ben Tag gu bringen; fie ift zugleich bie Macht ber Geschichte. — Diese afthetische Auffaffung ber Befchichte führte ihn wieber auf bie Stubien bes Alterthums, bie er querft auf Benne's Anregung nach Leffing und Bindel mann getrieben, bie er jest mit Bulfe &. A. Bolf's wieber aufnabm. Er hatte ben großen Philologen icon 1790 fennen gelernt, ein naberes Berhaltniß fnupfte fich im Sommer 1792 bei einem Befuch in Salle. ber bann öftere erneuert, erwidert und burch einen ununterbrochenen Brief. wechsel fortgesett wurde. Beibe begegneten fich in bem boben Begriff von ber Bebeutung bes Alterthums fur unfer jeniges Leben; Bolf brachte feine tiefe Gelehrfamfeit und feine geniale Rraft, humboldt, ber fich ibm gegenüber gang ale Schuler fühlte, ben Ibeenreichthum mit. In einem

fleinen Auffat, beffen Grundfate feitbem Bolf zu ben feinigen machte, weift er nach, wie bas philosophische Studium bes Menschen mit bem Studium ber griechischen Welt zusammenfalle. Der Menfch tritt uns überall bei ben Griechen entgegen, mabrend bie moberne Beit bie Aufmertfamteit viel mehr auf Sachen als auf Menschen, mehr auf Claffen als auf Individuen richtet. Der Menich, ben bie griechischen Schriftsteller barftellen, ift aus lauter einfachen, großen und iconen Bugen aufammen-Diefe einheitliche Cultur ift ein wesentliches Correctiv für unfre heutige Bilbung, bie burch bie Menge ihrer Richtungen alles Schonheitsgefühl zu verwirren broht. - Go vorbereitet fam humboldt April 1793 mit Schiller gufammen, ber gleich ihm mit afthetischen Untersuchungen beltbaftigt, ihn ebenso wie Rorner in seinen Gebankenkreis bineinzog. Ruerft in Dregben im Berein mit Rorner, bann auf feinem Ranbgut nahm humbolbt bas Studium ber Rantischen Philosophie wieber por; hauptfachlich um fich auf ben Berfehr mit Schiller vorzubereiten, für ben er ein ganges Jahr bestimmt hatte. Februar 1794 fam er mit seiner Ramilie nach Jena; ben 15. Mai tehrte Schiller aus Schmaben babin jurud, und nun entwickelte fich ein bochft inniges Berhaltnig. Die beiben Familien tamen bis Juli 1795 täglich zweimal zusammen und bie tiefften Angelegenheiten ber Menfcheit murben in ernften und beitern Gefprachen burchgearbeitet. Sumbolbt mar nicht eigentlich eine enthufiaftische Ratur, er batte einen icharfen Blid fur bie Schwachen ber Menfchen. allein biefer murbe getrubt, fo oft er eine Saite entbedte, die ftarf in ibm In Schiller fab er bas Bilb bes reinen Idealiften, felbft wiberflang. ber zugleich mit schöpferischer Rraft ausgeruftet mar: ber Gebanke mar bas Element seines Lebens und er betrachtete sein Streben als etwas Unenbliches, mabrent felbft bas Gewöhnliche burch bie Große ber Anficht geabelt wurde. Sumboldt fcmiegte fich weiblich ber ftarfern Natur- an. beren Schöpfungsbrang er eine unenbliche Birtuofitat bes Empfangens entgegenbrachte. Für Schiller mar ber Umgang mit biefer reichen finnigen Natur, beren bialeftische Gewandtheit bie schlummernbe Ibee wedte und jur icarften Beftimmtheit nothigte, vom größten Segen. Schiller ben Blan, ben er in Schwaben mit Cotta entworfen, die Berausgabe ber boren, jest ernftlich in Angriff nahm, wurde humbolbt neben Rorner fein eifrigster Berather. Es war ein großartiges Unternehmen. In Jena ichloffen fich außer Berber und Anebel bie neuangekommenen Fichte und Woltmann an; Gothe, Jacobi, ja felbst ber alte Rant, ber fich fehr für Schiller intereffirte, verhießen Beitrage. Auch Humboldt wurde genöthigt aus fich herauszugehn.\*) An

<sup>\*)</sup> Er mablte einen Gegenftand, ber feiner Ratur am nachften lag und ben et

erging die Aufforderung Juni 1794. Das ftart bewegte Leben, bas biefer feit jener Beit geführt, batte ibn bie Abneigung gegen Schiller's philosophische und poetische Thatigkeit allmählich vergeffen laffen. fich sehr isolirt. Der Fortgang ber Revolution, ben er aus wiberwärtiger Nabe angeschaut, scheuchte ibn von ber Birklichkeit gurud. mich fest an die naturwiffenschaftlichen Studien, wie an einen Balten im Schiffbruch, benn ich hatte nun zwei Sahre unmittelbar bas fürchterliche Bufammenbrechen aller Berhältniffe erlebt. Robespierre's Greuelthaten hatten bie Welt geschreckt, und der Sinn für Freude war so verloren, daß niemand über beffen Untergang ju jauchzen fich getraute, am wenigsten ba bie aufern Rriegsthaten ber im Innerften aufgeregten Ration unaufhaltsam vormarts brangten, ringeumber bie Belt erschütterten und alles Beffebenbe tit Umschwung wo nicht mit Untergang bedrohten. Inbeg lebte man boch in einer traumartigen, schüchternen Sicherheit." Unter biefen Umftanben munte ihm ein Bundnig ber gemeinfam fur bas Gute wirfenben Talente, wie es von Schiller angeregt murbe, als ein munichenswerther Die beiden Dichter begegneten fich im entscheidenden Salt ericbeinen. Augenblid auf einem Bebiet, wo man es am wenigsten hatte erwarten follen, auf dem Bebiet ber Naturwiffenschaft. Bielleicht war es ein gunftiger Umftand, bag Schiller auf bemfelben gar nicht zu Saufe war. fodag die Trennung, die er auch hier zwischen Ibee und Birtlichkeit machte, Gothe nicht fo unmittelbar verlette. Schiller hielt alle feft, bie fich ihm naberten; die gemeinschaftlichen Arbeiten an ben horen tamen "Für mich, erzählt Gothe, war es ein neuer Frühling, in welchem alles froh nebeneinander feimte und aus aufgeschoffenen Samen und Bweigen hervorging." - Der erfte Schritt gur Befestigung bes nemen

auch mit feinem Bruber bereite baufig burchfprochen batte: uber ben Gefchlechte. unterschied und beffen Ginfluß auf die organische Ratur. Er bemubte fich ben Geschlechtsunterschied, man weiß nicht recht ob bilblich ober realistisch auf die allgemeinen Berhaltniffe der Menfcheit und der Ratur ju übertragen. Der Auffat enthielt eine Reibe ber feinften und tiefften Bemertungen, machte es bem Refer aber nicht leicht irgendeinen Abschluß zu gewinnen. Auch Rant tonnte. wie er an Schiller schrieb, ihn fich nicht entrathseln, ein fo guter Ropf ihm auch der Berfaffer zu fein fchien; ihm felbst fei jene Ratureinrichtung, alle Fortpfianzung an die Duplicitat bes Gefchlechts ju fnupfen, jederzeit ale erftaunlich und wie ein Abgrund des Denfens fur die menichliche Bernunft aufgefallen. Rorner bemertt, daß der Gegenstand ju viel Deutlichkeit nicht vertrage. Es feien weder allgemeine Begriffe noch Erfahrungen allein, wovon man ausgehe; nur der feinfte Duft ber Erfahrungen fei zu brauchen, und biefem muffen die Begriffe der bochften Mbftraction in einer Art von Anschauung begegnen. — In biefem Zwielicht zwischen finnlicher Anschauung und begrifflicher Abftraction bewegt fich bumboldt's Bhilosophie durchaus.

Berhaltniffes war ein Brief Schiller's an Gothe, 23. August 1794, in "Sie fuchen bas welchem er biefem fein eignes Befen gergliederte. Rothwendige ber Natur, aber Gie suchen es auf bem ichwerften Wege. Sie nehmen bie gange Natur gusammen, um über bas Gingelne Licht gu bekommen; in ber Allheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie ben Erflarungegrund für bas Individuum auf. Bon ber einfachen Organisation fteigen Sie Schritt vor Schritt ju ber mehr verwickelten binauf, um end lich ben verwideltften von allen, ben Menschen, genetisch aus ben Materialien best gangen Naturgebaubes zu erbauen. Daburch, bag Sie ibn der Natur gleichsam nacherschaffen, suchen Sie in seine verborgne Technik Baren Sie ale ein Grieche geboren, fo mare Ihr Beg unenblich verfürzt, vielleicht gang überfluffig gemacht worden. Schon in bie erfte Anschauung ber Dinge hatten Sie bann bie Form bes Nothwendigen aufgenommen, und mit Ihren erften Erfahrungen hatte fich ber große Stil in Ihnen entwickelt. Run, ba Sie ein Deutscher geboren find, ba Ihr griechischer Beift in biese norbische Schöpfung geworfen wurde, blieb Ihnen feine andere Bahl, als entweder felbst zum nordischen Runftler zu werben, ober Ihrer Imagination bas, was ihr die Wirklichfeit vorenthielt, burch Rachhulfe ber Denktraft zu erfeten und fo gleiche fam von innen beraus in Griechenland ju gebaren. In berjenigen Lebendepoche, wo fich die Seele aus der außern Welt ihre innere bilbet, von mangelhaften Geftalten umringt, hatten Gie icon eine wilbe und norbifche Ratur in fich aufgenommen, als Ihr fiegenbes, feinem Daterial überlegenes Genie biefen Mangel von innen entbedte und von außen ber burch die Befanntschaft mit ber griechischen Natur geleitet Das fonnte nicht anbers als nach bem beffern Dufter ergangte. Sowie Sie von ber Annach leitenden Begriffen von ftatten gehn. foauung jur Abstraction übergingen, fo mußten Gie nun rudwarts Begriffe wieder in Intuitionen umfeten und Gebanten in Gefühle vermanbeln, weil nur durch diefe bas Benie hervorbringt." Gothe nahm biefe Auseinanderfetung nicht blos mit Wohlgefallen, fondern mit Ruhrung auf. Es folog fich fehr balb ein perfonlicher Bertehr baran\*), und aus ber Annaherung murbe eine Freundschaft, die in ber Beschichte ber Literatur nicht ihresgleichen hat. Es war eben feine Jugenbfreundschaft, bie von einer gemeinsamen Bergangenheit gehrt, sondern bie Freundschaft mannlichen Alters, bie in der gemeinfamen, von einem gleichen Glauben be-Bas Bothe und Schiller in jenen wegten Arbeit ihre Erfüllung finbet. iconen Jahren miteinander trieben, bat feine Bedeutung nicht blos in

<sup>\*) 14..</sup> bis 25. September 1794 brachte Schiller in Beimar in Gothe's haufe ju.

ber Größe ber Leistung, sondern barin, daß es der ebelste Ausdruck für ben Ibealismus war, der alle strebsamen Geister der Nation erregte. Ihr Nachdenken über die Kunst mit der stetigen Beziehung auf Griechenland, wenn sie selber es auch nur als eine Borarbeit für ihre Werke betrachteten, war zugleich die freie Fortsehung der philosophischen Bewegung, die dem Seil, wonach das Bolk zu streben habe, eine klar umrissene Gestalt suchte. Es war providentiell, daß dieser Bund in einem Augenblick eintrat, wo auch die Alterthumswissenschaft ihre höchste Staffel erstieg.

Fr. A. Bolf, gleichzeitig mit Schiller 1759 geboren, unter Devne in Gottingen gebilbet, Professor in Salle 1783-1807, mar mabrent biefes Beitraums ber Mittelpuntt ber Alterthumswiffenschaft. Auf fein Urtheil berief man fich bei allen Streitigkeiten, in seiner Methobe arbeitete man, ja selbst burch seine Reigungen ließ man fich leiten. Die bebeutenbsten ber jungern Philologen, Bodh, Immanuel Beffer, Beindorf, find aus feiner Schule hervorgegangen. Um umfangreichften war feine Einwirtung auf biejenigen Manner, welche, ohne Philologen von Brofeffion zu fein, die Philologie jur Grundlage ihrer Bilbung machten Was Wolf auszeichnete, erzählt Barnhagen, war die bobe Eigenthumlichfeit feiner vollftanbigen, burch und burch in alle Bezuge feines Befens gedrungenen, gleichmäßig nach allen Richtungen feines Wollens und Thuns belebten, ununterbrochenen Beiftesbildung. In ber Lebensaußerung biefer Eigenthumlichkeit gab es feine Lucken, feine Stillftanbe; er batte fich immer felbft, er hatte fich immer gang, und feine feiner Eigenschaften war ihm nur fragmentarifch verliehn. Daber bie Ueberlegenheit, mit welcher er allen Begegniffen bes geistigen Lebensverfehrs gegenüberstand, fie brufend aufnahm, mit treffendem Urtheil an ihren Blat ftellte, und mit geiftreichen Bugen festhielt ober entließ. Daber bie beitere Belaffenbeit, in welcher er bem Bit, ber ihm gu Beiten entgegentrat, ben Berlegenheiten, welche Bufall ober Absicht ihm zuwenden mochte, mit gludlichem Ueberbieten ftete fo leicht und fiegreich ju entsteigen wußte. Die Benbung feines Beiftes war in ben geringften Dingen mertwurdig; ja bis in ben fleinlichsten, burch bie er bisweilen, mehr ber icherzenden Rachrede doch als dem eigentlichen Tadel Raum gab, blieb fie noch immer mit bem Reiz seiner Größe behaftet. Er war umgänglich und mittheilend; allzu reich, um zu fargen, gab er willig jeber Ansprache von seinen geiftigen Schäten, und verschmähte nicht zu empfangen, wo er ichon langft befaß. Eine neuerschloffene Anficht, ein bebeutend leitenbes Wort von ibm. hat bis auf die lette Zeit Manner und Junglinge in seiner Umgebung mehr als manche anderweite vielfache Anftrengung geforbert. Seinen Werth kannte er, wie jeder Tüchtige aus innerer Thatsache fich als solden fühlt und fennt. Und wie batte er feinen Ruhm nicht fennen follen.

ber ibm aus allen ganbern Guropas gurudftrablte, aus allen Gebieten ber Biffenschaft und Runft! - Bolf faßte bie Philologie im Sinn ber großen humaniften bes 16. Sahrhunderts auf: Die Alten verftehn, hieß ihm fich völlig einleben in ihre Beit. Auch in ber Abneigung gegen bie Erschutterungen bes wirklichen Lebens glich er feinen Borbilbern: wie Grasmus flüchtete er aus ben Drangfalen ber Begenwart gern in feine ibeale Belt. — Anders als bei bem Runftler, zersplittert fich bas Leben eines großen Gelehrten in eine Reihe unscheinbarer Thatigkeiten, beren Bebeutung und Rusammenhang nur ber Ebenburtige überfieht; glucklich, wer in einer einzelnen That gewiffermagen bie Strahlen feines Geifted sammelt, bag fie auch bem Unkundigen fichtbar werben. — Schon 1779 ale awangigiabriger Gungling batte Wolf feinem Lebrer Bepne einen Auffat vorgelegt, in welchem bie Ginheit bes homer angezweifelt wurde. Seit ber Zeit blieb biefe Frage ber hauptgegenstand seines Nachbenkens; aber er war felber über die Ruhnheit feiner Sbee erschrocken und ließ fie nicht laut werben. Bie befrembend mußte fur jene Beit bie Borftellung sein, bie homerischen Belbengebichte seien nicht ein Runftwerk, sonbern eine allmähliche Rusammenftellung fragmentarischer epischer Bebichte, ba Boileau boch nur scheinbar überwunden war. Man frante fich ben Begriff ber Zwedmäßigfeit nicht anbere benten, ale mit einem Plan und einer Regel verbunden; und fo wie man bie Zwedmäßigkeit in ber Datur mit ber Borftellung eines orbnenben und prufenben Bertmeifters verfnupfte, fo ftellte man fich ben homer, als er bie Ilias bichtete, immer mit ber are poetica bes borag in ber banb vor. Der Begriff bes Runftmäßigen war mit bem homer fo fest verwachsen, baf 3. B. ber ehrliche Claubius erft im Offian bie echte Ratur zu haben glaubte. Erft in feiner italienischen Reife ging Gothe burch bie Anschauung auf, wie bie homerischen Bilber und Bleichniffe nicht eigentlich poetisch fonbern rein finnlich aufzufaffen waren. Für Wolf war die Entbedung, bag jur Bomerifchen Beit bie Schreibkunft noch nicht erfunden war, ber erfte Beftimmungegrund; fobann bie innern Wiberfpruche in ber Composition. Die neue Ausgabe bes homer, die er veranstalten mußte, bestimmte ibn 1795, feine Prolegomena herauszugeben. Geit biefer Beit fteht unfer Ruf im Ausland feft, bag wir unruhige Steptifer find, bie auch bas Ausgemachtefte in Frage ftellen; und in ber That ift Bolf ber Borlaufer von Riebuhr, Otfried Muller, David Strauß u. f. w. Wir burfen es uns aber jur Ehre fcagen, bag wir baburch in bie Ratur bes menfchlichen Schaffens einen tiefern Blid geworfen haben, bag bas zufällige planvolle Machen bem naturfraftigen Werben gewichen ift, und bag uns bie Gefchichte nicht mehr als eine Reihe vereinzelter Begebenheiten, fonbern als bas fletige Emporwachsen einer und berfelben Raturfraft er-6 mibt, b. 2it.: @cid. 4. Muft. 1. 20.

scheint. Die gewaltige Reuerung rief junachft eine unbehagliche Bermunberung bervor; man wurde verftimmt, in ben gewohnten Borftellungen geftort ju fein, und erfchraf vor biefer gerfegenben Rritit, bie auch bas Beiligste anzutaften feine Scheu tragen murbe. Wenn Wolf fich bon unverständigen Begnern mishandelt fah, fo fonnten bie neugewonnenen Anbanger ihm auch nicht immer zur Freude gereichen. Der Ginzige, beffen Beiftimmung ihm von Gewicht erscheinen mußte, war Wilhelm von bum: bolbt, ber zwar gegen bie einzelnen Grunbe, bie Bolf angeführt, vieles einzuwenden hatte, fich aber bem Befammteinbruck berfelben Bothe's und Rlopftod's Befriedigung rubrte eingestandenermaßen bavon ber, bag bie Große bes einen homer fie früher gebruckt batte; . Gotbe nahm fpater feine Unficht jurud. Sichte ließ bem großen Philologen burch feinen Schüler Bulfen melben, er fei auf bem Wege ber Speculation zu ähnlichen Refultaten über bie Entstehung eines volksthumlichen Epos gefommen. Wolf lachelte barüber, obgleich nicht gang mit Recht, benn bei fo verwickelten Untersuchungen bringt bie eigentliche Belebrfamteit nicht bis ins Innere ein, und bie allgemeine Betrachtung über bie Ratur ber Dinge hat auch eine Stimme. Es war ein nicht unwichtiges Phanomen, bag in einem bestimmmten Bunft Die Begenfane ber Philosophie und bes Bellenismus fich berührten. griechische Bildung war conftructiv und suchte bas individuelle Leben unt bie Natur in ihr urfprungliches Recht einzuseten; bie neue Philosophie bagegen war burchaus zerfegenb, fie verleugnete bie Ratur und bie Sabividualität und ging lediglich auf bie Welt ber Steen aus; aber auf ibrem hochften Gipfel verließ die Philologie bie überlieferte individuelle Geftalt, vertiefte fich in die Natur bes menschlichen Schaffens und lofte baffelbe in feine ewigen ibeellen Momente auf. Im Jugenbalter ber Belt entftebt bie epische Dichtung nicht auf die Weise, wie man in reflectirten Berioben Bebichte macht, bag man überlegt, burch welche Stoffe und nach welcher Behandlung bas Publicum am meiften zu gewinnen fei, und nun nach Regel und Plan verfährt. In jener Beit ift ber Dichter vielmehr wirklich ein Seher, und feine Befichte werben ihm vom Bolt überliefert. Der wahre Dichter ber homerischen Befange ift bas griechische Bolf, bae fich aus ber Ratursymbolit zur Freiheit menschlicher Belbenfagen lodrif.

Als ber Bund mit Schiller geschloffen wurde, war Gothe gerate an bie Durcharbeitung seines vor 17 Jahren begonnenen Romans Bilbelm Meister gegangen (1794 bis Juni 1796); Bogen für Bogen wurde mit dem neugewonnenen Freund durchsprochen, und diesem ging aus dem reinen Eindruck des schönen Kunstwerks das erfrischte Gefühl hervor, daß auch er ein Dichter sei. "Ich kann Ihnen nicht ausdrücken, schreibt er 7. Januar 1795, wie peinlich mir das Gefühl ist, von einem Product

biefer Art in bas philosophische Wesen hineinzusehn. Dort ift alles so beiter, fo lebenbig, fo barmonisch aufgelöst und so menschlich mahr; hier ift alles fo ftrenge, fo abstract und hochft unnatürlich, weil alle Natur nur Sonthefis und alle Philosophie Antithefis ift. 3mar barf ich mir bas Beugniß geben, in meinen Speculationen ber Natur fo treu geblieben ju fein, als fich mit bem Begriff ber Analyse verträgt, ja vielleicht bin ich ihr treuer geblieben, ale unfre Rantianer fur erlaubt und für möglich halten. Aber bennoch fühle ich nicht weniger lebhaft ben innerlichen Abstand zwischen bem Leben und bem Raisonnement, und tann mich nicht enthalten, in einem folden melancholischen Augenblick für einen Mangel meiner Ratur auszulegen, was ich in einer heitern Stunde blos für eine natur liche Gigenschaft ber Sache ansehn muß. Go viel ift inden gewiß; ber Dichter ift ber einzige mahre Menfc, und ber befte Philosoph ift nur eine Caricatur gegen ihn." - Wenn es auf ben erften Augenblid überrafcht, daß bem Dichter ber "Runftler" gerade burch ben Unblick bes Bilhelm Meister bies Gefühl aufging, fo erklärt fich bas aus bem fünstlerifchen Bewußtfein, bas von entgegengesetten Geiten ausgegangen, in biefem Augenblick bei beiben auf benfelben Punkt angekommen war. -Das höchfte Lebensprincip, in welchem die Rantische Philosophie wie die classische Dichterschule ihre Befriedigung suchte, war die harmonische Ausbildung einer iconen Seele, die fich felbft genügt. Die Einglieberung bes Einzelnen in ein organisches Bange, die Uebereinstimmung mit ben Sitten und Gefeten feiner Rachften murben nicht als 3med, fonbern als Mittel betrachtet, und wenn bas Mittel bem Awed widersprach, so wurde es wol als unnus und ichablich beifeite geworfen. Bur Uebereinstimmung mit fich felbft war Freiheit von ben bunkeln Trieben ber Natur, Freiheit von ben willfürlichen Boraussehungen ber Gefellschaft nothwendig. Da beibes nur ber Gebilbete erreicht, fo war bas Streben nach Bilbung bas hochfte Lebenomotiv. Der unfichtbare Orben ber Gebilbeten fab wie ber Abel bes Mittelalters in ben Bebilbeten aller Nationen feine Glaubensbrüber, während er mit ben ungebilbeten Schichten bes eignen Bolfs in feinem Bufammenhang ftand. Die Freiheit und Uebereinstimmung mit fich selbst hort auf, sobald man fein Leben an einen außern Zweck verpfanbet. Da nun bie gegenstandlose Freiheit in fich selbst verkummert, so tam es barauf an, eine Sphare zu finden, in welcher ber Beift bei fich felbft bleibt und boch schafft: biefe Sphare fand die Rritik ber Urtheilskraft in ber Runft, und als bas Evangelium biefes neuen Glaubens hatte Fr. Schlegel nicht Unrecht, ben Deifter als ebenburtige Erscheinung neben bie frangofische Revolution und die Biffenschaftslehre ju ftellen.\*) - Der Roman ift

<sup>\*)</sup> Freilich war man nicht ohne Gefühl für bas Bebentliche einer blos afthe-

nicht organisch aus bem Charafter, der Situation oder dem sittlichen Problem ausgewachsen, sondern nach dem Bedürsniß der Farbe und Stimmung zusammengesest. Daraus erklärt sich, daß aus der zersplitterten Arbeit von zwanzig Jahren, in denen die Gemüthsbildung des Dichters die mannichsaltigsten Bandlungen durchmachte, eine Art von künstlerischer Einheit hervorgehn konnte. Auch die Freunde freuten sich hauptsächlich über die wohlthuende Harmonie und die wohlthuenden Contraste in Farbe und Stimmung. Um die Reinheit und den Abel der Sprache zu würdigen, stelle man ein beliediges Werf jener Jahre daneben\*); der Abstand ift ungeheuer. Wer sich aus Wilhelm Meister ein Bild von der Bildung der damaligen Zeit machen wollte, würde dieser schmeicheln. Die gegebenen Bildungselemente sind durchaus ibealisirt, in eine höhere poetische

tifchen Bilbung. In einer bamale febr gelefenen Schrift hatte Barve gu ben Borrechten bes abelichen Junglinge auch feine fruhzeitige Competeng jum Umgang mit der großen Belt angeführt: "foviel auf diefem Beg, entgegnet Schiller 1795 (über bie nothwenbigen Grengen beim Gebrauch fconer Formen). an Form ju gewinnen ift, soviel wird an Materie verfaumt, und wenn man überlegt, wie viel leichter fich Form ju einem Inhalt; ale Inhalt ju einer Form findet. fo burfte ber Burger ben Ebelmann um bie Prarogative nicht beneiden. Benn es freilich auch fernerhin bei ber Ginrichtung bleiben foll, bag ber Burgerliche arbeitet und ber Abeliche reprafentirt, fo tann man tein paffenberes Mittel mablen ale biefen Unterschied in ber Erziehung; aber ich zweifle, ob ber Abeliche eine folde Erennung fich immer gefallen laffen wird. Ueberhaupt ift es bedentlich, bem Gefcmad feine völlige Ausbildung ju geben, ehe man ben Berftand geubt und ben Ropf mit Begriffen bereichert hat. Denn ba ber Geschmad nur auf die Behandlung und nicht auf die Sache fieht, so verliert fich ba, wo er der alleinige Richter ift, aller Sachunterschied ber Dinge. Man wirb gleichgultig gegen die Realitat und fest endlich allen Berth in die Form und in die Erfcheinung. Daber ber Beift der Dberflächlichkeit und Frivolität, den man febr oft in folden Girteln herrichen fleht; die fich fonft nicht mit Unrecht ber bochften Berfeinerung rubmen. Bu biefem gefahrvollen Extrem neigt bie afthetifche Berfeinerung ben Renfchen, fobalb . er fich dem Schonheitsgefühl ausichließend anvertraut und ben Gefchmad jum unumschrantten Gefeggeber feines Billens macht. Dafür, bag bei bem afthetifc verfeinerten Menfchen die Ginbildungefraft auch in ihrem freien Spiel fic nach Befegen richtet, und daß ber Ginn fich gefallen lagt, nicht ohne Beiftimmung ber Bernunft ju genießen, wird von der Bernunft gar leicht ber Gegendienft verlangt, in ihrer Gefengebung fich nach bem Intereffe ber Ginbildungetraft ju richten und nicht ohne Beiftimmung ber finnlichen Triebe bem Billen gu gebieten. Die gufällige Bufammenftimmung ber Pflicht mit der Reigung wird endlich ale nothwendige Bedingung festgesett, und fo die Sittlichfeit in ihren Quellen vergiftet." -

<sup>\*) 3.</sup> B. Agnes von Lilien 1798. Der Roman, von Karoline von Bolgogen, Schiller's Schmägerin, war anonym erschienen und wurde felbft von ben Schlegel Gothe jugeschrieben.

Region erhoben. Philine fagt einmal von einem Fremben, in welchem alle Belt einen Befannten herauszuerkennen glaubt, er febe eben nicht aus wie Sans ober Rung, sonbern wie ein Menic. Daffelbe fann man von ben meisten Figuren bes Romans fagen. Wer glaubt nicht einmal einer Philine, einem Serlo, einer Mabame Melina, einer Barbara begeg. net ju fein? Und boch find es Schöpfungen bes Dichters, in welchen bie im Leben zerftreuten Elemente burch eine Runft, wie fie fonft nur bie Briechen tennen, von ihren Bufälligfeiten befreit und in ihrer ibealen Reinheit bargestellt find; fie find Typen und doch individuell. empfangen fie durch bie flare leuchtenbe Sinnlichfeit, die mit ben befcheibenften Mitteln ein fo bestimmtes Berftanbnig eröffnet, daß man glaubt, ber Dichter habe eine ausführliche Beschreibung gegeben, mabrend er doch nur ber Einbilbungetraft bie Richtung gibt, fein Bert felbftanbig gu Jeber einzelne Rug tragt bas Geprage einer Deifterhand; jeber einzelne Bug erinnert an bas icone Dag ber griechischen Runft. Der Dichter magt fich in die bebenklichften Spharen: aber niemals werben wir beleibigt, nie unbeimlich berührt. Einen Schritt weiter, und wir waren im Somug: man bente fich g. B. bie Nachgeschichte ber Bhiline. bie Borgeschichte ber Marianne. Aber biefe Mebengebanken burfen wir nicht bem Dichter zur Laft legen. Und fallt fo etwas immer ein, weil wir überall nach Bahrheit ftreben, ber Dichter aber wollte nur Schonheit zeigen; wir gebn barauf aus, bas Befen zu ergreifen, ber Dichter blieb bei ber Erfcheinung ftehn. Dies ift die ungeheure Rluft, welche ben Bilhelm Meister von unfrer Bilbung trennt; und bas moge man nicht vergeffen, wenn man bie Rritif Buftfuchen's aus bem Sabre 1822 richtig wurdigen will. Diefer tappifche Gefell griff mit fo plumpen Sanden in bie garten Gebilbe ber Gothe'ichen Poeffe, bag wir unwillig gufammenschaubern; aber er that es in einer Zeit, wo bie Noth bas beutsche Bolt bereits beten gelehrt. Die Menfchen in jenem Zauberfreise haben ebenso wenig ein Schicffal ober eine Geschichte als eine fittliche Bestimmtheit; aber biefes Schidfal wird burch ein reizenbes bamonisches Spiel bes Bufalls erfest, burch eine anmuthige Berknüpfung bes Grundlosen und bes Befentlichen, die und überrafcht, bezaubert und taufcht. Die Figuren bes Romans bewegen fich inmitten ber sonberbarften Berwickelungen mit einer Freiheit und Anmuth, bie uns gang vergeffen läßt, wie unterwühlt bie ffundamente find, auf benen bie Gefellichaft ruht. Der Belb bes Romans, unfertig und inhaltlos wie er ift, bringt ben Erscheinungen ein ehrliches Butrauen, ein warmes Berg und eine offne Empfänglichkeit entgegen, und in ber Runftlerwelt wie in ber guten Gesellschaft eröffnet fich ihm eine zierliche Bilberreihe, in ber es nicht mufterhaft aber heiter zugeht. Den humor, ber ohne ftart aufgetragene Farben nicht bentbar ift, erfest ber

Dichter burch eine wohlwollende Fronie, welche den comantischen Inhalt aufloft und und zur reinften Sphare ber Bilbung erhebt. bedeutender Berfonlichkeiten febn wir gefchaftig, auf balb zwedmäßige, balb unzwedmäßige Weise ben fehlenben ibealen Behalt bes Lebens nothburftig berauftellen. - Bie in furger Beit bie innere Bilbung bes Dichters fich umgewandelt hatte, zeigt ber Bergleich mit bem Berther. Berther sucht bie Einheit seines Gemuthe in ber Flucht aus ben Schranken ber Gefellichaft, bie ihn in letter Confequeng gum Selbe mord treibt, Meifter in ber Unterwerfung unter bie Formen ber Gefel icaft, bie ibn zu einer glanzenden Stellung, aber auch zur Unfreiheit führt. Er wird gludlich, aber er lagt fich fein Glud ichenten. Man bat bie Somachen Bilbelm's richtig berausgefühlt, man bat fie fogar übertrieben: aber fast allgemein hat man überfehn, bag ihn ber Dichter ironisch bebanbelt. Er gibt, wie im Berther, die Gefchichte feines eignen Dentens unt Empfindens, aber bie Befdichte, von ber er burch eine tiefe Rluft getrennt mar. Unenblich liebenswürdig ift biefe Schalfhaftigfeit in ber Darfiellung bes Berhaltniffes zwischen Bilbelm und Philine, einem ber reigenbften Gemalbe, welche die finnliche Poeffe bervorgebracht. Säglich und unwahr bagegen erscheint die Fronie bei bem Tob Aureliens. Bilbelm nimmt fich vor, bem Berführer seiner Freundin ins Gewiffen ju reben; ber Dichter brudt feinen Spott über biefes Borhaben baburch aus, bag er ibn feine Strafpredigt auffegen und memoriren läßt. Run tritt ibm ber Berführer entgegen, behandelt ben Tob seiner ehemaligen Geliebten wiber Erwarten ale eine Bagatelle; und anftatt baburch ju heftigerer Erbitterung gereit zu werben und seine Strafprebigt, gleichviel ob verbient ober unverbient, zu schärfen, geräth Wilhelm in Berwirrung und schämt fich zu Tobe. Der leichtfertige Ebelmann imponirt bem ehrlichen Burger. Das urfprungliche Gefühl Deifter's war richtiger als seine Reflexion. Dit ben Lobien unt Therefen mochte fich ber Baron Lothario- ind Reine ftellen; por einem edlern und ftarfern Gemuth hatte feine vornehme Art, Gefühle und Beziehungen obenhin zu behandeln, nicht Stich gehalten. Diese Unficberbeit in ben Befühlen, biefe verschamte Schuchternheit bes Gewiffens gibt in gleich ben Leitfaben fur ben Busammenhang zwischen ben Reflexionen über Samlet und bem ernftern Theil bes Romans. Bamlet ift ber Schlaffel jum Charafter bes Belben und bie Banbe Melina's ber Schluffel zum Berftanbnig ber abelichen Welt. Um von ber fünftlerischen Beftimmung bes Schauspielers einen höhern Begriff zu geben, war bie Berlegung eines Meisterwerks, zu welchem die Nation, obgleich fie es nicht verstand, fic burch einen wunderbaren Bauber bingezogen fühlte, bas zwedmagigfte Bulfemittel. Gothe zeigte, wie man mit ficherer Sand aus bem Labprinth verworrener Einbrude bas Wefentliche berausgreifen muffe. Allein Mi

Inhalt bes Stude murbe ibm, ohne bag er baran bachte, wichtiger als fein funftlerischer Rusammenhang. Samlet hatte nach allseitiger Ausbilbung geftrebt, er hatte feine Reflexion frei gemacht, aber baburch war fein Bille bestimmungelos geworben, und als ihn nun ein gewaltiges Schicksal jur That aufrief, erlag er ber Große feiner Beftimmung. Wilhelm Meifter und fein Dichter erkannten in fich felbft bie namliche Beifte richtung. Es war die Geiftesrichtung ber gesammten Ration, es war bas Schicksal bes deutschen Bolts; nur daß ein Bolt ein langeres Leben und eine bauerhaftere Natur hat, daß es, was das Individuum vernichten muß, durch allmähliche Entwidelung überwinden fann. Wenn bie foatere Barbarei ber beutschen Literatur, welche das griechische Mag ber Schonheit aufgab, um die Lebensbeziehungen gur Birflichfeit wiederzufinden, einer Rechtfertigung bedarf, fo liegt biefe in Wilhelm Meifter. Der Roman ftrebt in feiner Darftellung ber beutschen Gesellschaft nach Allseitigkeit, und boch fehlt bas wichtigste Moment bes beutschen Bolkslebens, bas Burgerthum. Werner, ber Reprafentant beffelben, ift ein armseliges Berrbilb. Die Arbeit, bie fich einem bestimmten 3med bingibt und biefem 3med alle Rrafte opfert, erscheint als ein Wiberspruch gegen bas Ibeal, weil fie ein Wiberspruch gegen bie Freiheit und Allfeitigfeit bes Bilbungstriebs ift. Nur ber Abel. nur die Claffe ber Geniegenben, Die ihre Freiheit an feinen bestimmten Beruf verpfandet, hat Theil an ber Poefie bes Lebens. Dies Berausstreben bes burgerlichen Lebens aus feiner Sphare broht allen Balt ber Gefellschaft Der Stand, welcher ihre Grundlage bilben muß, hat ben ju zerftören. Glauben an fich verloren. Es ift nicht allein die Zwecklofigkeit feiner Beschäftigungen, nicht blos ber unftete Dilettantismus bes Lebens, mas uns bei Wilhelm verlett, sondern vor allen Dingen die Leichtfertigkeit seines Berhältniffes zur Grundlage aller sittlichen Entwickelung, zur Kamilie. bie völlige Lösung von bem Rreife, ju bem er gehort, und feinen Pflichten. Run war bie Abwendung ber Poesie von dem beschränkten Bezirk bes burgerlichen Lebens fur ben Augenblid nicht zu vermeiben: ber pietiftischen Berfummerung bes Bolfs mußte bie Ariftofratie als ein glanzenbes Ibeal erfcheinen, in dem fich bas Leben der Nation in feiner reichsten Fulle jufammenbrange. Aber ein Unglud für unfre Dichtung war es, bag bie gute Gefellschaft ihr fo gar feinen Inhalt entgegenbrachte, gar fein nationales Leben, gar feine feften fittlichen Ueberlieferungen. Die ibeale Welt, welche fich bem Burgerthum entgegenstellt, eröffnet feine febr erbaulichen Ausfichten. Reine Spur von ben höhern Intereffen, bie ben Abel anberer Nationen über ben gemeinen Saufen erheben: bas Baterland und bie großen Weltverhaltniffe schauen kaum wie im Traum in dies unluftige Privatleben hinein; man bentt baran, Landbefit in Amerika zu erwerben, um notbigenfalls ben brobenben Ereigniffen zu entfliehn. Alles Dichten und Trachten geht barauf aus, eine fpielenbe Beschäftigung zu finden, um bem brudenben Gefühl ber Langeweile zu entgebn. Um meiften befrembet bie Abwesenheit aller ftarfern Leibenschaft. Eigenheiten, Grillen, Reigungen und fleine Intereffen finden wir in Menge; auch Boblwollen und humanitat: bag aber einmal ein Menfc aus fich berausginge und von einem gewal tigen Drange ergriffen fich felbft und die Umftanbe vergage, bavon zeigt fich feine Spur. Das Blut bes Lebens pulfirt trage, die Rerven fint abgespannt. Wenn bei hiftorischen Bolfern selbft in ber Depravation bie boofte Schicht ber Befellichaft zuweilen eine außergrbentliche Bewalt ber Leibenschaft entwickelt, bie noch in ihrer Rranthaftigkeit reizend ift, fo fceint bier bie Erwägung ber Rudfichten, bie Reflexion und Entfagung ben Gebanken abzublaffen, noch ebe er and Licht ber Welt tritt. \*) male fich einmal bie Buftanbe aus. Der Graf und bie "gnabigen Damen" reben bie Schauspieler in ber britten Berfon an; fie laffen fich von ihnen Wilhelm, ber ihrer Unficht nach mit jur Banbe gebort, die Band tuffen. wird als schöner junger Mann in bas Bouboir ber Grafin beftellt, um ihr in bem Schlafrod ihres Gemahls allerlei Liebkofungen gu erzeigen, Lothario, ihr Bruber, bas Sbeal eines echten Ebelmanns, fennt bas Berbaltniß und gibt ihm die andere Schwester jur Frau. Friedrich, ber andere Bruber, bient bei Philinen, bie feiner Schwester bie Band füßt und ibr bie Schuhe gutnopft, als Frifeur, muß ihre Liebhaber bedienen, wirb guweilen von ihnen geohrfeigt und foll einmal öffentlich ausgepeitscht wer Seine Familie lagt fich diese Streiche ruhig gefallen; fie bat auch nichts bagegen, als er Philine fpater heirathet. Sarno, ber Offizier und Weltmann, heirathet bie abgelegte Maitreffe feines Freundes. Die Die beirathen erscheinen als Regel. Nathalie und Therese wetteifern um Die hand bes Burgerlichen. Diefer wird von feinen Lehrjahren freigesprochen, als er seinen unehelichen Sohn wieberfindet. Ift benn Relix fein Sobn? bie geheime Befellschaft versichert es, aber ohne ihre Quelle anzugeben, und es werben noch andere Anspruche auf ihn gemacht. - Die einfeitigen Figuren bes Abels, ber Graf und bie Grafin, ber Baron und bie Baroneffe , Jarno werben und in finnlichfter Rlarbeit gegenwärtig , mabrend wir von ben idealen Charafteren, Lothario und Nathalie, nur ein

<sup>&</sup>quot;) Das ganze Buch ift ein Gemache, um ben Kern berumgewachsen: o wie sonderbar ift es, daß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche. sondern auch manches Mögliche versagt ift!.... Mit einem Zauberschlage bat Göthe die ganze Prosa dieses infamen kleinen Lebens feftgehalten und uns noch anstandig genug vorgehalten..... And Theater mußte er, an Runft und auch an Schwindelei den Bürger verweisen, der sein Elend fühlte und sich nicht mit Werther tödten wollte. Den Abel, der den andern als Arena vörschwebt, wo sie hinwollen, zeigt er beiläusig gut und schlecht, wie es fällt u. s. w. (Rabel 1804)

blaffes Schattenbilb erhalten. Raum ift Meifter einige Tage auf bem Schloß Lothario's, fo ergablt er, erft jest habe er mahre Bilbung angetroffen, erft jest feine Ibeale lebenbig vor fich gefehn: aber worin diefe Sbealitat besteht, vergißt ber Dichter ju befchreiben. In ben Berhaltniffen, bie fich aus bem Umgang bes ftrebfamen Burgers mit ben vornehmen Leuten entwickeln, ift tein einziges, bas uns mit bem warmen Gefühl ber Bahrheit burchbrange. In ben Rreis biefer bilettantischen Lebensvirtuofitat gebort die gebeime Berbindung, die eine Fronie auf fich felbft ift: benn fie wenbet bie abenteuerlichsten Mittel auf, um ber inbividuellen Natur nachzuhelfen, b. h. um Alles geschehen zu laffen, wie es eben geschieht.\*) Daß ber intriguante Abbe und fein geheimnifvoller Zwillingebruber an biefem Boffenspiel Gefallen finden, mogen wir begreifen; was aber garno und Lothario dabei suchen, ift unverständlich. Nun wendet der Dichter zwar gleichfalls bie Fronie an, aber gerabe bie abgeschmadteften Poffen ergablt er mit einer gewiffen Rubrung. Bei ben bamaligen Dichtern murbe ber bellfte Berftand burch ihre Beziehung jum Freimaurerorben verwirrt. Die mahre Bilbung erfüllt fich im Markt bes wirklichen Lebens: bamals aber glaubte man bie humanitat zu verbreiten, indem man bie humane Befellichaft von ber menschlichen Gefellschaft isolirte. - Die Ahnung einer tiefern Poefie bammert in zwei ibealen Geftalten, wenn auch nur rathfelhaft, in biefe Welt bes Scheins. Der tiefe, bamonifche Einbruck geht gunachft aus ben Liebern hervor, bie und in bie Tiefen ihres Gemuthe einführen: Stimmen aus einer bobern Welt; munberbare Accorbe, in benen nicht blod bas Wort, sonbern ber Gebanke zur Melobie wirb. Die übrige Erfcheinung ber beiben fcblingt fich in feltfamen Arabesten um biefe Poeffe bes Tons. Solange fie ihr Geheimniß in ihr Inneres verfoliegen, ftehn wir wie vor einer ahnungsvollen Rauberwelt, bie um fo mehr anlockt, je bunkler es in ihr aussieht. Die Auflosung befrembet, fie überzeugt nicht. Je mehr wir über bie feltsame Borgeschichte ber beiben Menschen nachbenken, besto tiefer empfinden wir, daß man ein frevelhaftes Spiel mit ihnen getrieben hat; ihre poetische Erscheinung war ein Misbrauch heiliger Menschenrechte, und ber Dichter ift nicht unbefangen genug, und biefen Busammenhang ju verbergen. Der tiefere Grund biefes Misberhaltniffes wird und beutlich, wenn wir die Art und Beife ins Auge faffen, wie bie Religion in biefem Wert angewendet ift. Betrachten wir die Religion als bas, was fie sein foll, als die tiefere Quelle ber

<sup>\*)</sup> Die Frrationalität ber aufgewandten Mittel jum 3wed fiel boch felbst Schiffer auf: Gothe entschuldigte fie burch "einen gewiffen realistischen Tic, burch ben er feine Eriftenz, feine handlungen und Schriften ben Menschen aus ben Augen zu ruden behaglich fanbe".

Gemuthebewegungen und ber fittlichen Bestimmung, fo tonnte man bon Wilhelm Meifter fagen wie vom Machiavell, es fieht fo aus, als ob bas Chriftenthum nie in ber Welt gewesen ware. Als Erscheinung bagegen hat es allerbings seine Stelle im Roman gefunden. Die Borgeschichte Augustin's, bie Nachgeschichte bes Grafen und ber Grafin, endlich bie Bo fenntniffe einer iconen Seele; in all biefen Episoben ift bas Chriften thum ale pathologische Erscheinung begründet. Dem Anhanger Spinoja's war ber Naturgott bie Substang, von welcher bie Menschen, ihre Leiben schaften und ihre Schickfale nur die Erregungen find, nicht ber driftliche Gott, ber felber nur ale eine Erregung bes Gemuthe erfchien. Die Dichtung ift ein Spiegel biefer Erregungen, über bie Erfcheinungswelt aber geht fie nicht binaus; und fo fteht benn biefes Marchen bes Lebens ife lirt von ben Machten ber fittlichen Welt, die boch allein bas Leben bestimmen. Wenn alfo die Jacobi, Schloffer, Stolberg u. f. w über bie Tenbeng bes Romans entruftet waren, fo fann man bas von ihrem Standpunkt wol begreifen\*); wie es aber mit ihrem eignen Chriftenthum

<sup>\*)</sup> Gleich ihnen waren auch herber und Garve aufgebracht, hauptfachlich über die schlechte Gesellschaft, die Mariannen und Philinen, in die Gothe seinen Lehrling einführt. Die reinfte Begeifterung entwidelt Schiller; ibm ift jebe Spur bes Aneinanderschliegens völlig verwischt; abnlich fprachen fich bumbolbt und Rorner aus. Fur die romantische Schule ift bas Buch ber Canon ber Boefie geworben, mas fie an Runft entwidelt, verbantt fie lediglich bem Reifter. Doch war ihre Bewunderung nicht ohne Bebenten. Rovalis, ber nicht aufboren tonnte, an biefem tunftlerifchen Evangelium ju ftudiren, fcbrieb in fein Tagebud: "B. Meifter's Lehrjahre find durchaus profaifch und modern; das Romantifde geht zu Grunde, auch bie Raturpoefie, bas Bunderbare. Das Buch handelt blos von gewöhnlichen Dingen, bie Ratur und ber Mpfticismus find gang vergeffen. Es ift eine poetifirte burgerliche und bausliche Befchichte, bas Bunderbare wird ausdrudlich als Poefie und Schmarmerei behandelt, die Mufen werden zu Romo. biantinnen gemacht, und die Boefie felbft fpielt eine Rolle wie in einer Farce. Runftlerischer Atheismus ift ber Beift bes Buchs; es ift ein Candibe gegen bie Boefie; undichterifch in hobem Grabe, mas ben Beift betrifft, fo poetifc auch bie Darftellung ift." - Fr. Schlegel, ber bei bem Erfcheinen bes Romans in einen überfdwenglichen hymnus ausbrach, fcbrieb 1808, nach feiner Betehrung: "B. Deifter bat auf die beutiche Literatur wie wenig andere eingewirft, indem er diefelbe mit bem Beift ber bobern Befellichaft in Berührung brachte. Einige haben das Ganze einer antipoetischen Richtung beschuldigt. Aber was als das Bochfte aufgestellt ift, die Bildung, ift, wie febr auch der Berftand darin dominiren mag, nicht ohne bas andere Element bes empfänglichen Sinns, offenbar alfo als ein Mittleres amifchen Gefühl und Berftand gemeint. Diefe Bilbung muß all eine burchaus funftlerische gebacht und durch ben Beift ergangt werben, ba namentlich bie antiten Bedichte Bothe's befrelt. Es ift ein Roman gegen bef

beschaffen war, zeigt am beutlichsten, daß sie bie Bekenntnisse einer schönen Seele von diesem Anathem ausnahmen. In Beziehung auf die Subjectivität der Pflicht standen sie auf einer Stuse mit Göthe. Unsre Zeit wäre, im Gegensatz zu beiden, das schöne Wort des Plutarch einzuschärsen: "Fremdling, die Gesehe und Gebräuche der Menschen sind verschieden; einigen heißt dieses schön und gut; andern jenes: aber das gilt allgemein, ist schön und gut für alle, daß jeder unter seinen Mitbürgern, was gemeine Sitte ist, verehre, und diese Ehrsurcht in allen seinen handlungen beweise. \*\*)

Sleichzeitig mit Wilhelm Meister schrieb Göthe für die horen die

Romantifche, ber auf bem Umweg bes Modernen (wie burch die Gunde gur Beiligfeit) jum Antiten jurudführt. Freilich ift bas Streben ber jungen Menichen nach fogenannter Bilbung, ba fie auf ihren Fahigfeiten und Empfindungen berumprobiren, welches wol die rechte fein mochte, meift mehr eine vorläufige Anftalt gum Leben ale felbft Leben; und wenn ber Genius bes Werts bie einzelnen Geftalten nicht immer blos mit einer fanften Ironie ju umfcweben, fonbern fonungelos oft feine eignen hervorbringungen ju gerftoren fceint, fo ift baburch nur der naturliche Erfolg jener Bilbungeerperimente mit fich und mit anbern ber Babrheit gemäß vorgeftellt." - Gothe felbft fagt fpater: "Die Anfange bes 2B. Meifter entsprangen aus einem dunteln Borgefühl der großen Bahrbeit, daß ber Menich oft etwas versuchen mochte, wozu ihm Anlage von ber Ratur verfagt ift, unternehmen und ausuben, wozu ihm Fertigfeit nicht werden tann; ein inneres Gefühl warnt ibn abzuftehn, er tann aber mit fich nicht ine Rlare tommen und wird auf falfchem Beg ju falfchem 3med getrieben, ohne bag er weiß, wie es jugeht. Und boch ift es möglich, bag alle bie falfchen Schritte zu einem unfchag. baren Guten binführen."

") Ale Jacobi 1794 von Bolbemar eine neue Ausgabe veranftaltete, fügte er eine gartlich enthufiaftische Widmung an Gothe bingu; aber bas Bert bilbete auch in ber neuen Bearbeitung gegen die beitere Belt bes Bilhelm Reifter einen ju ftarten Contraft, ale bag es wohlthuend hatte wirfen tonnen. Gleich darauf entwich Jacobi den Ariegeunruben nach dem Solfteinischen, wo er nun mit Claudius, Stolberg, Reinhold, der Grafin Julie Reventlow in immer engere Berbindung trat und ber neuen Runft, wie fie im Bilbelm Deifter und in Schiller's aftbetifchen Auffagen fich zeigte, auf bas entschiedenfte entgegentrat. ben 3bealtften Bolbemar ale eine indirecte Rechtfertigung bes Realiften B. Meifter betrachten; selbst fr. Schlegel begriff, eine wie tiefe Unfittlichkeit sich hinter biefer Gefühlsichwelgerei verftedt. Er bezeichnet mit Recht jeben Denter ale einen Sophiften, fur den Biffenschaft und Bahrheit feinen unbedingten Berth haben, ber ihre Gefege feinen Bunichen nachfest, fie ju 3weden eigenmachtig miebraucht, mogen diefe Bunfche und 3wede fo erhaben fein als fie wollen. "Es ift nicht blos muffige Speculation, beren auch noch so unmoralische Resultate bem mahrbeitliebenden Philosophen nie zum Berbrechen gemacht werden konnen; in ihnen lebt, athmet und glubt ein verführerifcher Beift vollendeter Geelenfcwelgerei, eine grenzenlofe Unmäßigfeit, melde trop ihres edeln Urfprunge alle Gefege der Unterhaltungen beuticher Ausgewanderten. hier tonnten fic bie Freunde nicht verhehlen, daß ber Reiz ber Arbeit ein geringer war, wenn auch einzelne Beschichten wunderlieblich ergablt find, mit jener antifen Einfachheit und Frifche, die er bem Boccaccio abgelauscht hatte, und mit einer nicht geringern finnlichen Freiheit. Die Ginschachtelung in bie "Unterhaltungen", bas Borbild vieler fpatern Dichtungen, bes Phantefus, ber Serapionsbruber, ift nicht geeignet, bas Intereffe ju forbern. Die Unterhaltungen selbst in ihrer objectiven Politif, die bald biefen, balb jenen Befichtspuntt hervorkehrt und feinen recht zu Ende führt, find unerquidlich wie alles, mas Gothe in jener Zeit über bie Revolution geschrieben hat. Defto ungetheilter war bas Lob, welches man ben berühmten Marchen, bem Schlug ber Unterhaltungen, ertheilte. Am berebteften wird biefe Bewunderung, in welcher bas gange literarische Beimar und Jena einig war, von A. B. Schlegel in ber Literaturzeitung von 1796 ausgesprochen. "Gine Reihe ber lieblichften Bilber giebt uns fort; fie gebn zuweilen in eine lachelnbe Charafteriftif und bann wieber ins Rührende über: boch liegt bas Rührende mehr in ber holden Rartheit ber Schilberung als im Mitleiben, bas ber Gegenstand erwectt. gab es einen liebenswurbigern Schmerz als ben ber fugen Rilie; überhaupt erregt fie ein Gefühl, als wenn man ben Duft ber Blume, beren Namen fie führt, in freier Luft einathmete. Die Zeichnung erschöpft, was fie barftellen foll, und gleitet boch leicht hinweg, wie die Romphe über bie Spigen bes Grafes. Bei ber Fluchtigfeit, bie man fonft nur ben

Berechtigfeit und ber Schidlichfeit burchaus vernichtet. Das Streben nach bem Benug bes Unendlichen mußte einen bang jur beschaulichen Ginfamteit erzeugen, ber burch bie Geelenlofigfeit ber Umgebungen leicht verftartt werben tonnte. Berfunten in fich felbft mußte der nach Ewigteit Lechzenbe bald jum Bewußtfein eines göttlichen Bermogens gelangen, feine Empfindungen bavon in Begriffe auflofen, und diefe Begriffe nach feiner urfprunglichen Unmägigleit, die immer alles in einem Birtlichen fuchte, ins Unendliche erweitern. Daber bie Lehre von ber gefengebenden Rraft bes moralifchen Genies, von ben Licengen hober Boefie, welche heroen fich wider die Grammatif ber Tugend erlauben burften; gefährlicher Inbifferentism gegen alle Form; Dofticism der Befegesfeindichaft; daber die Liebe jum Alterthum, an dem er nur die Raturlichfeit und den lebendigen Bufammenhang bes Berftanbes und bes herzens tennen und ichagen tonnte: benn fur bas Claffifche, Schickliche und Bollendete, für gefehlich freie Gemeinschaft fehlt et bie fem Modernen burchaus an Sinn. Der allgemeine Ton, der fich über bas Gange verbreitet und ihm eine Ginheit bes Colorits gibt, ift Ueberspannung: eine Gr weiterung jedes einzelnen Objects ber Liebe ober Begierbe über alle Grengen ber Bahrheit, ber Berechtigteit und ber Schidlichfeit ins unermefliche Leere binaul." Benn humbolbt in ber gleichzeitigen, febr geiftvollen Recenfion einen gang anbern Zon anschlägt, so fagte er boch im Grund baffelbe.

Lanbeleuten ber Grelichter gutrauen follte, ichimmert ein gewiffer Ernft burch, ber nicht schwer wird über allem, sondern eben hinreicht, eine besto angenehmere Erinnerung ber empfunbenen Luft jurudjulaffen u. f. w." -Bir tonnen und biefem Lob nicht anschließen. Die Jrrlichter, bie Schlange, bie fcone Lilie, bie vier Ronige, ber verfteinerte Mops, ber Fuhrmann mit feinen brei Rohlfopfen, brei Artischocken u. f. w. find feine marchenhaften Figuren, an benen man ein unbefangenes Intereffe nehmen fonnte; fie treten anspruchsvoll und mit bedeutenden Ahnungen auf, und felbft die Reierlichkeit ber Sprache weift auf einen tiefen verborgenen Busammenhang bin; aber ber Dichter läßt ben Raben nirgend bliden, und trot aller Berfuche, bie Weise und Thoren gemacht haben, ihn zu finden, find wir überzeugt, daß feiner vorhanden ift. Dem Dichter fommt es nur auf eine funftlerische Gruppirung von Farben und Linien an, bie aber feinen Gegenstand ausbruden; und es ift daratteriftisch für jene Veriobe, bag man an bem feltfam rathfelhaften Spiel biefer Schnörkel und Arabesten eine fo große Freube fant. Einen besto wohlthuenbern Einbruck macht bie Lebensbeschreibung bes Benvenuto Cellini, welche Bothe 1797 für die horen übersette. In ber Sprache biefes Werts liegt ein unnennbares Etwas, welches uns bas Behagen verfinnlicht, mit bem Gothe bie Schickfale biefest ruchlofen aber liebensmurbigen Beiben nachfühlt, ber benn boch vor Arbinghello ben großen Borzug bes Naturwüchfigen hat.

In fconem Betteifer ging nun auch Schiller an bie Bollenbung feiner Runftphilosophie. Die erfte reife Frucht bes Bunbes mit Gothe waren bie Briefe über bie afthetische Ergiehung bes Menichen (Boren 1795). Gothe las fie mit großer Aufmerksamkeit und bekannte junachft seine völlige Uebereinstimmung mit ber Debuction, bann prufte er fie an feinem funftlerifchen Gewiffen und an ber Erfahrung feines Lebens und Dichtens und fand nichts in ihnen, mas feiner Empfindungsweise Anftog geben konne. Gine gleich innige Theilnahme fanden fie bei humbolbt, und ber Alte in Ronigsberg brudte feinen Beifall aus. Die Form ift nicht vollendet, es fehlt nicht an rhetorischen Wendungen, an ungeschickten Berfuchen, die Schulfprache zu reben; aber aus bem innerften Rern ber Gefinnung hervorgegangen, ift bie Schrift ber vollenbetfte Ausbrud bes fünftlerischen Ibealismus. Schiller gesteht ein, bag anscheinend ber Beift ber Beit ben funftlerischen Beschäftigungen wiberftrebt. Die Menschen find in ben Ibeen jest fo weit gefommen, daß fie nicht ohne Ausficht auf Erfolg baran benfen, aus bem Naturzustand, in bem fie bisher gelebt, herauszutreten und die Wirklichkeit nach dem Maßstab der Idee einzurich-Allein bie Aufhebung ber bestehenden Einrichtungen bringt einen vorübergehenden Zustand ber Anarchie hervor, und trot aller Aufklärung ift die fittliche Bilbung noch nicht so weit, ohne ben Zwang bes Staats fich felber Befete au geben. Die Revolution findet ein unvorbereitetes Befdlecht. In ben niebern Claffen berrichen elementare Buftanbe, welche bie gange Cultur, wenn fie lodgebunden werben, ind Chaod gu furgen broben, in ben bobern Claffen die noch schlimmere Depravation bes Che-Den Grund biefer Berwilberung finbet Schiller in ber Theilung ber Arbeit, welche die harmonische Ausbildung und damit die Freiheit ber Berfon gestört habe. Indem jeder Ginzelne eine bestimmte Stelle innerhalb bes Staats auszufullen, fich nur für eine bestimmte Arbeit vorzubereiten habe, fei er baburch unfähig geworben, fich felbft gu beftimmen, sobald das äußere Band des Staats gelöst sei. Eine Berjüngung ber Gefellschaft burch eigne Rraft ift also unmöglich, solange nicht griechische Einheit bes Dentens und Empfindens wiederhergeftellt und ber Mensch baburch befähigt wirb, fich auch nach bem Fall bes Staats felbft und mit Freiheit zu bestimmen. Dies burchzuführen, gebe es nur ein Mittel, bie icone Runft, und ihre unfterblichen Mufter bei ben Griechen. "Der Runftler ift gwar ber Cobn feiner Beit, aber ichlimm fur ibn, wenn er zugleich ihr Bogling ober gar ihr Bunftling ift. Gine wohlthatige Gottheit reiße ben Saugling bei Beiten von feiner Mutter Bruft, nabre ibn mit ber Milch eines beffern Alters und laffe ihn unter fernem griedifchen himmel gur Dunbigfeit reifen; wenn er bann Dann geworben ift, fo fehre er eine frembe Geftalt in fein Sahrhundert gurud, aber nicht um es mit feiner Erfcheinung zu erfreuen, fonbern furchtbar wie Agamemnon's Sohn, um es zu reinigen. Wie verwahrt fich ber Runftler vor ben Berberbniffen feiner Beit? Wenn er ihr Urtheil verachtet. Er über laffe bem Berftand, ber hier einheimisch ift, bie Sphare bes Birtlichen, er aber ftrebe bas Ibeal ju erzeugen; biefes prage er aus in allen Formen und werfe es schweigend in die unenbliche Zeit. Und bamit es bir nicht begegne, von ber Wirklichfeit bas Mufter ju empfangen, bas bu ibr geben follft, fo mage bich nicht eher in ihre bedenkliche Gefellschaft, bu eines ibealen Behalts in beinem Bergen verfichert bift. Done Die Schuld beiner Zeitgenoffen getheilt zu haben, theile mit ebler Refignation ihre Strafen und beuge bich mit Freiheit unter bas Jod, bas fie gleich schlecht entbehren und tragen. Der Ernft beiner Grunbfate wirb fie von bir scheuchen, aber im Spiele ertragen fie fie noch; ihr Gefchmad ift feuscher als ihr Berg, und hier mußt bu ben scheuen Plüchtling ergreis Berjage bie Willfur, bie Frivolitat, bie Robeit aus ihren Bergnugungen, fo wirft bu fie unvermerkt aus thren Sandlungen, endlich aus ihren Gefinnungen verbannen. Wo bu sie findest, umgib sie mit ebeln. mit großen, mit geiftreichen Formen, schließe fie ringsum mit Symbolen bes Bortrefflichen ein, bis ber Schein bie Wirflichkeit, und bie Runft bie Natur überwindet." — Es war nicht die Runft allein, welche fich berufen

glaubte, die verlorne Burbe ber Menschheit herzustellen; in den gleichzeis tigen Borlefungen Richte's über bie Beftimmung bes Gelehrten. ftandes wurde ber Wiffenschaft biefelbe Bedeutung beigemeffen. Rhetorik war noch glanzenber, und die Meinung gewiß ebenso gut. Beibe Manner irrten nur barin, daß fie die geistige-Thatigfeit hervorragender Ropfe ale etwas betrachteten, bas fich vom Bufammenhang ber allgemeis nen Thatigkeit lostofen konne. Inbem nun Ibealismus und Realismus ihre Berfohnung feierten, ohne boch ineinander aufzugehn, mußte' es ihnen wichtig erscheinen, ihr Berhältniß zueinander in klaren Umriffen feftzuftellen. Dies geschah in ber berühmten Abhandlung Schiller's über naive und fentimentale Dichtung (horen 1795-96). geht von der Frage aus, wie es fame, daß die Empfindung ber Natur, bie unfre Dichter fo lebhaft beschäftige, bei ben Griechen, die boch viel natürlicher und findlicher waren ale wir, fich faft gar nicht vorfinbet. "Nicht unfre größere Naturmäßigkeit, sonbern im Begentheil bie Naturwidrigkeit unfrer Buftanbe treibt uns an, bem erwachenben Trieb nach Bahrheit und Einfalt in ber phofischen Welt eine Befriedigung zu verschaffen, Die in ber moralischen nicht zu hoffen ift. Der Dichter ift entweder Ratur; ober er wird fie suchen; jenes macht ben naiven, biefes ben fentimentalischen Dichter. Jener ift machtig burch bie Runft ber Begrenzung, biefer ift es burch bie Runft bes Unendlichen." — Er felbst gesteht mit einer gewiffen Scham, bag ihm ju Anfang Shaffpeare ebenso fremb gewefen fei ale homer, gerabe wegen ber großen naturlichkeit feiner Darftellung; butch Gothe hat er nun bas Wefen ber griechischen Runft begriffen, zugleich aber im Gegenfat gegen feinen großen Freund die Berechtigung bes Ibeals fur bie neue Runft, und bie Möglichkeit einer bobern Runftform erfannt, bie burch Ueberwindung ber in ber Cultur liegenben Biberfpruche zu einer tiefern Durchbringung bes Beiftes, zu einer erhabenen Freiheit fich aufschwinge. — Durch diefe philosophischen Forschungen mit reichstem Stoff erfüllt, schoß nun 1795 Schiller's Lyrif ploglich ju einer gewaltigen Blute auf. Wie freilich auch biefer herrliche Farbenglang in seiner frembartigen Bracht aus bem Treibhaus hervorgegangen ift, lehrt bas Reich ber Schatten, in welchem ber Dichter bie tiefften Mpfterien ber Runft offenbart zu haben glaubte. Er schickt die Babe feinem Freund wie eine geheimnigvolle Offenbarung, die man nur in geweihter Stunde einsam genießen durfe, und humbolbt empfangt fie in bemfelben Sinn: er fühlt fich prophetisch angehaucht und aus ben Feffeln bes Erbenlebens entructt. Wer fich bei Schiller barüber beflagt, er gebe in feinen Gebichten nur ben verfificirten gefunden Menfchenverftand, fann fich bier ber tiefften Doftit erfreuen, einer Doftit, Die fich in fo luftleeren Soben verliert, daß und zuweilen ber Athem ausgeht.

Neib fieht ber Mensch auf bas spiegelreine Leben ber feligen Götter. Es wird ihm nun offenbart, wie er fich ihnen naben konne. Rein Gefet ber Beit feffelt biefenigen, bie von ihren Gutern nichts berühren. bem Reich bes Tobes frei fein will, muß fich am Schein genügen laffen: felbst ber Styr feffelte Proferpina nicht, aber als fie ben Apfel genoffen, war fie auf ewig an ben Orcus gebannt. "Rur ber Rörper eignet jenen Machten, die bas duntle Schicffal flechten; aber frei von jeber Zeitgewalt, bie Gespielin seliger Naturen, manbelt oben in bes Lichtes Aluren, gottlich unter Bottern, Die Geftalt. Bollt ihr boch auf ihren Flugeln foweben, werft die Angst bes Grbifchen von euch! fliebet aus bem engen, bumpfen Leben in bes Ibeales Reich! Und vor jenen fürchterlichen Scharen euch auf ewig zu bewahren, brechet muthig alle Bruden ab. Bittert nicht, bie Beimat zu verlieren: alle Pfabe, bie zum Leben führen, alle führen gum gewiffen Grab. Opfert freudig auf, mas ihr befeffen, mas ihr einft gewefen, was ihr feib, und in einem feligen Bergeffen fcwinde bie Bergangenheit." - Das find barte Anforderungen an den Menschen, und er weiß nicht recht, wie er fie erfüllen foll, wenn ihm auch herrliche Guter bafür in Ausficht gestellt werben, g. B. bag in biefem Beiligthum jete Bflicht, jebe Schulb und jeber Schmerz aufhort. Das wirkliche Leben ift ftete ungenugenb. Benn bie Menschheit in ihrer traurigen Bibbe bor bem Befet fteht, bann muß die Tugend vor ber Bahrheit erblaffen, vor bem Ideal muß die That beschämt gurudweichen. flüchtet aus ber Sinne Schranfen in die Freiheit ber Bedanten, und bie Furchterscheinung ift entflohn, und ber ew'ge Abgrund wird fich fallen; nehmt die Gottheit auf in euren Billen, und fie fteigt von ihrem Beltenthron." Die Menfcheit foll benfelben Berjungungeproceg burchmachen wie Hercules, ber im Leben die größten Plagen erbulbete, — "bis ber Gott, bes Grbifchen entfleibet, flammend fich vom Menfchen fceibet und bes Aethers leichte Lufte trinkt. Froh bes neuen ungewohnten Schwebens. fliegt er aufwärts, und bes Erbenlebens schweres Traumbild finkt und finkt und finft". - In ber Glut feiner neuen priefterlichen Beibe batte Schiller vor, die Bermählung des verjungten Bercules mit Bebe in einem 3bpll zu feiern, welches bas Maximum der Poeffe werden follte. Der tampfesfreudige, an Lowen und Drachen gewöhnte Gott murbe in ber emigen Beiterfeit biefer feligen Schattenwelt eine unerquidliche Rolle gefpielt baben. Bene Berklarung pagt wol fur einen fehnsuchtsvollen Sungling, wie ibn Bothe im Ganymed fo lieblich fchilbert, aber nicht fur ben Gewaltigen, ber ichon als Saugling bie Schlangen zerbrudte und ben breitopfigen Bollenhund, als er ihm ben Ausgang wehrte, lachend über bie Schulter warf. — Laffen wir das Mythifche beifeite und suchen fur bie Sombolif ben realen Ausbruck, so hat Schiller nichts Anderes gemeint, als

baß bie Runft bem Schmerz und ber Befangenheit ber irbifchen Leibenschaften entstiehn muffe. Es ift nicht ohne Bebenten, bag man Philosopheme poetisch ju verflaren sucht. Wenn Rant für bas Schone ein intereffe-Lofes Wohlgefallen verlangte, meinte er damit bas ichlechte endliche Sintereffe bes Gingelnen. Wenn aber bie Runft ben mahren Einbrud machen foll, fo muß fie unfer Berg ebenfo machtig bewegen als bas Leben. Richt unfre zufällige Roth foll fie und zeigen, aber mas ber gangen Menfcheit augetheilt ift; fie foll und Menichen formen nach unferm Bilbe: ju leiben, gu weinen, ju genießen und fich ju freuen. In ber feligen Schattenwelt ber ewig gleichen Götter ift feine Bewegung möglich, alfo auch feine Boefie. Die Runft foll nicht bem Schmerz entfliehn, fie foll ihn concentriren und ibn abeln; und wenn fie bas Rreug bes Lebens hinter Rofen verftedt, fo foll biefes Rreug boch mit feinen Formen beutlich genug hervortreten, um und im tiefften Innern ju erschüttern. Das verfannte unfre Dichtung, als fie und ben Dachten bes wirklichen Lebens entruden und und auf ben griechischen Olymp entführen wollte. - Die übrigen Gebichte biefer Beit gruppiren fich als anmuthige Erläuterungen um bies buftere romantifche Reich ber Schatten; fo die Elegie: bie Ibeale, in welcher bie Wirklichteit alles mahren Inhalts entfleibet und auf hoffnungslofe Beschäftigung eingeschränkt wird; bie Ganger ber Bormelt, wo von bem neuern Dichter gefagt wirb, er vernehme taum noch im Bergen bie himmlische Gottheit, die bem alten im Leben erschien. " Beh ihm, wenn er von außen es jest noch glaubt zu vernehmen, und ein betrogenes Dhr leiht bem verführenden Ruf! Aus der Welt um ihn her fprach zu bem Alten bie Duse; taum noch erscheint fie bem Neu'n, wenn er bie feine - vergift." - Die Dacht bes Gefanges entwidelt in einer prachtigen Schilderung bie Flut, ber Poefie, von welcher bie Menschheit nicht weiß, woher fie rauscht. Das Mädchen aus ber Frembe stellt in einer lieblichen Allegorie die Poesie wiederum als eine Gottheit aus dem Jenseits bar, beren Spur im Leben ichnell verloren geht. In Ratur und Schule wird ber iconen Seele bas Recht zuertheilt, in ber Beife ber Griechen ber Stimme ber Natur zu folgen, bie bem Leben ichweigt, weil in ber entabelten Bruft bas Drafel verftummt ift. Noch glangenber ift biefer Freibrief bes Dichters in bem Gebicht: bas Glück ausgeführt. Ideal wird nur burch ein Bunber ins Leben geführt, mabrent bas Menichliche mubfam machft und reift, und bem Benius, bem Liebling ber Gotter, fügen fich bie Befete ber Welt. Der 3bealismus erreicht feinen Gipfel in dem Zuruf an Columbus: Die Rufte muffe fich zeigen. "Traue bem leitenben Gott und folge bem ichweigenben Beltmeer: mar' fie noch nicht, fie ftieg' jest aus ben Fluten empor. Mit bem Genius fteht bie Natur Comibt, b. Lit. Gefd. 4. Sufl. 1. 80. 15

in ewigem Bunde: was der eine verspricht, leistet die andre gewiß." ift dem Naturgesetz zu viel zugemuthet. Columbus hat Amerifa entbedt, weil er bas Naturgefet richtig berechnete, fich mit Andacht ber Birklichkeit fügte; bem Genius, ber bie Wirklichkeit vermeffen in feinen Dienft zwingen wollte, wurde est gehn wie bem Sungling im verschleierten Bilt in Sais. Schiller ergählt in biesem bunteln, romantischen aber anziehenten Bedicht nicht, mas er gefehn, Novalis vermuthet, er habe fich felbft gefebn. und biefer Bedanke ift nicht ohne Ginn, benn auch in neuerer Reit, wo man vermeffen ben Schleier von bem Unenblichen reißen wollte, erblichte bie Menschheit voll Schrecken in bem Göttlichen ihr eignes verzerrtes Bilb. - Alle biefe Bebichte find von 1795. Die reiffte Rrucht bes Sahres ift ber Spaziergang. Die Entwickelung ber Cultur ift an eine Naturanschauung gefnüpft, bie fich in gefälligen Bilbern aneinander reibt. Auch diesmal muß die griechische Bildung bem Dichter ibre Sombole leihen; und obgleich ihm die modernen Buftande vorgefchwebt haben, bie zur frangöfischen Revolution, so erscheinen boch Ceres, hermes, Minerra selbst bie alte Cybele, um biesem Rreislauf bes Lebens einen poetischen Reig zu verleihen. Aber biesmal find bie griechischen und bie beutschen Borftellungen fo harmonifc ineinander verwebt, daß Farben und Stimmungen einander wechselseitig verklaren. Mit frischem Leben tauchen bie Bilber ber griechischen Dothologie aus ber unbeseelten Ratur berbor, und wunderbar burchichlingen bie Arabesten ber griechischen Runft bie Gebanfenwelt, in welcher ber beibnische Naturdienft in üppiger Fulle wieber auf geht. - Gothe's Renntnig ber Griechen mar viel einbringenber als tie feines Freundes, wenn auch nicht eigentlich gelehrt. Die Beftalten bes Alterthums maren ihm lebenbige Wegenwart, er fonnte fie im großen unt gangen auffaffen und hatte nicht nothig, burch einzelne mubfam gufam: mengefuchte Farben und Striche ben Schein bes griechischen Lebens ber vorzubringen. Schiller empfand nur die Sehnsucht nach ber griechischen Barmonie, ba er fich feiner eignen reflectirten und unharmonifden Bilbung mit einem gewiffen Schmerz bewußt war: Bothe bagegen fublte, foweit es einer nordischen Natur erlaubt ift, wirklich als Grieche; er konnte bas gegenwärtige Leben mit griechischen Augen ansehn und biejenigen Buge herausfinden, die ber allgemein menschlichen Ratur angeborig, von ben Boraudsetungen ber Beit befreit, fich bequem in die Ginfachbeit eines ariedischen Gemälbes fügten. Bei Schiller fpricht immer nur bie Bebmuth über ben Berluft ber golbnen Beit, Gothe fucht, soweit es angebt, bie goldne Zeit in feinem individuellen Leben und Dichten wieberherzu-Er lernte bem Alterthum jene finnliche Bestaltungefraft ab, tie feine Elegien zu emigen, jebem Beitalter gleich verftanblichen Runftwerfen macht, mabrend man fich bei Schiller erft mubfam gum Aether bes griechifden Dentens erheben muß. \*) Benn Gothe die Runft zum Gegenstanb ber Dichtung machte, bemubte er fich nicht, ben philosophischen Sinn ber selben, sondern ihre endliche Erscheinung zu verfinnlichen; er bichtete als Künftler, nicht als Philosoph. Das Gebiet, welches er ausschließlich ibealifirt, ist die Natur in ihrem organischen Rusammenhang: hier ist er unermüblich, das Leben, das in allen einzelnen Erscheinungen pulfirt, zu vergöttlichen, fich mit inniger Liebe in ben Schos ber unendlichen Mutter zu verfenken, beren Beftalt ihm bei jedem neuen Anschauen werther und beutlicher wirb. - Bon einem ber iconften feiner Gebichte, ber Banberer, welches bas Berhaltniß zwischen Runft und Natur in so außerorbentlich finnigen und gemuthvollen Farben ausführt, follte man vermuthen, es fei die Frucht unmittelbarer lebenbiger Anschauung, fo flar treten biefe Tempeltrummer im Baldgebufch, awischen benen ber Bauer seine Butte aufgeschlagen bat, wie die Schwalbe ihr Reft, vor die Seele. Aber bas Gebicht mar gleich. zeitig mit Berther entstanden. Richt bie Anschauung Staliens, sonbern bie Unichauung Lottens batte es bervorgerufen, und ber Segen, ben ber Runftler über ben Anaben berabrief, ber über ben Reften beiliger Bergangenheit geboren mar, ihr Beift moge ihn umschweben, bamit er in Götterfelbstgefühl jebes Tage genieße, mar eine Stimme ber Sehnsucht. Die Sehnsucht nach bem Laube, wo bie Citronen blubn, burch bie Befcreibungen bes Batere in bem Anaben angeregt, fpricht fich fcon in ber Liebe Berther's jum homer aus, die mit ber Liebe jur Rinberwelt und jur Natur überhaupt Sand in Sand geht; fie athmet ebenfo in bem Rlagelieb Ephigeniens. Die beutschen Lieber aus Gothe's Jugenb, Die fconften, bie je ein Bolf gebichtet, und bie als ein ewiges Beugniß unferer Gugend auf die Nachwelt übergebn werben, haben fast burchgebenbe einen leifen Rug bon Gehnsucht: man bente an ben Fischer, an Ganbmeb, bie Mignonlieder. Der Aufenthalt in Stalien lehrte ihn die Poefie des Be-Auch diese zweite griechische Jugend hat eine freie und hohe nuffes. Wenn unfre altern Dichter bas Borbilb bes Borag Boefie entfaltet. und Anafreon vor Augen hatten, fo stammelten fie ihnen nach, ohne fie innerlich zu empfinden; wie gelehrte Manner, bie aus fünftlerischen Bweden einmal in ihrer Empfindung und Anschauung über bie Schnur hauen.

<sup>\*)</sup> In ben Kreis dieser Dichtungen gehört Anebel's Uebersehung des Propers 1795, seine Elegien in den horen 1796 und namentlich seine größern Elegien: die hügel, die Balber, die Stunden 1799. — Anebel in seiner Abneigung gegen Schiller's Idealismus und gegen seine metrischen Rivale Boß und Schlegel schloß sich mehr und mehr der Opposition herder's an. Er gab der weimarischen Gesellschaft Februar 1798 durch seine heirath mit Luise von Audorf, mit der er schon lange geledt, ein abnliches Aergernis wie Gothe mit seiner "Gewissens-Che".

Bothe batte vom Feuertrunt ber griechischen Muse so ftart getoftet, bag in feinen Abern griechisches Blut Hopfte, bag die Borftellung ber Beimat ibm nur wie ein dunkler Traum vorschwebte. "D wie fühl' ich in Rom mich fo froh! gebent' ich ber Reiten, ba mich ein graulicher Tag binten im Rorden umfing, trube ber himmel und schwer auf meine Scheitel fic sentte, farbe und gestaltlos bie Welt um ben Ermatteten lag, und ich über mein Ich, bes unbefriedigten Beiftes buftere Bege ju fpahn, ftill in Betrachtung verfank. Run umleuchtet ber Glang bes helleren Aethers bie Stirne; Phobus rufet, ber Gott, Formen und Farben hervor. Sternhell glanzet die Nacht, fie klingt von weichen Gefangen, und mir leuchtet ber Mond heller als nordischer Tag." — Wenn sich Riebuhr über die Gleichgultigfeit Gothe's gegen alles hiftorifche Leben bitter beklagt, fo bat er in feiner Beife Recht, aber auch bem Dichter barf man einen Standpunkt nicht verargen, ber allein fähig war, ihm bas Leben in seiner Fulle aufzuschließen. In ben Elegien geht alles bunt burcheinander, die Berrlichkeiten ber alten Runft, bie schone Ratur, bas leichtfinnige aber beiter bewegte Menschenleben, bas fatholische Mastenspiel. Es fällt bem Didter nicht ein. zu fondern und zu zergliebern, fein Fuhrer ift ber ichalthafte fleine Gott Amor, ber ihm in ber Bermefung ber italienischen Cultur bas frischeste Leben hervorzaubert. Aus ber pietiftischen Berfummerung bes beutichen Brivatlebens flüchtete ber Dichter in bie Saulenhallen ber grie difchen Runft. Er vertiefte fich in biefe Bilber, um fein von bem norbischen Nebel umwölftes Auge zu erquicken, aber er opferte biefem beid nifchen Bilberbienft feineswegs fein Bemuth. Einzelne Berirrungen bei feite, bat die Liebesempfindung nirgend einen warmern und innigern Ausbruck gefunden als in feinen Elegien. Gein plaftischer Ginn bedurfte einer bestimmten Bestalt; unter bem vaterlanbischen Simmel konnte er biefe nicht finden, benn ein langes Siechthum batte bier alles organische Leben verfümmert. Aber die neuen Götterbilder, die er auf den Altar bob, waren boch nur die verflärten Formen feiner eigenften Empfindung. Spinoza lehrte ihn die Natur als ein Ganges auffaffen, bas fich niemals widersprechen konne, wenn nicht ein anmaßendes Misverftandniß der Denfchen einen Widerspruch hineinlegt, und die Resignation, mit ber in fei nen reifften Werten bie ftartften Empfindungen fich vor bem Balten ber Götter bescheiben, ift nichts Underes als die Anerfennung diefer Natur nothwendigkeit, in welcher ber Schmerz nur eine Erscheinung ift. — Mun lernte er in bem iconften Freundesbund bie Steenwelt junachft als pir chologische Erscheinung schäten und lieben; er verehrte junachft ben Steat liften und bas machte ihm auch bie Ibeen vertraut. Gein Denken ver fohnte fich mit feinem Empfinden, und die reinsten Dichtungen quollen aus seiner Seele. Alexis und Dora (1796) balt fich durchaus in den

griechischen Formen. Richt blod bas wirklich barin geschilberte Leben, fonbern auch die herkommlichen Betrachtungen (3. B. ber Donner im Augenblid bes bochften Glud's) find ben griechifchen Dichtern entlehnt, und boch barf man bas Gebicht beutich nennen, benn es brudt bie allgemein menschliche Empfindung mit einer Glut und einem Abel aus, wie fie nie ein anberer Dichter wiebergefunden bat. Die Schilberung bes Augenblick, wo in Alexis zuerft bas Gefühl ber Liebe erwacht, ift eins von jenen fugen Bebeimniffen ber Poeffe, die und ben Glauben an eine wirkliche Schöpfung einflogen, obgleich auch hier ber Dichter nur bie Ratur belaufcht. Ebenburtig fchlieft fich Cuphrofpne (1797)\*) an. ergablt ber Dichter ein Fragment aus feinem eignen Reben, er hat gur Biebergabe ber Stimmung griechische Farben angewendet, aber fie find im iconften Chenmag mit feinem Gefühl, und ber milbe Dammerungeton ber Wehmuth macht einen um fo reinern Ginbrud, ba er nicht im minbeften untraftig ift, ba bie ftartfte Regung bes Bergens bas foone Ebenmaß ber Natur nicht ftort. Un biefe beiben herrlichen Dichtungen wurden wir ale britte nicht ben neuen Paufias reiben, ber in feiner Rachbilbung bes griechischen Ibolls gar ju außerlich ift, fonbern bie liebliche fleine Elegie Amontas, in welcher bie Befahr ber Liebe und bie Sugigfeit ber Liebesschmerzen mit einer Anmuth unb Barme entwidelt ift, bie und vergeffen läßt, bag bem Inhalt felbft nur eine bebingte Bahrheit beiwohnt. - In bies erfreuliche Runfttreiben trat ein Augenblick ber Berftimmung ein. Die Boren, auf welche tie beiben Freunde fo große hoffnungen gebaut und die im Anfang einen gunstigen Erfolg verhießen, hatten balb bas gefammte Bublicum gegen fich, fo viel erlaubte und unerlaubte Mittel man auch aufbot, fie ju ftuten. Schiller's philosophische Abhandlungen und Gebichte. Bothe's Unterhaltungen, Elegien und Epifteln fanben nirgend Anklang; ben meiften Beifall gewannen Schiller's Belagerung von Antwerpen und Engel's Lorenz Stark, ein Roman, ben man Göthe zuschrieb, und ber in ber That in seiner nüchternen hausbacknen Weise als Berherrlichung bes Bürgerthums ein Gegengewicht gegen Bilbelm Meifter bilben konnte. Außer biefen Beitragen enthielten bie Boren von Berber Abhandlungen über homer und Offian und "bas Weft ber Gragien", von Alexander von humboldt "bie Lebenstraft ober ber rhobifche Benius", von Sacobi gerftreute Ergiegungen eines einfamen Denters, bon Rorner eine

<sup>&</sup>quot;) Bekanntlich ift Cuphrofpne die Schausvielerin Chriftiane Reumann-Beder, die September 1797 in der Blute ihrer Jugend starb. Gothe erhielt die Rachricht auf seiner Schweizerreise, wo er in Zurich mit Meyer zusammentraf. Die Kriegeunruben vereitelten seine Absicht nach Italien zu gehn.

Rritit bes Meifter, von Deper Ibeen ju einer fritischen Geschichte ber Mufit, von A. 2B. Schlegel Briefe über Boefie, Silbenmaß und Sprache und Abhandlungen über Dante und Shaffpeare nebft Broben einer Ueberfetung. Neben biefen gehaltvollen Beitragen mar aber vieles gang unbebeutenbe aufgenommen, und bas Publicum wurde barüber um fo mehr verftimmt, je anspruchevoller bas Unternehmen angefündigt mar. Bon einer wabrbaft poetischen Tenbeng war auch nicht die Rebe, und bag bie beiben wichtigsten Gegenftanbe bes menschlichen Nachbentens, Religion und Bolitif gang ausgeschloffen waren, fonnte bas Entereffe nicht forbern. biefer Begiehung bachten Gothe und Schiller gang gleich, und wenn ber lettere 1794 fcreibt: "Sch habe über ben politischen Sammer noch nie eine Reber angefest, und was ich in ben afthetischen Briefen bavon fage. geschah blod, um in alle Ewigfeit nichts mehr bavon zu fagen"; fo war bas gang in Gothe's Sinn. Enbe 1797 murbe bas Unternehmen quigegeben, vorher hatte man aber noch an ben offnen und beimlichen Gegnern Rache ausgeubt. — Gleichzeitig mit ben horen hatte Schiller einen Mufenalmanach herausgegeben, in bem er ein fehr bebeutenbes Rebactionstalent entwickelte, in der Beife Ramler's, aber viel gebildeter Der Almanach enthält Gebichte von Schiller, Gothe, Cong, Boltmann, Rosegarten, Solberlin, Langbein, Matthiffon, Sumbolet. Gried, Tiedt, Sophie Mereau, Amalie von Imhof u. f. w. Um ibm ein größeres Intereffe zu verleihen, befchloffen bie beiben Freunde fcon im December 1795 eine Angahl fatirifcher Gebichte aufzunehmen, beren Redaction August 1796 vollendet war, die Kenien. In der furgen Beit ibres Rusammenlebens hatte bie griechische Bilbung fie so weit genabert, bag man ihre Beitrage nur noch biftorisch unterscheibet. — Schnell mar bie erfte Auflage von zweitausend Exemplaren vergriffen, es mußte eine zweite und britte veranstaltet werben. Bang Deutschland fam in Bewegung. Es erfchienen eine Reihe von Gegenschriften, eine immer gemeiner als bie andere, und die gange Literatur vermandelte fich auf ein Sahr in erbit: terte und boshafte Polemif. Gothe wurde im gangen wenig bavon berührt, aber auf Schiller wirften bie fortgefesten Beleibigungen boch forent. und er hatte nicht übel Luft, gegen bie Wiberfacher bie Boligei gu Gulfe au rufen. Daß bie Form eine unangemeffene ift, fühlten auch bie Boblmeinenden heraus, benn wer angreift, foll Grunde vorbringen; ein turges absprechendes Wort überzeugt niemand. - Man fann nach ben Tenien bie Begner, mit welchen bie neue Runft zu fampfen hatte, ziemlich voll: ftandig classificiren. Die erste Classe find die Nüchternen und Blatten. bie fortwährend bas ABC bes gefunden Menfchenverftandes berbeteten und jeden, ber barüber hinausging, für einen Schwarmer und Quertori ausgaben: an ihrer Spige Ricolai, bem man bie Grobbeiten ber Zenien

wohl gonnen mag, wenn fie nur etwas wipiger waren. Geitbem man gu ber Ueberzeugung zurudgekehrt ift, daß ber gefunde Menfchenverftand boch ein wefentliches Moment ber Bilbung vertritt, fühlt man fich leicht verfucht, fich biefest sonderbaren Mannes anzunehmen, ba man vieles, mas er bamals tabelte, auch beute tabeln muß; allein wenn man fich bie Dube gibt, in ber endlofen Bibliothef, Die feine Schriften ausfüllen, gu. blattern, fo wird man balb andern Sinnes. Es fann bem gefunden Menschenverstand nichts Schrecklicheres begegnen, als wenn ein Thor fich feiner annimmt, und ber gute Befdmad hat feinen argern Wiberfacher als ben Sans Ungeschlacht, ber ibn reinigen will. Als Schriftfteller verdient Nicolai alle die Geiselhiebe, mit benen man ibn gezüchtigt bat; allein über feine sociale Stellung macht man fich gewöhnlich faliche Borstellungen. Er mar einer ber reichsten Manner von Berlin, fein Saus das gesuchtefte und sein schriftstellerisches Ansehn bei Bornehm und Gering febr groß. Außerbem mar er, wenn auch ein fcblechter Schriftsteller, ein edler Menfc, und die großmuthige Gulfe, die er Bog leiftete, obgleich er auch von biefem ftart genug angegriffen war, ift nicht ber einzige fcone Bug feines Charafters. Auf die übrigen Bertreter bes Philifterthums einzugehn, ift überfluffig: Schiller und Gothe hatten fich wohl ersparen konnen, nichtigen Menschen ben Sanbschub hinzuwerfen und fie baburch gewissermaßen fich ebenbürtig zu machen. — Die zweite Classe waren die Politifer, die in bem Larm und ber haft ihrer Parteiung bas Stilleben ber Runft ftorten und ihre bemofratischen Ueberzeugungen burch cynische Formen zu bethätigen suchten. Diefen Aufwieglern gegenüber, welche um der Gleichheit willen alles Große zum Pobel hatten herabgiebn mogen, waren beibe Dichter gleich ariftofratisch gefinnt, wie es jeber mahre Runftler sein wirb, bem es barauf ankommt, bas Schone und Erhabene vor ber Barbarei zu bewahren. Wenn als Bertreter biefer Claffe vorzugsweise Reicharbt gegeiselt wirb, fo lag bas jum Theil in ber perfonlichen Abneigung Schiller's. - Die britte Claffe find die alten Kreunde Bothe's aus ber Sturm- und Drangperiobe, die nun bekehrt für bas Simmelreich Brobaganda machten; namentlich Stolberg, bie iconfte aller schonen Seelen, trifft bie Pritsche hochft ergotilich. Auch hier ift es vorzugsweise ber Dichter ber Botter Griechenlands, ber bie Sache ber Freiheit und Aufklärung vertritt; daß aber Göthe ebenso bachte, und daß bie alten Freunde ihm ein Greuel und Abscheu waren, zeigen hundert Stellen seiner Briefe. Stolberg wird übrigens hier schon vorausgesagt, daß er im Katholicismus enden werde. Noch boshafter springen die beiben Dichter mit Lavater \*) um, und Claubius, Stilling, Jean

<sup>\*)</sup> Die Erbitterung Gothe's über biefen alten Freund hatte fich feit der italie-

Baul, Schloffer werben gelegentlich bebacht. — Glückicherweise haben unfre Dichter ben Plan, bie Zenien fortzuseten, balb aufgegeben. Gie baben burch große positive Leiftungen unenblich gunftiger auf die Literatur eingewirft, als wenn fie einen neuen Sturm beraufbeschworen batten. Bothe hat noch einige harmlofe Spage gemacht, die ohne weitlaufigen Commentar gar nicht zu verftehn find, wie in Dberon's und Titania's golbner Bochzeit, und wenn er fich in fpatern Jahren gum Epigramm jurudwandte, fo geschah das mehr, um ernfte Bahrheiten in einer gefälligen Form, wie es bem Alter giemt, ju verkunden, als um Berfonen webe ju thun; Schiller hat fich nie wieber mit Polemit abgegeben. Dan hat später behauptet, aus den Tenien ware eine wohlthätige Revolution in ber beutschen Poefie hervorgegangen. Es ift nicht abzusehn inwiefern, wenn man nicht etwa bie Reigung zu Verfonlichkeiten und die gehälfige Bolemif einen Fortschritt nennen will. Bon Principien war in ben Tenien wenig bie Rebe, und wenn man ben Uebermuth ber jungen Dichterschule entschulbigen mag, so barf man ihn boch weber rechtfertigen noch gur Radahmung empfehlen. In ber That war bamals in ber Berbammung berfelben alles einig, was fich früher irgendwie in ber Literatur ausgezeichnet batte, auch biejenigen, bie fich nicht im minbeften getroffen fühlten. Anertennung fanden fie nur theils bei bem unbetheiligten Publicum, welches an gelehrten Banfereien fein Bergnugen findet, theils bei ben unmittelbarften Anbangern Gothe's und Schiller's.

Nach seiner Abreise aus Beimar im Juli 1795 lebte B. von Humbolbt auf seinem Landgut Tegel und in Berlin hauptsächlich mit ber Lecture, Bewunderung und Kritif der neuen Stücke seines Freundes beschäftigt. Die alte Schule Mendelssohn's war bei den Geistreichen ganzlich in Miscredit gekommen, sie verstand weder die neuen Empfindungen noch die neuen Ideen. Der jüngere Kreis, an den sich humboldt anschloß darunter namentlich Rahel und Gens, kam ihm zwar mit warmer Liebe entgegen und ging ganz auf die neuere Poesse ein, wie denn namentlich Gens im Geschmack der horen und im Sinn der Schiller'schen Aesthetit seine neue auf Burke gegründete Politik bearbeitete; aber das geitreiche Sprühseuer dieses Kreises konnte ihm den ruhigen Berkehr mit

nischen Reise immer gesteigert, er fprach sich über ihn mit der rudfichtelosesten Beractung aus, mahrend Lavater noch immer auf seine Betebrung rechnete. Auf einer Reik nach Kopenhagen 1793 hatte er sein Andenken in Beimar wieder aufgefrischt; der Kreis Jacobi's fland sast ganz auf seiner Seite. Auch sein Tod (Januar 1801) bestimmte Göthe nicht, eine bittere Bemerkung über ihn zu unterdrücken; in Dichtung und Bahrheit ist der Ton viel milder, weil Göthe mittlerweile wieder ein anderer geworden war.

Schiller nicht erfeten. Die Art und Beise, wie Schiller speculative Bebanten in bie Dichtung, poetische Bilber in die Philosophie übertrug, erichien ihm bamals als bie Rrone ber Bilbung. Es war eine glückliche Reit fur Schiller, bie verschiebenen Gruppen feiner Bemunberer ergangten fich allseitig und förberten ihn indem fie ihn erhoben. Er war für fie ein Ibeal geworben, für Gothe wie für humbolbt, und bas Bilb biefer Periobe bat fic bann ber Rachwelt überliefert. Den 1. November 1796 tam humbolbt nach einem Befuch bei Wolf in Salle wieder nach Jena, wo er fich feche Monate aufhielte. Auch fein Bruber Alexanber fand fich bafelbit ein. und ba nun Schiller feine alten Freunde bem verbunbeten Dichter zuführte, ba burch Sumboldt auch Bolf in ben Rreis gezogen wurde, fo war ber iconfte Rreis echter Bilbung jufammen, ben man bisber in der deutschen Literatur gefannt batte. Saben auch die alten Geroen von Beimar, namentlich herber und Bieland\*), scheel auf ben neuen anspruchsvollen Bund, so wußte fie Gothe boch immer wieber aufzusuchen und niemals konnten fie seinem Rauber widerftehn. - Um eifrigften arbeiteten an ber Propaganda bes classischen Sbealismus zwei jungere Manner, beren Bebeutung nun immer mehr hervortritt. - U. B. Gole. gel, geb. zu Bannover 1767, in einer Literatenfamilie, aus welcher in ber vorigen Generation bereits brei Bruber Antheil an ber Entwidelung ber beutschen Literatur genommen hatten \*\*), ftubirte 1786 in Göttingen anfangs Theologie, bann Philologie, war Mitglied bes philologischen Geminars unter Benne, gewann Burger's Freundschaft und ichrieb fur beffen Atabemie Gebichte, für bie Göttinger Gelehrten Anzeigen Recenfionen über schönwiffenschaftliche Gegenstände. Rach Ablauf seiner Studien nahm er eine Saudlehrerstelle in Amsterdam an, wo er brei Jahre (1793 - 95) blieb. - Mittlerweile hatte fein jungerer Bruber Friedrich, geb. ju hannover 1772, die kaufmännische Laufbahn, zu der er zuerst bestimmt war, aufgegeben und in Göttingen und Leipzig Philologie ftubirt. Bon

<sup>&</sup>quot;Bieland, burch herber gegen die Kantianer und Schiller eingenommen, namentlich gegen die horen, eröffnete die Ausgabe seiner Werte 1794 burch die Ertlärung, er habe seine schriftstellerische Laufbahn, die beinahe ein halbes Jahrbundert umfasse, begonnen, als eben die Morgenröthe unfrer Literatur vor der ausgehenden Sonne zu schwinden angesangen, und er beschließe sie, wie es scheine, mit ihrem Untergang. Solche Ertlärungen, die sich im Mercur wiederholten, regeten die junge Literatur gegen ihn auf, das Athenaum sprach ihm alle Poesse ab, und er legte diesen Ton, nicht ganz mit Unrecht, den Tenien zur Last, die auch herder, Knebel und die übrigen aufs äußerste entrüstet hatten. 1797—1803 hielt er sich auf seinem Landqut Osmannstedt auf.

<sup>&</sup>quot;) Bie er fpater ben freiherrlichen Abel feiner Familie ausfindig machte, ift und nicht betannt.

ba begab er fich nach Dresben, wo er mit Körner bekannt und durch ibn an Schiller empfohlen wurde. Den horen waren die aftbetischen Abbandlungen ber beiben Bruber um fo willfommener, ba fie in Form und Jahalt mit ben Tenbengen ber claffischen Dichterschule übereinftimmten. Schiller, Gothe, Rorner, 28. von Sumboldt, Anebel, Ginfiedel, Berber, Woltmann, Fichte u. f. w. waren entzudt über bie neue Acquisition. A. W. Schlegel flebelte fich 1796\*) in Jena an, hielt baselbft Borlefungen, lieferte in Schiller's Mufenalmanach Gebichte, in bie horen Abhandlungen und fcbrieb zahllofe Artifel für die Allgemeine Literaturzeitung gang im Sinn, ja im Dienst ber claffischen Schule. \*\*) Schon in seinen Jugent: schriften hatte er ein feines Berftanbniß und eine vollständige Uebereinftimmung mit ben Schiller'schen Principien entwickelt; und wie wenig er bamals noch an Reaction bachte, zeigt unter anderm eine Recenfion bes Boffischen Musenalmanachs von 1797, in welcher er eine poetische Denunciation Stolberg's besprach und mit ber gebührenben falten Berachtung Stolberg's Poefie als frostiges Prahlen mit Empfindung, als ohnmächtige Schwarmerei, leeres Gelbstgefühl, gigantische Worte und fleine Gebanken daratterifirte. Wenn ein Mann, ber so innig in ben Zusammenhang ber classischen Entwickelung verwebt war, später die Tramontane verlor und fich als Führer einer Schule geberbete, die alle bisherigen Begriffe von Runft und Poefie über ben Saufen warf, fo lag ber nachfte Grund in perfonlichen Berhaltniffen. Schiller, ber seine jungen Mitarbeiter von vornherein mit einem gewiffen Argwohn betrachtet hatte, brach bei einer Gelegenheit, die des Aufhebens nicht werth war, auf eine Beise mit Schlegel, die nicht wieder gut zu machen war \*\*\*), und Schlegel war fleiv

<sup>\*)</sup> Eben hatte er die geschiedene Raroline Bohmer geb. Dichaelis geheitathet, eine hochft anziehende und geistvolle Frau, die ihn bei seinen Recensionen unterstügte und bei einem Theil der Gesellschaft ben Lon angab.

<sup>\*\*)</sup> Dazu gehören bie Kritifen über hermann und Dorothee (1797), Anebel's Properz (1798), der Bettstreit der Sprachen (1799). Bortrefflich find die satürischen Berichte über Iffland, Gefiner, Lafontaine u. s. w.

<sup>1999)</sup> Den 31. Mai 1797. Die Beranlassung gab Fr. Schlegel. Doch zeigen schon die Xenien, wie bebenklich Schiller die Apostel seiner eignen Doctrinen anssah. "Freunde, bedenket euch wohl, die tiesere, kühnere Bahtheit laut zu sagen: sogleich stellt man sie euch auf den Kopf." — "Eine würdige Sache versechtet ihr; nur mit Berstande, bitt' ich, daß sie zum Spott und zum Gelächter nicht wird!" — "Jahrelang bildet der Meister, und kann sich nimmer genug thun; dem genialen Geschlecht wird es im Traume beschert." — "Bas sie gestern gesernt, das wollen sie heute schon lehren; o was haben die herrn doch für ein turzes Gedärm!" — "Unste Poeten sind seicht, doch das Unglück ließ sich vertuschen, hätten die Kritister nicht ach! so entsessich viel Beist." — "Griechheit, was war sie! Ber-

lich genug, fich burch biefes perfonliche Berhaltnif auch in feinen Anfichten bestimmen zu laffen. Schiller trat in ber neuen Poefie bas Berrbilb feines eignen Sbealismus entgegen, und er wandte fich mit jener Beftigkeit bavon ab, die bas Bewußtsein einer geheimen Mitschuld hervorruft. Gothe ftand biefem Treiben unbefangener gegenüber; für ihn war bie Boefie in der That nur ein Spiel. Er freute fich an bem glanzenben Farbenspiel Calberon's ebenso naiv wie an ber Brechung ber Lichtstrahlen, bie er spielend zu einer Wiffenschaft zu erweitern glaubte. Dazu tam, baß trot aller Innigkeit bes Freunbichaftsbandes awischen beiben Dichtern boch jeber einen eignen Anhang hatte. Die Naturalisten und Rationalisten neigten fich Schiller au; es war alfo Gothe febr bequem, bie leibenschaftlichen Gulbigungen eines gebilbeten Rreifes ju empfangen, ber fein Unfebn in Deutschland verbreitete. Der unterbrudte Unmuth, ben Schiller über bie Fortbauer biefes Berhaltniffes empfand, fpricht fich beutlich genug in vielen Stellen feiner Briefe an Gothe, humbolbt und Rorner aus. Aber bei Bothe's vermittelnber Ratur fonnten bie Begiehungen gu ben jungen Philosophen feine innigen werben. Trop aller Bemühungen gelang es ben Schlegel nicht, anbere ale auf bem Rug wohlwollenber Boflichfeit mit bem gefeierten Dichter zu verkehren. Go faben fie im Gefühl ihrer eignen Unproductivität fich genothigt, fich andern aufftrebenben Talenten anauschließen. — Rachft Schiller batte fie unter ben altern Berühmtheiten herber am meisten zum Anschluß aufforbern follen; es war nicht blos Uebereinstimmung in ben Principien, sonbern, was viel wichtiger ift, Uebereinstimmung in den Naturen. Auch herber war es nicht um bas scharfe und folgerichtige Eingehn in die Ideen zu thun, die Bielseitigkeit seines Sinne und feiner Bilbung regte ibn nur an, überall ben feinen Blutenftaub abzuschöpfen, und wenn die Grundlage seiner Bildung classisch und in Bezug auf bie Religion beiftisch war, fo führte ihn feine Empfindung meift zu Stoffen, die biefer Richtung entgegengefest waren. Schon in feinen griechischen Studien bob er die bunfle, mythische Seite hervor; er feierte in Bindar ben Boten ber Götter, in homer bas Probuct eines gangen Beitaltere.\*) Gern wandte er fich unbefannten Großen gu, in

stand und Maß und Alarheit! Drum dacht' ich, etwas Geduld noch, ihr herrn, eh' ihr von Griechheit uns sprecht!" — Auch das intime Berhältniß Fr. Schlegel's zu Reichardt trug dazu bei, Schiller zu erbittern; in das Journal desselben "Deutschland" schrieb Fr. Schlegel, durch die Xenien gereizt, eine ziemlich scharfe Recension des Schiller'schen Musenalmanachs; Körner hatte vergebens zu vermitteln gesucht.

<sup>&</sup>quot;) Zum großen Berbruß F. A. Bolf's, beffen Ibeen er entlehnt hatte, ohne seinen Ramen zu nennen.

benen er eine freie eigenthumliche Natur fand, gleichviel welcher Richtung fie angehörten. Er gab eine geiftvolle Ueberfetjung ber Jefuiten Balte und Sarbievius heraus, von benen ber erfte ein wuthenber Feind bes Protestantismus war, nach bem Grunbfat, bag ber Gefcomad fich burd bie fittliche Sympathie nicht burfe bestimmen laffen; Schlegel zeigte bas Buch (1798) in ber Literaturzeitung mit großer Berehrung an. Erflärung bes hoben Liebes und ber Safontala, wenn auch bas Lob übertrieben ift , zeugen für feine Gabe , fich in frembartige Buftanbe ju verfepen. Es war nicht ber fittliche Inhalt, was ihn anzog, fonbern bie leuchtende Karbe bes Morgenlandes, und bei feinen Kritiken wie bei feinen Uebersetungen fieht es fast so aus, ale ließe fich bie Farbe von ber Beidnung völlig ablofen. Es war Borliebe für bie finnliche Farbe, wenn er bei feiner im Grund nüchternen Denfart bie Ginfluffe ber orientalischen Sinnesweise in Europa verfolgte und Dopftiter wie Swedenborg gewisser maßen neben Repler und Newton reibte. Diese feine Empfanglichkeit, bie fich jebem Einbruck fügt, ift nicht bloß mit einem innern Schwanfen in ben Ibeen, sondern auch mit einer principiellen Abneigung gegen bie Ibeen im allgemeinen verbunden, weil jebe Ibee ausschließt und einfdrankt. Mit reigbarer Leibenschaftlichkeit vertrat er überall bie Subjectivitat bes Gefchmade gegen Regel und Gefet und brangte ben Begriff bes Runftwerfs auf ben volltonenben Ausbruck einer inbividuellen Ratur Seine Theorie bes Epos, bes Märchens, ber Kabel, ber Didtung überhaupt gibt nur bem Naturwalten Raum, und bas bewußte funftlerische Birten scheint vom Genius ausgeschloffen. Es ift eigen, baf gerade folche Kritiker geneigt find, für bas Raive und Naturwüchfige au schwärmen, bie von biefen Gaben am wenigften befigen. In Berber's eigenen Dichtungen ift alles Reflexion. Seine Blumen, Seufzer, Bare beln, Paramythien, allegorischen Balladen, namentlich aber seine dramatischen Bersuche (z. B. Prometheus, Pygmalion u. f. w.), find nur die Bemühungen einer unproductiven Ratur, ben subjectiven Empfindungen, die frühere Runftwerke in ihr erregt haben, Luft zu machen: unfertige Gebanken, die in die Bildlichkeit flüchten. Go haben auch seine prosaischen Schriften etwas Bilbliches, Unstetes und Geziertes, und wo er barftellen will, wirft sein eigner Dilettantismus auf bie Gegenstände ein: fie erscheinen abgeschwächt und schattenhaft, und was von Kraft barin zuruckbleibt, fieht wie Laune aus. In bieser Natur liegt so viel Berwandtes mit der jungern Schule, daß man fich wundert, wie so übereinstimmende Richtungen auseinander gingen. Aber Berber gehörte ber altern Literatur an, er ftanb mit Wieland, Jacobi, ja felbst mit Nicolai in unmittelbarer Berbindung, und da allmählich die Literatur als Parteifache betrieben wurde, fo mußten ihn die Jungern als Gegner auffaffen. Die Schlegel hatten eine grund

lichere Schule burchgemacht, und wenn fie fonft in ber Augubung ihres Talente bilettantifc verfuhren, in bem Felbe, bas fie als Specialität betrieben, in ber Ueberfepung, waren fie Meifter und Berber's gefürchtete Dazu tam Berber's erbitterter Rampf gegen bie Rantische Phi-Rivalen. losophie. Bei ihm mar dieser Rampf innere Rothwendigkeit. Dag A. B. Schlegel auf die entgegengesette Seite trat, mar ein Bufall, benn er batte im Grund nicht bas geringfte speculative Interesse; aber biefer Zufall übte auf ihn eine binbenbe Rraft aus, ba bie Fahne ber neuen Schule einmal aufgestellt mar, und so ftand biefe gegen alle altern Richtungen ber beutfchen Literatur in entschiedener Opposition. — Die Schlegel find die eigentlichen Grunder bes mobernen Literatenthums; aber ihr Dilettantismus liegt keineswegs in einer mangelhaften Bilbung, sonbern in bem Ueberwiegen ber allgemein afthetischen Bilbung über die bestimmte technische Bildung, bes Wiffens über bas Ronnen (auch in ber Wiffenschaft), bes Schöpfungebranges über bie Schöpfungefraft, bes Anempfinbens über Befühl und Urtheil. Gie faben ichnell ben Begenständen bie poetische Seite ab, aber bie Ausführung blieb hinter ber Absicht jurud; fie empfanden bas Schone in jeder Form, aber fie wußten es nicht zu ihrer Gefinnung in ein flares Berhältniß zu seten. Sie fühlten fich gebruckt sowol burch bie Dichter, beren Leiftungen fie irgenbetwas an die Seite stellen, als burch bie Philosophen, beren Spfteme fie gern burch ein neues bereichern wollten, und ba ihr Talent nicht im Gestalten, sonbern im Combiniren lag, so suchten fie fich burch bas Ungewöhnliche, Unerhorte und Unmögliche Geltung ju Daber besonders bei bem jungern Bruder bas raftlofe unverichaffen. ruhige Suchen nach einer neuen wunderbaren Leidenschaft und Schwärmerei - bei einer ursprunglich leibenschaftlosen und schwachen Ratur bie haftige Receptivität und ber Wankelmuth in ben Ibeen. Anfichten schnelles Gebor ichaffte, war die elegante Form. haben fie ein größeres wiffenschaftliches Wert in Angriff genommen; fie haben ihre Meinung theils in Beitschriften, theils in Borlefungen vor einem "gebildeten" Publicum bargeftellt. Bei ihrem unruhigen Banberleben haben fie faft in jeber größern Stadt Deutschlands mit diefer neuen Urt wiffenschaftlichen Geschäftsbetriebs Auffehn erregt, wie fie auch unermüblich waren in ber Gründung immer neuer Journale. In ben Borlefungen bachten fie wenig baran, zu motiviren; fie hoben einzelne auffallende Gefichtspunfte bervor und verknüpften diefelben auf eine febr geschickte Weise. Bei ihrem vielseitigen Wiffen verschmähten fie, auf bie Gefete des bestimmten Gegenstandes einzugehn, den fie gerade behandels ten; fie bemühten fich nur, burch leicht hingeworfene Bilber und burch Bergleichungen die Liberalität des Urtheils zu fördern. Wem es darauf antommt, fich felber jum freien und eignen Studium anzuregen, nicht

fertige Urtheile eines noch fo gebilbeten Mannes als geprägte Mungen hinzunehmen, wird bei ihnen selten befriedigt. Dagegen war biefe Dethode der vornehmen Belt gerade recht, die fich bequem eine Fertigkeit im afthetischen Urtheil aneignete; fie wollte leicht, lebhaft, aber auf eine gefällige Beife angeregt fein; fo wurde burch bie Schlegel in ben bobern Ständen bas Intereffe an ber Literatur gewedt und baburch bie unerlagliche Bechselwirfung zwischen ber Runft und ber Befellschaft geforbert. Die bisberigen Rritifer festen ben Schopfungen ber Runft und Biffenschaft ben nuchternen Berftand entgegen; bie Schlegel wiesen barauf bin, bag man, um über Boefie zu urtheilen, die Boefie verftehn muffe, und bag bagu Ginbilbungetraft und Gefühl unerläglich fei. Gewift ftiftet nur berfenige Rritifer Rugen, ber von bem Großen und Schonen tiefer burdbrungen ift als bas Publicum, bas er zu leiten unternimmt. Aber er barf bei ber Empfindung nicht ftehn bleiben, er muß fein Befühl gergliebern, fein Urtheil begrunben; er hat junachft bie Aufgabe, bie mabre und ibeale Empfindung über ein Runftwert auszudruden, bann aber biefe Empfin bung zu rechtfertigen. Der Kritifer fann nur burch Analpfe wirten. Dazu haben fich bie Schlegel nur felten verftanben; fie begnügten fic. bie Poefie in poetifirender Profa zu reproduciren. Bei ihrem lebhaften Schonbeitsgefühl glaubten fie, bas nüchterne Zeitalter burch Barabories und allenfalls burch Gronie aufrütteln zu muffen. Darüber verloren fie mehr und mehr ben pofitiven Inhalt und wurben im Rampf gegen bie Auftlarung von ihrem Gegenfat abhangig; fie verleugneten, mas Ricolai bejahte, und verehrten, was Nicolai verachtete. Jebe laut und ftolg ausgesprochene Fronie gegen bas burgerliche Bewußtsein galt als genial Allmählich fam es ber Kritif weniger barauf an, ihrem Gegenstand gerecht ju werben, als etwas Beiftreiches barüber ju fagen. An fich war es fehr zwedmäßig, ben nuchternen Stil ber bisberigen Recenfionen burd eine belebte und blubende Sprache zu erfeten; benn bie Profa gewinnt an Rlarheit, Eindringlichkeit und Ueberzeugung, wenn fie individuell belebt und erwarmt ift. Allein in ber Profa wie in ber Poefie muß bie fcone Form aus bem Inhalt hervorgehn: bie Schlegel wandten fie als außern Bierath an und verwirrten ben Inhalt burch bie Form, die Form burch ben Inhalt. Durch Bilhelm Meifter waren Gefprache über Runft und Literatur beim Publicum in Umlauf gefommen; was bei gludlichern Nationen nur ale ber leichte Blutenftaub bes Lebens erscheint, fab man in Deutschland als seinen innerften Reen an. Angeregt burch biefes Borbild und bestärtt burch bas Beispiel Plato's, mit welchem fich ber jungen Bruder bamale lebhaft beschäftigte, wetteiferten die Schlegel, ihre Anfidten in bialogischer Form vorzutragen. Run ift bie Gesprächsform, bie bei ben Griechen burch bie Gewohnheit bes öffentlichen Lebens und burch

bie im gangen gleichförmige Bilbung möglich gemacht war, bei und eine fünftliche; wir feten im Befprach unfre gange Perfonlichkeit ein, und jebes Individuum hat seine eigne philosophische Grundanschauung, die fich geltend zu machen strebt. Eine logisch geordnete Unterhaltung ift bei biefen Boraussehungen nicht möglich. Roch bebenklicher war eine andere Reigung, Die fich gleichfalls von Gothe herschreibt. Gothe liebte es, bie Refultate feines Rachbenfens aphoristisch abzurunden. Es liegt babei bie Gefahr nabe, burd Anslaffung ber vorhergebenben Debuction, ber Mittel. glieber, ber Beziehungen u. f. w. aus einer bedingten Bahrheit eine unbebingte ju machen und fie baburch in ein falfches Licht zu ftellen. Gothe vermeidet biefe Gefahr, indem er in der Art ber alten beutschen Spruch. weisbeit verfährt, und um richtig ju urtheilen, selbst die Trivialität nicht icheut. Den Schlegel bagegen fam es barauf an, burch ungewöhnliche Behauptungen zu blenden. Diefe Gewohnheit hat für ben aphoristichen Denfer bas Gefährliche, bag er fich felber betrügt: wenn er im Anfang die Menge im ftillen verlacht, die ihn nur barum nicht versteht, weil fie nicht weiß, was er fich hinzubentt, so vergißt er zulett selber biefe Erganzung. Das aphoristische Denten bat mesentlich zu ber Trennung ber romantifden Soule von ber claffifden beigetragen. - Fr. Schlegel war 22 Sahr alt, als er es unternahm, eine Befdichte ber griedifden Poefie zu fcreiben.\*) Es wirb niemand wunder nehmen. bag man bei ber Ausführung auf Spuren einer unfertigen Bilbung trifft; man wird burch gluckliche Divinationen und eine feltne Freiheit ber Anichauung entschäbigt. Schlegel warnt vor ber Bermechselung bes Sentimentalen mit bem Aprifchen: nicht jebe poetische Aeußerung bes Strebens nach bem Unenblichen fei fentimental, fonbern nur eine folche, bie mit einer Reflexion über bas Berhaltniß bes Ibealen und Realen verknüpft "Die charafteriftischen Merkmale ber fentimentalen Poefie find bas Intereffe an ber Realitat bes Ibeals, Die Reflexion über bas Berhaltnif bes Sbealen und Realen und die Beziehung auf ein individuelles Object ber idealifirenden Einbildungefraft bes bichtenben Subjects." Der mobernen Boefie fehle es nicht an einzelnen Schonheiten, wohl aber an Uebereinftimmung und Bollendung, an einer beharrlichen Schonheit; fie ftrebe weniger nach bem Schonen ale nach bem Charafteriftischen und Interef. fanten, und ihre Geschichte sei anscheinend vom Rufall bestimmt. Diemals fei bie Anarchie fo beutlich bervorgetreten als gegenwartig in Deutschland. "Die Philosophie poetifirt und die Poeffe philosophirt; bie Geschichte wird als Dichtung, biefe als Geschichte behandelt. Selbst bie Dichturten verwechseln gegenseitig ihre Bestimmung, eine lyrifche Stim-

<sup>\*)</sup> Das eifte Fragment ericbien 1794.

mung wird ber Gegenstand eines Drama und ein bramatifcher Stoff wirt in lyrifche Form gezwängt. Gleichgültig gegen alle Form und nur voll unerfattlichen Durftes nach Stoff verlangt auch bas feinere Publicum von bem Runftler nichts als intereffante Inbivibualität. Wenn nur gewirft wird, wenn die Wirkung nur ftarf und neu ift, fo ift bie Art, wie, unt ber Stoff, worin es geschieht, bem Publicum gleichgultig. Die Runft thut das Shrige, um biefem Berlangen Genuge zu leiften. einem afthetischen Rramlaben fteht Bolfevoefie und Bontonpoefie beifam: men, und selbst ber Metaphysiter sucht fein eignes Sortiment nicht ver gebens; nordische ober driftliche Epopoen für bie Freunde bes Rorbens und bes Christenthums; Beiftergefchichten fur bie Liebhaber mpftifder Gräßlichfeiten, und irofefische ober fannibalifche Dben fur bie Liebhaber ber Menschenfrefferei; griechisches Coftum fur antite Seelen und Rittergedichte für heroische Bungen; ja sogar Nationalpoefte für bie Dilettan ten ber Deutschheit!" - Indem nun Schlegel auf den Grund biefes Unterschiedes eingeht, zeigt er, daß die griechische Runft ber reiffte und vollendetste Ausbruck ber griechischen Natur mar. In biefer Begiebung blubte die Menschheit nur einmal und nie wieber. Die neuexe Boeffe ift bas Resultat einer verungludten natürlichen Bilbung. Schon in der früheften Beit bes Mittelalters mar bas lenfenbe Princip ber aftbetijden Bildung nicht ber Trieb, sondern gewiffe birigirende Begriffe. Bhantasterei ber romantischen Poefie hat nicht etwa wie prientalischer Bombaft eine abweichende Naturanlage zum Grunde, es find vielmebr abenteuerliche Begriffe, burch welche eine an fich gludliche, bem Coonen nicht ungunftige Phantafte eine verfehrte Richtung genommen batte." - Was waren bas für Begriffe? - "Der Reim ber funftlichen Bilbung war icon lange vorhanden, in einer fünftlichen, univerfellen Religion, in dem unaussprechlichen Elend selbst, welches bas endliche Refultat ber nothwendigen Entartung ber natürlichen Bilbung war." — Die Romantik ging also baraus hervor, baß bie natürliche Entwickelung ber nationalen Gefühlsbilbung burch gewiffe birigirenbe Begriffe, mit antern Worten, durch das Christenthum verwischt wurde. Solange nun tai Chriftenthum in vollem Glauben lebte, zeigt die Physiognomie ber verschiedenen Bolfer eine gewiffe Berwandtschaft. Allein wie buntel immer bie Ibeen bes Chriftenthums fein mochten, fie waren boch nicht bie Ausfluffe des Gefühls, fondern ein Proceg der Reflexion, und diefer ging in unenblichen Anstrengungen immer weiter fort, bis bie enbliche Frucht eine burchgängige Anarchie, eine vollendete Charafterlofigfeit mar. — Da ber Charafter ber mobernen Poefie aus ber Reflexion bervorgegangen ift, fo fann er auch nur burch eine grundliche Durcharbeitung ber Refferion vollendet werden. "Der beffere Geschmad ber Modernen foll nicht ein

Gefchenk ber Natur, sonbern bas felbstänbige Werk ihrer Freiheit fein." Bbanomene wie Gothe's Fauft beuten barauf bin, bag bie Beit für eine ästhetische Revolution reif ift. Das erfte Organ biefer Revolution fann Die griechische Dichtfunft bleibt bas Ibeal einer nur bie Rritit fein. naturlichen Boefie, wir fonnen aber nicht unmittelbar an fie anfnupfen, ba fie aus einer und fremben Bilbung hervorging; fie lehrt und, bag bie Grundlage ber Runft auf bem Mythus, b. h. auf ber Bilblichfeit ber Empfindungen beruht, und so wie im Alterthum fich bie Philosophie aus der Dichtkunft entwickelte, fo foll die moderne Menschheit durch das Medium ber Bbilofophie gur Dichtfunft gurudfehren. En bem transfcenbentalen Ibealismus ift zu biefer Umfehr zur Poeffe ber Weg gezeigt. - In biefer mertwürdigen Schrift widerspricht bei ber unruhigen und unfteten Weise des Berfassers fehr häufig das eine bem andern; aber die hauptfache ift flar genug, und Schiller hatte feinen Grund, in ben Kenien jene Biberspruche so scharf hervorzuheben \*), ba er selber nicht frei Die Fortsetzung bieser Studien, bie Beschichte ber Boefie ber Griechen und Romer (1798) ift burch bie Brolegomena angeregt. Bei Bolf war bie Borftellung von ber rhapsobischen Entftehung bes Epos bie Frucht vieljähriger Stubien, Schlegel bringt einem fertigen und frappanten Princip eine noch unvollfommene Bildung entgegen; er verfällt baber oftere in Wiberfpruche; boch find bie Grundlagen feiner Anficht geiftvoll entwickelt und in dem entschiedensten Gegenfat ju ben fpatern Ausgeburten ber Romantit, ben naturphilosophischen Speculationen. Fur bie epische Poefie, welche burchaus mythisch und nicht naturphilosophisch war, ift ihm homer ber einzige echte Reprafentant ber griechischen Nationalität. Zwar leugnet er ben Ginfluß ber Naturbeobache tung auf die Entstehung bes griechischen Botterspftems feineswegs, aber er schiebt biefe theils, wie die Orphische Poefie, in eine dunkle Borgeit gurud, theils erflart er fie, wie bie Befiodifche, ale ein Refultat fpaterer Ber-Die wenigen Momente biefes Brincips, bie fich im homer vorfinden, erscheinen als lette Trummer einer noch nicht gang überwundenen Borgeit, ober als Einmischung späterer Philosophen. Die homerischen Berte find nicht bas Product ber Runft, fondern das Product ber Natur. Diefe Naturichopfung murbe als Begeifterung, Eingebung und Befeffenheit bes Poeten bargestellt, noch im Platonischen Jon. Die Glias ift bie Inspiration nicht eines einzelnen Dichters, sonbern eines gesammten bichteris

<sup>\*)</sup> Wir Mobernen, wir gehen erschüttert, gerührt aus bem Schauspiel; mit erleichterter Bruft hupfte der Grieche heraus. — Dedipus reißt die Augen fich aus, Josafte erhängt fich, beide schuldlos; das Stud hat fich harmonisch gelöft. U. f. 19.

Comibt, b. 2lt.-Gefc. 4. Huft. 1. 8b.

ichen Zeitalters. Die Recenfion ber homerischen Bebichte, wie fie und porliegt, gebort bem Solonischen Zeitalter an, welches zu ber ursprunglichen nationalen Bilbung, bie burch eine bagwischenliegende Berwilberung jum Theil verwischt war, wieder jurudfehrte. Es hatte fich theils bie ionische Lprit, theils die Bestodische Dichterschule ber Boefie bemachtigt, bie reine homerische Form in Bergeffenheit gebracht und burch Anwen bung ber Naturfpeculation jene furchtbaren Geftalten geschaffen, Die von ber spätern Runft wieder aufgenommen wurden. Als nun bie Reflexica immer weiter in Griechenland eindrang, brach die Reindschaft zwifchen ber Philosophie und der Poefie aus, zwischen ber Platonischen und homerifchen Borftellung von ben Gottern, und bas mar zugleich bie Auflofung ber natürlichen Bilbung, bie in ber Geschichte ber Menschheit nie wieter fehren follte. "Im einzelnen ihrer Bilbung wie im ganzen führte bie Gunft ber Ratur bie Bellenen auf jene Sobe ber vollständigen Entwidelung, welche die Mitwelt nur beneiben und die Rachwelt nur bewundern konnte. Dann ergriff fie aber ber eherne Arm bes unerbittlichen Schickfale, und zwang fie wieber abwarte ju geben auf ber vorgezeichneten Bahn." - 18 Jahr nach bem Erfcheinen feines Erftlingewerts ftellne Ar. Edlegel in ben Borlefungen über alte und neue Literatur feine Anfichten über bie griechische Poeffe noch einmal jusammen. Es ift mertwürdig, daß bei dem ftartften Bechsel in seinen Principien im einzelnen eine große Uebereinstimmung herrscht. Bei einer normalen Entwidelung findet bas Umgefehrte ftatt: bas aus bem Gewiffen bergenom mene Grundprincip bleibt, dagegen wird burch vielseitiges Studium mas des Einzelne erganzt und berichtigt. Allein Schlegel, ber feine Laufbabn mit einem eifernen Fleiß begann, verfiel balb in Tragbeit; fatt grundlich fortzustubiren, bachte er nur an unmittelbare Anwendung feines Biffend: feine Stimmungen anberten fich, die Erweiterungen feines Biffens bielten bamit nicht aleichen Schritt.

Als Schiller die Götter Griechenlands schrieb, war es nicht die Renntniß des Alterthums, was ihn beseelte, sondern ein innerer Inftinct, der durch den Pietismus und das Formenwesen der Gegenwart verlet, sich aus halbverstandenen Bruchstücken ein Ibeal ausmalte. Da er nun tieser in das Wesen der griechischen Kunst eingedrungen war, wurde ibm der Hellenismus seiner Jünger zur Last, und wie er sich überhaupt am leidenschaftlichsten gegen solche Richtungen auszusprechen psiegte, die er selbst angeregt, dann aber als einseitig beiseite geworfen hatte, schonte er die Gräcomanie ebenso wenig als den Pietismus. Und in der Idat, war beides eine Krantheit. Mitunter ging sie, wie bei heinse, in etwas noch Schlimmeres über, und selbst über die schonsten, breitet sich eine wehmuthige Färbung. Wie seltsam sich is

biefer Korm die alte Wertherstimmung erneuerte, fieht man an Bolberlin. Geb. 1770 im Burtembergischen, auf bem Stift zu Tubingen Begel's und Schelling's genauefter Freund, fam er Detober 1793 als haudlehrer nach Baltershaufen in das haus ber Frau von Ralb. Tros bes großen Ginbruck, ben fie auf ihn machte, trieb ihn ein unklares Ringen nach etwas Außerorbentlichem, bas in feiner Seele zehrte, Enbe 1794 nach Jena, wo er Schiller's eifrigster Schüler wurde. Schon bamals frankhaft verftimmt, burch eine ungludliche Reigung völlig zerruttet, begab er fich 1798 auf bie Wanberschaft und fehrte 1802 geistig und torverlich gebrochen nach Deutschland jurud, wo ber Wahnfinn fich völlig ausbilbete. Bis jum Sahr 1843 hat er in biefem Buftanbe gelebt; bas feltfame Steal vieler jungern Dichter, Die feines subjectiven Unglude megen gewiffermaßen bie Nation in Anklagestand festen. Die großen Borftellungen, die man jest an ihn zu knupfen pflegt, werden durch die unbefangene Unichauung feiner wirklichen Leiftungen nicht gang gerechtfertigt. Seine beiben Berte, Spperion ober ber Eremit in Griechenlanb (1797) und bie Elegien an Diotima zeigen und einen fehr beweglichen. icarf zugespitten Berftant, eine Phantafie, bie fich mit ben größten Intentionen tragt, und einen gewiffen Ginn fur bie Form, aber baneben einen fo vollständigen Mangel an Gestaltungefraft und eine fo unbeilbare Berfummerung bes Gemuthe, bag es boch unmöglich ericheint, irgendwelche hoffnungen baran ju knupfen. Wie bie gesammte poetische Jugenb wurde er von einer ungestumen Sehnsucht nach gangen, vollen, barmoniichen Menichen verzehrt, die er in unferm verfümmerten Leben vergebens fucte. Ceine Poefie war bie Romantit bes Griechenthums, bie einem iconen Schattenbild zu Liebe alle hoffnungen und allen Glauben bes wirklichen Lebens bingab. Seine Phantafie ftrebte nach Griechenland. aber mit franthafter Site, ed mar etwas com Scarus in ihm. Mandem unferer mobernen Runftfritifer hat ihn bas gerabe intereffant gemacht, ba fie noch immer von ber Idee erfüllt find, bas Benie fei etwas Abnormes, bem wirflichen Leben Wiberfprechendes und baher bem Bahnfinn verwandt. Für uns aber, die wir in bem Genie nichts Unberes feben als bie bochfte Concentrirung ber Rraft und Gefundheit, ein folches Schickfal wol bedauernswerth fein, aber nicht gur Empfehlung gereichen. Wer wollte biefes ungludliche Schidfal einer frankhaften Natur bem funftlerischen Idealismus beimeffen? Aber ein Bufammenhang war in ber That vorhanden; indem die Dichtung verfcmabte, fich in ben Inhalt bes Bolks ju vertiefen, tam fie baburch in einen Gegensatz gegen bas wirkliche Leben, ber ihr felbst nicht beil fam fein tonnte, und ber auf bie weitere Entwickelung unfere wirklichen Lebens ben nachtheiligsten Einfluß ausgeübt hat.\*) — Benn Schiller bie gesammte moderne Poesse im Gegensatzur antiken als sentimental bezeichnet, so war das ein Jerthum, den man durch eine unvollsowmene Renntniß der Thatsachen entschuldigen, den man aber nicht mehr nachsprechen dars. Desto tressender ist jene Bezeichnung für die Poesse des 18. Jahrhunderts. Sentimentale Perioden der Literatur, d. h. Perioden, in denen der Geist der höhern Gefühls- und Berstandesbildung mit dem Geseh der Wirklichseit zerfallen war, hat es zu allen Zeiten gegeben, aber sie treten erst dann in das Leben einer Nation ein, wenn die poetische Krast abgeschwächt war. Das Eigenthümliche des 18. Jahrhunderts — wenigstens für Deutschland — liegt darin, daß der Gegensatzwischen der innern und äußern Welt im Augenblick der höchsten poetischen Krastanstrengung eintrat. Da der neuen Poesse kein bestimmtes Ziel vorschwebte,

<sup>\*)</sup> Um ju verftehn, mas Gothe, Schiller und ihren bichterischen Zeitgenoffen bei ihrem griechischen 3beal vorschwebte, nehme man lebre' Auffate and bem Alterthum jur band. Dit unvollfommner Renntnig, aber einer gludlichen Divination ausgestattet, vertieften jene fich in einzelne Schöpfungen bes Alterthums und lauschten ihnen Gebeimniffe ab, die manchem wirtlichen Gelehrten entgingen. Sier tritt nun ein Belehrter im ftrengften Ginn bes Borte auf, ber aus einer unermeglichen, ihm felbft freilich noch immer nicht genügenden gulle bes Biffens fcopft. Bas wir am meiften bei ihm bewundern, ift nicht feine Gelehrfamteit, sondern eben jene Rraft der Divination, Die unfre claffifchen Dichter auszeichnet. Indem er fich mit einer Andacht, die man wol fromm nennen barf, in ben griechifden Borftellungefreis vertieft, findet in feinem Innern berfelbe Proces flatt. den er fo icon bei den Alten nachweift: die Begriffe verwandeln fich ibm in Anfcauungen, die Anfcauungen in blaftifc ausgeführte Geftalten, man fieht, wie in diesem Proces seine ganze Seele thatig ift, und was bei einem wiffenschaftlichen Buch wol felten der Fall sein mag, man kann seine Schrift nicht ohne Ruhrung aus der Sand legen. Bei diefer nervofen Empfanglichfeit, in welcher bas griechische Leben mit leibenschaftlicher Erregung nachzittert, tann man die Abneigung gegen eine andere Schule ber Philologie, die im Alterthum hauptfachlich das geschichtliche Leben auffucht und vom hiftorischen und philosophischen Standpuntt ben Untergang jener munbervollen Bauberwelt begreift und rechtfertigt. fann man auch die Bitterfeit, mit der er fich juweilen über fie ausspricht, wol erflaren. Ge geht dem geiftvollen Philologen wie feinen Borgangern, ben Dichtern: ihrer vorwiegend afthetischen Empfindungeweise ift bas geschichtliche Leben nicht blos fremb, es ift ihnen, ohne bag fie fich völlig barüber flar werben, verhaft. Deftere werben wir an bas Phanomen ber iconen Geele erinnert. Indem Lebre fich bemubt, den Dichtern bis in die geheimften Regungen ihres Gemuthe nachjuempfinden, wird fein Urtheil fo mit bem ihrigen verflochten, daß es nun in ber Form ber Sympathie auftritt. Daraus erflart fich bie bei einem Berehrer homer's wunderbare Begeifterung fur jene fymbolifchen Berte Gothe's, benen bod bas fehlt, mas hauptfächlich bie Alten auszeichnet, die Zeichnung.

so war ihr Charakter sentimental, schwermuthig, verstimmt, und es begegnete ihr nicht felten, die Schwäche ju feiern, wo fie die Rraft ju verberrlichen glaubte. Ale Erbin bes Pietismus, ale Zeitgenoffin ber Revolution eröffnete die beutsche Dichtung, im Gegensat jur profaischen Birklichkeit, ben Schacht bes Gemuths, und ba fie für bie Fulle beffelben feine reale Gestalt vorfand, so legte fie Masten an, bie balb ber homerifden Belt, balb bem Mittelalter, balb auch einem phantaftifden Traum. leben entnommen waren. Der Zauber, ben die mächtige Perfönlichkeit unfrer Dichter auf die unreife Maffe ausubte, rief nicht blos zahllofe Nachahmer hervor, die gleich ihren Borbilbern ftarke Belleitäten mit schöpferischer Rraft verwechselten, fondern fie hat in einer Periode, mo man fich in blogen Sbealen nicht mehr einwiegen mochte, bas öffentliche Leben verwirrt, ba nun die Werther, die Moor, die Ardinghello, die Allwill, die Fauft u. f. w. anfingen auf der Gaffe zu predigen und an ben Staat die Bumuthung ftellten, er follte jeden gemuthlichen Ginfall verwirklichen, ben ihnen irgenbein Damon eingab.

Die man fpater bie Rubrer ber Romantif nannte, waren bamals entichiebene Belleniften; fie lehrten, mas bie eigentlichen Dichter wirklich versuchten: bas beutsche Leben in griechische Formen barzustellen. Bu ben schönsten Bebichten, bie bies Streben rechtfertigen, gebort Bothe's Widmung gu Bermann und Dorothee\*): "Alfo bas mare Berbrechen, bag einft Properg mich begeistert? bag ich bie Alten nicht hinter mir ließ, die Schule ju huten? bag fein Name mich taufcht, bag mich fein Dogma beschränft?" Er will ben Dufen und ben Griechen treu bleiben; aber bas Alter treibt ihn, bausliche Stoffe zu fuchen. "Deutschen felber führ' ich euch zu, in bie ftillere Wohnung, wo fich, nach ber Natur, menschlich ber Mensch noch ergieht." Sier follte fich nun Schiller's Spruch bemahren, bag bie Sonne homer's auch und leuchtet. In biefer Widmung weift ber Dichter bantbar auf zwei Manner hin, die auf die Berbindung bes Alterthums mit ber neuen Dichtung ben fegendreichsten Ginflug ausgeübt haben, auf Bolf und Boß. — Johann Beinrich Boß war 1751 in einem mecklenburgischen Dorf in beschränkten, aber gesunden Berhältnissen geboren. Schon fruh lernte er bas Bolksleben in ber Schenke kennen, er wurde mit bem Plattbeutschen vertraut, jugleich mit ber Bibel und ben Griechen. Der alte Fris vermittelte fein vaterlandisches Befühl, ein rationalistischer Paftor führte ihn ins Chriftenthum ein. Alle Momente seiner Bilbung, Studien, Gewohnheiten und Borurtheile ftimmten miteinander überein, selbst ber Jubenhaß bes Anaben, ben noch ber Mann nicht los wurbe.

<sup>\*)</sup> December 1796; Schiller ftraubte fich, fie in ben Mufenalmanach aufzunehmen, um nicht eine neue Polemit hervorzurufen.

Als armer Sunge, ber gern bie Universität besuchen wollte, nahm er eine Sofmeifterftelle bei einem Ebelmann an und lernte fruh ben Uebermuth ber Junfer kennen, ohne baburch niebergebrudt zu werben, benn er pris gelte feine Pfleglinge tapfer, tros bes Berbots. Ein paar Gebichte, bie er an Raftner und Boie einschickte, empfahlen ihn bem Poetentreife in Gettingen, man griff ihm theilnehmend unter bie Arme, er bezog Oftern 1772 bie Universität, wurde ruftiger Theilnehmer am Sainbund, fand in ber Schwester seines Freundes, Erneftine Boie, schnell eine paffende Braut, schüttelte bas Studium ber Theologie ab und ergab fich völlig feinen Lieblingeneigungen, ber Philologie und Dichtkunft. Rirgend finben wir ein fo darafteriftisches und ansprechenbes Bilb jener narrifch gutmutbigen Beit als in feinen Briefen, in benen er mit Begeifterung die munbeglichen Sitzungen ber Rlopftod'ichen Poetenschule ichilbert. Bog ftanb in einem unendlichen Bortheil gegen bie übrigen Bunbesbruber. Bei biefen lag Die poetische und bie praftische Beschäftigung auseinander; fie trieben Poeffe in ihren Dugestunden und bewarben fich, ba man von der Boefe nicht wohl leben konnte, gleichzeitig um ein Amt, an bem fie keinen im nerlichen Antheil hatten. Bei Bog ging bas wiffenschaftliche Studium mit dem poetischen Sand in Sand, und feine Lebensfrische und fein Glaube wurden niemals, wie bei den übrigen seiner Freunde, durch Zweifel und Amempfinbelei geftort. Man ift gegen biefe tuchtigen norbbeutschen Raturen noch immer nicht gerecht: ber beutsche Sinn fpricht fich boch bei ihnen am icharfften aus. - Mit ichnellem Entichlug beirathete Bog, ber fic bamale bei Clas bius in Bandsbed aufhielt, icon 1777 feine Beliebte, tros feiner gebrudten Lage, bie er mit ehrlichem Ernft fofort ju verbeffern fich bemubte. Er faßte feine Pflicht nicht in ber genialen Beife Burger's auf, fonbern mit ftreng fittlichem Ernft; er hat im Schweiß feines Angefichts gearbeitet und ift in feinem fconen, wenn auch hausbadnen Familienleben unter unfern Dich tern ber getreuefte Reprafentant bes Burgerthums. Er wußte, daß er von feiner Sande Arbeit leben muffe, und fand in biefer Arbeit zugleich bas Ibeal seines Lebens und seiner Dichtung. 1778 erhielt er eine Rectorftelle ju Otternborf, die er 1782 mit einer abnlichen in Gutin vertauschte, wo er mit Friedrich Stolberg, seinem Freunde aus bem Sainbund, und beffen liebensmurbiger Bemahlin Agnes gute Tage lebte, jo lächerlich bie Stellung bes Bürgerftanbes jum Abel in jenem Lande war. Stolberg, eine gutmuthige, weiche und baber reizbare Ratur, ben man leiber, weil er ber erfte Graf mar, ber fich mit Poefie abgab, fur ein Benie gehalten hatte, machte ihm zuweilen bas Leben fauer. Dag er ten Grafen weniger vergaß, als ber ehrliche Boß fich einbilbete, febn wir fcon aus Dichtung und Bahrheit. Er hatte einen ebeln und fconen Rern, aber seiner Stellung gemäß sah er das Leben und beffen Bejese

etwas vornehm und oberflächlich an. Außerbem war er burch fein geiftreiches Befen fruh in religionefuchtige Rreife getommen, und ber bauerifche, terb rationalistische Bog gab ihm so viel Anstoß, daß man fich wundert, wie das Berhaltniß fo lange bauerte. Die beiben Frauen thaten bas Befte; als Agnes 1788 ftarb, war es innerlich gelöft. — Die Berbeutschung bes homer betrachtete Bog icon fruh als feine Lebensaufgabe.\*) 1781 erfchien die Obpffee, ber gefammte homer burchweg überarbeitet 1793; er ift ichon frubzeitig ein Sanbbuch für die Gebilbeten geworben und hat auf die Ausbildung der Sprache fast ebenso bebeutend eingewirft als Schlegel's Shaffvegre. Bor allem ichlug bie Obpffee burch, beren Ton ber treubergige beutsche Sopllenbichter am beften traf und beren Inhalt ben neuen Freunden ber Natur und bes Landlebens am verwandteften erfcbien. Die aufeinander folgenden Bearbeitungen ber glias zeigen bas fortgebenbe Bestreben, bem Urtert auf Schritt und Tritt fo genau als möglich nachzugeben. Die altefte Ausgabe batte noch etwas Raturaliftifches, Rog hatte fich in feinen metrifchen Grundfagen noch nicht festgesett, und es fam ihm mehr barauf an, ben Dichter in feinen großen Bugen, ale in feinen Gingelheiten nachzubilben. Dehr und mehr aber vertiefte er fich in die Gebeimniffe bes Bersmaßes und eignete fich eine Technik an, die um fo mehr Bewunderung abnothigt, da er verbaltnigmäßig fehr fchnell arbeitete. Um entschiebenften maren feine neuen Grundfate in der Ausgabe von 1793 angewendet. Um der Treue wil len hat er nicht felten bie beutsche Sprache in Wendungen gebracht, bie der griechischen abgelernt waren, und die zwar nicht ihrer Correctheit, aber wohl ihrem leichten Fluß schabeten; namentlich hat feine Wortfolge etwas Gewaltsames. Dabei fam ihm aber bie Driginalität ber Mundart, ber er angehörte, ju ftatten. Biele von feinen Ausbruden, die fich scheinbar an bas Griechische anlehnen, find Reminiscenzen aus alten nordbeutschen Formen. Rlopftod, ber festen Ueberzeugung, er habe ben claffischen Hexameter geschaffen, war über bie Neuerungen seines Schulers emport, in Beimar und Jena mar man wenigstens bedenklich, befonders als in ber Literaturgeitung von 1796 A. B. Schlegel's Recenfion erichien. Schlegel vermahrte fich gegen bie Neuerungen, bie bem Benius ber deutschen Sprache widersprachen. "Dag einzelne Dichter burch ihr Beispiel einen großen Ginflug auf die Ausbildung ber Sprache haben

<sup>\*)</sup> Bu Bolf's Anficht konnte er fich nicht bekehren. Er hatte fich ju lebhaft in ben Dichter vertieft, als daß er an eine Zusammensehung beffelben durch eine nachträgliche Recenfion hatte glauben können. Es schien ihm nicht unbegreiflich, daß ein homer auch ohne Schrift endlich ein so großes Wert aus einem einfachen Reim zu entwickeln und alles mit Leben zu erfüllen vermocht.

können, beweist die Geschichte. Auch hat man vieles anfangs als pracverberbt verschrien, was nachher Eingang gefunden und fich als wahre Beredelung bewährt hat; nur barf bas vorgeschlagene Reue nicht in Biber foruch mit bem entschieben Reftgesetten ftebn. Die Sprache ift ein geordnetes Ganze, nach Geseten ber Aehnlichkeit und Berwandtschaft giebt alles in ihr fich an ober ftogt fich ab, allgemeine Formen geben burch fie hin, beleben ben Stoff und üben bagegen eine bindenbe Gewalt an ihm aus." Durch zu angstliche Nachbildung best Einzelnen sei ber Cherafter bes Gangen beeintrachtigt: Bog babe mehr bas Meugerliche ber Rebefügungen als ben innern Rern ber homerischen Poefie, Ratürlichfeit und finnliche Rlarbeit ins Auge gefaßt. Durch jene Mengftlichfeit ber Nachbilbung komme in die Dichtung etwas Mofaikartiges, was im Driginal nicht vorhanden fei. - Wolf, gewiß ber competentefte Richter, wie er es auch in feinen spätern Fragmenten aus bem homer gezeigt hat, gab bem Kritiker Unrecht; Gothe und Schiller waren frob, ber läftigen Feffel entledigt zu sein, und Bieland, ber leicht von einem Extrem ind andere übersprang, sprach fich 1797 im Mercur über Bof gerabezu geringschätig aus. Schlegel felbft wurde spater an feinem Ur theil wieder irre. Durch seine eignen Arbeiten brang er immer weiter in die Technif ein und gewann die Ueberzeugung, daß man die Urbilber auch in ben Einzelheiten nachahmen muffe und daß biefe Treue eine gewiffe Freiheit in ben herkommlichen Rebefügungen wohl rechtfertige. Da er fich felber mit ber romanischen Literatur beschäftigte, Die ber beutschen Sprache weit mehr wiberftrebt als die griechische, so ift bie öffentliche Burudnahme feines frühern Urtheils (1801) ju begreifen. Allein wir können ibr nicht beitreten. Es handelt fich nicht um bas Berbienft bes Ueberfepers, bas unenblich groß bleibt, fondern um ein Princip. poetische Uebersehung wird nicht für die Renner des Driginals geschrieben, die berfelben nicht bedürfen, sondern für die Masse, und wenn fie ihren Broeck erfüllen soll, so muß fie auf biese ungefähr benfelben Einbruck machen wie ber überfette Dichter auf feine Landeleute. Das ift nicht möglich, wenn fie Sprachformen anwendet, bie bem Dhr, bem Berständniß nicht geläufig find. Der poetische Uebersether hat in Begiebung auf Spracherweiterungen baffelbe Recht, als ber Dichter, aber tein Baar breit mehr, und eine Redewendung, die in einem Originalgebicht nicht erlaubt wäre, wird durch Beziehung auf ein fremdes Original nicht gerechtfertigt. - Die Uebersethung ber Ilias und die Mythologischen Briefe 1794 hatten Bog nicht blos unter ben Gelehrten, sondern auch im Bolf großes Unfehn verschafft, und als er, seine angegriffene Befundheit berguftellen, 1794 mit seiner Frau eine Rundreise burch Deutschland unternahm. wurde er überall ehrend empfangen, besonders bei Bleim in Salber

stadt, bei Nicolai in Berlin, die sich beide hülfreich gegen ihn benahmen, bei Wolf in Balle und auch im Rreise von Weimar und Damals war eine Reife noch nicht eine so einfache Sache als jest, im Leben eines ftillen Mannes war fie ein Ereigniff. Befuch in bem hauptort ber beutschen Poeffe war fast nothwendig um in ben Orben aufgenommen zu werben; und bag Bog feine Perfonlichkeit in Beimar-Jena empfohlen hatte, trug nicht wenig jum Erfolg feiner Quife (1795) bei. Es war bas erfte mal, bag ein größeres Bebicht bas Stilleben bes Bolte jum Gegenstand nahm. Den frampfhaften Budungen bes Lebens und bem Dunftfreis ber Stabte entfloh ber Dichter, um auf bem Dorf Ratur ju fuchen. Auf bem Land find bie Buftanbe ftets einfacher, bauerhafter, antifer; und will man nicht zu tief herabsteigen, fo gibt bas Leben eines Landpaftors bas anmuthigfte Ibyll. Bog, ber in feinen Reigungen niemals ichwantte, zeichnet einen aufgeklarten Beiftlichen, ber ben Glauben an Gott und an die Tugend ebenso warm in seiner Lebre vertritt als im wirklichen Leben, frei von ben vietistischen Rudungen ber Reit. Beideibenheit ber Buniche und ein gewiffes bauerifches Behagen an fich felbst ift ber Charafter biefes Genrebilbes, bem es freilich an lebhafterer Bewegung fehlt. In neuerer Zeit find wir burch größere Birtuofitat im Detail gegen biefe anspruchstofen Stiggen blafirt; bamale war es ein fehr reales Berbienft, bas 3byll aus ber Befiner'ichen Schäferwelt ins burgerliche Leben abzulenten. Die Luife gehort zu ben Schriften, bie bem beutschen Bolf zuerft Befallen an fich felber eingeflögt haben; gern mag man jugeben, bag bie Weitschweifigfeit ber Erzählung, bas Behagen an Speise und Trank, zuweilen recht unerquicklich ift, bag ber ehrwürdige Pfarrer ju viel predigt und bag bie gute Befinnung über bie Anmuth bominirt. In fleinern Gedichten, 3. B. im siebzigften Geburtstag, hat Bof feinem Gegenftand eine viel liebensmurbigere Seite abgewonnen, wie benn überhaupt bas Iboll eine ju große Breite nicht erträgt. - Das Sauptverbienft ber Quife mar, bag es Bothe gu hermann und Dorothee anregte. In ber Borrebe, wo ber bekannte Toaft auf Wolf ausgebracht wirb, ber "tühn vom Namen Somer's uns befreiend, auch und in bie vollere Bahn ruft", weift ber Dichter banfbar auf Bog hin, ber ihn zur Berbindung griechischer Formen mit bem beutschen Leben zuerst ermuthigt habe. Im übrigen geht bas Gebicht weit über fein Borbild hinaus, obgleich ber gute Bog ehrlich gestand, die Luise fei lange nicht erreicht. Noch weniger hat Gothe feiner Quelle zu banken, ber Geschichte ber Salzburger Ausgewanderten, welche bie moderne Philologie glucklich aufgespurt: er bat nichts als bie Anefbote und eingelne Bage baraus genommen. Bon ber erften Beit feines Entftebens

an \*) ift bied Gebicht Beranlaffung zu ausführlichen Commentaren geworben, obgleich es bem Unschein nach am wenigsten bazu einlub. In ben übrigen Werten Gothe's findet fich vieles Rathfelhafte, weil ter Dichter fo mande Beziehung verschweigt, die bas einfache Rachbenken schwerlich zu erganzen im Stande ist; in hermann ist alles vollfommen flar und verständlich. Der Dichter bleibt über feinen Umftand Austunft schuldig, und bie Figuren find von einer fo fraftigen Gefundheit, daß jeder Lefer fich in fie bim Den Auslegern ift es auch weniger barauf angefommen, Unverftanbliches ju erflaren, als auf bie vielen verborgenen Schonbeiten aufmerkfam zu machen, über welche ber gewöhnliche Lefer fchnell binwegeilt, weil er fich wol ber Wirfung, aber nicht ber Grunde bewußt wird. Solche Commentare find benjenigen ju empfehlen, bie bas Gebicht war im allgemeinen loben - und wer in Deutschland hatte es nicht gelobt! - bie es aber ben titanischen und ben vornehmen Dichtungen Gothe's Wer fich bie Dube gibt, bie Lebensfülle ju zergliebern, bie fich in biefem fleinen Rahmen verstedt, die funftlerische Reife, die fich mit ber Gefundheit der Natur im reinften Ebenmag vermählt, wird Unftand nebmen, ein so vorschnelles Urtheil zu unterschreiben. Das leitende Streben jener Beriode mar, ben griechischen Geift mit bem beutschen zu vermablen Wie schone Einzelheiten baraus hervorgegangen find, im großen und ganzen mußte es fehlschlagen, weil man nicht gelernt, im griechischen Beift bas Wefentliche vom Unwefentlichen zu scheiben. Dorothee ift bas einzige Gebicht, in bem es bis zur Bollenbung gelungen ift. Der Dichter bat burch forgfältiges Studium gelernt, wie homer feinen Stoffen entgegentrat, und ist seinem Stoff auf biefelbe Weise ent Er bemüht fich, wie homer, die Berhaltniffe auf bas eingegengetreten. fachfte, urfprunglichfte Dag jurudjuführen und fie mit finnlicher Rlarbeit anguschauen. Geine Riguren haben in ihren Betrachtungen, Gefinnungen u. f. w. nichts Gubjectives, fie zeigen bavon nur fo viel, ale nothwentig ift, um fich über die ihnen entgegentretenden Greigniffe und Buftante klar zu werden. Ihre Bilbung erleben wir mit, benn fie geht aus ber Natur ber Sache hervor. Daburch tritt auch im Gegenftand eine gewiffe Berwandtschaft hervor, und viele Stellen konnten fich wohl im homer vorfinden; mahrend von der Achilleis homer feinen Bers gefdrie-Die Achilleis ift eine Mobellmalerei nach antifen ben haben könnte. Borbilbern, Bermann und Dorothee eine freie Beichnung, nach ber Ratur; fo wird, wenn man fich ber fünstlich erzeugten Empfindungen entschlägt,

<sup>\*)</sup> Begonnen August 1796, im Manuscript geschloffen Dai 1797. Sleichzeitig entstanden die Blane zu ben epischen Dichtungen Tell, Achilleis und die Jagd.

ber Grieche wohl ben Deutschen verstehn. Bas nun bas beutsche Leben betrifft, fo barf man es teineswegs blos in Aeußerlichkeiten suchen, bie Bothe nach bem Borbilb Boffens mit wunberbarer Runft vergegenwärtigt hat, vom Aderhof bis in bie fuble Weinftube hinein: bie Sauptfache ift bas beutsche Gemuth, bas in feiner beutschen Dichtung fich fo rein und lebenswarm entfaltet hat. In ber Regel ichließen fich Stealität und humor einander aus, weil ber eine gewöhnlich falt, ber andere gewöhn. lich ercentrisch ift. Gothe hat aber gezeigt, bag fie eigentlich nur in ihrer Berichmelzung ben funftlerifchen Stil bilben. Jebe feiner Figuren hat eine gelinde humoriftifche Farbung, weil biefe Farbung unerläßlich jum beutschen Leben gebort, und boch ift jede berfelben mit einer Anbacht und Liebe empfunden, bie einem nicht gang ftumpfen Gemuth leichter Thranen entloct als ber Jammer und bie Rührung, benen wir im beutschen Roman leiber fo häufig begegnen. Wer ba behauptet, bas beutsche Leben überhanpt ober wenigstens in Gothe's Beit habe fich ber poetifden Bearbeitung entzogen, ber wird burch bies Gebicht auf bas schlagenbfte widerlegt, beffen sonnenhelle Landschaft durch bie leife angebeuteten brobenben Wolfen bes hintergrundes in iconem Contraft gehoben wirb; wer ferner bebguptet, bag Gothe feinen Sinn für bas beutsche Leben gehabt, ober wenigstens nur in ber Beit bes Berther und Gos, ber muß vor biefem leuchtenben Bengnig verstummen. Bir mogen es beklagen, bag Gothe burch eine falfche Bilbung, burch ein verhangnigvolles Schickfal bem beutschen Leben, bas fraftiger in feiner Seele lebte ale irgendwo andere, entfremdet wurde; aber wenn er weiter nichts geschrieben batte ale biefes Gebicht; so murbe fein Anbenken von unfern Enfeln gefegnet werben, bie aus ihm lernen konnen, wie groß bas beutsche Bolf ift, wenn es bei fich felbst bleibt. - A. 28. Schlegel (Literaturgeitung 1797) rechtfertigt bie Benugung antifer Formen für moderne Stoffe auf eine fehr feine Weife. Er nennt bas Bedicht in bobem Grabe fittlich, nicht wegen seines moralischen Zwecks, sonbern insofern Sittlichkeit bas Element schöner Darftellung ift. Die Sittlichkeit liegt aber auch barin, bag ber Dichter fich mit Ernft in ben mobernen Rebensinhalt vertieft hat und ben Reig ber Phantafie, ben man fonft bem epischen Dichter als Pflicht auferlegte, verschmäht. Die neuern Epopoenbichter haben bas Uebernatürliche gesucht, fie haben bas Außernatürliche gefunden und fich gulett in ber bolle und im himmel verloren. Damit bie lebenbige Bahrheit nicht vermißt werbe, muß die epische Dichtung ben feften Boben ber Wirklichkeit unter fich haben, was nur burch bie Beglaubigung ber Sitte ober ber Sage möglich ift. Beibes kommt eigentlich auf eins beraus, benn eine Sage aus fernen Zeitaltern wird nur badurch zu fo einer Behandlung tauglich, daß fich mit ihr ein anschauliches Bilb von ber bamaligen Sitte und Lebensweise unter bem Bolf fortgepflangt hat. - Der Einbrud bes Gebichts mußte febr machtig fein, wenn felbst die Romantifer bas gang richtige fittliche Refultat baraus jogen; boch war bas Entscheibenbe nicht bie Bahl bes Stoffs, fonbern ber echt beutsche Beift, mit bem berfelbe aufgefaßt war. Die Rille Be friedigung, die wir empfinden, entspringt nicht aus ber Refignation, die bobern Ansprüchen entsagt, sondern aus der freudigen Zuverficht, ein abm liches harmonisches Dasein burch eigne Kraft herbeiführen zu konnen. — "Wenn es je einen Mann gab, bem bie Natur ein offnes Auge verlieben hatte, alles was ihn umgibt rein und flar und gleichsam mit bem Blid bes Naturforfchers aufzunehmen, ber in allen Gegenftanben bes Machbentens und ber Empfindung nur Wahrheit und gebiegenen Gebalt icast, und por bem fein Runftwert, bem nicht verftanbige und regelmäßige Anordnung, fein Raifonnement, bem nicht geprüfte Beobachtung gum Grunde liegt; wenn biefer Mann burch fein ganges Befen zum Dichter bestimmt und fein ganger Charafter fo burchaus mit biefer Bestimmung eins geworben ift, daß feine Dichtung felbft überall bas Geprage jener Grundfate und Gefinnungen an ber Stirn tragt, wenn berfelbe enblid eine Reihe von Sahren burchlebt bat, wenn er, mit bem claffifden Geifte der Alten vertraut und von den besten Neuern durchdrungen, zugleich so individuell gebildet ift, bag er nur unter feiner Ration und in feiner Beit emportommen konnte, bag alles Frembe, was er fich aneignet, banad fich umgestaltet, und er fich nur in feiner vaterlanbifchen Sprache barge ftellen vermag, in jeder andern aber, und zwar gerade fur feine Gigen thumlichteit, fcblechterbinge unüberfetbar bleibt; wenn es ihm nun fo gelingt, die Resultate seiner Erfahrungen über Menschenleben und Den schenglud in eine bichterische Sbee gusammengufaffen, und biefe Stee vollkommen auszuführen - bann mußte und nur fo konnte ein Gericht wie bas gegenwärtige entftehn." Go fprach 2B. von humboldt über bas Gebicht, bas unter feinen Augen entstanden war. Die wunderbare Berbindung von antifer Form und modernem Inhalt hatte ihn fo angeregt, bag er wieder productiv geworben war. Aus feiner Recenfion war ein Buch geworben, in welchem die Principien Schiller's und Berber's über bas Wefen ber Runft erweitert und verfeinert maren. Der Berebier Schiller's hatte jest ein neues Ibeal: "ber Dichter von hermann unt Dorothee ist in einem höhern Grabe als irgendein andrer wahrhaft menfchlich zu nennen, weil fein anbrer noch zugleich in fo mannichfaltigen hohen und ungewöhnlichen und boch so einfachen Tonen zu unserm Bergen sprach; in keinem alten Dichter wird man biese hohe und ibealische Gentimentalität, in feinem neuern, verbunden mit biefen Borgugen biefe schlichte Natur, biefe einfache Bahrheit, biefe bergliche Innigfeit antreffen."

Bon Schiller war in bem Buch gar nicht die Rebe und boch war es Schiller, bem bie Abhandlung querft jugefchidt wurde und ber fie vollftanbig billigte. Auch fur ihn war hermann und Dorothee ein Ideal; freilich tonnte er neiblog zu bemfelben emporblicen, ba er fich eben wieber feinem eigentlichen Gebiet, bem Dramatischen zugewandt und auf bemselben bas Bochfte geleiftet hatte. Sumboldt's Aefthetif nahm er mit bewunbernbem Erstaunen auf, er hatte fo etwas feinem Freunde nicht zugetraut; aber Intereffe hatte biefe Detaphpfif fur ihn nicht mehr. Er hatte bie tieffinnigsten Untersuchungen über bas Wefen bes Schonen jest fur bie Auffindung eines prattifch anwendbaren technischen Sandgriffs gegeben. Sein Urtheil über bie Form bes Berts macht jebes andere Urtheil über-"Es fehlt humbolbt an einer gewiffen nothwendigen Rubnheit bes Ausbrude fur feine Steen und an ber Runft ber Daffen, Die auch im lehrenben Bortrag fo nothwendig find ale in irgendeiner Runftbar-Rellung. Beil es ihm baran fehlt, fo faßt ber Berftanb feine Refultate nicht leicht und noch weniger bruden fie fich ber Imagination ein. Man muß fie gerftreut gusammenfaffen, ein Gat verbrangt ben anbern, man wird auf vielerlei zugleich geheftet und nichts feffelt bie Aufmerkfamkeit vollkommen." - Das Buch war für humbolbt ber Abschluß seiner afthe tischen Bilbung, die er festhielt, als burch die romantische Schule bie Phantafie von ber Bucht bes Berftandes und bes Gewiffens emancipirt wurde: jenes Ibeal ber Auftlarung und ber humanitat, welches bem Berftand, bem Bewiffen und bem Gemuth eine gleiche Berechtigung jugeftanb. Der Umfang feines Gefichtstreifes ift gang fo ins Unenbliche gegangen, wie es die Romantik für die Bilbung in Ansbruch nahm; aber bie Form feines Beiftes ift ftete bie claffifche geblieben. Er hat bie hiftorifchen Banblungen bes menfchlichen Geiftes tief burchforfct, aber er hat ihnen gegenüber bie Unerschütterlichkeit bes Gewiffens behauptet. Die unvergangliche Form ber humanitat ftand in feinem Beift bem Bechfel ber darafteriftifchen Ericheinungen gegenüber: vielleicht bas Sauptmerkmal, welches einen claffischen Beift von einem romantischen unterscheibet.

Bon ber Elegie, ber Betrachtung bes Contrastes, war die Dichtfunst zum Bild übergegangen; das Ihull wurde durch die Romanze ergänzt. Das Jahr 1797 brachte Göthe einige seiner schönften Lieder. Im Zausberlehrling und Schatzgräber frappirt hauptsächlich der seltsame Ton, der noch mehr ahnen läßt, als der Dichter erzählt; die Bilder aus der Mühle, zum Theil den Franzosen nachgeahmt, kleiden den bedenklichen Stoff in die zierlichsten Formen; der Gott und die Bajadere und die Braut von Korinth — das letzte als Schauergemälbe wohl berechtigt, der Lenore an die Seite zu treten — zeigen noch Spuren von dem alten Julianischen haß, den Göthe aus Italien gegen das Christen

thum mitbrachte: ber neue Glaube rauft Lieb' und Treue wie ein bofes Unfraut aus und weibet fich an Menschenopfern; eine Stimmung, Die auch in ber letten Balpurgisnacht (1799) anklingt, wo ben norbifden Beiben ber reine pantheiftische Raturdienft, ben "bumpfen Bfaffendriften" bagegen ber Aberglaube an Teufel und Gespenfter jugemeffen wird. Sahr 1797\*) gehoren Amyntas, Euphrospne, Pausias, die Metamorphoje ber Bflangen an, Bothe war gang Grieche geworben, und feine alten Freunde hatten ihn aufgegeben. "Ach da ich irrte, hatt' ich viel Gespielen; ba ich bich tenne, bin ich faft allein"; fagt er in ber Rueignung. — Auch ber Fauft tritt in eine Lebensperiode: der Prolog wird concipirt, aus bem schneibenden Contraft wird ber Traum eines harmonischen Lebens. (1797.) - Mit raftlosem Gifer betrat Schiller Dieselbe Bahn. Den Uebergang macht bas Eleusische Reft, in welchem bie im "Spaziergang" angebeutete Gulturentwickelung in mythologischen Bilbern weiter ausneführt wird. Die Rlage ber Ceres, eine gart ausgeführte naturphilojophifde Mythe von dem Zusammenhang der Ober- und Unterwelt, wird leider burch ben weichen, flagenden Ton bes Anfangs, wie burch bie gefuchten Die vier Beltalter ichilbern in ber Beife ber Gracismen geftort. alten Dichter bas allmähliche Beraustreten bes Menichen aus ber Ginbeit mit ber Natur, bis er in ber Runft bie verlorne wiederfand. Alle einen gefälligen Rachflang biefer Empfindungen mag man bie Dithprambe betrachten, welche ben Befuch ber Gotter bei bem trunknen Dichter fcil Mit feinen Ballaben bat Schiller bie Bahn, welche ben beutiden Dichtern burch Burger vorgezeichnet war, verlaffen. Burger batte fich ber Beife bes beutschen und englischen Bolfeliebes angeschloffen, und wenn er bie Formen burch forgfältige Ausführung erweiterte, aus ber fpringenden, gerhactten Ergählung bes Bolteliebes eine funftvoll ausgearbeitete Schilberung machte, fo war boch ichon burch bie Stoffe wie burch ben Ton bie Bermanbtichaft bedingt. Indem nun Schiller die burch Burger überlieferte Form auf bas griechische Alterthum anwandte, war bamit zugleich eine andere Weise ber Bearbeitung nothwendig gemacht. naturphilosophische und afthetische Betrachtungen einzumischen, waltet auch bier ob: am beutlichsten in ben Rranichen bes Ibncus (1797). fanntlich fommt nicht bas gange Berbienft biefes Gebichts Schiller gu: ben Stoff verbankte er Gothe, ber ihm auch bei ber Bearbeitung einige tednische Runftgriffe an die Sand gab; bas prachtvolle Citat aus Aefcholus ift faft wortlich ber humbolbt'ichen Ueberfetung entlehnt. In der Er

<sup>\*)</sup> Das reigende Blumlein Bundericon ift von 1798. — Die Bropplaen, in welchen die "Beimarischen Runftfreunde" Gothe und Reper ihr antites 3beal auf bem Gebiet ber bilbenden Runft verfochten, erschienen 1798—1800.

gablung tritt manches Moment nicht beutlich genug hervor und einige Barten ber Form mochte man wegwunschen. Tropbem ift'es ein fcones Bebicht, von folagenber Wirtung, freilich mehr geiftreich gebacht, als unmittelbar poetisch empfangen. In hartem Gegenfat gegen bie Rraniche fteht ber Ring bes Polyfrates. In ben Rranichen wird bie griechis iche Anschauung von bem Gingreifen ber feelenlofen Natur in ben Lauf bes Schickfals, in ben Rathichluß ber Götter nicht einfach erzählt, sonbern unferm Gefühl verftanblich gemacht; im Polyfrates wird und bie frembartige Ibee von bem Reibe ber Gotter gewiffermagen aufgebrungen, ohne daß unfre Einbildungstraft ober unfer Gemiffen barauf vorbereitet murbe. Den Gebanten felbft hat Schiller in Ballenftein mit unvergleichlicher bobeit ausgeführt, bei Gothe ift es geradezu ber Lieblingsgebante; benn bas bamonifche Wefen, bas er als Wertmeifter ber Erbe verehrt, hat von jener griechischen Gifersucht auf übermenschliches Glud mehr in fich als von ber Ibee ber driftlichen Barmbergigfeit. Ginen ichonen Tonfall hat bas Siegesfeft (1803), und ber buffre Rlang, ber fich burch bas Belage ber Griechen giebt, ift von einer wunderbaren Farbung, wenn auch ben Empfindungen und Trinffpruchen alle Gruppirung fehlt. fanbra, einer glubenben prophetischen Berfion, ift bas nachtwandlerische einfame Befen bes Begeifterten, ber von feiner Beit nicht verftanben wirb, mit großer Wahrheit bargestellt. Schabe, bag fich Schiller als gelehrter Dicter fühlte und burch Anspielungen erfette, was vollständig gegeben werben muß, auch wo man es mit einem geläufigern Stoff zu thun bat. Der Schluß ift unbefriedigend, weil bie in bemfelben angeführten Ereige niffe zu bem vorber Ergablten in feinem Berhaltniß ftehn. Die Burg. ichaft ift eine lebhafte Ergablung ohne höhern poetischen Werth. Beround Ceanber verliert man über ber muhfam ausgeführten Farbe und über ber Eintonigfeit bes Rhythmus bie Umriffe ber Gegenstanbe gang aus ben Augen. — Der Ton, ben Schiller in ber Ballabe angeschlagen hatte, pflanzte fich auf die übrigen Dichter feiner Schule über. Bei A. 28. Schlegel wurde man an eine Rachbilbung glauben, wenn nicht zwei seiner Balladen, Sibylle (1787) und Ariadne (1790), die im Ton fehr ftark an Raffandra und Bero und Leander erinnern, vor benfelben geichrieben waren. Die Bermanbtichaft liegt nicht blod im Stoff, ber bem Alterthum entnommen und fentimentalisch behandelt ift, sondern in der Tenbeng: auch Schlegel feiert bie Runft und ihre Macht über bas Gemuth wie über die Natur. Im Arion (1797) macht fich ber Delphin bem Runftler dienftbar, im Phamalion (1796) beugen fich die Naturgefete por ber fünftlerifchen Gehnsucht, in ber Rampaspe (1798) tragt ber Runftler über ben Belben felbft in ber Liebe ben Gieg bavon, in ben Lebendmelobien (1797) fingen die mythologifchen Bogel Griechenlands

Die Ausführung bleibt freilich weit gurud. den Sterblichen ihre Drakel. Schlegel mar ein vorzüglicher Sprachfunftler, aber fein geborner Dichter. Seine Einbilbungefraft mar arm und er tonnte nie aus bem Bollen schöpfen. Aber bag bie Poefie bie bochfte, ja im Grund bie einzig wie bige Thatigfeit bes Menfchen fei, galt in Beimar fur eine ausgemachte Nun war die Dichtfunst in der Lage, fich mubfam eine Form fuchen zu muffen, und felbft bei Gothe und Schiller faben bie Gebichte zuweilen wie Erperimente aus, die ber hauptfache, ben afthetifchen Ge-Dier thatig einzugreifen, mußte fic feben, zugute tommen follten. Schlegel mit seinem überwiegend formalen Talent um so mehr versucht fühlen, ba er ben Bortheil ber ftrengern Methobe voraus hatte, und ba er seinen warmen Antheil und fein einbringenbes Berftanbniß fur innern Beruf hielt. Es ift merkwürdig, wie ibm, ber in feinen Ueberfesungen fo meifterhaft über bie Form gebot, wenn er einen eignen Gebanten aus bruden wollte, die Bunge gelahmt ift. Go wird in bem "Lob ber Thranen" und ben "gefangenen Gangern" bie treffliche 3bee burch bie fculer haft unbeholfene Form verkummert. In ben brei großen Elegien: Die Runft ber Griechen (1799), Reoptolemus an Diofles (1800), und Rom (1805) thut fich Schlegel viel barauf zugute, bag er zuerft im elegischen Berdmaß ftreng rhothmische Bollenbung mit einer feinen und fliegenben Sprache vereinigt habe; aber wenn wir die Gebichte Schiller's und Gathe's bagegen halten, fo erichrecken wir über biefe grenzenlofe Rüchternheit, welche alle Runfigriffe bes handwerts anwendet, nur um ju verbergen, bag fie nichts zu fagen weiß. - Mit nicht geringerm Gifer arbeiteten bie übrigen Mufenfohne in ber griechischen Ballabe. Am nachften an Schiller und Schlegel ichloß fich Gries an, beffen Phaëton und Danaiben in ben Mufenalmanach aufgenommen wurden, obgleich Schiller bamals fcon ber Gattung überbrugig ben jungen Dichter ernfthaft vor abnliden Ber-In jeber beliebigen Anthologie wird man burch gracifisuchen warnte. rende Balladen überschüttet. Die Methobe Schiller's und Schlegel's ift durchweg beibehalten; aber wenn namentlich ber erfte ben fremben Stoffen überall eine geistreiche Wendung abgewinnt, fo kommt es ben fpatern Didtern fast ausschließlich barauf an, die hergebrachten, namentlich Plutarchischen Borftellungen in wohltlingende Phrasen einzukleiden. Die Sagen und Anetboten von den Dichtern nehmen ben breiteften Raum ein: Sappho. Sophofles, Anafreon, Simonibes, bann folgen die Philosophen: Plato. Aenophon, Demokrit; aufopfernde Patrioten: Cobrus, Curtius; auch Die Götter im Geschmack bes Probicus fehlen nicht. Die Namen ber Dichter find zum Theil bereits vergeffen, aber fie wirften burch bie Daffe, und wir konnen es ber Uhland'ichen Schule nicht genug banten, bag fie burd ihre mittelalterlichen Bilber, an die fich boch immer eine bestimmte, wenn

jumeilen auch nur weale Borftellung fnüpfte, biefe blaffen Schemen bes Alterthums verscheucht hat. Wenn bie Ballabe, bie weiter nichts ift als bas ibealifirte Bolfelieb, einen poetischen Einbruck machen foll, fo muß fie fich in Stoffen bewegen, die unfrer Phantafie und unferm Gemuth geläufig find, damit ber Dichter nicht nothig hat ins Breite zu gehn. ben antiten Stoffen ift barin eine Selbsttäuschung sehr leicht, weil wir von der Schule ber an Ramen und Anekboten gewöhnt find, währenb boch biefe Geschichten für unfre Einbildungefraft gar teinen Inhalt haben. Benn man eine beliebige beutsche Sage behandelt, so entspringt Lon und Farbe von felbft aus bem Gegenftand; bei ben Sagen aus bem Alferthum bagegen, bie burchweg auf eine epigrammatische Wendung ausgehn, muß man beibes aus eigner Rraft bingufugen, und baraus entspringt niemals ein organisches Sange. - Auch Schiller bat in ben Ballaben, beren Stoff er bem Mittelalter entlehnte, trot feiner Borliebe für bas Alterthum bie .Natur mehr begünftigt. Stellen wir 3. B. ben Gang nach bem Eisen. hammer neben ben Ring bes Polyfrates. Die sittliche Anschauung ift in beiben absurb, das Gottesurtheil unfern Begriffen nicht weniger entgegengefest als ber Reib ber Gotter, aber bas Mittelalter bietet boch ber Dichtung eine bestimmtere Karbe. Da sich Schiller überall bemühte, bie Shilberungen bem Stoff anzupaffen, so ift man oft über seine Sombatbien im Unklaren gewesen. Die ausführliche Schilberung bes katholischen Rituals im Sang nach bem Eifenhammer hat nicht weniger als die Communionsscene in der Maria Stuart manchen wohlmeinenben Rritifer verführt, dem Dichter fatholische Reigungen unterzuschieben; betrachten wir aber aufmerkfam biefe Befchreibung ber Deffe, wo Fribolin bem Priefter bie Stola und bas Eingulum umgibt, balb rechts und balb links kniet und genau aufmerkt, um immer zu rechter Beit zu klingeln, fo wird und ein ironischer Bug nicht entgehn. Freilich paßt biefer ironische Aug wieder nicht zur Tendenz des Ganzen. Rach mittelalterlichen Begriffen handelte der Graf von Savern weise, als er burch ben verhängnisvollen Tob Robert's fich bon beffen Schuld überzeugen ließ, und in einem alten Bolfelieb, bas bie Gefchichte unbefangen ergablt, wurben wir fie und gefallen laffen; aber bei biefer ausführlichen Beschreibung konnen wir bas Gefühl ber Absurbitat nicht unterbruden. Das Gelungenfte ift bie Beschreibung bes Gifenbammers felbft. In folden Schilberungen ift Schiller von niemanb übertroffen. Seine Naturanschauung selbst war gering; er mußte fie fich erft burch andere vermitteln laffen, aber bann war feine Bhantafie fofort gefcaftig, ein fcones Bange baraus zu bilben. Die Tiefe bes Meeres im Lauder, bie Drachenhöhle im Rampf mit bem Drachen (1798), bie wilben Bestien im Comengarten u. f. w. find Deifterwerke ber beforeibenben Poefie. Freilich wird man in ben meiften Fallen fomer 6 4 mibt, b. Bit.-Gefd. 4. Mufl. 1, Bb. 17

nachweisen konnen, wie biefe Schilberung mit ber Tenbeng bes Sangen ausammenbangt. Faft in jeber biefer Ballaben finden wir zwei Glemente, bie zusammengeschweißt, aber nicht organisch aus einander hervorgegangen find. Eine gang isolirte Stellung nimmt ber Ritter Toggenburg ein, eine Romanze im reinsten Stil, von einem Bobllaut und einer harmonie ber Stimmung, wie wir fie bei Schiller taum wieder antreffen; bach ift bie Empfindung ichwächlich und gegiert. Im Graf von Bababurg (1803) scheint die unbedeutende Anekote nur ergablt zu sein, um ber prachtvollen Stelle über bie Macht bes Gefanges Raum zu geben. -Die reichste Fulle von Anschauungen und Empfindungen entwickelt unter ben Bedichten, bie im beutschen Coftum gehalten find, bie Glode (1799). Das Gebicht gehörte früher zu ben beliebteften in Deutschland; von Rind beit an wußte es jebermann auswendig, ba es in einer melobifchen Sprache bie Empfindungen barftellt, bie jeder im eignen Leben burchgemacht. Gegen biefe allgemeine Anerkennung bat fich aber eine Reaction erhoben, ber bas Bebicht eben nicht geistreich, nicht individuell, nicht rathselhaft genug ift. Go wie bier ber Dichter empfindet, fann jebermann empfinden, und die Ariftofratie bes Beiftes findet fur fic nichts Befor Indeffen bat die geiftreiche Poefie fo viel verschrobene Borftellungen in der Welt verbreitet, daß man fich mit dieser Trivialität wohl zufrieden geben tann. Freilich hat der Dichter fich von der Macht feiner eignen Schilberung zuweilen zu fehr hinreißen laffen, und indem er mit bem Rhythmus bem Wechsel seiner Empfindungen nachging, jene dichterifche Rube geftort, die zu ber geiftvollen Composition fo fcon ftimmen wurde: benn wenn die Einzelheiten jedermanne Eigenthum find, fo gengt Die Sbee bes Bangen von einem bobern Ginn. Die boppelte Allegorie, Die fich burch bie einzelnen Schilberungen giebt, theils ber Bergleich bes Lebens mit bem Naturproces bes Glodengusses, theils mit ber Function ber Glode nach ihrer Bollenbung ift von einer wunderbaren Schonheit. biefer Beziehung hat bas Gebicht einen großen Borgug vor bem "Spagiergang", mit bem es am nachften verwandt ift. Beibe Bebichte ftellen bie Befammtentwickelung bes Culturlebens bar, bas erfte bie öffentliche, bas zweite bie individuelle, boch fo, daß beibe Gebiete fich fortwährend berühren; aber wenn im "Spaziergang" ber Rhythmus (nicht blos bas Bersmaß) harmonischer und beruhigenber ift, so übt bie symbolische Ibee ber Glode auf die Phantafie einen viel reizenbern Einbrud aus. Freilich macht fich in ber Berbindung ber einzelnen Bilber die Ideenaffociation übertrieben geltenb, und es fehlt bei biefem Stoff bem Dichter etwas bas er bei ber griechischen Weltanschauung bes "Spagiergangs" burch Runft erfeten tonnte. Die Symbolit ber Glode ift fur ibn eine rein finnliche, es ift, ale ob die Glode nur zufällig wie ein Raturlant bei

allen wichtigen Angelegenheiten bes menschlichen Lebens ihre eberne Stimme vernehmen ließe. Dag bie Glode ein Beichen ber Rirche, b. b. ein Symbol von bem Rufammenhang ber irbifchen und ber überirbifchen Belt ift, wußte ber Dichter mohl, aber eine eigenthumliche Scheu hielt ihn ab, es barzuftellen. Wo es auf griechische ober tatholische Borftellungen antam, mar er mit einer reichen Mythologie balb bei ber Sand, gleichviel ob er baran glaubte ober nicht. hier nun hatten fich bie firchlichen Borftellungen von felbst aufbrängen follen, aber er icheuchte fie jurud; und bei bem ernften, fittlichen Inhalt ift es beffer, daß ber Didter bei bem finnlichen Rlang eines Glaubens fteben blieb, ber ihm innerlich fremd war, wenn auch seine Symbole ihn ahnungsvoll berührten, als wenn er fich fünftlich in eine gemachte Stimmung verfest hatte. Es war ber bamaligen Beit nicht gegeben, bie Reigungen bes Gemuthe mit ben fittlichen Ueberzeugungen ins Gleiche ju bringen; aus eigner Rraft ift es ber Dichter überhaupt nicht im Stanbe, und boch wollen wir auch biefen Ton ber Glode als eine warnenbe Stimme festhalten, bie in bas griechtsche Schattenreich eindrang und bie in fuße Selbstwergeffenheit gewiegten Runftler baran erinnerte, bag es noch eine Wirklichkeit gebe.\*) -

Es war im Jahr 1790, als ber Candidat ber Theologie Johann Gottlob Fichte mit Empfehlungsbriefen von Lavater versehen in Beimar ankam. 1762 in großer Dürftigkeit in ber Lausitz geboren, hatte er es nur einem günftigen Zusall zu danken, daß ein Baron von Miltiz auf sein Talent ausmerksam wurde und ihn in Jena studiren ließ. Auch seitbem hatte er immer mit Noth und Sorge zu kämpsen, dis ex 1787 eine hauslehrerstelle in Zürich erhielt. Mit einem vier Jahr ältern Mädchen verlobt, einer Nichte Klopstock's, suchte er sich einen hausstand zu gründen. Seine Bemühungen in Weimar

<sup>&</sup>quot;Ils die Grabrebe jenes Glaubens, die unfer claffifches Zeitalter belebt, tann man Solger's Rebe über ben Ernft in der Runft (1811) betrachten. "Plato stellt so mahr als schoon das Anschauen des Schonen als eine Wiedererinnerung bessen dar, was die Seele in einer andern Welt vor ihrem Eintritt in die Zeitlichkeit geschaut hatte. Wer dort vieles schaute, wenn der hier ein Antlis oder die Gestalt des Leibes erblicht, welche das ewige Schone nachahmt, so schaudert er zuerft und es kommt etwas über ihn von der Furcht, die er damals bei den Göttern empfand; dann sie länger betrachtend, verehrt er sie wie einen Gott, und fürchtete er nicht den zu großen Schein des Wahnsinns, so wurde er dem Schonen wie einem Götterbilde opfern."

folugen fehl; er ging nach Leipzig, wo er kummerlich von Privatftunden lebte. Bufällig fanben fich ein paar junge Leute, welche fich mit ber Rantischen Bhilosophie bekaunt machen wollten: fie forberten Richte auf. ihnen barin behülflich zu fein, und bas wurde für biefen bie Beranlaf fung, die hauptwerke Rant's zu ftubiren. Auf allen Universitäten waren bamals bie Lehrstühle von Rantianern befest, bie in ben bochflingenden Formeln ber Schulfprache bie bergebrachten Ibeen ber Aufflarung vor trugen. Fichte bagegen brachte ein Moment mit, bas ihm ben großen Sinn ber neuen Philosophie aufschloß: ben Enthufiasmus bes Gewiffens. ber felbft tnabenhaften Entschluffen eine erhobte Stimmung aibt, ben religiöfen Ernft, ber aus bem unfcheinbarften Ereignig einen Gegenftanb ber ftrengften Selbstprufung macht, und die Entschiebenheit im Denten, bie vor feinen Folgerungen gurudbebt. Schon in früher Jugend begte er eine grenzenlose Berachtung gegen bie beliebte Gutherzigfeit, Die fich von jufalligen Gefühlseinbruden bestimmen lagt. Lange, ebe er von bem fategorifchen Imperativ etwas gehört, übte er aus, was er bis an bas Ente seines Lebens fortgefest bat: vor jedem Entichlug brachte er bie Grunde für und wiber, um fie genau ju prufen, ju Papier, und bas Refultat war absolut bestimment, felbft in Berhaltniffen, die fich im gewöhnlichen Leben biefer Dialettit entziehn. — Spinoza batte feinen Berftand befriebigt, aber sein Gefühl emport, gerabe wie bei Jacobi, Schiller, Steffens ), und wenn er auch entschloffen war, fich jedem Lebrgebaude zu unterwerfen, das sein Berftand als richtig anerkannte, wie fehr es seinem Bergen widersprach, so ift eine folche Unterwerfung boch nur bis ju einer gewiffen Grenze möglich. Die Bunfche best Bergens gestalten fich ju Zweifeln bes Berftandes und die Einheit bes Willens und ber Empfindung wich geftort. Das bochfte Gut, bem Richte nachftrebte, bie Freiheit bes Bil lend und die sittliche Gelbstbestimmung, murbe ibm burch Spinoza gerandt. Und hier ging ihm ein Licht in ber fritischen Philosophie auf. Rant lofte die Gewalt ber Natur in bloge Erregungen bes Denkens auf und lief in ber Trummermaffe ber zerschlagenen gegenftanblichen Welt nur einen festen Punkt bestehen, von dem aus der Beift sich wieder orientiren tonnte: bas Bewiffen. Diefe Entbedung erfulte Fichte mit einem innern Subel und er faßte als Grundprincip bes gangen Lebens und Dentens auf

<sup>&</sup>quot;) Als ich überzeugt war, Spinoza ganz verstanden zu haben, bemerkte ich erft. wie viel ich verloren hatte. Die lebendige Ratur schien mir erblaßt und ergraut: hinter mir lagen alle Bunsche und hoffnungen, denn ich mußte mir es gestebn. daß sie als solche eine Unwahrheit enthielten, und ihre wahre Bedentung nur dann erlangen, wenn sie sie schlechthin verlieren sollen. (Steffens, was ich erlebn. 3, 6. 289.)

was Rant mit Borficht, ja mit einem gewiffen Bebenten immer nur im einzelnen entwidelt batte. Zwei Umftanbe tamen ihm ju Bulfe, mit ficherm Blid bas darafteriftifche Moment bes Spftems zu erfaffen. Die brei großen Schriften Rant's lagen vollenbet vor ihm und wirkten auf ihn maffenhaft. Dann lernte er Jacobi's Schrift über ben transfcen. bentalen Sbealismus fennen (1787), bie Rant beschulbigte, er liege außer bem "Ich" nichts mehr beftehn, die Welt gerfloffe ihm in Schatten und Abftractionen. Bas bas weiche Gemuth Jacobi's fcmerglich bewegt und erfchattert batte, entzudte ben ftolgen Beift Sichte's. Er gab bie Folgerungen Jacobi's in ihrer harteften Form zu und erkannte in ihnen sein eignes Sustem. - Enblich zwang ihn die Roth, wieder eine Erzieherftelle in Warfchau anzunehmen, aber bied Berhaltniß zerschlug fich, er begab fich nach Ronigeberg und lernte Rant perfonlich fennen. Sichte fam bem berehrten Greis mit einer ungestumen Berehrung entgegen; bie er übrigens bis an fein Enbe bewahrt hat, fo fcwer ihn Rant fpater kankte. Offenbar ift bem alten Mann icon bamale biefe Berehrung unbeimlich Seine Bedanken waren von einer revolutionaren Rubnheit, aber die Rorm, die er ihnen gab, batte, weil fie erft im spatern Alter bei ihm jur Klarheit gekommen war, und weil seine außern, burchaus Keinburgerlichen Lebensverhältnisse boch nicht ohne Einwirfung auf ihn blieben, etwas Greifenhaftes, Scheues und Bebenkliches. Der revolutionare Ungeftum bes jungen Mannes, bei ber nicht abzuleugnenben Berwandtschaft mit feinen eignen Bedanken, verwirrte und erschreckte ihn, und er nahm in Beziehung auf bie beiligften Mittbeilungen, bie jener ihm machte, icon bamale eine ablehnende Stellung ein, obgleich er im übrigen ihm theilnehmend entgegentam. Durch seine Bermittelung fanb Richte nach verschiebenen Schwierigkeiten einen Berleger für ein Buch, und balb barauf eine neue Sauslehrerftelle in Dangig. - Jenes Buch erfcbien anonbm 1792: es war bie Rritit aller. Offenbarung. Die Jenaische Lite raturzeitung war überzeugt, bag jebe Reile biefes Meifterftude bie Banb bes großen Philosophen von Konigeberg verriethe. Rant widersprach ben 3. Juli 1792 und zeigte an, bag ber "geschickte" Berfaffer biefes Buche ein Candibat ber Theologie sei, Namens Sichte, gegenwärtig Informator bei bem herrn von Krotow. Damit trat Fichte in bas literarische Leben ein. — Ein Sahr nach ber Rritit ber Offenbarung (1793) erfchien Rant's Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Bergleichung der beiden Schriften ist sehr lehrreich. Fichte hat den Bow jug einer icharfern und einheitlichen Entwickelung; aber an Tiefe und Breite ber Anschauungen ift ihm Rant bei weitem überlegen. Sichte entwickelt bie objective Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit ber Offenbarung, er weift nad, bag bas Menschengeschlecht so verwilbern fonnte, bie Ibee ber Bflicht

überhaubt zu verlieren, und daß in biefem Rall Gott unmittelbat in tinem auf bie Ginne wirkenben Nactum (Bunber) auftreten mußte, um es barauf aufmertfam zu machen, daß es überhaupt eine Bflicht gebe, und ibm bann zu überlaffen, ben Inhalt biefer Bflicht im eignen Gewiffen qu fuchen. Rant bagegen beweift bie subjective Rothwenbigfeit einer Offenbarung, b. b. bie Rothwenbigfeit bes Glaubens an eine Offenbarung, aus bem radicalen Bofen ber menschlichen Ratur, welche burch bie theoretifche Bernunft nie barauf tommen tonne, bas Gottliche als bie moralische Weltordnung, nicht blos als bie unbefannte Urface ber Raturfrafte zu begreifen. Bas es mit biefer Offenbarung fur eine Bewandtniß habe, inwiefern fie phyfifch möglich fei ober nicht, barauf läßt er fich vorfichtigerweise nicht ein, viel verftanbiger als Richte, ber mit seiner Deduction ber Allmacht bes moralischen Beltordners boch sehr auf der Oberfläche bleibt. Im übrigen findet in ben Principien eine große Uebereinstimmung fatt. Beit barauf tehrte Fichte nach Burich gurud und verheirathete fich am 22. October 1793. Baggefen vermittelte feine Befanntichaft mit ben Brofefforen Reinhold und Riethammer\*) in Jena, und noch vor Ablauf biefes Jahres erhielt er, als Reinhold nach Riel berufen wurde, einen Ruf nach Sena an beffen Stelle. Gothe ftellt biefe Berufung als etwas bochft Bermegenes bar. Bereits in ber "Rritit ber Offenbarung" hatte fich Sichte als Freibenter gezeigt; ein Umftanb, gegen welchen man bei bem Umfichgreifen ber revolutionaren Gefinnung in Dentschland nicht mehr gleichgultig mar. Roch in bemfelben Sahr erfchienen ble Beitrage jur Berichtigung bes Urtheils über bie frangöfifde Revolution und Burudforberung ber Dentfreibeit von ben Fürften Europas, gwar anonym, aber bas Gerade beutete fehr bestimmt auf. ben Berfaffer. Es fprach fich barin eine Auffaffung bes Lebens aus, bie weit von Rant abwich. Rant's Rechtsprineip beruhte gang auf ber Unftraffichfeit bes Brivatlebens, ben Staat betrachtete er ale ein nothwendiges Uebel. Die Revolution, ber man es emie banken wird, bag fie biefe Ibee befeitigt, fiel in fein Alter; fie blieb ibm fremb. Fichte bagegen faßte bie 3bee bes absoluten Staats mit Begeifterung auf, und bie Ueberzeugung von ber Gouveranetat bes Bolfe und von ber Nothwendigfeit, ben Staat feinem Begriff gemaß zu entwickeln ift ihm auch später geblieben. Im Mai 1794 trat Kichte sein neues Amt in Jena an. Die Befanntichaft mit Schiller hatte er unterwege in

<sup>&</sup>quot;) Riethammer, geb. 1766 im Burtembergischen, 1793—1807 Professor Philosophie und Theologie in Jena; bann Confiftorialrath in Burgburg, Bamberg, Munchen; ftarb 1848.

Tubingen gemacht; er arbeitete an ben horen mit, aber bas Berhaltniß wurde balb getrubt. Bo Schiller fich nicht unbebingt hingeben konnte, war es fcwer mit ihm zu verkehren. Außerdem führte ihn feine Philoforbie nach einer andern Richtung. Wenn Richte ursprünglich fich auf bie Metaphyfit warf, fo ichwebte ihm babei boch immer ein praktischer Swed vor, jener Rampf ber Freiheit innerhalb bes wirklichen Lebens, burch welchen ber Beift bie Natur überwinden und fich eine irbifche Realitat erringen follte. Bei Schiller bestand ber Freiheitstampf bes Beiftes in ber Flucht aus ber Birklichkeit. Das Berhaltnig Sichte's ju Gothe mar viel unbefangener. Gothe ichatte in ihm eine eigenthumliche wenn auch feltfame Erfcheinung, bie in bas Bebiet feines eignen Dentens und Empfindens nicht bemmend eingriff, und Richte bewunderte in Gothe die vollige Uebereinstimmung mit fich felbst, die nicht wie bei Schiller burch Theilung bes Intereffes amifchen Philosophie und Dichtung geftort wurde. Durch Bothe wurde bie Befanntichaft mit Jacobi vermittelt, ben Sichte nicht blod wegen seines stilistischen Talents verehrte, sonbern weil er ihm burch feinen Rampf gegen bie Rantische Philosophie bas reale Berftandniß berfelben vermittelt hatte. Die Philosophie vor Rant hatte ben gefunden Menschenverstand in feiner Beise irritirt, weil fie fich gang außerhalb feines Rreifes bewegte; Rant bagegen lentte fie auf einen Begenftanb, von bem alle Belt glaubte, fie befäße ibn bereite, und machte ibr biefen Befit ftreitig. Wenn man von ber überirbifden Welt verschiedene Anfichten begte, so war man barüber boch einig, bag man die wirkliche Welt in unmittelbarer Gewißheit gegenwartig habe. Un ber Realitat ber fichtbaren Dinge zweifelte auch berjenige nicht, ber bie Eriftenz Gottes in Frage zu ftellen unternahm. Nun wies aber Rant nach, bag bie unmittelbaren Organe unfrer Bahrnehmung, bie Ginne, nur einfache Einbrude überliefern, von benen wir erft burch einen ziemlich verwickelten Proceg bes Dentens annehmen, es entsprache ihnen außer und etwas; bag bie Begriffe Raum, Beit, Ding, Causalitat u. f. w. feineswegs Objecte unferer unmittelbaren Wahrnehmung maren, fonbern Formen unfers Dentens, in bie wir und bie empfangenen Einbrude unfrer Sinnlichfeit gurecht Diefe über alle Anfechtung richtige Darftellung mußte befremben, ba man burch langere Gewohnheit bas Bewußtfein jener Seelenthatigkeit verloren hatte und überzeugt war, ben Raum, bie Beit, die Gegenftande als folde in unmittelbarer Anschauung ju empfangen. Sie wurbe ein noch größeres Befremben erregt haben, wenn nicht bie Rüchternheit und Schwerfälligkeit in ber Sprache Rant's, die Borficht in der Formulirung seiner Behauptungen und seine ausgebreiteten Renntniffe in ben concreten Dingen ben Gebanten ber Paradorie gurudgewiesen hatten und wenn nicht bie gange Schule gewetteifert hatte, biefe Ibeen wieder ins Populare gu

überfeten, b. h. ihren Ginn ju verschleiern. Erft burch Jacobi, ber in feiner phantaftifch gemuthvollen Blumenfprache ben transfcenbentalen Bhilosophen anklagte, er verwandle die Welt in eine Kieberphantafie, wurde man auf bas Merkwürdige ber neuen Lehre aufmertfam. Rant - und bas unterscheibet ibn von ben eigentlichen Steptifern an ber Richtigfeit jener Dentgefete, nach benen wir bie Belt, Die wir nicht unmittelbar mahrnehmen fonnen, und conftruiren, nie gezweifelt: er hatte nur die Menschen jum Bewußtsein bringen wollen, wie fie bei ihrem Denfen zu Werte gehn. Er hatte fich ben Anschein gegeben, als ob er refignire, und die Frage nach ber Gultigfeit ber Dentgefete, bie fic noch bagu in ihrer weitern Ausführung widerfprachen (g. B. die Idee von ber Unenblichkeit ober Endlichkeit bes Raums und ber Beit, bie wir beite pon ben Begriffen bes Raums und ber Beit nicht trennen tonnten), aus bem Grunde beseitigt, weil bie Menschen nicht jum Speculiren, sonders jum praftischen Leben geschaffen maren, und hier hatten fie einen fichern haltpunkt, bas Gewiffen, welches ihnen als tategorifcher Imperativ porfdriebe, was zu thun und zu laffen fei, und ihnen ben Glauben an Dhiecte ber Rechtsthatigfeit, b. h. an Sachen und Berfonen, und ber Glauben an Gott. b. b. an eine ewige moralifche Weltorbnung, aufnothigte. - Alle biefe Dinge find in Rant enthalten; aber weil bie Darftellung in bie Breite geht und immer nur bas Einzelne ins Auge faßt, wirfer fie weniger lebhaft auf bie Einbilbungofraft. Fichte magt nun, biefe Lehre in ein Grundprincip ju froftallifiren, und bie verfchiebenen nicht weiter zu begrundenden Denkformen (Rategorien) aus einer einzigen berguleiten. Er glaubte biefen Puntt bes Archimebes im "3ch" gefunden ju haben, jenem mertwürdigen Act bes Bewußtseins, in welchem baffelbe w gleich Subject und Object ift, in welchem unmittelbare Bahrnehmung und freies Denken, Ibee und Realität fich als etwas absolut Ibentisches bar ftellen. Er fuchte nachzuweisen, wie aus bem Begriff bes 3ch, welches eine Einheit und einen Widerspruch enthalte, fich unmittelbar die Rothwendigfeit ergabe, anbere Iche angunehmen, an benen es feine Bestimmung realifiren konne, enblich ein großes allgemeines Sch, von bem es nur eine vereinzelte Erscheinung sei und an beffen Eriftenz es feine Realitat habe. Er war fest überzeugt, in biesem mit unerhörter Energie burchgeführten Spftem nichts weiter zu lehren, als was Rant gelehrt, und nur die wiffen schaftliche Form hinzugefügt zu haben, weshalb er auch feine Philosophie, um fie von ber fogenannten Weltweisheit gu unterscheiben, bie Biffenfcaftelehre nannte, b. h. die Lehre von ber wiffenschaftlichen Begrud bung aller Wiffenschaft. — Der Begensatz gegen Rant liegt nicht in ber Theorie, sondern in der Gefinnung. Richte stimmte mit Rant sowol it bem Unglauben an die Buverläffigfeit ber gewöhnlichen Ertenntnigmittel

als in bem Glauben an die moralische Bestimmung bes Menschen überein; allein die Empfindung, mit ber er beibes auffaßt, ift eine verschiebene. Die Rritte ber reinen Bernunft verbirgt einen gewiffen Schmerg, in ber Biffenschaftslehre bricht eine vermeffene Siegesgewißheit hervor. hatte mit einer Refignation gefcoloffen, Fichte begann mit einem an bas Frevelhafte ftreifenden Gelbstgefühl, bas fich jur fouveranen Ironie gegen alles Ueberlieferte fteigerte. Wenn Rant auf bas bem Menichen angeborne Rechtsbewuftsein ben Glauben an die Realität begründete, so blieb bei ihm, ber in ber Grunbrichtung seines Wefens ein ftrenger Lutheraner mar, biefes Rechtsbewußtsein in ber Individualität: er faßte bas Gefes zwar ule ein allgemeines auf, aber ber Ginzelne hatte nur bafur zu forgen, bag er es in feinem Rreife ausführe; ob es in ber Welt hergestellt warb, ging ihn nichts an, ba bie Disverhaltniffe bes Beltlaufs auszugleichen bem Jenseits überlaffen blieb. Fichte, ber biefes Jenseits aufgab und bie Berftellung bes gottlichen Rechts auf Erben als 3med ber Geichichte auffaßte, legte in bas Bemiffen eine revolutionare Gewalt. ber Einzelne batte nicht nur mit feiner eignen Rechtfertigung, sonbern mit ber Rechtfertigung ber gangen Belt ju thun. Darum begann er als begeisterter Bertreter ber Revolution. Die Selbstgerechtigkeit Gichte's ift ein ftolges, aber gefährliches Princip, namentlich in einer Zeit, wo bie fittlichen Ibeen fich burchfreugen und bas Gewiffen teinen fichern überlieferten Inhalt findet. Rant's Ueberzeugung ging babin: über bie letten Brunbe unfere reinen Dentens vermögen wir und feine Rechenschaft gu geben; aber an biefem Denten tann und auch nur bie praftifche Seite intereffiren, und in biefer haben wir einen Salt, ber und über bie objective Sicherheit unfrer Gebanken vollkommen beruhigt, soweit es für unfre Bestimmung innerhalb der praktischen Welt nothwendig ift. Sichte glaubte streng bei ber Theorie zu bleiben, wenn er die Eristenz ber Natur, ber Menichbeit und Gottes lediglich aus bem Gewiffen berleitete. Rant bie Menichen barüber troftete, dag fie fich bie objective Erfenntnifiquelle burch bas Bewiffen erfeten fonnten, fo gehort nur eine gewiffe Energie ber Befinnung bagu, diefen Troft anzunehmen. Benn aber Fichte aus bem Gewiffen nicht blos bie Erifteng Gottes und ber Welt im allgemeinen, fondern auch ber endlichen realen Dinge herzuleiten unternahm, fo konnte er die fcarffinnigften Deductionen anwenden, und boch mußte alle Welt fagen, hier ift irgenbein Trugschluß; benn der Glaube an die Existenz ber Dinge wird nicht aus bem Gewissen hergeleitet. Dies ift ber Punkt, in welchem die Unverständlichkeit ber neuern Philosophie Die einzelnen Sate versteht man vollkommen, aber man ist nicht im Stanbe, fich bas Biel bes Bebantenganges flar gu machen. hat selber diese Unverständlichkeit, wenn er fie auch zuweilen aus dem

Stumpffinn ber Menschen erflatte, als einen Mangel an Gefdid febr wohl empfunden; er hat mehrere male versucht, die Biffenschaftelebre an einem neuen Buntt aufzufaffen; aber feine Rlage über ben Unverftanb bes Bublicums ift immer bie nämliche geblieben. Bielleicht ift bie Reigung aller Philosophen feit Spinoga, ben Begriff ber Biffenfcaft aus ber Mathematif herzuleiten, foulb an biefer Unverftanblichkeit. In allen übrigen Biffenschaften greift man von ben verschiebenartigften Bunften in bas Leben hinein, wenn man auch einem letten einheitlichen Biel guftrebt; in ber Mathematik bagegen beginnt man mit einer einkachen Abstraction und baut auf biefe bas gange Gebaube ber Biffenschaft fort. Allein bie Mathematik bleibt in der That bei der Abstraction stehn, fie geht über ben Begriff ber Große nicht binaus, fie fennt nur ibentische Gage; fobana hat fie in jedem Augenblick bas Mittel, ihre abstract vorgetragenen und abstract bewiesenen Sage nachträglich ad oculos zu bemonftriren und bie Richtigkeit in ber Unwendung zu erproben. Beibes fehlt ber Philosophie; benn im reinen Denfen fann fie nicht bleiben, well es fein reines von ber gegenftanblichen Welt getrenntes Denfen gibt. Sie muß fich mit concreten Gebanten erfüllen und biefe fann fie aus ihrem erften abstracten Brincip nicht herleiten. Es zeigt fich bas in fammtlichen metaphpfifden In ber von Begel fpater aufgenommenen Methobe Schriften Richte's. ber Trichotomie bes Sates, bes Gegensates und ber Bermittelung qualt er fich, aus bem einfachen Gegensat bes Ich und Richtsch berauszukom: men; aber es ift vergebens, feine Bebanten find in biefes Ret eingefangen. Go febr er fich anstrengt, er fommt immer nur zu einem 36 und Richtich, bis er bann plotlich abbricht und fich burch einen Sprung in die praktische Philosophie fturzt. Es tam bazu ein ganz merkwurdiger Biberfpruch in Sichte's Befen. Begen feine Recenfenten eiferte er fort während, fie follten fich um ihn gar nicht tummern, er trage eine Biffenschaft vor, bie fie nichts anginge, bie mit ben Dingen biefer Belt nichts ju thun habe, die fie, wenn fie nicht anders wollten, als eine Gomnaftit bes Gebankens betrachten follten: und boch mar bie gange Energie feines Beiftes aufs Praktische gerichtet. Er hielt baufig Bortrage vor einem ungelehrten Bublicum, bie in bie prattifchen Fragen übergriffen, feste aber jedesmal bingu, ben Beweis feiner Behauptungen tonne er nur in ber Wiffenschaftslehre führen. Go burfte es ihn nicht wunder nehmen, bag man feiner prattifchen Folgerungen wegen jene Metaphofit are wöhnisch ins Auge faßte und hinter bas eigentliche Befen einer Theorie zu kommen suchte, die in der Anwendung fo bebenktich Bewiß wird es feinem Ungelehrten einfallen, über Mathe mar. ober Chemie zu urtheilen, wenn er biefelben nicht vorber ftubirt bat, ba ihn einerseits jene Gegenftanbe nicht unmittelbar angeben,

und da andrerfeits die Gelehrten barüber volltommen einig find. Bei ber Philosophie bagegen, bie fich mit ben heiligsten Interessen ber Menschheit beschäftigt und bei ber fortwährend ein Philosoph ben andern für verrudt erklart, liegt eine Intervention bes Bublicums zu nabe, und wenn ber Philosoph erklaren muß, er fet von niemand verstanden, fo liegt barin boch wol ein gewiffes Schulbbefenntnif. Bei ben concreten Begriffen, mit benen es bie Philosophie ju thun hat, und bei ben Neuerungen in ber Form bes Ausbrucks wird es bem unbefangenen Urtheil nicht immet flar, ob nicht irgentein Mittelglieb ausgelaffen und baburch bie gange Schluffolgerung verkehrt ift. Richte liebte, wenn er nicht rhetorisch verfuhr, die Sofratische ober wenn man will sophistische Form ber Diatettik; er trieb feinen Gegner burch Spllogismen in die Enge, und war emport, wenn am Solug bes gangen Befprache ber Begner ihm entichlapfte unb, obgleich er feinen Folgerungen nichts entgegenzusen wußte, bennoch erflarte, er fei nicht überzeugt. - In feiner amtlichen Birtfamteit batte Fichte mit mancher Schwierigkeit zu kampfen. Bon ben hervorragenbften Beiftern ber Literatur zuvorfommend aufgenommen, erregte er bas Diebebagen feiner eigentlichen Collegen, jum Theil burch bie Reuerungen, bie er in bas atabemische Leben einzuführen suchte. Durch fein außerorbentliches bialettifches Talent mußte er fich einen begeisterten Rreis von Buhorern zu erwerben, welchen er bann nach seiner Weise sogleich praktisch anzuregen fuchte. Geine Sonntagevortrage fanden großen Anklang, aber Die Eubamonia benuneirte ihn, er wolle fie erregten auch Anftoß. einen Bernunftgobenbienft an bie Stelle bes Chriftenthums einschwärzen. Er ließ fie baber fallen. Dann bemühte er fich, ber Robeit bes Stubentenlebend baburch entgegenzuwirfen, bag er bie Orben zur Gelbstauflöfung veranlaßte. Er ließ fich in etwas ein, was der atademische Lehrer nie ohne Gefahr versuchen wirb, in perfonliche Berhandlungen mit ben Studirenden, die anfange icheinbar zu einem glanzenden Refultat führten, ihn aber balb in unleibliche Berbrieflichfeiten fturgten und ihn im Sommer 1795 bewogen, Jena eine Beit lang ju verlaffen. Außerbem mar seine Polemit gegen bie Collegen aus ber Rantischen Schule ichon bamals sehr gereizt und er sprach seine Berachtung aller Philosophen mit einem fo herausfordernden Bathos aus, bag er bem Bormurf der Gelbftuberichanung fcwer entgeben konnte. In ber nachften Beit erlebte er eine Reihe von Triumphen. Seine perfonliche Ueberlegenheit über bie Gegner, bie fich in ben von Jacobs redigirten Annalen fammelten, war augenscheinlich, und bald wuchs die Bahl ber Manner, die fich ihm anschloffen. Die Schrift bes jungen Schelling "über bie Möglichkeit einer Form ber Philosophie" (1795) war eine geiftvolle Bertheibigung bes transscenbentalen Idealismus. In Jena übernahm er mit Riethammer und Forberg bas "philosophische Journal", welches bas Organ ber neuen philosophifoen Rirde wurde und einen gang ungewöhnlichen Anflang fand. trat Reinhold, fein bieberiger Gegner, feierlich zu ihm über, bekannte fich ale überwunden und befehrt und trug burch fein Senbichreiben an Richte und Lavater sowie burch feine Baraborien ber nemeften Philosophie (1799) bagu bei, die Sache Richte's in den Angen bes Bublicums zu forbern. Auch bie Allgemeine Literaturzeitung, bie bisber in ben Banben ber Rantianer gewefen war, trat burch zwei Recenftonen von Reinhold und Schlegel auf feine Seite. In Jena fammelte fic bie junge Dichterschule, welche allen Borurtheilen bes "gefunden Menfchenverftandes" einen unerbittlichen Rrieg erflarte und baber bie Sache ber neuen Philosophie, welche es mit benfelben Gegnern zu thun batte, qu ber ihrigen machte. Schiller hatte fich von ihr lodgefagt, Gothe fieß fic überhaupt in teine Volemif ein, und fo fand fie unter ben Berühmtbeiten in ber Beit keinen anbern Führer als Richte, ber fich willig ju biefer Rolle bergab. Sollegel's Athenaum ftellte bie "Biffenfchaftelebre" neben ber frangöfischen Revolution und bem "Bilhelm Meifter" als bie größte Tenbeng best Beitalters bar und fuchte burch einzelne aus bem Bufammenhang geriffene Ausspruche bie Einbildungetraft für bie Lehren bes transfrendentalen Sbealismus einzunehmen. Um fcmeichelhafteften mußte ber offene Brief fein, ben Jacobi gegen ihn erließ, und ber gwar fein Lehrgebaube ale ein falfches und entfehliches barftellte, es aber jugleich als ben einzigen correcten Ausbruck bes auf bie Bernunft begründeten Philosophirens anerkannte und ben Genius bes Philosophen felbft mit begeisterter Berehrung begrüßte. — Sein Glaubenssyftem entwickette Richte am vollständigften in einer popularen Schrift: Die Beftimmune bes Menfchen, beren Wefentliches bereits in ben Borlefungen von 1798 - 99 enthalten mar. Das Buch wird fich gerabe barum in ber Literatur erhalten, weil es gegen bie Abficht bes Berfaffers eine inbisibuelle Entwidelung bes Bewußtfeins barftellt, welche freilich, wie febe wahre und tief empfundene Entwickelung einer tüchtigen Inbividualitat, bis zu einer gewiffen Grenze auch allgemeine Galtigfeit bat. Fichte ergablt bie Geschichte seines eignen Denkens: es wirb uns jest, ba wir im philosophischen Denten geubter find, giemlich leicht. bie einzelnen Trugichluffe nachzuweisen; allein als pspchologische Entwidelung wird fie jeben Unbefangenen intereffiren. Die "Beftimmung bes Menfchen" gerfallt in brei Theile: Zweifel, Biffen und Maube. Der erste ergählt in einer Art Monolog ben Einbruck Spinoga's auf ein fraftiges und unverborbenes Gemuth. Durch bas Denfen aberzeugt fich ber Menfch, bag feine Ibeen, feine Willensacte, turz bas gange Bebiet feiner vermeintlichen Freiheit ein nothwendiger Ausfluß bes Ratuv

gefeses ift, daß es ein wirkliches Reich ber Areiheit so wenig gibt wie ein Reich ber Bunber, daß man aber die Entftehung der Freiheits-Ibee febr bequem aus jenem Raturgefes berleiten tann, weil fie nur ein Ausbrud ber Entzweiung ift, die burch bie Einwirfung zweier verschiedener Naturfrafte in bem menschlichen Bewußtsein entsbeht. Der Menich empfindet nothwendigerweise die Gehnsucht nach Freiheit, b. b. nach Unabhängigkeit von bem Naturgefet, aber ebenfo unabweisbar brangt fic ihm die Ueberzeugung auf, daß die Freiheit nur eine Allusion sei. So fceint bie Beftimmung bes Menfchen bie vollendete Unfeligfeit ju fein. - Der zweite Theil ift in bialogischer Form. Gin "Geift" fest fich mit bem einsamen Denfer in Rapport und fucht ihn von bem qualenben Bebanken der Rothwendigkeit zu befreien, indem er nachweist, die Natur fammt ihrem Gefes fei für ibn nirgend anders als in feinem eignen In biefem Abschnitt wird vortrefflich ber Einbruck ber "Rritit ber reinen Bernunft" auf ein von Zweifeln gequaltes Gemuth gefchilbert. Die vermeintlichen Naturgesete und Naturgewalten lofen fich in bloffe Dentbestimmungen auf, beren Realitat in feiner Beife nachzuweisen fei, weil bie Intelligeng niemals aus bem Reich ber Bebanten beraustreten Durch biefen Dentproceg wird bem Beift bie Freiheit von ben Raturbebingungen wiebergegeben; aber er erkauft biefen Bewinn burch ein ichweres Opfer, burch ben Berluft ber gesammten Realität, nach ber er eine ebenso tiefe und nothwendige Sehnsucht empfindet als nach ber Freibeit. hier leiht Jacobi bem Berfaffer bie Farben, um bas Entfegen bes vereinsamten 3ch vor biefer Welt ber Gespenfter ju schildern. — Vergleicht man die beiden Abschnitte miteinander, so befremdet gunachft, daß Richte einen Begenfat ju finden glaubt. Die Dentbestimmungen bes zweiten Theils find im wefentlichen nichts Anberes als bie Naturbestimmungen bes erften, und bem 3ch fann es gleichgultig fein, ob es bie Nothwendigfeit in ber Natur ober in seinem Denken finbet; es ift in bem einen Fall fo wenig frei wie in bem anbern, und man begreift nicht, wie ber Gebante aus biefem Rreislauf fich ju ber Freiheit und Realitat, bie er boch gleichfalls als feinen nothwendigen Inhalt empfindet, erheben foll. In ber That wird biefe Erhebung als ein Act bargeftellt, ber mit bem Inhalt ber vorber gewonnenen Ueberzeugungen in teinem nothwendigen Bufammenhang fteht. Die Seele befreit fich von ber Macht bes Naturgefepes und von ber Rritif bes Dentgesetes nicht burch Erfenntniß, sonbern burch einen Entschluß. In ber Ginficht, burch bas bloge Denten bem 3mang der Nothwendigkeit niemals zu entgehn, beschließt fie, im Denken einen beliebigen Abichluß zu machen und in die Welt ber Sandlung einzutreten. Als Anknupfung findet fie einen festen Bunkt in sich felber vor: bie Forberung ber unbedingten Uebereinstimmung mit fich felbit, mabrend die bloge

Extenninis entgreit. Aus biefer absolut gewiffen Forberung wich bie Rothwendigkeit hergeleitet, recht gu handeln, um mit fich felber abeveingsfimmen und aus biefer Nothwendigfeit die Eriftenz einer Ratur, in bet man beftimmte 3wede bes Sanbelns verfolgen, Die Erifteng gleichberechtigter Wefen, in benen man bie als nothwendig empfundenen Rechtsfub jecte ehren\*), und folglich einer Gattung, in die man die Unseligseit bes eignen Iche, um es ju ergangen und baburch zu beiligen, vertiefen tonne ; enblich bie Exiftenz einer moralischen ober gottlichen Weltorbnung, welche jenem ibealen Bostulat bie Realität verburgt. Bei Kant ift bas Geniffen eine Brivatsache und die Bflicht gegenstandloß: ber Mensch foll recht bambeln, ber Stoff feiner Sandlungen ift gleichgultig, ja, bie Beziehung zum Beltlauf wirft eigentlich nur ftorend, und bas Gewiffen weift auf ein Senseits ber "intelligiblen" Welt, wo blod ber moralifche Werth enticheibet: ein Senseits, bas von bem vergeltenben Simmel ber Chriften im Fichte bagegen leitet aus bem Begriff wesentlichen nicht verschieben ift. bes Rechtthuns fowol einen Gegenstand bes Rechtthuns ber, eine Reibe erreichbarer ineinander greifender 3mede, eine auf Erben gu realifirende vernünftige Beltordnung, ale bie Erifteng von Rechtssubjecten, benen gegenüber man die innerlich empfundene Rothwendigfeit bes Rechtthung er fullen fonne. "Die gange Welt hat für und eine völlig veranderte Anficht Es tritt eine neue Ordnung ein, von welcher die Sinnenwelt mit all ihren Gefeben nur die rubenbe Grundlage ift. Jene Belt gebt ihren Bang rubig fort, um ber Freiheit eine Sphare gu bilben; aber fe hat nicht ben minbeften Einfluß auf Sittlichkeit ober Unfittlichkeit, nicht bie geringfte Gewalt über bas freie Befen. Selbständig und unabbaneie schwebt biefes über ber Ratur. Die transfrenbentale Theorie fagt: bie Welt ift nichts weiter als bie nach begreiflichen Bernunftgesetzen verfinnlichte Anficht unfere eignen Sanbelne, als bloger Intelligeng, inner halb unbegreiflicher Schranken; und es ift bem Menschen nicht zu verar gen, wenn ihm bei biefer ganglichen Berichwindung best Lebens unter ibm unbeimlich wird. Die praftische Philosophie ergangt: jene Schranten find ihrer Entstehung nach allerdings unbegreiflich; aber bie Bebeutung berfelben ift bas Rlarfte und Gemiffefte, mas es gibt: fie find beine beftimmte Stelle in ber moralischen Orbnung ber Dinge. Bas bu aufolge ihrer wahrnimmst, hat Realitat, die einzige, die bich angeht und bie es

<sup>\*)</sup> Schon in der Kritit aller Offenbarung wird beiläufig in einer Anmertung gefagt: "Die Frage, warum überhaupt moralische Wesen sein sollen? ift leicht zu beantworten: wegen der Anforderung des Moralgesehes an Gott, das bookt Gut außer fich zu befördern, welches nur durch die Existenz vernünftiger Wesen möglich ift."

fitt bich gibt; es ift bie fortwährende Deutung bes Pflichtgebots, ber lebendige Ausbruck beffen, mas bu follft. Unfre Belt ift bas verfinnlichte Material unfrer Pflicht; bies ift bas eigentliche Reale in ben Dingen, der wahre Grundftoff aller Erfcheinung. Diefe moralifde Ordnung ift bas Gottliche, bas wir annehmen. Diefer Glaube verwanbelt alles, was ihr zu bewundern, zu begehren, zu fürchten pflegt, vor euerm Auge in nichts, indem er auf ewig eure Bruft ber Berwunderung, ber Begier, ber Furcht verschließt. Diefer Erbball mit allen ben Berrlichfeiten , welcher zu bedürfen ihr in findlicher Ginfalt mahntet , biefes gange unermegliche All, por beffen blogem Gebanten eure finnliche Seele bebt, ift nichts als ein matter Abglang euers eigenen, in euch verschloffenen und in alle Ewigfeiten binaus zu entwidelnden Dafeins. Ihr burft fühn eure Unenblichkeit.bem unermeglichen All gegenüberftellen und fagen: wie konnte ich beine Macht fürchten, bie fich nur gegen bas richtet, was bir gleich ift, und nie bis zu mir reicht. Du bift manbelbar, nicht ich, alle beine Berwandlungen find nur mein Schauspiel, und ich werbe ftets unversehrt über ben Trummern beiner Gestalten schweben." — Rachdem Richte biefen Standpunkt gewonnen bat, geht er ins Erbauliche über. Er ichilbert bie große Aufgabe bes Menfchengefchlechts, burch Dienftbarmachung ber Ratur zu vernünftigen Zweden und burch herstellung eines ber Ibee entsprachenben Rechts in allmählicher Entwidelung auf Erben bie gottliche Beltorbnung herzustellen; bie Seligfeit, bie barin liegt, bas an fich unfelige und gehaltlofe 3ch in diese Sbee beiligend zu vertiefen und ber Battung aufzuopfern. Seine übrigen Schriften geben über biefen Bebanten nicht hinaus, fie geben ihm nur eine bestimmtere Phofiognomie. Es ift bie Dacht bes fubjectiven Sbeale, bie in ber "Biffenschaftslehre" ebenfo jur theoretischen Erscheinung fommt wie in ber frangofischen Revolution jur praftischen. Schlegel hatte nicht fo Unrecht, wenn er beibes als bie größten Tenbengen unfere Beitaltere gufammenftellte. Freilich bleibt in bem Berhaltniß Fichte's ju ben Romantifern immer etwas Unflares. 3mar hangen Fichte's poetische Sympathien mit feiner philosophischen Methobe feineswegs zusammen, und die philosophischen Bestrebungen ber Schlegel waren bamals ernfilicher gemeint als später; aber es war boch in ben Naturen ein ungeheurer Unterschieb. Auch sprach fich Fichte schon bamals in feinen Briefen ziemlich bebenflich über feine literarischen Freunde aus. Allein damals galt es, gegen bie gemeinsamen Feinde aufzutreten. Schlegel verspotteten ben gefunden Menschenverstand im Interesse ber ab. soluten Runft, für welche ber Pobel fein Organ habe, und Fichte suchte ihm nachzuweisen, bag er unfahig fei, überhaupt zu benten. Go gab ber Philosoph ben Dichtern und Rritifern burch feine Speculation Paradorien an bie Sand, bie, aus bem Busammenhang geriffen, leicht zu Gunften ber romantischen Doctrin gebeutet werben fonnten. Indem Richte bie reale Belt gegen bie Schöpfungen bes freien Geiftes gurudfeste, arbeitete er ben Romantifern in bie Banbe, bie als bas Bochfte ber Runft Die Freibeit. b. b. bie Beziehungelofigfeit zum Birflichen auffaßten. Ge fam bingu, bag mehrere jungere Schuler Richte's, in ihrer Art gu fein und gu empfinden ben Romantifern verwandt, die Bermittelung anbahnten. Man war gefällig genug, bie schwerfällige Form bes Philosophen, fein Pathos und feine Sympathien fur bie Aufflarung ju überfebn ober fo gunftig als möglich auszulegen. Dazu famen bie außern Schickfale, bie beibe fefter aneinander ketteten und die aus der theilweifen literarischen Uebereinstimmung eine Coterie hervorgehn ließen. - Im "philosophischen Journal" hatte Ficte in der Abhandlung über ben Grund unfere Glaubens an eine göttliche Beltorbnung bie bieber angenommenen metaphpfifchen Beweife für das Dasein Gottes verworfen. Die Abhandlung war nicht atheistischer als irgenbeine andere philosophische Schrift, die von der Ginheit ber Bernunft ausgeht, aber bei bem Distrauen gegen bie Neuerer an ben beutschen Sofen erfolgte eine Denunciation, ber turfachfifche hof verfügte bas Berbot, und als Fichte eine heftige Appellation an bas Publicum erließ, machte diefe ber Sache gegebene Deffentlichkeit auch bie Regierung ju Beimar bedenk-Sichte horte von einem Berweise, ben man ihm ertheilen wolle, protestirte in einem brobenben Schreiben und erhielt feine Entlaffung, 29. März 1799. Es war ber erfte Stoff, ben bie Univerfitat erlitt, bas erfte Signal einer allgemeinen Auswanderung. Fichte batte Recht, wenn er fein Syftem nicht atheistisch, sondern afosmiftisch nannte. Benn Spinoza die bunte Mannichfaltigfeit ber Erscheinungen in die unterschieblofe Nacht ber Gubftang verfenft, und bies Befen aller Befen, von bem alle Erscheinungen ber intellectuellen und ber phyfischen Welt blofe Erregungen find, Gott nennt, fo ift biefer Gott nichts weiter ale bie mit Rothwenbigfeit schaffenbe ober fich felbst wiedergebärenbe Ratur. Richte bagegen geht bie Ibee ber Freiheit über alles. Mus ibr leitet er ben Beift ber. ber Allmacht und Gerechtigfeit jugleich ift. Der Gott, ben er auf biefe Weise findet, ift nur der erhöhte und ind Unendliche gesteigerte Begriff jener absolut freien Perfonlichkeit, welche um ihrer eignen Gerechtigkeit willen Menfchen hervorbringen muß, und eine Belt, um fie bem Dienft bes Guten zu unterwerfen. Die Ibee ift nicht blos religibs, fonbern driftlich, und ber Gegensat jum Spinogismus. In biefem guten Bewußtfein über feine driftliche Gefinnung mußte ibn bie Berkeperung von einer Partei, in ber er ebenso bie Freeligiofität wie bie Ungrundlichkeit verabscheute, aufs heftigste emporen.\*) Er sab in seiner Berson nicht blod

<sup>\*) &</sup>quot;Daß die fromme Einfalt Gott als eine ungeheure Ausdehnung durch ben

bie Preibeit bes Denkens verlett, benn biefe gestand er bem gewissenlosen Denken nicht ju, sondern vor allem die mabre Religiofitat, und bie Gleichgultigfeit, mit welcher bie gelehrte und ungelehrte Belt bie Sache aufnahm, emporte ihn gegen fein ganges Beitalter. Er generalifirte bie ihm widerfahrene Unbill und forieb bem ganzen Gefchlecht zu, was boch eigentlich nur individuellen Umftanden zur Laft fiel. Es fam noc an beres bagn, ibn zu verstimmen. Am 7. August 1799 erschien in ber Jenaischen Literaturzeitung eine Erklarung Rant's, in ber fich biefer von ber neuen Wendung ber Philosophie mit ftrengen Worten Lodsagte. Daß er ihr nicht gefolgt war, konnte Fichte aus manchen Andeutungen fcon fruher vermuthen, aber ber Ton ber Erkarung war um fo gebaffiger, ba fie in eine Beit fiel, in ber Fichte verfolgt wurde. Fichte antwortete in einem offnen Schreiben an Schelling auf eine wurdige Beife: er forberte ben jungern Freund, ber mit ibm noch in enger Berbindung ftand, auf, aus diefem Beifpiele zu entnehmen, bag man im fodtern Alter bem Fortidritt ber Wiffenschaften gegenüber febr vorfichtig fein Raum war in ben Reihen ber speculativen Philosophen biefer erfte Rwift ausgebrochen, fo erhob fich von außen ein lebhafter Sturm gegen bie gefammte Schule. Geit langerer Beit batte Berber mit gebeimem Groll auf die Fortschritte einer Philosophie hingesehn, die ihm alles reale und individuelle Leben in tobten Begriffen zu erfticen brobte, und 1799 erfcbien feine Detafritit gur Rritit ber reinen Bernunft. Er macht barauf aufmertfam, bag eine Rritit ber Bernunft mit einer Rritif ber Organe bes Dentens, b. h. ber Sprache, hatte beginnen follen. Dies ift in ber That ber verwundbare Punkt ber mobernen Phi-

unendlichen Raum, ober die noch einfältigere ihn fo, wie er vor dem alten Dreedner Gefangbuch abgemalt ift, ale einen alten Dann, einen jungen Dann und eine Taube, fich bilde; - wenn diefer Gott nur fonft ein moralifches Befen ift, und mit reinem Bergen an ihn geglaubt wird - bas tann ber Beise autmuthig belächeln; aber bag man benjenigen, ber bie Gottheit unter biefer Form fich nicht vorftellen will, einen Atheiften nennt, ift um vieles ernfthafter ju nebmen." - "Das Spftem, in welchem von einem übermachtigen Befen Gludfeligteit erwartet wird, ift bas Spftem ber Abgotterei, welches fo alt ift als bas menfdliche Berderben. Ber ben Genug will, ift ein fleifchlicher Denfc, ber teine Religion hat und teiner Religion fähig ift: die erfte wahrhaft religiöfe Empfindung ertobtet in und fur immer bie Begierbe. Gin Gott, ber ber Begierbe bienen foll, ift ein verächtliches Befen; er leiftet einen Dienft, der felbft jedem ertraglichen Menfchen efelt. Gin folder Gott ift ein bofes Befen, benn er unterftust und verewigt bas menichliche Berberben und die Berabmurdigung der Bernunft. Sie find die wahren Atbeiften, fie find ganglich ohne Gott und haben fich einen beillofen Bogen geschaffen. Daß ich diefen ihren Bogen nicht ftatt bes mahren Gottes will gelten laffen, bas ift, mas fie Atheismus nennen."

losophie. Indem dieselbe fich ihre eigne Terminologie und ihre eigne Grammatit fcuf, gerieth fie nicht blos in Gefahr, anbern, sondern and fich felbst unverständlich zu werben. Bei Rant war ber Uebelstand noch nicht fo groß, weil er zu feiner Terminologie frembartige Ausbrude anwandte, benen er fein eignes Beprage aufbruden tonnte. Aber icon Jacobi, Fichte und Schelling versuchten, fich ber gewöhnlichen Sprachformen zu bedienen, boch in einem ungewöhnlichen Sinn, und damit begann jene Sprachverwirrung, gegen bie wir noch immer anzufampfen haben. Allein Berber lagt es bei biefer allgemeinen Bemerfung bewenden unt geht fofort auf eine Kritit ber Sache ein. Bier wendet er eine Dethobe an, bie gegen einen geachteten Begner bochft wunderlich ausfieht. nimmt Baragraph für Baragraph durch und sucht regelmäßig nachzuneisen, daß nicht der geringste Sinn darin sei. Schon im gewöhnlichen Gefprach erforbert bie Soflichkeit, bag man ben Gegner ausreben lagt, ebe man ihn widerlegt. Berber aber fällt feinem Gegner überall ind Wort, und ebe er fich noch flar gemacht, mas eine Stelle im Zusammenhang fagen will. fangt er an ju ganten. Nirgend gibt er fich Dube, ju überlegen, mas fein Begner fich möglicher Weise babei gebacht haben moge, gefcweige benn, wie biefe Ibee in ben Busammenhang bes Spfteme paft. vornherein überzeugt, bag es aus leeren Bortfpielereien beftebe, begnugt er fich, mit ben Achseln zu zuden, bem angeblich falschen Lehrfat Rant's feinen eignen richtigen gegenüberzuftellen und bann burch eine Barabel eine angenehme Abrundung ju geben. Bei biefer haft fallt er in Dis verftandniffe, die man taum einem Rinde verzeihen murbe; er bat feine Uhnung, um was für Fragen in ber Metaphyfif es fich handelt. Buch ift fo oberflächlich, daß es nur burch ben Namen feines Berfaffers Aufsehen erregte. Schiller war um so mehr emport, da Wieland in Mercur in bie Posaune bes Lobes ftieß, ba auch Jean Baul nicht verfehlte, in feiner baroden Beife an bem Rampf theilgunehmen, unt Bothe, beffen nabern Freunde entschieben ber ibealiftischen Richtung angehörten, fühlte fein Berhaltniß ju Berber, bas ohnehin gelodert mar, jest völlig gerriffen. - Berber fuchte fofort feinen vermeintlichen Sieg über bas Princip bes Ibealismus auf bas Gebiet ber angewandten Philosophie ju übertragen. In feiner Ralligone (3 Bbe., 1800) machte er bie Rritif ber Urtheilsfraft jum Gegenstand feiner Untersuchung. Dier hatte er leichtes Spiel gehabt, benn fein afthetischer Befchmad war ben bes Begners bei weitem überlegen. Rant's Urtheil in afthetischen Dingen, wo es auf bas Eingehen ins Einzelne ankam, mar nuchtern und einseitig und feine Ausführungen, wenn fie über die principielle Entwickelung bis ausgehn, zuweilen gerabezu brollig. Aber Berber richtet feine Bolemit gegen die metaphpfifchen Begriffe bes Schonen und Erhabenen, und bier

zeigt er eine absolute Unfähigkeit, bie großen Ibeen, die Rant für ewige Beiten festgeftellt bat, zu verstehn. Das Gefühl ber Zwedmäßigkeit ohne bestimmten 3med, das Gefühl ber Nothwendigfeit ohne begriffliche Analyfe, bas Gefühl ber Befriedigung burch Ueberwindung eines Contraftes u. f. w., das alles find Dinge, die ibn in Berwirrung feten und fur die er feinen Schluffel findet. Was er an Stelle biefer angeblich übermunbenen Begriffe fest, gewöhnlich in ber Form eines Marchens ober einer Paramythie, ift erstaunlich leer. Bum Schluß spielt er seine großen Trumpfe aus. Die ibealistische Philosopie ist ihm bie Errichtung eines Reiche unendlicher hirngespinfte, blinder Anschauungen, Schematismen, leerer Buchstabenworte u. f. w. Er schlägt vor, die fritifchen Philosophen sammtlich in eine Stadt ju thun, wo fie abgesonbert von allen gebornen Menschen (benn fie feien nicht geboren) fich ibealiftifc Brot baden und barüber ohne Object und Begriff ibealiftifch gefchmad. urtheilen, mo fie fich idealistische Welten ichaffen und folche, bis Gott fein wird, nach ihrer Moral, Rechts- und Tugendlehre idealistisch einrichten, vor allem andern aber fich burch gegenseitige Rritit einander vollenden; ohne neu hinzufommenbe, neu getäuschte Sunglinge mare ihr Ariftophanischer Bogelftaat balb vollendet. Nachdem diefer Ton einmal angeschlagen war, gewannen bie geheimen Gegner ber Philosophie, bie bisher ein icheues Stillschweigen bewahrt hatten, ploplich Muth. Die Literaturzeitung wandte fich von ben neuen Bestrebungen ab; A. B. Schlegel, ber bisberige Sauptmitarbeiter, ichrieb einen gornigen Absagebrief (October 1799). Reinhold, ber weiche und unstete Mensch, ber eben noch mit Fichte eine zärtliche Freundschaft geschlossen, wurde burch Jacobi und bessen Freunde Bouterwed und Bardili \*) umgestimmt und sagte fich vom transscenbentalen Schalismus los. Es begann eine perfonliche Fehbe ber wiberlichften Art. Die Wortführer bes großen Saufens, Nicolai, Mertel und Ropebue an ber Spipe, bie nun fo große Autoritäten, wie Berber, Jacobi, Wieland u. f. w., auf ihrer Seite hatten, gingen über alle Schranken hinaus, obgleich fie in ber Regel bie Politik beobachteten, mehr die jungen Neuerer anzugreifen als ihre Borganger, die einigermaßen durch den Beiligenschein bes Alters gebedt maren, mehr Fichte und Schelling als Rant, mehr Schlegel und Tieck als Bothe und Schiller. Diefer

<sup>\*)</sup> Bouterwed, geb. im harz 1766, seit 1789 Docent in Göttingen, starb 1828. — Ibee zu einer allgemeinen Apodiktik 1799. Aesthetik 1806. Geschichte ber neuern Poefie und Beredsamkeit, 1801—19, — Graf Donamar, Roman, 1791—93. — Bardili, geb. in Burtemberg 1761, seit 1794 Professor in Stuttgart, ftarb 1808. Grundriß ber ersten Logik, gereinigt von den Irrthumern der Rantischen, eine modicina mentis für Deutschlands kritische Philosophie, 1800.

Umftand veranlaßte ihrerseits bie Angefochtenen, fich enger aneinander gu foliegen. — Wie ber transscenbentale Ibealismus in ber Jugend gunbete. zeigt eine aus etwa zwanzig Junglingen bestehenbe Gefellichaft freier Manner, bie fich in Jena 1793-97 im Gegenfat gegen bie Roheiten ber Orben bilbete, mit ben Dichtern und Philosophen im lebenbigfter Bertehr ftanb, und namentlich Sichte als ihren Deifter verehrte: Erid von Berger (geb. 1772 in Danemart, feit 1793 in Zena), Gulfen (1765 im Brandenburgifchen geboren, in Jena 1794-97), Berbart (get. 1776 ju Olbenburg, in Jena 1794-97), Gries, Rift u. a. Fan alle gingen zuerft von Reinhold zu Fichte, fpater zu Schelling über, wobei fich jugleich ber Ginfluß Schiller's und ber Schlegel geltenb madte Einer ber ehrlichften und geiftvollften biefer Manner, ber fpater banifde Legationdrath Rift, gibt in feinem Leben Berger's von ber Stimmun; ber glaubig ftrebenden Jugend ein icones Bild. "Das Gefchlecht ter Manner aus ber Mitte ber fiebziger Jahre wuchs zu Rampfen beran, bie ihresgleichen nicht gehabt. Um ihre Wiege spielten bie erften Licht: ftrahlen einer hoffnungevollen Freiheit. Neue Welten bes Gebantens entwidelten fich mit ber Gonelle bes Bliges in bem Innern, ungemeffene Raume bes Wollens und Birtens vor ben Augen ber Junglinge; ren Grund aus aufgewühlt marb jeber Glaube; ber Befit erschuttert, mabrent er begieriger als je gesucht warb. Die Bufunft ungewiß, die Gegenwart unleidlich, bas Dafein oft nur burch bas Opfer ber hochften Guter a retten! Reine Berfohnung zwischen ben Gegenfagen, fein Dag in bem Rampf; nicht immer ein Biel, jedes Dafein bedrangt, die Luge frech ibr haupt erhebend und Anerkennung forbernd, wenn auch nur außere! alterte bied Beschlecht, weniger reich begabt als bas vorangegangene. fcmerer ale bie meiften gepruft. Wer will behaupten, bag es mit Rubm bestanden? Gewiffer ift, bag mancher ber Ueberlebenden bie Todten nicht beklagt, vielmehr beneibet bas Loos ber Bater, benen bas Leben leichter warb, und leicht bie Erbe über ihren Grabern, weil fie noch meinten, ben Rinbern beffere Tage als bie ihrigen zu hinterlaffen. — Bis zum Anfang ber fiebziger Sahre hatten ftrenge Formen bes Lebens und Befites ten Buftanben im gangen eine ungewöhnlich lange Dauer erhalten. läßt fich jedes ber frühern Decennien als ein mächtiger Fortschritt in Staates und Privatleben, in Runft und Wiffenschaft bezeichnen; boch blieb bem herkommen eine geheiligte Macht in ben Gemuthern, und bie altere Generation erwehrte fich mannhaft aller Concessionen, Die eine Storung bergebrachter Berhältniffe ahnen ließen. Während die Bater die Anfange atlantischer Freiheit mit zweifelhaftem Auge betrachteten, maltete über ben Sohnen noch schulgerechte Methode bes Lernens, mit der gangen Sider heit ununterbrochener Ueberlieferung. Welch ein anderes Bilb ftellt fic

bar, begleiten wir ben beranwachsenden Anaben in die Mitte der achtziger Es war ein Drangen und Treiben wie im Frühling. als gewännen bie bleichen Gestalten ber Borzeit, bie man vermeffen so oft heraufbeschworen, um fie nach herkömmlicher Borzeigung wieder abtreten ju laffen, frische Farbe, als brange Mark in ihre Glieber. Binte vernommen von Sprengung ber Bellen und von Freiheit ber Bolfer, und ein schottischer Deifter im schlichten Rleibe mar eine geiftige Macht in seinem Kreise. Solche vom Winde verstreute, beflügelte Saat hängt überall fest und keimt oft freudiger als die forgfam beackerte. So wurzelte allmählich und unbewußt fich bie Jugend auf einem neuen Boben fest. Eine Ahnung großer Dinge durchschauerte die jungere Beneration, und felbst bie Aeltern ergriff ein Borgefühl hoher Bestimmung, unermeflicher Bervollkommnung, die bem Geschlecht bevorftebe. Puntte hatte bie Welt in ihrem Rreislauf fich noch nicht befunden. So spiegelte fie fich benn mit inniger Luft und großer Unbefangenheit in ihrem eignen Bilb, entbedte immer mehr Buge ber Gottegabnlichkeit, und schmeichelte sich, was fehle, muffe von felbst kommen, nun man es so weit In bem Ringen nach geheimer Wiffenschaft, nach überirbifcher Rraft, nach Genuß ohne Arbeit, bas fich tief und tiefer in bas Mark ber Gefellschaft einfraß, lag ichon ber Reim bes Zwiespalts, ber balb bie Behaglichfeit bes vergnüglichen Zeitalters trubte. Noch spielte man, in geficherter außerer Lage, mit Bunbererscheinungen und Geheimniffen, noch hieß man jede bunte Larve willkommen. Doch als nun die gewaltigen Erscheinungen im Weften fichtbar murben, fanden fie in Deutschland wohl jubereiteten Boben: ichnell nahm bie Beit einen ernften Charafter an. Jene holbseligfeit, jenes Schonthun mit Ibeen, die bem Leben mehr gur Bierbe als jum Princip bes Sanbelns bienen, verschwand mit bem erften Naben einer großen hiftorischen Beit. Wie Erleuchtete meift ben Moment anzugeben wiffen, wo ihr Beift in hobere Gemeinschaft aufgenommen murbe, fo mochte vielen ber Beitgenoffen erinnerlich bleiben, bei welchem Unlag ber Streit politischer Richtungen ben erften Funten in die Unbefangenheit ihrer Jugend geworfen, um fortglimmend zu erwarmen und zu erleuchten ober zu verzehren. Wann wird man fo reine Begeisterung wiederseben, wie bamals in ben Bergen ber unverderbten Junglinge, die aus Traumen ju erwachen glaubten, und Lichterscheinungen vor fich ju febn, beren Glang fie mit bem eignen beften Blute zu nähren fich sehnten! Um ihre Rube war es geschehn; fie zogen ben herrlichen Lichtern nach, und in ihrer Berfolgung ward ihnen nur zu oft Genügsamkeit und Unbefangenheit verloren. Wir wollen nicht verdammen, benn so flug war die Welt noch nicht ale jest; leicht mochte fie beffer fein. - Mit ben außern Banben und Fugen bes geselligen Lebens sollten zugleich bie innerften Tiefen bes Gebankens,

bes Wollens, jene ftille Beimat bes Gefühls erfcuttert und aufgewühlt werten. wohin fich fo oft ein von außen bebrangtes Dafein zu retten weiß. War tem Jüngling bis dahin die zersesende Rraft ber fritischen Philosophie noch unguganglich geblieben, so hatte er in biefer Zeit wenigstens mit ihren, in Glauben und Wiffen ber Menge ploglich überftromenben Refultaten schmerzliche Rampfe zu bestehn. Es ift nicht ein Rleines, auf ber Schwelle bes freien Bewuftfeins ben Glauben ber Bater burch ftrenge Folgerechtigfeit ber Betrachtung erschüttert, bas Wiffen ber Bater in allen Ameigen auf ben Ropf geftellt, theils verhöhnt, theils bemitleibet, theils als Schutt verwendet ju febn ju neuen Bauten, von breiften, neuem Licht entgegenfubelnben Beiftern. Da ftanben Fichte und Schelling auf um bas Beichlecht, bas fich ihnen hingab, von jeglichem Ueberlieferter rein abzulofen. Den Alten maren bas Ericheinungen wie andere, ren benen fie ihr Theil zu nehmen, mas nicht zusagte, zu laffen befugt maren: ber fpatern Jugend ift es Beschichte geworben, bie fuhl vernommen wirt. In und mit und erzeugte fich bas alles, ward mitgethan und mitgeleb: Um bieselbe Beit, wo jene gewaltigen Erschütterungen bie Beifter bemegten, entwidelte fich volksthumlich, leibenschaftlich, rudfichtslos bem Ratugefühl und ber Gelbftverherrlichung gewibmet, eine neue poetifche Richtung in ber beutschen Nation. Gine lang befannte Welt, Natur, Borgeit und Begenwart, schienen wie von einem neuen Licht verklart. Es trat eine jugendliche, poetisch-afthetische Begeifterung in bie von Gegenfaten bereits aufgewühlte Beit; fie wirfte bier und ba verfohnent, oft irre leitent, nicht felten empfängliche, boch beschränfte Raturen von Grund aus gerruttent. An ber Stirne trug fie bie Lehre: Alles Schone fei gut, und gut nur bas Schone; in ihrem Rern ein vornehmes Gelbstbewußtsein ber Gettähnlichkeit, bem hochmuth nahe verwandt. Es war eine gewaltige, eine chaotische Zeit; und wenn nicht bie kampfenden Elemente einander bas Bleichgewicht gehalten hatten, fo maren bie Beffern unter ber Jugent alle ju Grunde gegangen."

Als bei der Absetzung Fichte's ber Prorector Paulus dem Kanzler ben Berluft der Universität bemerklich zu machen suchte, erwiderte bieser: ein Stern geht unter, der andere geht auf. Dieser neue Stern mar Schelling. Geb. 1775 im Würtembergischen, studirte er in Tübingen gemeinsam mit hegel und hölberlin, kurze Zeit auch in Leipzig, dann kam er nach Jena. Bon früh auf durch das Studium des Spinoza genährt, wirkte Fichte's erste Behandlung der Wissenschaftslehre mit gewaltiger Kraft auf ihn ein, und er war eben erst zwanzig Jahr alt, als er seine ersten Schriften herausgab (1795): Ueber die Möglicheit einer Form der Philosophie überhaupt; Bom Ich als Princip der Philosophie, und Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus. Es ift

in biefen Jugenbichriften ein Scharffinn in ber Auffaffung bes Fremben und babei eine Rlarbeit und Bestimmtheit bes Ausbrucks, Die Schelling spater faft gang verloren zu haben icheint. Manche von ben Ibeen find jugenblich, ber herrschenben Tenbeng bes Zeitalters angemeffen, g. B. bag alle Strahlen bes menfcblichen Biffens fich in einem Brennpunkt fammein, bag alle verschiebenen Biffenschaften fich in ber Philosophie vereinigen werben. Aber gar nicht jugendlich ift die Besonnenheit, mit welcher bie Resultate bes bisherigen Ariticismus auseinander gelegt werben. Schon ber Begriff bes Ich ift in biefen Jugenbichriften speculativer aufgefaßt als bei Gichte, benn es wird als bie Form alles Seins überhaupt bargeftellt. Um icharfften tritt ber Wiberfpruch gegen ben fritischen Stealismus in ben Philosophischen Briefen hervor. Zwar verfichert er fortwährend, mit seinen Ungriffen nicht auf ben Deifter ju gielen, sonbern nur auf beffen schlechte Junger, aber es wirb gerabe bie Seite bes Spfteme angegriffen, die es popular gemacht hatte. "Wenn Rant fonft nichts fagen wollte als: Lieben Menschen, eure Bernunft ift zu ichwach, als daß fie einen Gott begreifen konnte, bagegen follt ihr moralisch gute Menschen sein und um ber Moralität willen ein Wefen annehmen, bas ben Tugenbhaften belohnt, ben Lafterhaften bestraft; fo mochte man boch wol beten: lieber Gott, bewahre uns vor unfern Freunden." Die Rechtfertigung best ontologischen Beweises vom Dafein Gottes ift fogar birect gegen Rant und Sichte gerichtet; ebenso bie Wieberaufnahme bes Spinosistischen Begriffs ber Freiheit (es res libera dicitur, quae ex sola suae natura necessitate existit). Es fonnte nicht fehlen, bag biefe Schriften die Aufmerksamkeit auf den Berfasser hinlenkten. Er wurde eifriger Mitarbeiter am Journal von Riethammer und Sichte, bie jungern Freunde ber Philosophie, namentlich Novalis und Fr. Schlegel, schloffen fich an ihn an, und icon 1798 wurde er Professor ber Philosophie in Jena. Borber waren noch feine Abhandlungen jur Erläuterung bes Idealismus ber Wiffenschaftslehre (1796 und 1797) erschienen. Auch in biesen ift die Bolemit gegen ben Dogmatismus ber Rantianer fehr lebhaft, und bas Brincip ber Ibentitat zwischen bem Borftellenben und bem Borgeftellten, bei Fichte nur ein einzelner Punkt, behnt fich auf bas Universum und alle seine Beziehungen aus. "Darin liegt bas Wesen ber geistigen Natur, baß in ihrem Gelbftbewußtsein ein ursprünglicher Streit ift, aus bem eine wirkliche Welt außer ihr in ber Anschauung (eine Schöpfung aus nichts) hervorgebt. Und barum ift teine Welt ba, es fei benn, bag fie ein Beift erfenne, und umgefehrt fein Beift, außer bag eine Welt außer ihm ba fei." Die Philosophie ist nicht in der Lage, ihre oberften Grundsabe gleich ber Mathematik zu postuliren, weil fie fich nicht wie biese auf eine außere finnliche Anschauung beziehen konne; ihr Organ ist die intel-

lectuelle Anschauung, b. h. bas Bermögen gewiffe Banblungen bes Geistes zugleich zu produciren und anzuschauen. Gene Anfchauung ift für die Philosophie eben bas, was für die Beometrie ber Raum. Cowie ohne Anschauung bes Raums bie Geometrie absolut unverftandlich ware, weil alle ihre Conftructionen nur verschiedene Arten und Beisen find, jene Anschauung einzuschränken, so ohne bie intellectuelle Anschauung alle Philosophie, weil alle ihre Begriffe nur verschiebene Ginfcbrankungen bes fich felbst jum Object habenben Producirens, b. h. ber intellectuellen Anschauung find. Intellectuelle Anschauung ist weiter nichts als bie Fabige feit jum reinen Denten überhaupt, bie man von jedem vorausseten muß und vorausseten barf, ber fich an bas Studium ber Philosophie wagt. - Der Transscenbentalphilosoph fragt nicht, welcher lette Grund unsers Biffens mag außer bemfelben liegen, sondern, mas ift bas lette in unferm Biffen selbst, über bas wir nicht hinaus können? Dieses lette Princip, ber Act ber intellectuellen Anschauung, ift bas Unbegreifliche und Unerklarbare ber Philosophie (b. h. es ist die vorgefundene Grundlage, über die nicht weiter herausgegangen werben tann). Cartefius fagte als Phyfiter: gebt mix Material und Bewegung, und ich werbe euch bas Universum baraus Der Transscenbentalphilosoph fagt: gebt mir eine Ratur von entgegengeseten Thatigkeiten, beren eine ins Unenbliche geht, bie anbere in biefer Unendlichkeit fich anguschauen ftrebt, und ich laffe euch baraus die Intelligenz mit dem ganzen System ihrer Borstellungen entstehn. Die Methode der Transscendentalphilosophie besteht darin, das 3ch von einer Stufe der Selbstanschauung zur andern bis zum freien und bewusten Act bes Selbstbewußtseins zu führen. Da schon die erfte Erscheinung bes Selbstbewußtfeins als Sandeln auftritt, fo ift in bem Uebergang and ber theoretischen Philosophie in die praftische, aus bem Denten in bas eigentliche handeln kein Sprung, sondern ein natürlicher Fortschritt. praktische Philosophie soll nicht eine Moralphilosophie im gewöhnlichen Sinn fein, sondern vielmehr die transscendentale Deduction ber Dent barfeit und Erflarbarfeit ber moralischen Begriffe überhaupt. bas Absolute, welches überall nur fich offenbaren tann, in ber Geschichte vollständig jemals fich affenbarte, so ware es um die Ericheinung ber Freiheit geschehen. Diese vollkommene Offenbarung wurde erfolgen, wenn bas freie Sanbeln mit ber Prabetermination vollständig zusammentrate. Dann würden wir einsehen, daß alles, was burch Freiheit geschehen ift. in biefem Bangen gefesmäßig war, und daß alle Sandlungen, obgleich fie frei zu sein scheinen, boch nothwendig waren, um bieses Bange bervorzubringen. Der Gegensat zwischen ber bewußten und ber bewußtlofen Thatigkeit ift ein unenblicher; wir konnen und keine Zeit benken, in welcher fich die absolute Synthesis (ber Plan ber Borfehung) vollftandig ent-

widelte. - Benn wir und bie Gefdichte ale ein Schaufpiel benten, in welchem jeber, ber baran theilhat, gang frei und nach Gutbunten feine Rolle fpielt, fo läft fich eine vernünftige Entwidelung biefes verworrnen Spiels nur baburch benten, bag es Gin Beift ift, ber in allen bichtet, und bag ber Dichter, beffen bloge Bruchstude (disjecti membra poetae) bie einzelnen Schauspieler find, ben objectiven Erfolg bes Bangen mit dem freien Spiel aller einzelnen jum voraus fo in harmonie gesetht hat, bag am Ende wirklich etwas Bernunftiges herauskommen muß. Der Dichter ift nicht unabhängig von und, er enthüllt fich nur successiv burch bas Spiel unfrer Freiheit selbst, sobaß ohne biese Freiheit er auch selbst nicht mare. Wenn bie Intelligenz aus ber allgemeinen Ibentität, in welcher fich nichts unterscheiben läßt, heraustritt und fich ihrer bewußt wird, fo trennt fich bas Freie und Rothwendige in bem Sandeln. Frei ift ed nur als innere Erscheinung, und barum find wir und (ober?) glaus ben wir innerlich immer frei ju fein, obgleich bie Erscheinung unfrer Freiheit ebenfo unter Raturgefebe tritt wie jebe andere Begebenheit. -Die Beschichte ift eine fortgebenbe allmählich fich enthullende Offenbarung bes Absoluten, man fann in ihr nie bie einzelne Stelle bezeichnen, wo die Spur ber Borfehung ober Gott felbst gleichsam sichtbar ift. Denn Gott ift nie, wenn Sein bas ift, was in ber objectiven Belt fich barstellt; ware er, fo waren wir nicht: aber er offenbart fich fortwährend. Der Menfch führt burch feine Beschichte einen fortwährenben Beweis von bem Dafein Gottes, einen Beweis, ber aber nur burch bie gange Gefchichte vollendet fein kann. Es gibt brei Perioden jener Offenbarung, alfo auch brei Berioben ber Geschichte. Die erste ift bie, in welcher bas herrichende nur noch als Schickfal, b. h. als blinde Macht kalt und bewußtlos bas Größte und herrlichfte gerftort; in biefe (tragische) Periode gebort ber Stury jener großen Reiche, von benen taum bas Bebachtniß übrig geblieben, und auf beren Große wir nur aus ihren Ruinen fchlie-Ben, ber Untergang ber ebelften Menschheit, bie je geblüht hat und beren Bieberkehr auf die Erbe nur ein naiver Bunfch ift. Die zweite Periode ift bie, in welcher bas bunkle Schickfal in ein offnes Naturgefet verwandelt erscheint, das die Freiheit und Willfur zwingt, einem Naturplan ju bienen, und fo allmählich eine mechanische Gesehmäßigkeit in ber Geschichte berbeiführt. Diefe Periobe scheint von der Ausbreitung ber grofen romifchen Republik zu beginnen. Alle Begebenheiten, die in biefe Periode fallen, find als bloge Naturerfolge anzusehn, sowie selbst ber Untergang bes romischen Reichs weber eine tragische noch moralische Ceite hat, fonbern nach Naturgeseten nothwendig und ein an die Natur entrichteter Tribut mar. Die britte Periode wird bie fein, mo bas, mas früher ale Schidfal und ale Natur erschien, fich ale Borfebung entwideln und offenbar werben wirb. Bann biefe Periode beginnen werbe, wiffen wir nicht zu fagen. Aber wenn biefe Beriobe fein wirb, bann wird auch Gott fein. - Die Runft ift bem Philosophen bas bochfte. weil fie ihm bas Allerheiligste eröffnet, wo in ewiger und ursprunglicher Bereinigung gleichsam in einer Alamme brennt, was in ber Natur und Geschichte gesondert ift, und was im Leben und Saubeln ebenso wie im Denken ewig fich flieben muß. Die Anficht, welche ber Philosoph von ber Natur funftlich fich macht, ift fur die Runft bie ursprungliche und natürliche. Bas wir Natur nennen, ift ein Gebicht, bas in geheimer wunderbarer Schrift verfchloffen liegt. Doch tonnte bas Rathfel fic enthullen, wurden wir bie Obpffee bes Beiftes barin ertennen, ber wunderbar getäufcht, fich felber fuchend, fich felber flieht. Denn burch bie Sinnenwelt blidt nur wie burch Worte ber Sinn, nur wie burch halfburchfichtigen Nebel bas Land ber Phantafie, nach bem wir trachten. \*\*) - Daß in Schelling's Philosophie ein großer Fortschritt liegt, tann auch ber Laie ermeffen. Schon Rant hatte es mit feinem Protestantismus so ernit genommen, daß mit Ausschluß ber fittlichen Sbeenwelt in bem gangen Leben Farbe und Gestalt vertilgt war. Fichte war noch weiter gegangen. Der Allmacht bes fittlichen Beiftes ftanb gulest fein Object mehr entgegen , fobag fie gewiffermagen in Berlegenheit war, wie fie fich bethatigen follte. Schelling machte ben Menichen barauf aufmertfam, er ftunbe nicht allein in ber Welt, ber Beift, ber fich in ihm zur bochten Erscheinung fruftallifire, burchbringe belebend bie gange Natur. Diefe griechische Anschauungsweise hat Schelling fehr geiftvoll nach allen Seiten bin ausgeführt. Seine Analpse ist nicht scharf, man stößt fast überall auf Lucken und Sprünge; bagegen ift feine Intuition fehr reich und warm, und er besitt in hohem Grade jene fünftlerische Empfänglichkeit, die Fichte gang und gar abging. Bu welchen Berirrungen auch fpater ber Pantheismus geführt bat, ursprunglich war er eine Erhöhung bes religiösen Gefühls. Begen bie Einseitigkeit ber alterifilichen Ratechetit, welche unfabig war. bie Welt zu verftehn, wenn fie nicht jeden Augenblick bie Bolle zu Bulfe nahm, um die ewigen Rechnungsfehler Gottes zu corrigiren, war es ein religiöser Fortschritt, wenn man das Bose mit in den Beltplan aufnahm und es als ein Uebergangsmoment gur Berwirklichung ber gottlichen Sbee betrachtete. — Das bebeutenbste Wert, in welchem Schelling feine Raturphilosophie zu einer Art Spftem abzurunden suchte, war bas Bud von ber Beltfeele (1797); eine Spothefe ber bobern Phofif gur Erffarung bes allgemeinen Organismus, nebst einer Abhandlung über bas Berbaltniß bes Realen und Ibealen ber Natur, ober Entwickelung ber erften

<sup>\*) &</sup>quot;Spstem des transscendentalen Idealismus", März 1800.

Grundfate ber Raturphilosophie in ben Principien ber Schwere und bes Lichts. Das Buch ift mehrfach umgearbeitet, ohne daß seine Grundrich. tung mefenttich geandert mare. Es ift feltfam, daß Gothe eine fo große Freude baran fand. Gothe ging in feinen Naturstubien barauf aus, bie Ericheinungen Har und objectiv in fich aufzunehmen; Schelling bagegen fängt von vornherein zu erklären an; er sucht bas Mannichfaltigste auf einheitliche Principien gurudzuführen und glaubt eine Erflarung gegeben an haben, wenn er metaphofische Begriffe mit physikalischen Gefenen in Berbindung bringt. Das Grundprincip bes Buchs läßt fich etwa in folgenben Gat ausbruden: "Das Leben ift nicht Eigenschaft ober Product ber Materie, fondern umgefehrt die Materie ift Product bes Lebens; ber Drganismus ift nicht bie Gigenschaft einzelner Naturbinge, sonbern umgetehrt bie einzelnen Naturbinge find ebenfo viele Beschränfungen ober eingelne Anfchanungsweisen bes allgemeinen Organismus." Wenn biefer Bebanke Spinogistifch ift, fo treten in ber Ausführung bes Einzelnen häufig bie Phantafien Safob Bohme's bervor, und es ift zuweilen munberlich, wie in ben trodinen Schematismus bes erften bie verworrnen Bilber best lestern eingeschwärzt werben.\*) - Der Erfolg ber Naturphilosophie bing mit bem Aufbluben einer finnigern Naturwiffenschaft zusammen, beren bebeutenbster Bertreter fich enge an Bothe anschloß. Alexander bon humboldt, geb. 1769 ju Berlin, hatte 1787 - 89 ftubirt, gulest

<sup>&</sup>quot; So ift z. B. die Schwere für fich ber ganze und untheilbare Gott, inwiefern er fich ale bie Einheit in ber Bielheit, ale Ewiges im Zeitlichen ausbruckt. - Die Comere für fich organifirt fich baber ju einer eigenthumlichen Belt, in ber alle gurmen bes gottlichen Banbes, aber mit bem gemeinschaftlichen Siegel ber Endlichteit begriffen find. - Die Schwere wirft auf ben Reim der Dinge bin; das Lichtwefen aber ftrebt Die Anospe ju entfalten, um fich felbft anguschauen, da es ale das All in Einem, ober ale abfolute Identitat, fich nur in ber vollendeten Totalität felbft ertennen tann. - Die Schwere wirft auf Befchrantung bes Raums, bee Fur-fich-Beftebene bin und fest in bem Berbundenen bas Rach-einander oder bie Beit, welche bem Raum eingeschwungen jenes blos endliche Band bes Bufammenhange ober ber Cobaren; ift. - 3m Reich ber Schwere felbft alfo ift ber Abbrud ber Schwere bas gesammte Feste ober Starre, in welchem der Raum von ber Beit beherricht wird. — Das Lichtwesen bugegen macht, bag bas Ganze auch in bem Einzelnen fei. — 3m Reich ber Schwere felbft ift baber ber Abbrud bes Lichtwefens, ale bes andern Bandes, Die Luft. hier namlich zeigt fich im einzelnen das Gange entfaltet, ba jeder Theil absolut von der Ratur bes Bangen ift, mahrend das Dafein bes Starren eben barauf beruht, bag die Theile, relativ voneinander verschieden, fich polarisch entgegengefest find. Ift also in dem gesammten Festen eigentlich die Zeit das Lebendige: fo stellt bagegen das andere Reich, bie Luft, in ihrer Freiheit und Unterscheidbarteit von dem Raum, das Bild ber reinsten Simultaneitat ungetrübt bar u. f. m.

in Göttingen unter Blumenbach, Lichtenberg, Linf u. f. w. Die Bertin berung feiner außerlichen Berhaltniffe verftattete ihm Enbe 1796, fic and ichlieflich ben Wiffenschaften zu wihmen. Er brachte 1797 erft eine Beit in Jena ju im engen Berfehr mit Gothe und Schiller, bann bereitete er seine große Reise nach ben Tropenlanbern vor (1799 - 1804). bolbt hat ben beutschen Namen in ber gangen Belt gu Ehren gebracht; aber fein riefenhaftes Wirten ju fchilbern, tann nicht in unfrer Aufgabe liegen. Er ift eine jener feltnen Naturen, benen es gelingt, Univerfalität ber Bildung und bes Wiffens mit tiefftem Gingehen in alle Gingelbeiten zu verbinden. Bon fruh an strebte er, bas ganze Bebiet ber Raturwifsenschaft nach allen Richtungen bin fich zu eigen zu machen und es in feinem Beift gu einem lebenbigen Bilbe gu froftallifiren. Dit einem tiefen poetischen Sinn begabt, von einer feinen, fast weiblichen Empfänglichkeit, sammelte er in seinem Beift alle Strahlen ber Bilbung, von welcher Seite fie auch ausgeben mochten, und verbichtete fie ju einer harmonischen Ericheinung, ju ber wir mit ebenso viel Liebe ale Bewunderung aufblicken. Die Berwandtichaft mit Gothe brangt fich unwillfurlich auf, nur bag ibm bas Glud wurde, mit feinem Streben überall im Erreichbaren zu bleiben. Bas Rauft in vermeffener Erhebung an fich zu reißen suchte, wurde ibm burch ftilles, folgerichtiges Fortarbeiten wirklich zu Theil, und fo tounen wir an bem Bang feiner Bilbung und vorstellen, mas ben Raturphilose phen in ihren seltsamen Jrrgangen eigentlich vorschwebte. Ein gunftiger Stern vergonnte ihm im bochften Alter alles Einzelne, was er erforicht und burchbacht, und bamit bas Befammtleben ber Biffenschaft in einem großen Bilbe zu vereinigen. Aus bem Rosmos haben wir gelernt, überall individuelles Leben zu finden, wo wir früher nur Gattungen faben, und ber Name Naturgeschichte hat eine hobere Bebeutung gewonnen. Borwelt hat und Rede ftehn muffen. Wir fehn ben Erbball in feinem allmählichen Werben, mahrend und bie Phyfiologie bas überall gegenwartig pulfirende Leben ber Natur zeigt. In biefem gewaltigen Buldichlag bes allgemeinen Lebens gewinnen wir einen anbern Dafftab für bas Große und Erhabene. Der Menfch fteht in ber Mitte zweier Unenblichkeiten, benen seine Sinne nicht mehr gewachsen find. Die eine erschließt ibm bas Kernrohr, bie andere bas Mifroftop. Der Blid nach beiben Seiten bin bat etwas Berauschenbes und Schwinbelerregenbes, aber biefer Schowber, ber an Gebankenlofigkeit grenzt, wirb zu bem Gefühl ber Bewunderung Der Gegenstand, ber bas Gefühl bes Erhabenen in und erregt, ift scheinbar bie Natur, über bie wir teine Macht haben und bie uns fremb ift; in ber That aber die Fassung, die ihr ber menschliche Beift gegeben Die Unenblichkeit bes Raums, in bem fich bie Sternbilber bewegen. wurde fur und ein leerer Gebante fein, wenn nicht bas Befet, bas ber

Menich in ihr entbedt, bie gemeffene Babn, die er ihr vorgezeichnet, biefem Bebanten Farbe und Beftalt gabe. Das Erhabene ber Natur liegt nicht in ber Gumme von Steinen und Pflanzen und Thieren, nicht in ber abftracten Unenblichkeit bes Raums und ber Bewegung: es liegt im Beift, ber biefe Unendlichfeit als Einheit, biefes Gefet als Leben, biefes Chaos als Totalität anschaut. Was bie Dichtung geahnt, mußte bie Speculation, bie bisher von einem bofen Beift im Rreis umbergeführt war, mabrend ringgum grune Weibe lag, laut verfündigen. - Gerabe bag Schelling nicht eigentlich Raturforicher war, fam feinem Unternehmen ju ftatten. And der unübersebbaren Rulle der Erscheinungen hob er fühn und rasch biejenigen beraus, die in sein Suftem pagten, b. b. bie fich ber anatomischemathematischen Analyse entzogen. Es brangten fich in jener Beit, wie es immer zu geschehen pflegt, wenn bie Reife einer Bilbungsperiobe innerlich porbereitet ift, in ben neuen phyfifalifchen Entbedungen gerabe biefenigen Erfcheinungen bervor, bie auf ben Bufammenhang zwischen bem Beift und ber Natur binwiesen. Die Boltaische Gaule murbe entbedt; Ritter in Sena führte ben Beweis, daß ein beständiger Galvanismus ben Lebendproceg begleite. Dan hoffte, mit Anknupfung an die Elektricis tat und ben Magnetismus ein allgemeines bynamisches Lebensprincip für bie gange Ratur ju entbeden: bas Gefet einer allgemeinen Polarität. Man nahm bie Ibee best thierischen Magnetismus wieder auf, Gall jog umber, fur feine Schabellehre Propaganda ju machen; bie feltfamften Erperimente wurden nicht weniger von Naturforschern wie von Laien und Dilettanten angestellt. Man combinirte Paffenbes und Unpaffenbes; bie Mpftit ber Bablen fpielte eine große Rolle. Man wandte fich zur alten Gefchichte ber Biffenschaft gurud, die von ber Periode ber Auftlarung wegen ihrer Leichtgläubigkeit gering geschätt war, und glaubte plötlich zu entbeden, daß ein großer Theil von den wunderbaren, unglaublichen Geschichten, die man früher verlacht hatte, auf geheimnißvollen Naturgeseten Much die Geschichte ber Religionen entging biefen pantheistischen Man glaubte bie Religionsstifter zu ehren, indem Korfdungen nicht. man fie mit ben Magnetifeurs und Wunderthatern, die nun haufenweis auftraten, in Berbindung feste. Die Beifterbeschwörungen fingen allen Ernftes wieder an, und was Fauft im poetischen Scherz versucht, wurde eruftlich im ftillen Studirzimmer wie in ben Borfalen vorgenommen. -Unter ben nachften Anhangern, bie Schelling gewann, waren mehrere Naturforicher von Profession; ber wichtigfte berfelben Beinrich Steffens ber Dane (geb. 1773), eine in feltnem Grabe empfängliche Natur, in ber jebe neue Schwingung bes Zeitgeiftes elaftisch wibertonte. Frember nach Deutschland tam und baher ben Einbruck jener bebeutenben Beit als etwas Fertiges und Ganges in unmittelbarer Lebenbigfeit empfing.

erhöht ben Reiz feiner Darftellung. Steffens war zum Theologen beftimmt; bie Beschäftigung mit ber Religion und bie Beschäftigung mit ber Ratur ging von fruhefter Rinbheit bei ihm Sand in Sand und und merklich brang die Betrachtungsweise ber einen in die ber andern ein. Er war fein eigentlicher Schwärmer; er gesteht mit liebenswurdiger Unbefangenheit, daß er fich perfonlich nie bem Reich bes Ueberfinnlichen genabert babe, trot feiner großen und angebornen Meigung für bie Belt ber Bunber: er fomarmte nur fur bas Bunber im allgemeinen; b. b. für jenen poetischen Reig, ber in allem Unvermittelten, Rusammenbange lofen und Beheimnifvollen liegt. Die rafche und geiftreiche Empfanglichfeit feiner Phantafie, fowie die weibliche Bestimmbarteit feines Charef. ters, die ihn im Leben häufig auf Jrewege geführt hat, war gang bagn geeignet, bie Bewegungen unfrer Philosophie und Dichtfunft nicht blos wit bem Berftanbe, fonbern mit bem Bergen aufzunehmen. Er war burchaus ehrlich, soweit es ein Anempfinder sein tann; er mußte fich bei allen Wandlungen bes Zeitgeiftes etwas anfeuern, aber er bat niemals ben Berfuch gemacht, burch nachträgliche Rlugelei ben Einbruck berfelben zu rechtfertigen. - Steffens mar nur ein halber Dane. Seine Mutter mar eine geborne Deutsche; die Rinder mußten von frühester Jugend beutsch 1796 wurde er nach Riel verfest und lernte bier ben Jacobi ichen Rreis perfonlich kennen. Epochemachend wirkten zwei Bucher auf ibn ein, Gothe's Fauft und Jacobi's Briefe über Spinoza. Das erfte Gebiat war recht bagu gemacht, ben poetischen Ginn für bie Rrafte ber Ratur ju feffeln, mit geheimnisvollen Ahnungen ju burchtringen und ju weitern Combinationen anzuregen. Jacobi zeigte ihm zuerft die Spinozifche Denfweise von ber finnlichen Seite. Go vorbereitet lernte Steffend einige Schriften von Schelling tennen und traf bier auf eine vertvandte Ratur. Ein Reisestipenbium gab ihm bie Mittel an bie Band, bas erfebnte Centrum ber beutschen Bilbung perfonlich fennen ju lernen, und wir febn ihn in den Jahren 1799-1801 in Jena und ben übrigen Bertftatten bes poetischen und bes philosophischen Beiftes (Balle, Berlin, Dresben 2c.) in lebhaftefter unmittelbarer Betheifigung, angeregt und anregend, aberall als ein ebenburtiger Mitftreiter fur bie Sache ber Boefie gegen bie gemeine Wirklichfeit begrüßt. Er fam nach Jena mit vorgefaßten Anfichten in ber Poefie wie in ber Philosophie. Die Trennung zwifchen Schiller und den Romantifern war bereits erfolgt. Im Athenaum war bie Rabne ber absoluten Runft und bes absoluten Biffens aufgepflanzt, bie Fabne Gothe's und Gichte's. Steffens fcloß fich fogleich enge an A. B. Schlegel. Am willtommenften mußte er Schelling fein, er war ber erfte Returforscher von Fach, ber offen zu seiner Fahne übertrat. Durch iba wurde auch die nabere Befanntichaft Scholling's mit Bothe vermittele.

Die lebensvollen Unichauungen bes großen Dichters, bie icharffinnigen Combinationen bes Philosophen und die Renntniffe best jungen Naturforschers erganzten fich gegenseitig. Bon einer concreten Biffenschaftlichfeit war in biesen Studien nicht die Rebe. Die Construction a priori, bie, wie Steffens gang richtig bemerkt, bei ben Dichtern bamals ebenfo vorherrschend war wie bei den Philosophen, ließ beide in der Welt und in ber Ratur nur febn, was fie febn wollten. Aber es war in bieser gemuthvollen Theilnahme am wiffenschaftlichen Leben boch ein großer jugendlicher Reig, ben wir jest bei unfrer Theilung ber Arbeit zuweilen schmerglich vermiffen. — Bon Jena aus begab fich Steffens eine Zeit lang nach Freiberg, wo er bie Bortrage Werner's über Mineralogie anborte. Das Refultat feiner Studien in diefer Beit maren bie Beitrage gur innern Raturgeschichte ber Erbe (1799), worin bie Sbee burchgeführt wurde, daß die gottliche Perfonlichkeit ber Grund aller Naturentwickelung fei. - Aus biefem luftigen Reich ber Abstractionen wenben wir und nun gur entgegengefesten Geite gurud.

Johannes von Müller war 1793 als k. k. wirklicher hofrath vereibigt. Auf ber hoffanzlei, seinem täglichen Ausenthalt, hatte er wenig zu thun und stürzte sich sofort in seine historischen Arbeiten, mit einer Ausbauer, gegen die seine frühere Thätigkeit nur ein schwaches Borspiel war. Wie er es schon mit den Schriftstellern des Alterthums gehalten, excerpirte er alle Thatsachen und Beodachtungen, die er in seinen Quellen vorsand, in 30 Folianten, sodaß jede Thatsache ihren Platz sand. Diesmal waren es namentlich die Byzantiner und Araber, die er studirte, lestere mit Beihülse des jungen Hammer, mit dem ihn bald eine zärtliche Freundschaft verdand. Ursprünglich waren alle diese Excerpte bestimmt, in die Universalgeschichte ausgenommen zu werden, doch sah er bald ein, daß ein Werk von solchem Umsang sormlos sein würde, und indem er sich vorbehielt, seine Excerpte als Belege solgen zu lassen, entschloß er sich auf das dringende Bitten seines Bruders und seiner Freunde herder\*) und Jacobi,

<sup>\*)</sup> herber schreibt Mai 1796: "Sie sehn selbst, wie schöngeisterisch, flach und prablend jest die Art allgemeiner Staaten- und Bollergeschichte wird, da auf der andern Seite die leidige Metaphysit alles zu verschlingen strebt, daß also der gessunde, lebendige, geistvolle Körper Ihrer Gefchichte unsrer Zeit sehr noth thut. Bieben Sie ja die hand nicht zurud vom Bfluge; er schneidet tief, und hinter ihm geht ein reicher Saemann der Beiten." Muller selbst, 8. October: "Meine

feine alten Borlefungen 1795 - 97 gang umgearbeitet ins Reine gu foreiben. Diese Sandidrift ift die Grundlage ber 24 Bucher allgemeiner Gefchichte, beren Berausgabe fich bis nach seinem Tob 1810 vergögerte. Gine eigentliche Universalgeschichte ift es nun freilich nicht. Das Regifter & zwar vollständig, aber ba Müller ftreng barauf hielt, nur and ben Quellen zu ercerpiren und bei ber Anlage feines Werts erft im Anfang feiner Excerpte ftand, fo ift bas Einzelne febr ungleich ausgeführt. Es ift eine Mofaitarbeit, aber von genialen Ibeen burchflochten, und nicht blos durch bie Beite ber Perspectiven, fonbern gumeilen burch einen überrafdent tiefen Einblid ausgezeichnet. - Die befte Regierungsform ift bie, welche bie Schnellfraft ber Monarchie, bie Reife eines Genats und ben begeifternben Nachbruck ber Demofratie vereinbart. Aber felten gestatten bie Umfanbe einem Lanbe biefes Blud; größer war immer bie Babl ber einfachen Formen, und langer ihre Dauer. Reine Berfaffung wiberftebt auf bie Range ben fcblimmen Leibenschaften; jebe trägt ben Reim bes Berberbens in fic und es scheint fast wunderlich, wie die Gefellschaft unter fo vielfaltiger Berberbnig boch noch besteht. Allein bie meiften Menschen haben weber für bas Gute noch für bas Bofe eine feste Entichloffenheit. Benige fint. bie nur einst, und biefes Gine aus allen Rraften wollen; und noch batt muffen auch diefe, um die Dacht an fich zu reißen, durch Umftande begunktigt werben. Gludlicherweise haben auch unvollkommene Regierungen immer eine gewiffe Richtung gur Orbnung; ihre Stifter haben fie mit einer Menge Formen umgeben, die dem Gang der Geschäfte eine gewiffe Regelmäßigkeit geben, wofür bie Menge eine Art Chrfurcht bekommt. Se mehr Formen, besto weniger Erschütterungen. - In ber Urgeschichte berübrt Müller bie großen Probleme nur außerlich, erlebigt wird nicht bie ein: fachfte Frage. Das Intereffantefte find bie Notigen aus ben alten Beographen. Bon ber Begeisterung unfrer Aeftheftifer fur Griechenlant findet fich nur eine Spur: "Wenn der Menfc fic vom Bieb burch bie Sprache unterscheibet, wie ebel bie Nation, welche eine ichonere Sprache

Ueberzeugungen über viele Dinge find seitdem sester und höher, auch meine Grundsäse über verschiedene Punkte der Sittlichkeit strenger geworden: daher mir oft scheint nicht genug Becor barin zu sein, und vieles einigen Anstrich von Leichtsinn in Ansehung mannichsaltigen Sinnengenusses zu tragen." "Alles wird so ganz anders, daß der Schriftsteller noch gar nicht vermag, sich den Augenpunkt zu sirren, und wie kann man treffen, wenn nicht möglich ist zu vistren!" Später: "Die Universalhistorie sollte ein Buch werden, das ich denen, die die driftiche Religion nicht kennen, nicht ungenießbar machen möchte; ihr eigentlicher Zweck soll boch Christi seiner — humanität, und der Inductionsbeweis des Zusammenhangs der Weltgeschichte unter sich und mit einem Plan des Welturhebers sein. Des ist sie noch nicht, soll es aber werden." (11. Januar 1800.)

als alle anbern hatte!" "Die griechischen Demotratien hatten feine planmäßige Organisirung, bas Bolf feine Maximen, woburch es vermocht hatte, wieder emporgutommen; biefe Nation war an Ideen zu reich, um fpftematifch zu handeln." - In ber romifchen Geschichte fieht Muller nicht blod die eiserne Abstraction, nicht blod die Bertrummerung aller natürlichen Buftande, sonbern bie große fittliche Kraft, welche ber Taftik einen wirklichen Inhalt gab. Geine Rührer find Plutarch und Macchiavell: Aus bem erftern bringt er die Bilder und Unschauungen mit, Macchiavell's Discorfi geben ihm die leitenden Gedanken. Auf fritische Untersuchungen ber Berfassung läßt er fich gar nicht oder so oberflächlich ein, daß man biefe turgen Bemertungen gern entbehren wurde. Das Intereffe beginnt bei ber Darftellung bes Berfalls: ein nabe liegender Bergleich brangt fich auf, wenn er von Cicero fpricht. "Wenn ber Bater ber Musen Latiums, von bem Cafar urtheilte, fein Lorbeer sei um fo herrlicher als ber militarifche, um fo mehr es beißen will, die Grengen bes menschlichen Beiftes als bie eines verganglichen Reichs erweitert gu haben, wenn Cicero nach ber Befreiung Roms von Catilina in weiser Einsamkeit ben Wiffenschaften gelebt hatte, fo wurde mancher fcmache Bug seiner schonen Seele nicht erschienen fein. Er fühlte nicht, daß er politifchen Einfluß nicht nothig hatte, um in ben Sahrhunderten zu glangen; und er schmeichelte fich vergeblich, daß Tugend und Beift ihm diesen Ginfluß verfichern konnten. Bei bem fürchterlichen Umfturg ber weltbeberrichenben Republick, unter Waffen, Aufruhr, Berbrechen fand M. Tullius fich einzeln mit feinem Benie, feiner ju allem Buten geneigten Seele und feiner in ber Ausubung mittelmäßigen Menschenfenntniß; baber er fich balb an ben, bald an biefen bielt." Auffallend ift, bag Muller bem folgenben Gedanfen aus ben Notizbuchern von 1774 - 76 in feiner allgemeinen Beschichte keinen Raum gegeben hat. "Wer Cafar's Alleinherrschaft mit der damaligen Corruption ber Republik entschuldigt, sehe die Folge seiner Revolution als einen Beweis an, daß er entweder die Schädlichkeit des Despotismus nicht gefannt, ober fur bas gemeine Befte niemals geforgt habe." Daß Tacitus Schüler für bas Schreckensregiment ber Cafaren bie angemeffenen Farben finbet, läßt fich erwarten; bankenswerther ift, daß ihn auch ber Glanz ber Antonine nicht blendet. Unter diefen guten Fürsten, sagt er, scheint die alte Kraft abgenommen zu haben, welche in Beiten großer Nothe und Bewegung reift. Der Mangel war unmerklich, solange bas Reich unter solchen Herren großer Manner wenig bedurfte, nach ihnen fant es fich hulflos. Es war ein fast übermenschliches Wert, bem Romerfinn ein gang neues Geprage und allen Bolfern Roms jenen zur Erhaltung ihres Gemeinwesens nothigen einen Charafter zu ertheis Daber fanden bie Barbaren nur Sittenlofigfeit auf ber einen, Schmibt, b. Lit. Defc. 4. Aufl. 1. 8b. 19

wehrlose Rechtschaffenheit auf ber anbern Seite. Die Stoifer batten bei fer gethan, die Leibenschaften leiten als fie tilgen zu wollen; Stagnation ift ber Tob, . und eben bag ber koloffale Rörper bes romifchen Reiche feine Seele mehr hatte, war ber Grund feiner Auflofung. stoische Moral Borschriften gab, die ben meisten Menschen zu boch find, veranlaßte fie einerseits viele Beuchelei, andererfeits, bag mancher an ba Möglichkeit einer folche Reinheit erforbernden Tugend gang verzweiselte Diese Weisen waren etwas zu falt und metaphyfisch, fie verbreiteten mehr helles Licht als ein die Reime des Lasters verzehrendes Feuer. maligen Schriftsteller erheben fich nicht mehr zu ber Große ber Alten. Man bemerkt den Unterschied von Früchten, welche ein vortrefflicher Boden in ber Fulle ihrer Schonheit und Kraft emeugt, und folden, Die aus Treibhäusern kommen. Plutarch war würdig, einen Trajan zum Schüler ju haben, aber die in seinen Schriften lebende Größe hat er von feinen Belben, vom Alterthum, worüber er sammelte. Der vornehmfte Originalschriftsteller biefer Zeiten ift Lucian, ber Spotter menschlicher Thorheit, wo immer, in Tempeln, in Schulen, bei Belehrten, bei Großen, er fie fand. Reiner ber Alten verstand wie er, in allem bas Lacherliche aufm finden und mit reizender Ginfalt fo barzuftellen, daß man eine Bertbeitigung bawiber nicht lefen mochte. — hier wendet fich Muller gur Reli-"Der menschliche Beift, welcher bie Entfernungen ber Bestirne mißt, wo fommt er ber? wo geht er bin? hierüber verstummen unfu Sinne. Formeln von Abstractionen find beffer ober unvollkommner gebacht, gesagt, verglichen worden, und nichts scheint gewiffer als Ungewiß heit." - Bur Beantwortung biefer Frage wenbet fich ber Geschichtscheie ber an bie beiligen Ueberlieferungen ber verschiebenen Bolfer. nicht sagen, bag er tief eingeht. Gelbft bei ben Briechen findet er im Grund nur ben Begriff ber Bielgotterei zu erlautern. Boll von der unwiderstehlichen Gewalt, übrigens ohne Zuversicht, mandte fich ber Sterkliche auf alle Seiten und erfand, was Erhabenes und Abgeschmacttes er fonnen werben mag, um bie Aufmerkfamteit ber Botter auf feine Bebete ju lenken. In Diesen Beiten entwickelte fich eine im gangen unübertreifene humanität; weil große Seelen fich nicht sowol nach Bernunftschluffen bilben als aus ber Anschauung. Die Rraft ber Charattere nahm ab. als die Begriffe geläutert wurden. Der belphische Gott, welcher ten Themistokles und Lykurg in schlechten Berfen, aber nach ihrer Beisbeit geantwortet, gab nach Alexander profaische Spruche und verftummte un die Epoche der völlig fallenden Freiheit. In der That wurde er seltna gefragt; wie konnte er viel wiffen? Als bie Geschäfte nicht mehr von Gemeinden und Obrigfeiten abhingen, wie vermochte Apollo bas Gebeimnis der Cabinete vorzusehn? Auch murde Stillschweigen ihm auferlegt worden

Da wurde die alte Religion mehr und mehr ber Gegenstand philosophischer Zweifel und leichtfinnigen Spottes; bald wurde fie unzureis dend, auch bem gemeinen Mann Schreden ober Troft mit voriger Maje ftat zu ertheilen. In ber That wurden burch Beranderungen ber Spraden, Zeiten und Sitten bie uralten Symbole verbunkelt, Bilber und Sachen verwechselt. Die Philosophen waren vom Alterthum und Morgenlande nicht hinlanglich unterrichtet, um die Ratur der Dopthologie gu beurtbeilen. Die Unwissenheit ift absprechend; ber verstandvolle Stoifer, ber witige Schuler Epifur's, ber icharffinnige Atabemifer erblickten nur Thorheit in dem Bolksglauben. Die Naturkenner traten ihnen bei. mangelhaft ihre Wiffenschaft mar, so schnell schloffen fie aus mahrer ober vermeinter Entbedung ber Urfachen einiger für übernatürlich gehaltenen Dinge, bag wol alles nur Birfung eines Busammenfluffes von zufälligen Urfachen fei. Gie fliegen nicht hoher; nicht bis bie Rette von taufenb Urfachen an bie Sandlung ber erften am Thron bes Beus fich anschließt. Einige Formeln gaben dem Big Triumph über bas Befühl, felbft über gefunde Bernunft. Stolz behaupteten fie, daß alles Befannte ober Berborgene Urfachen, bas Spftem aller Urfachen aber allein feine habe; fie gefielen fich in ber um ben Menschen und um die Belt verbreiteten Ginsterniß mehr als in Erfindung neuer tugendreicher Aussichten. — Das Beltall ift bem Plinius Gott, Gott alles, von Ewigfeit ber, in allem, über alles; und vergeblich ihn zu erforschen; er erfüllt alles, alle Sinne, bie Geele, ben Beift. Go bachten alle, die lieber fich ben Beiten fugen, als wiber fie tampfen wollten. Co murben bie menfdlichen Dinge ben Stoifern gleichgultig, weil fie nichts fürchteten und nichts leibenschaftlich wunschten; ben Epitureern, die Lebensmube mit Mitleiden faben und möglichst wenig von berfelben übernahmen. Go litt auf beiben Geiten bie Rraft, und bas gemeine Wohl murbe von beiben ohne gehörigen Gifer betrieben. Das Bolf, von ben alten Göttern abgewandt, für bie boben Tugenben ber Stoa ju naturlich, nicht fein genug für Epifur, war troftlos und fab fich nach fremben Gottern um. Die Aegypter brachten ben Serapis; burch bas gange Reich verbreiteten fich Briefter ber Ifis. Riefenmäßige, bas Bunbervolle ihrer alten Bebeimniffe, ihres Lanbes, ihred Gefchmade, feste ben vornehmen und gemeinen Bobel in Erftaunen; man glaubte ihnen; es war angenommen, bag man nicht forbern burfe fie zu begreifen. In ben irreligiofen Sauptstädten ift ber Bunberglaube am größten. Die sittenlofen Romer maren die eifrigsten Arbeiter in geheimen Runften; fie mußten am besten, welche Leere bie Sinnenluft nach vorübergegangenem Rausch ber Seele lagt, fie wollten, um fie auszufüllen, Benuffe einer andern Welt. Bei biefer Stimmung ber Gemus ther, ba die Welt ohne Götter war, trug fich ju, daß einige gemeine, unaufgeflärte, nicht eben helbenmuthige Manner von dem verachtetften Bolf im römischen Reich eine Religion grundeten, welcher alle vorigen Ibeen, Borurtheile und Befete weichen mußten. - Gang wie ber fpatere begel und logisch vollkommen richtig führt Müller erft hier bie religiose Entwidelung ber Juben ein, wie benn auch ohne Metaphpfif eine gludliche Divination und eine allseitige Ginficht ben mahren Rusammenhang ber geiftigen Bewegung trifft. - Das Colorit ber folgenden Erzählung if Man fühlt fich in die orientalische Natur verfest und verportrefflich. fteht bie Einwirfungen berfelben auf ein empfängliches, ber Inspiration fähiges Gemuth. Weniger gludlich ift Muller, wo es gilt die Seele großer Manner zu analpfiren. Er behandelt Mofes ganz wie Schiller, und sein Werk wie einen fünstlich angelegten Plan. Fast naw klingt folgendes Lob. In zwei Dingen bewieß er eine außerordentliche Beiftes große: daß er bie hauptsache von weniger wesentlichen Dingen, die io ober anders fein fonnen, unabhangig machte, und bag er nicht auf bie Ewigfeit feiner gottesbienftlichen Anftalten gablte, fonbern feinem Bolt voraussagte, es werbe wol einft ein eben solcher Prophet kommen, wie er selbst, ben soll Frael allerbings boren. — Das alte Testament bleibt eine lehrreiche Darftellung, wie ber Glaube ber frühften Welt (von einen einigen Gott, von dem Berhaltniffe, worin wir zu ihm ftehn, und von einer unfichtbaren Welt) unter ben Juben balb fo, balb anders erhalten worben, bis er bei neuen Revolutionen unter allen Bolfern erneuert unt befestigt wurde. — Je geneigter bie Zeiten schienen, manches läftig, vieles gleichgultig zu finden, und je mehr die von Mofes vorhergefebne Epoche fich naherte, wo ein anderer Prophet ben Kern bes Glaubens ohne fernere bulle zu allgemeinem Benug bereiten werbe, besto angklicher fuchten bie Pharifaer bem Beitalter entgegenzuarbeiten. Alles erwarteten fie von Ueberspannung bes nicht mehr haltbaren; burch verhundertsachtes Soch vermeinten fie ben Geift zu beugen, baß er fich gar nicht erheben tonne. — Bei biefem Banken aller alten Religionen wurde Jefus ge-Seine Lehre war feine andere, als bie bem alteften Menichen geschlecht vom Schöpfer eingegrabene: bag er fei, und alles bergeftalt regiere, bag niemand, auch burch ben Tob nicht, ber Bergeltung feiner handlungen beraubt ober bavon befreit werbe. Den wichtigen Punt fügte Sefus bingu: bag jene, ber Rindheit ungebildeter Bolfer und ber Nachahmung bes Alterthums lange nachgesehenen Brieftergebrauche, beren Unwerth schon David und Jesaias gefühlt, nun aufzuhören, und auf feinem andern Weg, ale bem ber humanitat, welche er lehre und übe, bas Wohlgefallen Gottes zu suchen sei. Er führte weber eine Priefterschaft noch finnliche Religionshandlungen ein. Er verband fein eignes Angebenten mit bem Genuß ber unentbehrlichften Lebensmittel. Rur bie aller

ältesten Bahrheiten, beren Ibee, ba unfre Organisation ihre Ergrundung nicht fo, wie ber finnlichen Dinge geftattet, allerdinge Gott feinem Gefcopf eingepflanzt haben mochte, erneuerte und reinigte er fo, wie es nie von irgenbeinem Menschen auf eine so allgemein anwendbare Weise geschehn Je mehr bie echte Geftalt feines Berte, von Entftellungen ungludlicher Zeiten geläutert, erscheint, um fo mehr bringt bie Blute feiner bumanitat in bie Grunbfeften ber Gefellichaft; und nachbem wie ber Stifter fo bie Lehren burch bie Priefterschaft lange außerft gelitten und mishanbelt worben, scheint jebe Entwickelung bes Sinns für bas Gute und Schone, und jeder große Fortichritt in ber Philosophie neue Gefühle und Auffdluffe über ben Gefichtspuntt und Werth feines Werts ju geben. - Anftatt viel zu fragen, war Jesus gewesen, war bie größere Angelegenheit ber erften Chriften, mas ju thun fei, um bas Glud in jener Belt gewiß zu finden, welches im romifchen Reich nie feltner war als eben in bem erften, britten und ben fpatern Sahrhunderten. Die meiften waren unwiffend, leichtgläubig, wenn eine Sache erbaulich war, meift fehr schlechte Scribenten: ebel aber ihre Moral.\*) Auch bas trug zu ber idnellen Ausbreitung bei, bag bie Grundlehren bes Chriftenthums eine Art Appellation an ben gemeinen Menschenfinn maren, ber ichlafenbe Gefühle jum Leben, mangelhafte und entftellte Begriffe jur Bollfommenbeit rief, indeß in ihm vieles mar, bas eine ben Bunfchen und Meinungen bes Zeitalters nicht ungunftige Deutung zuließ. — Richt lange barauf entstanden nichtswürdige Streitfragen über bas Berhaltniß Jesu jum ewigen Bater, wovor er felber gewarnt. Aus biefen bilbete fich ein fo-

<sup>\*) &</sup>quot;Die Benupung ber Rirchenvater fur bie Geschichte, heißt es an einem andern Ort, ift eine nicht leichte Sache. Salbung, Moral, järtliche Berehrung des Religioneftiftere haben fie, aber viele ihrer Schriften tragen unrechte Ramen; in andere hat beilige Ginfalt Marchen aufgenommen: bin und wieder erlaubten fich die guten Bater einen frommen Betrug. Die ichlechte Schreibart der meiften, ihre Misbegriffe, die Schwächen einiger machen dem Christenthum Ehre: diefe guten Manner haben einen fo reinen, hoben Lehrbegriff nicht erbacht; nicht fie haben über die griechische und romische Religion geflegt." — Später, 22. Januar 1800: "Eine, mas mir oft Rathfel mar, wie bie beften Raifer haben Berfolger ber Chriften fein tonnen, verftebe ich nun recht gut: ich murbe es wol auch gewesen fein. Denn ich febe, daß man von Ergreifung ber Daffen fur bas gemeine Befen, bag man felbft von Civilifation gar nichts boren wolle, überhaupt tommt doch auch gar tein Bort von einiger Theilnahme am Schickfal diefer Belt vor. Das qualificirte nun freilich beffer ju Burgern einer andern. Bas für Folgen mußte diefe Denkungsart, je allgemeiner fie murbe, haben? 3ch merte wohl, wogu bie Borfebung biefes benutte, aber bag ein Regent es misbilligen mußte, ift naturlich."

genanntes Spftem, nämlich eine Reihe nebeneinanber ftebenber Gabe und Bestimmungen, beren Grundfeste Disverstand mar; woburch ber Glante, ber durch die leitende Borsehung für zwei oder brei wichtige Sate von Reit ju Beit erneuert worben, an eine unendliche Menge Observangen und Subtilitaten geforbert und ein Joch wurde, bas in Berbindung mit ber politischen Lage bes Reichs und mit bem Berfall ber Literatur nicht wenig zu Erniebrigung bes Beiftes und Berbeiführung langer Barbarei mirtte. Go wurde bas Wert Jesu burch bie Menschen verborben. Jeboch wie feine Beltbegebenheit ohne zwedmäßiges Berhaltnig zum Gangen bleibt, so trug fich zu, daß ohne Wissen der Urheber auch die hierardie eine Reit lang jum öffentlichen Beften wirfte. Ale bie wilben Rrieger aus Norden bas unaufhaltbar fallende Reich zerftorten, murbe Europa geworden sein was die affatischen Länder unter den Türken, wenn nicht jene ein in voller Rraft auffproffender Grofe ftebenbes, durch Seiligkeit imponirendes Corps im romifden Reich angetroffen hatten, welches auf ihre roben Beifter freilich nicht mit Liebeslehren und feiner humanitat mirfen fonnte, aber mit ber Buchtruthe bes Rirchenbanns, bem Teufel und feinen Engeln, ben Schredniffen bes bollifchen Feuers unfre erfcrodnen Bater im Baum zu halten wußte. Sierdurch gelehriger, wurden fie reinerm Licht, wozu die Beiftlichkeit aus bem Alterthum ben Bunder hinübergerettet batte, julest empfänglich; burch eine Form von Religion fähig, nach und nach bie Religion felber zu erfennen, und mittels biefer Erziehung endlich ben Alten gleich zu werben, ja in vielem fich über fie emporzuschwingen. Der Menfch im gangen ift Bertzeug ber unfichtbaren Sand. \*) Das Chriften thum, wie es 326, 381, 431, 451, 453 geworben, mar bem Drient unbrauchbarer als ber Jolam, welcher billig herrscht, bis in bem denkenten Europa bas zur mahren Reife gediehen, mas benfelben verbrangen ober eben auch läutern wirb. "Der Koran hat von Gott, von ber Borfebung,

<sup>&</sup>quot;) Man sieht, daß die mystische Beriode vorüber war. Lavater wurde wieder durch herber verdrängt, die specielle christliche Offenbarung durch eine fortgeseste Beltossenbarung. "Mein Gestatspunkt wird immer umfassender, vereinender und ich überzeuge mich, daß Gott keinem einzigen Bolk sich unbezeugt gelassen, sondern jedem gegeben, was (nach seiner Art) für sein heil nothwendig ist." (16. December 1795.) "Bindig sieht es freisich aus mit dem alten Körper, den man Dogmatis nennt; die Seele aber, die Religion wird, wenn jener fällt, sich freier und schwere emporschwingen. Die christliche Religion ist so erstauntich einsach, daß man sie an sich fast gar nicht packen kann; sie wird alles überleben, weil sie mehr oder weniger in allem Guten und alles Gute in ihr ist. Eine hierarchie kennt sie bekanntlich gar nicht. Sie ist sast mehr negativ als positiv. So wenig ich das unverschämte Benehmen mit ihren heiligen Urkunden billige, so gewiß ist anderseits, daß eine Läuterung nothwendig war."

ber Butunft und ben Belohnungen und Strafen viel Berrliches, besonbers aber ben Begriffen und Bedürfniffen feiner Ration Angemeffenes, ift mir in mancher Rudficht weit lieber als die Schultheologie, welche bamals die griechische Rirche icon so febr verunftaltete, und bob mir ben oft brudenben Ameifel, wie Gott habe konnen ben Drient biefem Glauben überlaffen; biefer Glaube ift fur ihn gemacht, enthält bie Sauptpunfte, moburch ber Menfc Gott gefällt, und mar vielleicht bas einzige Mittel. moburch bie Bieberkehr bes Polytheimus in jenen Canbern verhindert merben fonnte; benn in ber griechischen Rirche mar zu bem lettern ichon viel Same geftreut." Den Ginfluß ber Araber auf die wiederauflebenben Biffenschaften findet er eher nachtheilig. Die Araber brachten unfern Batern Autoren, die weber fie noch biefe verftanben. Die Gelehrfamkeit wurde ein Wortprunt. Das Anftaunen bes Ariftoteles war ein Joch mehr fur ben burch Dieverstand ber Bibel gebeugten Beift. - Ruhner Glaube grundete bas Reich ber Araber; vaterliche Berrichaft mar feine Form; fein und bes Bolfs Charafter machte es glücklich und groß. Soll ich bie einfachen Sitten Rarl's bes Großen und die Pracht bes Fürften von taufend und einer Racht, die Festigkeit ber frantischen Rrieger und bas Feuer ber Araber, unfer langfames Bervorschreiten aus ber Barbarei, und bie plobliche Erscheinung eines Glaubens, eines Beltreichs, einer neuen Cultur bei ben Arabern vergleichen! Es mare bie Parallele bes Berftanbes mit bem Gefühl und ber Einbildung; und man fabe bier ben Schwung von Menichen, bie eine Borftellung über bie icheinbare Grenze ber Möglichkeit erhöht, eben biefes Feuer fich nach und nach minbern, von Beit zu Beit neu emporleuchten, endlich in alte Tragheit verloren; bort langfamere Entwickelung ber Bernunft, ftanbhaft in ihrer Thätigkeit. hunderterlei Grethumer und Leibenschaften versuchen, fich nach und nach ftarfen, zulest eine Lichtmaffe bilben, welche zugleich die Rraft großer Dinge und falte Berechnung bes Thunlichen julagt. - Die Morgenlanber blieben sich gleich; man fab Dynastien fich so schnell wie jene bes Nebukadnegar ober Cyrus bilben, und ebenfo leicht fich schwachen, auflofen, In ben Abendlandern zeigte fich nach langen frürmischen Bewegungen, wie nach und nach ein Bolf bie Gewalt bes andern beschränkte und fie einander nothigten, burch Landbau und Sandel suchen, mas ihre Bater bem Schwert schulbig maren. Bieraus entstanb nicht allein Civilisation, sonbern auch bei ben burch unfre Bater in Banden ber Leibeigenschaft gehaltenen Menschen Selbstgefühl und Muth für Freiheit; es erhoben fich einige gur Betrachtung ber Natur, Prufung bes Glaubens und Auseinandersetzung ber Menschenrechte. - Bom Dft, wo man warmer fühlt und bie Einbildung fich hober schwingt, waren alle Religionoformen gefommen; biefe anschaulichen, finnlichen

Borftellungen erhielten im Abendland eine fveculative Geftalt. THE. Drient waren Befetgeber und Belben burch fie begunftigt worben. uns wirkten fie auf Cultur und Ordnang. In Europa war mehr Runft und Beharrlichkeit in Planen; im Drient eine augenblidlich alles umwerfende Rraft. Daburch blieb bauerhafte Dberhand und; und je gefitteter und aufgeklarter ein europäisches Reich, um fo machtiger wurde ed. - Bie bas Leben ber Natur burch Wirfung und Gegenwirfung entgegenarbeitenber Rrafte besteht, wie die Religion die emige Rube nicht bier gibt, sonbern ju Rampfen bes Lebens ftartt, fo bedarf ber menfchliche Beift großer Durchschütterungen, um gurudgefehrt in fich bie von Gott in und gelegte Rraft aufzurufen, daß fie fich entwickele und erhebe. - Als Spanien, Neapolis, Sicilien, Deftreich, Burgund, Die Krone bes beutschen Reichs. Mexico und Peru und bald auch Bohmen und Ungarn im Saufe habsburg vereinigt worben maren, retteten zwei Manner bie europaijde Freiheit, b. b. die Coerifteng mehrerer Staaten, beren jeder feine eignen Befete und Sitten haben, und benjenigen, welche bas Schickfal unter einer Regierung verfolgt, eine fichere Freiftatte unter vielen andern öffne. Daburch geschieht, bag bie Fürsten nicht gar soviel magen, als fie tonnten, und nicht gang so wie die affatischen Despoten ber Sorglofigfeit fich überlaffen durfen, sondern die Wirtung und Gegenwirtung von manderlei Intereffen in Europa ein gewiffes Leben unterhalt. — Diefe beiden Manner waren ber Ronig von Frankreich und Luther; eine Busammenftellung, bie für Müller charakteristisch ift. In berselben Reit, wo giemlich allgemein die Ueberzeugung fich verbreitete, bag bie Glaubenstrennung fur Deutschland ein Unglud gewesen sei, erklart fie Muller fur eine Forberung ber beutschen Freiheit. Dan fieht in biesem Abschnitt am beutlichften, wie ihm die Gedanken und die Berbindungen berfelben aus einzelnen ab geriffenen Notizen bervorgebn; man fieht es um so mehr, ba er fich bier jum erften mal bemuht, auch die Personen ju charafterifiren. Selbft bie Sprache hat etwas Embryonisches; aber bas Material fur bie Portrats ift vortrefflich, und wenn man bie Darftellung von Karl 5., Luther, Philipp 2., ben Jesuiten u. f. w. mit ben viel feiner ausgeführten Bilbem Ranke's vergleicht, so entbeckt man eine auffallende Berwandtschaft. hat es beffer verftanben, die Spuren feiner Farbenmifchung zu verwischen, mabrend Müller offen die Palette vorweift. Ranke's Sauptquelle, die venetianischen Gefanbichaftsberichte, waren auch Muller's Lieblingslecture und bas Urtheil ift bei beiben von einer staunenswerthen Objectivität. Doch bleibt Müller im wesentlichen seinem Princip getreu und verräth bei seiner Burdigung Luther's, wie die Muftit ihn nur oberflachlich berührt hat. Luther wurde, wie es in Revolutionen leicht geschieht, hauptfaclich burch Wiberspruch und Wiberstand viel weiter gebracht, als er anfange

Er lehrte nichts Neues (mas fann ber Menich von übergehn wollte. finnigen Dingen mehr wiffen, als in feinen Ueberlieferungen, Bunfchen und Gefühlen von jeher mar?), hingegen zerftorte er ein großes Theil ber fremben Befleibung, womit in finftern Zeiten bie Wahrheit verhüllt worben. Bas er ftehn ließ (weil bie ungeubten Blide fur ben vollen Glang ju fcmach maren), das gab er ben Zeiten einer fpatern Reife bin. -Die Fronie gegen die theologischen Streitfragen, gleichviel welcher Partei, hat mitunter etwas febr Liebenswürdiges. - Mit vorzüglicher Aufmertsamkeit verfolgt er von ba an bie Fortschritte ber Kriege und Finangwiffenschaft, bie beiben wichtigften Bebel bes mobernen Absolutismus. Mit Grauen fieht er die immer machsende Macht ber Fürsten, ihre Rechtsanspruche und ihre ibealen Motive behandelt er mit gebührenbem Spott. Much im Sturg ber Jesuiten fieht er nur einen neuen Sieg ber roben weltlichen Gewalt über bie geiftigen Intereffen. Enblich am 26. September bes 1772ften Sahrs, in bem 1296ften, feit nach bem Untergange bes abenblandifchen Raiferthums ein Spftem zusammen eriftirenber Staaten fich in Europa zu bilben begann, murbe ben Grundfagen und Bertragen, auf welche ihr Dafein und ihr Gleichgewicht nach und nach gegrundet worden, ber erfte Sauptftog beigebracht. Es war die Theilung Polens: Bott wollte bamals bie Moralitat ber Großen zeigen.\*) Die Leibenschaften find so alt als bas menschliche Berg und Ungerechtigkeit war mit ber Uebermacht auch vor Reiten verbunden; aber bie neue Organifirung bes Systems ber militärischen Machte erregt für alle nicht burch fich gebaltige Staaten bie boppelte Furcht, bag zwei ober brei burch scheinbaren Bortheil gegen fie vereinigt in furgem allen nacheinander ihren Willen jum Befet machen burften, ober bag bie Beere, unwillig um geringen Solb Werkzeuge ber Willfur zu fein, Forberungen erregen möchten, welche

<sup>&</sup>quot;) Kann man sich eine tressendere Satire vorstellen als die Geschichte der Revolution, welche Gustav 3. in Schweden durchseht. "Der Reichstag wurde versammelt; die Garnison und Garde umgaben das haus; der König im Ornat und der Krone, mit Gustav Adolf's silbernem hammer in seiner hand, erschien, trat auf und redete: von der Gesahr der Parteiungen, von der Tyrannei der Aristotraten, von dem Fluch, den sie auf das Land bringe (man erkenne ihn in der Theurung des Brots), von alten Rettern der Ration und wie er ihr zweiter Gustav Basa sein wolle; er gedenke nach Gesehen zu regieren, er hasse die Willtur. Die neuen Gesehe wurden verlesen: der Senat solle kunftig von dem König ernannt, von dem König der Reichstag berusen und ausgelöst werden; der König soll die Macht haben, altbewilligte Auslagen serners zu erheben, im Rothsall neue zu bestimmen. Alle Macht, sowol zu Wasser als zu Lande, Krieg, Friede und Tractaten hängen von dem König ab: von ihm werden alle Aemter und Würden vergeben."

entweder neue Laften der Bolfer, ober die Auflofung ber Ordnung berbeiführen durften. Solche Rrifen der Menschheit haben manchmal die unerwartetfte Wendung befommen; unvermutbete Dinge konnen bie Baffen, welche man fürchtet, in ihrer Birfung aufhalten, ja wiber bie wenden, welche fie fuhren. Bas anders find die, welche alles zu bewegen glauben, als Raber, die nicht allein babin geben, wohin fie wollen, fonbern geführt von bem unerforschlichen Geift? Auch wir wollen über bas nicht ju Menbernbe getroft fein. - Auf jene Periode feines Lebens, wo er nicht abgeneigt mar in ben Dienft bes Papftes ju treten, blidte Duller nur noch wie auf einen Traum, und bie fortgesetten Jumuthungen fatholifd zu werben lehnte er zwar nicht fo falt als man wunschen mochte, aber boch mit Bestimmtheit ab. (1794, 1795 und 1798.) Defto entschiedner wurde seine Abneigung gegen bie Revolution, und biefe brauchte man, ihn noch einmal zur politischen Schriftstellerei zu verleiten. Der Bof veranlagte ihn 1795, über ben preußischen Separatfrieden ju Bafel w schreiben, es geschah mit ber Bitterfeit eines Cato. Bleichzeitig vertheibigte er bas Erbrecht Ludwig's 18. und fuchte nachzuweisen, bag nur burd Wiederaufrichtung des legitimen Throns dem zerrütteten Europa der Friede wiebergegeben werben konne: er schilberte Frankreich in ben abschreckenbften Roch leibenschaftlicher wird ber Ton in ben Gefahren ber "Es gibt für jebes Bolt Zeiten, wo bie Bor-Beit (August 1796). sehung burch eine brobenbe Moth es aufruft, barguftellen, ob etwas Gewöhnliche Magregeln verlieren alebann bie gewohnte in ibm fei. glauben, bag bie gewiffesten Grunbfate Rraft; bald follte man und Wahrscheinlichkeitsberechnungen falfch geworben; alle Runft fcbeint eiserner Rothwendigfeit zu weichen, und himmel, Elemente, Deinungen, Befühle' fich verschworen zu haben, entweder einem gewaltigen Reind Unaufhaltbarfeit ober feiner nur illuforifchen Große prapotente Realität ju geben: es fturmen Winde und Wogen, burch beren Stof alle Grundfeften erbeben. Das neue Evangelium ber Freiheit und Gleichheit kann seine wärmsten Berehrer nicht mehr begeistern, als man im 17. Sahrhundert für Glaubensformen mar. Auch biefe Mehnlichkeit battes jene mit unserm Rrieg, bag an jedem hof und auf jedem Dorf die nicht berrichende Bartei beimlich eifrige Anbanger batte. Aber beiben Bar teien blieb bie beilige Schrift alten und neuen Testamente, bie Berehrung ber Majestät, hergebrachte Organisation ber Berwaltung, bas Eigenthum ber Ebeln, ber Burger und Lanbleute, bie Moralitat gefitteter Bolfer: bahingegen fein Stein, feine Juge in bem gangen Bebaube unfret Berfaffungen und Sitten, feine Andacht, feine Berehrung und Liebe auf bem Fürftenftuhl und in ber Gutte bes armen Mannes ift, fo jest nicht in Befahr mare, gebrochen, gerriffen, entweiht ju werben." "Sch will nicht

fagen, daß ber, auf ben wir getauft find, auf beffen Blut wir Bergebung hoffen, ben felbst Arabiens Prophet als fünftigen Richter ber Erbe verehrt, eben bie ju Reinben bat, welche unfer Staat: benn ber im himmel wohnet lacht ihrer, und ber Bochfte hat feinen Sohn mit ihnen; ein Wort mag er reben zu feiner Reit, fo find fie babin, und winken, fo find fie verschwunden." Das Elend Deftreichs liegt nur barin, bag es jedem freiftebt, auf bie Regierung ju laftern. "Der Berratherei werben wenige Bollgiehungsfälle eines einigen Gefetes vorbeugen: bag, wer angegeben wird, von Friede gesprochen zu haben, ehe ber Feind in seiner alten Grenze ift, ober eine Dagregel zu tabeln, ohne ber Behorbe eine beffere an Sanden ju geben, ober irgend Freund unfere Feindes ju fein, von Beschwornen öffentlich summarisch gerichtet, und wenn er überwiesen wird (fei er, wer er will), als Feind bes Baterlandes bem Bolte preisgegeben werbe." "Wo gewöhnliche Mittel nichts helfen, ift nichts verloren, folange außerorbentliche möglich finb." "Das ift bie Bleichheit, wenn alle ftreiten; bas ift bie Freiheit, wenn man nichts fürchtet; ber fiegt, ber ernftlich will. Deftreicher, meine Mitburger! ihr wollet Frieden mit Ehren? Seib Manner! ça ira!" - "Das ift bas Geheimniß bes Sieged: bie Ueberzeugung von ber Nothwendigfeit, alles ju vergeffen, um jest nur eins zu wollen, eins zu fein, mit aller Rraft eins zu fuchen. Und mas ift bies Gine? - Der Ecftein ber Berfaffung, ber Raifer. Der Raifer unfer Bater und Berr, rebe! wir horen. Er ordne an! wir find ba; wir find fein! In feiner weiten reichen Monarchie hat kein rechtschaffner Unterthan einen Tropfen Blut, einen Heller Eigenthum, ber nicht fur bie gemeine Sache, ber nicht fein fei." - Gein haß gegen bie Revolution verbindet sich mit bem haß gegen die idealistische Phrase; icon bie Worte: Aufflarung, Bernunft, Freiheit mag er nicht boren. "Sobald wir für eine ungewiffe Rufunft bie Bedürfniffe bes Augenblick vergeffen, traumen wir in bas Schattenreich. Das ift eben eine Runft ber Frangofen zu machen, bag bie Greuel als vorübergebenbe Rleinigfeiten bem Birngespinft entfernter Gludfeligfeit geopfert werben. Ich bante ben Alten und ber Geschichte, bag bergleichen Gaufelei mich nicht täuscht. Gie wollen, daß wir ben Blid ins Empyreum richten, indeffen fie unfre Tafchen beftehlen. Nicht anders thaten in ben mittlern Beiten bie Pfaffen." - Diefe Abneigung gegen alle begriffliche Construction in ber Wiffenschaft wie im praktischen Leben ift ber Leitton in ben gahlreichen Recenfionen jener Beriobe. Müller war bamals unbestritten bie erfte Autorität in ber Geschichte, bie gefeiertsten Schriftsteller hulbigten ihm und jeber junge Mann von Streben und Talent brachte ihm die Erftlinge feiner hiftorischen Duse unter warmen Worten ber Berehrung: Müller's wohlwollenbes und empfängliches Gemuth tonnte biefen Reichen allgemeiner Anerkennung nicht wiberftebn. In ber Regel vergalt er es burch eine gunftige Anzeige, er wird fast nur ba bitter, mo ber Schriftsteller vermeffen über bie beglaubigten Thatsachen hinausgeht. Alle einer feiner entschiebenften Bunftlinge, ber junge Boltmann in Jena, 1796 einen Grunbrig der altern Menichengeschichte ichrieb, nahm Duller Belegenheit, fich über ben Begriff einer Philosophie ber Beschichte über haupt auszusprechen. "Der Berfaffer mochte ben Stoff mit bem bobern Beift ber fritischen Philosophie beleben und burch allgemeine Formen bie bisherige Unficht weltburgerlich erweitern. Gr bestimmt ben Begriff ber Menschengeschichte als eine Darftellung bet ununterbrochenen Bervollfommnung ber burgerlichen Berfaffungen und bes Staatenverhaltniffes: eine Beftimmung, welche jeben Lefer um fo begieriger machen muß, fie ausgeführt ju febn, je weniger etwa fein nicht fo erhabner Sinn gu einer fo ichonen Ausficht in feinen Erfahrungen und in ber Renntnif ber Thatfachen Grund zu finden weiß. Bas ift unfer Gefchlecht? Richt biefes ober jenes, burch ben Ginfluß gludlicher Umftanbe für eine Zeit lang etwas höher gehobene Bolt, welches burch andere Bufalle, wo nicht felbe nach ber Natur ber Sache in einem wenig entfernten Zeitalter wieber finft, oft ohne bag bie Summe feiner Beiftescultur an ein anderes Bolt au neuer Bearbeitung überginge. Der menschenfreundliche Geschichtsbichter tröftet damit, baf Beitalter fichtbarer Abnahme der Entwickelung notbig fein mochten, um bie außerorbentlichen Fortfcritte ber folgenden Beiten möglich zu machen. Schließlich schwingt er fich in Condorcet's Regionen ber fernen Bufunft, wo ber nun rege Reim ullbegludenber Freiheit und Gleichheit (nach Bermuftung alles Borhandenen) eine neue Erbe und bas goldne Zeitalter für alle Nationen erschaffen haben wird. Bis babin. bachte ich, liegen wir es anftehn, bie munberbaren Schickfale einem allgemeinen Grundfat unterzuordnen. Wir find noch ju jung (erft feit Mofes ober Chrus); noch konnten wir nicht burch genugsam wiederholte Erfahrung bas Auge fo schärfen, bag wir bei verstohlenem Blid in bas Buch ber Ordnung Gottes nicht in Gefahr waren, unfre Ibeen und Buniche feinem Gefet unterzuschieben. Es ift entschulbigenswerth, ben bichterischen Sinn an folden ibealischen Aussichten zu weiben: aber qu lange barf auch ber Abler nicht in bie Sonne febn; man möchte bod endlich für die Saupterforderniß (bie Sachen fo ju febn wie fie fint) und für die bemuthigere Beschäftigung (bei oft schwachem Licht bie faum halbhellen Bange ber Geschichte einzelner Menschen unb Bölfer an burchwandern) die Luft, wo nicht bas Geschick verlieren. 3med ber Geschichte ift bie Bilbung bes Menschen zum praktischen Leben; fie foll ihn herunterführen von ben gigantischen Luftichlöffern ber Speculation und Phantafie; nicht feine Einbilbung, sonbern feinen Berftand und fein berg beschäftigen; bie Belt nicht wie er fie haben mochte, ober mit bulfe einiger guten Freunde umzuschaffen hofft, sonbern wie fie war und ift, die Berfassungen nicht nach abstracten Theorien, sondern in bem Beift ihrer Inftitutionen und in ihrem Busammenhang mit Localverhaltniffen und hundert Umftanden, überhaupt mas die Philosophie generalifirte, individualifiren und den Menichen ja nicht lehren, in Soffnung auf ungewiffe Butunft und idealisches Glud fpater Beschlechter bie Pflicht zu vergeffen, seine Zeitgenoffen glücklich zu machen." begreiflich, bag Muller bei biefen Grundfaten an ber Polemif feines Freundes Berber gegen Rant ben lebhafteften Antheil nahm, aber auch Micolai bankt er 17. September 1796 auf bas lebhaftefte für ben marmen Patriotismus in feiner Befampfung bes Disbrauchs, "welcher feit einigen Jahren mit ber fritischen Philosophie getrieben wird und und mit einem Rudfall in Scholaftif und Barbarei bedroht. Während meines Gefchafts. lebens ju Mainz hatte ich für Studien ju wenig Muge, um bem Unfang und Fortgang biefer literarischen Revolution zu folgen; hier wo ich ungleich beffer ftubire, ift mir begegnet, die empfohlenften Schriften, die ich etwa lefen wollte, gar nicht zu verstehn; es war eine neue Sprache aufgefommen, ich fand mich wie ein Mann aus bem vorigen Sahrhundert. Zwar meine ich Rant felbst, und etwa Reinhold hin und wieder, endlich gefaßt zu haben; aber weber fann ich finden, bag bes wefentlich Reuen und Wichtigen so gar viel ift, noch verstehe ich die Anwendung, welche man von biefen Formeln jest auf alles machen will. 36 verftehe meine eigne Wiffenschaft, ich verstehe bie Geschichte wie fie nun werben soll nicht mehr. Aber fo unangenehm es mir wird, wieder in die Schule gebn ju follen, so wollte ich, wenn bie Nothwendigkeit mir einleuchtend mare, noch recht gern mich bequemen, wenn ich nicht burch eine mir weit empfindlichere Bemerkung vollends mismuthig wurde: biefe befteht barin, tag vor lauter Spitfindigfeit aller Wahrheitsfinn fich mehr und mehr verliert. Die nahrhafte Speise, die ich von Jugend auf bei ben Alten fand, febe ich mit lauter creme fonette vertauscht, und die voll Wind von den Afademien kommenden Jünglinge von so verdorbner Berbauungetraft, bag jene ihnen gar ungeniegbar ift. Sie haben einen ber nach ben Umftanben fie unbrauchbar ober gefährlich unb bem Staat felbst so bedrohlich ift als die rien ber frangofischen Sophisten. Um beswillen war mir so erfreulich, daß Leffing's und Mendelssohn's Freund, und seit den Literaturbriefen gleichsam ber Pflegvater unsrer guten Literatur, endlich ein Wort ber Bahrheit hierüber gefagt hat. Biele werben ichreien, eben weil es trifft; aber es wird wirfen, und andre ju gleicher Sprache ermuntern." - Ebenso begrüßt er Nicolai's Satire gegen Fichte (Juli 1798): "Diese

Schrift foll viel beitragen, burch bie Beifel bes Lächerlichen eine Raferei ju verscheuchen, welche jur ungelegenften Beit, als bie Ropfe fcon ander weither verschroben waren, erschienen ift, um bas Dag ber Berwirrung Ich fann die kritische Philosophie nicht von vorn beurtheilen, ba ich fie nicht ftubirt, ja bie Acten balb beifeite gelegt habe, weil ich fie nicht verstand: aber die vorhintige Erfahrung habe ich seit zwölf Jahren gemacht, daß sie talentvolle Jünglinge sowol durch Eigendunkel als burch Unwissenheit unbrauchbar macht." — Am berbsten außert er fic 1806 über Molitor's Dynamit ber Gefdichte: "Unfern Batern, fo viele berfelben feit Mofes und Berobot Geschichte geschrieben ober gelesen baben, fcbien fie eine Bergegenwärtigung vergangener Dinge, ju bem 3wed, ten gegenwärtigen Buftand und alle Einrichtungen aus bem Beift ihres Urfprunge ju erklaren und für alle Runfte bes Rriege und bes Friebens lehrreiche Beispiele in Erinnerung ju bringen. Selbst in ben beillofeften Beiten ber burrften Scholaftif blieb ber hiftorifche Bortrag von den Brillen ber Theoretifer meift unangetaftet. Das ist die Dynamik der Geschicht: schreibung, die ba lehre, so viel Licht in ben Ropf und so viel Feuer in bas Gemuth zu bringen, daß baburch Thatfraft für bas Baterland gewecht Sest, wo bas Beschelle jahrlich neugemachter Formeln bie alt vaterischen Ibeen von Freiheit, Muth, Gelbstandigfeit, Ehre übertont, wo bie Erflarung bes Urfprungs und Beiftes balb aller Berfaffungen in einem Wort ift: ""er wollte es fo!"" und wo wir ju unfrer Bequemlichfeit ber mubseligen Comen fur Cicherheit und Eigenthum immer mehr entladen werben, hat freilich bie Dufe ber hiftorie biefem Geschlecht nichts weiter ju fagen. Da fommen unfre Sunglinge, fonft bewundernde Borer bes Altere , jest , ebe fie bie Wiffenschaft burchftubirt , mit Resultaten fertig; allerbinge febr erhaben, benn fie bauen bie Ppramibe von oben berunter; wohlversehen mit einem furchtbaren Apparat von Broductivität und Ebuctivität, Identität und Duplicität, Activität und Baffivitat, Gub- und De jectivität, Dualität und Triplicität, und Gott weiß wie viele Polaritaten, lauter hohen Dingen, wovon die Belben ber Tage von Marathon, von Sempach und von Rogbach nichts gewußt. Seit wir nicht einen Schweineftall mehr zu vertheibigen wiffen, belfen wir Gott bas Universum machen; feit wir nicht mehr wiffen, wer in acht Tagen unfer herr fein wirb, freculiren wir über ben Plan bes Ewigen mit feiner Welt." - Auch bie Schweiz wurde endlich in die Revolution hineingeriffen, eine Sand erhob fich gegen bie andre und biefe Berwirrung gab endlich ben Franzofen Gelegenheit, fich eines Theils ber Schweiz zu bemachtigen. Bon allen Seiten fragte man ben berühmten Geschichtschreiber ber Eibgenoffen, ber fo oft über die Butunft geweiffagt und bem man jest, obwol mit Unrecht, einen machtigen Ginfluß am faiferlichen Sof jufdrieb, um Rath, aber die feurige

Rebe von 1786 mar vergeffen, von burchgreifenben Reformen mar feine Rebe und ber öftreichische hofrath fonnte feinen Landsleuten keine anbre Beifung ertheilen, als fcbleunigft zu ben alten Buftanben gurudgutehren und die Bunft ber Bofe, namentlich Deftreiche, baburch ju erfaufen, bag man nicht blos jede politische Rolle aufgebe, sondern auch jede revolutionare Neuerung mit ber Burgel beseitige. Die neue Bahlversammlung ju Schaffhausen mablte ihn am 6. April 1798 jum Mitglieb bes helvetischen Obergerichtshofes, er lehnte es ab, und in der That war für ihn in ber Schweiz feine Stelle mehr, er hatte es mit allen Parteien verbor-"Ich ergebe mich ber Führung Gottes, wenn er mich auch in ben Lod leitete; wo ware ber Berluft? - 3ch habe meine mir vorgezeichnete Laufbahn zwar nicht erfüllt; aber läßt fich bei biefen Weltumständen hoffen, daß ich's konnte? und ich bin bes Disverständniffes, bes Berkennens, bes Nedens, ber Rleingeifterei und Großbüberei überfatt." "Ich verirre mich immermehr in die bunkeln Regionen, feit einiger Zeit habe ich bas Beiffagen an mir. 3ch habe eine Schrift angefangen, welche in diesem Beift alles warnend, ja ichredend anfundigt: Raffanbra, ober über bie Natur und Urfachen bes Ralls ber bisberigen europäischen Staaten. Es ift über mich gekommen; ich konnte nicht langer ichweigen, mußte zeugen. gens weiß ich, bag es nichts helfen wird: fie haben Augen und febn nicht; und da alle Ibeen burch die Sinne fommen, mas ift zu thun, wo fie gang vermachfen finb! Gin fürchterlicher eleftrifcher Schlag wird bas caput mortuum wieder aufruhren, aber bas Behaufe, worin es ift, gerfprengen." (2. August 1798.) "Welche Aussicht! In bem uralten Bau der Staaten laufen Rasende, wie einst in Tschilminar ber berauschte Sohn Philipp's, mit Kackeln umber; balb brennt hier ein Thurm empor, ober bricht bort eine Binne berab; bis alles in Schutt finkt. Dann wird die Wohnung der Freude und Pracht von wilben Thieren beseffen, bie aus ben eisernen Thoren, hinter bie Gog und Magog verschloffen waren, hervorsturmen; Berwilberung wird bas Ende fein, und bie neue Reihe Entwickelungen mannichfaltiger Cultur jenseit Thule wieder beginnen und herab, über Polynefien bin, in fernen Jahrhunderten, etwa im alten Drient, wieder mit unfrer halbkugel ben Faben anknupfen." -

Ift die Geschichtschreibung in der Lage, durch ihre Einsicht in den concreten Zusammenhang best Lebens den Idealen und Abstractionen des speculativen Denkens entgegenzutreten, so fällt ein ähnlicher Beruf dem humor zu, ber seiner Natur nach die Welt der Erscheinung im Detail

auffaßt, auf bas Bortreffliche und Berkehrte gleichzeitig fein Angenmert richtet und jeben falfchen Schimmer gerftreut. Der bemor ift bei und nicht fo naturwüchfig entstanben wie bei ben Englandern, benen bie Sprace außerordentlich zu Gulfe tommt; die besten Talente, wie Lichtenberg (1742-99) blieben im Fragment steden. Durch die fraftige finnliche Form naberte fich Thummel (1738-1817) in ben "Reisen in bie mittäglichen Provinzen von Frankreich" (1791-1805) ber Form bes humore. Der eigentliche humorift ber Beit ift hippel (1741-96) seit 1780 erster Bürgermeifter in Ronigsberg, mit Rant und ben andern bebeutenben Mannern jener Gegend in ben engften Beziehungen. Erscheinung hat etwas Rathfelhaftes, weil feine naturlichen Borausfesun gen feiner erworbenen Bilbung wiberfprechen. Als Rnabe zeigte er einen großen Bang jur Ginfamteit und religiofen Schwarmerei, und biefe bauerte noch in ben ersten Jahren seiner theologischen Studien fort. Allein in feinem außern Leben riß er fich balb von biefen Stimmungen Lod: bie Rechtswiffenschaft verbrangte bie Gottesgelahrtheit, er ftedte fich ein feftes Biel bes Ehrgeizes vor und wandte mit unerbittlicher Berftanbesconfequeng alle Schritte feines Lebens biefem Biele gu. Benn aber fein Berstand frei war, so blieben in feinem Gefühl immer noch Fafern ber fruhern Neigung, und indem er beibes ineinander zu arbeiten ftrebte, ergab fich ber humor als bie naturliche Form feiner Schriften. Dazu geboren bie Lebensläufe nach aufsteigender Linie, 1778-81, bie 216handlung über bie burgerliche Berbefferung ber Beiber, 1792, bie Sandzeichnungen nach ber Ratur, 1790, und bie Rreuge und Querguge bes Rittere U-3, 1793-94. Es macht einen wunderlichen Einbruck, daß gerade in der Stadt, wo Rant durch eine ftrenge Methobe bes Denfens ben Beift aus feiner fchlechten Inbivibualitat zu treiben mit so vielem Eifer fich bemühte, die Sonderlinge und Myftifer eine fo ansehnliche Stellung behaupteten. Dort blubte jenes Orbenswesen, aus welchem Zacharias Werner später seine mpftischen Theaterstude herleitete. Sippel hat biefes Orbenswesen in ben Rreugund Querzugen verspottet, aber bas Buch macht einen nieberschlagenden Einbruck, benn es erhebt uns nicht burch Freiheit bes Blick, wie Don Quirote, über die Rläglichkeit seines Stoffs, sondern es druckt ein unrubiges, unbehagliches Befühl aus, welches fortwährend geafft fich boch ftets zu neuen thörichten Versuchen entschließt. In ben Lebensläufen find einige koftbare humoriftische Schilberungen: wie bie Mutter ben Anaben in die Speisekammer führt und ihm dort das Bild eines heiligen Paftors zeigt, beffen Ginbrud auf feine Phantafie burch bie Beruche ber Umgebung wefentlich modificirt wird, und wie er fich bas himmelreich ale bas Lant vorstellt, wo man zeitige Spargeln ift und lange Manschetten tragt, bas

alles find Einfalle, welche bie fpatern humoriften nur felten überboten haben. Dann tommen aber gleich barauf fo trube und langweilige Geschichten, daß man nicht begreift, wie fo etwas von bemfelben Berfaffer herrühren tonne. Der humorift ift ftete in Gefahr, fich in die jufallige empirifche Realität zu vertiefen und burch bie Abmefenheit aller ibealen Stimmung ben Lefer ju qualen und ju ermuben. Die Geschichte von bem seltsamen Grafen, ber die Philosophie bes Sterbens ftubirt und zu biefem 3med fortwährend neue Sterbefälle fich vorführen laft, nimmt gar fein Ende, und man begreift nicht, wie fie überhaupt in ben Roman kommt, wenn fie fich nicht auf ein bestimmtes Nactum bezieht. - Gleichzeitig bildete Soonherr in Ronigsberg bie Grundlagen jener moftischen Gefte, die spater zu so widerlichen Ausbruchen führte. Er begriff die Welt als einen Beugungeproceg unter ben Globim, und biefe fleischliche Detaphyfif fonnte nicht verfehlen, auch auf seine moralische Theorie einzuwirken. — Eine weitere Ginficht in bas Orbenswefen und in bie fatholischen Buftanbe jener Beit eröffnen Dr. Fegler's Rudblide auf feine fiebgige jabrige Bilgericaft. Regler mar 1756 in Niederungarn geboren; feine Sugend verfloß unter burftigen Berhaltniffen und bie Lecture Lopola's trieb ibn im fiebzehnten Sahr in ein Rapuzinerflofter. Geine Stellung im Orben hielt ihn nicht von Liebesbriefen an eine Regerin ab. langerm Aufenthalt im Rlofter entbedte er wirkliche Greuelthaten, die in bemfelben verübt wurden, bas Rlofterleben war ihm ohnehin zur Laft geworben, und er hatte ben Muth, eine Denunciation an Raifer Joseph einzuschicken, 1782. Ale bas wirffamfte Mittel, ben geiftlichen Stanb ju reinigen, folug er vor, Monchen und Beltprieftern freizustellen, unter bem Schut bes Staats aus ihren geiftlichen Berbindungen zu treten und mit ben Bortheilen bes weltlichen Burgers auch feine Pflichten und Laften gu übernehmen. Es erfolgte in ber That eine Untersuchung, und Segler, gegen feine ehemaligen Orbensbruber burch ben Schut bes Raifers ficher gestellt, wurde 1784 jum Professor an ber Universität Lemberg ernannt. Seine Bilbung mar burchaus encyflopadiftifch, baneben hatte ihn aber feine frühere Stellung als Beichtvater mit bem weiblichen Bergen bis auf feine garteften Saiten und feinsten Ruancen fattfam befannt gemacht. 1788 wurde ein Trauerspiel Sibnen aufgeführt, in welchem man eine Satire gegen bas monarchische Princip finden wollte. Er entfloh nach Schlefien, wo er ale hofmeifter bei bem Prinzen von Schonaich Raro. lath eine Buffucht fand. Diesen follte er nach bem Bunich feiner Bemablin von seiner Neigung zu ben herrnhutern und zu ben Freimaurern zurudbringen. Fegler felbst war schon in Lemberg in ben Orben getreten, nach feiner Berficherung nur um fich von ber Nichtigfeit ber gegenwärtigen Form beffelben grundlich zu unterrichten. Um 6 4mibt, b. Lit. Gefc. 4. Huft. 1. 80. 20

lein Ibeal eines aufgeflärten Despotismus bem Bublicum zugenalis : machen, fcbrieb er 1790 ben hiftorifden Roman Marc Aurel. bem 1792 Ariftibes, 1793 Matthias Corvinus und 1794 Attile folgten. Eine Reise nach Berlin machte ihn mit bem reichen und gebib beten Jubenfreise bekannt, und auch er entging ben virtuosenhaft betrie benen Liebesversuchen nicht, doch rif er fich los und heirathete 1792, nachbem er ein Sahr vorher zur evangelischen Rirche übergetreten war, ein Madchen, mit bem er bann eine gehnjährige ungluckliche und jungfrauliche Che führte. Die Briefe an feine Braut verbienen von jedem ftubirt zu werben, ber ben menschlichen Dunkel in seinen araften Ueber schreitungen verfolgen will. Fefiler mar damals Rantianer geworden und batte all ben geistigen hochmuth eingesogen, ben ein unreifes Stubium diefer Philosophie so leicht hervorbringt. In feinen Mußestunden beschäftigte er fich mit ber Grunbung neuer menschenfreundlicher Orben, 3. B. ber Euergeten 1793. 1796 murbe gegen biefe Befellichaft eine Untersuchung eingeleitet, er selbst fand fich in Berlin ein, wo er bie Bunft bes befannten Beifterfebers Bifchofomerber gewann und gewiffer maßen mit einer officiellen Stellung jur Reform bes Maurerorbens betraut murbe. Sier fant feine Reigung gur Intrique' hinreichende Rab rung, boch wurde seine Stellung jum Orben im Lauf ber Beit unhaltbar, und er fab fich veranlagt, 1802 aus ber Loge auszutreten.\*) - Es

<sup>\*)</sup> Zugleich ließ er sich von seiner Frau scheiben und heirathete eine andere, in der fein Gemuth eine reichere Rahrung fand. Infolge ber Schlacht von Jene verlor er feine officielle Stellung und gerieth in große Roth, bis er 1809 als Brefeffor nach St. Betereburg berufen murbe. Much bort mechfelten feine Schichate febr rafc, julest murbe er Generalfuperintendent, und man beschuldigte ibn, in jefuitischem Sinn an ber Umgestaltung ber evangelischen Rirche ju arbeiten. Er ftarb 1839. Die innere Biebergeburt feines Bergens, Die er felber ergablt, mag hier noch eine Stelle finden. In ben Worten bes heiligen Augustin : "bas Berachtete bat Gott ermablet, und bas ba nichte ift, bamit er gunichte mache, met etwas ift", fant er bas Rathfel feines fechzigjabrigen Traumes vom Leben aufgefchloffen. "Der in vollfter Rlarbeit in mir auffleigende Gebante, daß Gott a allem, modurch er in feiner Dachtfulle fich offenbaren will, lediglich bes Richt bedürfe und nur die reinfte Leerheit feiner alles erfüllenden Ginwirtungen em pfanglichftes Clement fei, mar die erfte Regung eines neuen Lebens in mir . . . Durch biefes alles murbe ein machtiges Gefühfemeiner Richtigfeit und Richtemurbigfeit por Gott in mir aufgeregt; aber es beunruhigte, es frantte mich nicht; je hingebender ich mich ihm überließ, defto ftiller und ruhiger ward es in meinem Bergen und mein Beift lebte in ber bellften Erfenntniß, daß ber Friede Gottes bober fei, benn alles Treiben, Trachten und Streben bes Berftanbes, in bem ich bisher befangen, wol ahnen, bisweilen in lichten Augenbliden fogar ertennen und darftellen tonnte, was und wie es in meinem Innerften fein follte; aber immer ,

wimmelt in jener Zeit von Romanen, die das wirkliche Leben in feiner gangen Breite auseinanber zu legen und im Ginn ber herrschenben Empfinde famfeit ju erflaren fuchten; ber fruchtbarfte barunter mar Lafontaine, geb. 1758 zu Braunfdweig, feit 1789 Reldprediger (farb 1831). \*) Sie alle aber wurden in der guten Gefellichaft burch einen Dichter verdrängt, der seine tüchtigen Anlagen durch ein wahres Raffinement der Berbildung fünftlich verbreht hat. - Jean Paul Richter wurde 1763 in Bunfiedel geboren, in einer reizenden Gegend, die ihm aber verschloffent blieb: ber Bater, ein würdiger Dorfpfarrer, hielt ben Knaben zum forte währenden Arbeiten an; fieben Stunden bes Tages mußte er auswendig lernen, alles Mögliche bunt burcheinander. Die Natur empfing er nicht aus unmittelbarer Anschauung, fonbern nur aus ber Gebnfucht und aus ber Beschreibung, und wen ber Schimmer ber Farben nicht blenbet, wirb in seinen landschaftlichen Schilderungen leicht herauserkennen, daß ihm lein bestimmtes Bilb, sondern nur eine unflare Stimmung vorschwebte. Die Natur hat bei ihm nur Gefühle, teine Physiognomie. Wer gewohnt ift, in Bothe's sonnenheller Schreibart bas Beitalter abspiegeln zu febn, wird bei Jean Paul burch bie Bermilberung ber Form in Erstaunen gefest: er ift ber eigentliche Bater best jungbeutschen Stile. Wie er gu biefem Stil gefommen, bas läßt fich im einzelnen genau verfolgen; einige Andeutungen werben genugen. Bunachft fehlt ihm bie claffifche Bilbung. Seine umfaffenbe, aber zerftreute Lecture hatte ihm eine unglaubliche Menge von Renntniffen und Gesichtspunften jugeführt, aber ohne bas Dag, biefe wufte Daffe harmonisch zu gestalten. Der plaftische Besichtsfinn, bet fich nur an Anschauungen lebendigen Lebens ober an Meisterwerken ber bilbenben Runft entwickelt, fehlte ihm gang; er hat niemale Ginn für geographische Borftellungen, nie ein klares Bild von Landfarten und Canderlagen gehabt. Roch in fpatern Jahren fonnte er ber bregbener Galerfe fein Berftandniß abgewinnen. Die einzige Runft, die er pflegte, mar bie Mufit, aber auch bier floh er bie Schule, ben Rhothmus und bas Daf, und legte fich aufe Phantafiren. Go mar er zu bem außern Sulfsmittel genothigt, bei feinen Studien bas Gelefene, Beborte, Erlebte, Bebachte, Erfundene festzuhalten, nebeneinander hinzulegen und aus biefen Bruchftuden Reues wie aus Rarten zu mischen. Wenn er einen neuen Roman'

unvermögend war, ju machen, daß es alfo werde; und boch, von Eigenliebe eingeschläfert, traumte, daß es wirklich alfo in mir fei."

<sup>\*)</sup> Der Raturmensch 1792; ber Sonderling 1793; die Tochter ber Ratur, ein Familiengemalbe 1793; Rudolf von Berbenberg 1793; Quinctius hepmeran von Flaming 1795 u. s. w. — Es wird genügen, später an einem dieser Apostel des Raturmenschenthums, an Ropebue, die gange Gattung zu charafterifiren.

begann, trug er alle Ginfalle zu Scenen, zu Charafterzugen u. f. w. in "Studienbucher" ein und rubricirte bieselben nach allen erbentbaren Gofichtspunfen, um burch Aneinanderreihung fertiger Gebanten neue Gebanten au erzeugen. In ber Furcht, irgendeinen Bedanken zu verlieren, ließ er ibn in ber Seele nicht machfen und reifen, er war froh, wenn er ihn auf ben Papier hatte, um ihn fur ben Bebrauch aufzusparen. Ebenso wenig führte er ein Bilo, eine Empfindung rein zu Ende; fein falfcher Begriff von humor verleitete ihn, bei ber Antithese stehn zu bleiben. Nicht ohne Er lage gur Empfindsamfeit und zur Schwarmerei, gehort fein Jugendleben boch gang ber Reflexion an. Berftanbesbichter, Sippel und Rouffeau, waren feine Borbilber; ber Berther ließ ihn falt, und bie Satire ichien ibm bie bochfte Gattung ber Poefie. Schon im neunzehnten Jahr machte er Gotiren und unternahm bas Leben zu verspotten, noch ehe er einen Blid ind Leben gethan. Wie andre Junglinge ihre Stimmungen in Gebichten nieberlegen, ftellte er witige Gleichniffe aufammen. In feinen Ercerrten, bie er eifrig registrirte und wiederholt burchlas, traten zusammenhanglofe Bilber und Notigen aus allen Rreisen bes Wiffens täglich vor feine Seele, und die Berbindung berfelben erfeste ihm die Anregung ber Birflichfeit. - Man hat Gothe getabelt, daß er burch die harmonische Ausbildung seines Lebens bie harmonische Ausbildung seines Talents beeintrachtigt babe. Wenigstens mar er ehrlich in seinem Streben, mit fich felbft fertig zu werben. Jean Paul hat für die innere Bilbung feines Beiftes und Bergens nichts gethan: was er trieb, hatte bie unmittelbare Bestimmung als poetisches Material verwerthet zu werben. Gothe hat in feinen Didtungen mühelos bie Früchte feines reichen Lebens abgeschüttelt, Sean Paul lebte nur, um zu bichten. In feinen Romanen ift nichts geworben, for bern alles gemacht. Der Lauf seines Lebens, von ber früheften Jugent an, ift eine fortgesette Wiederholung überspannter Liebesversuche gum 3med novelliftischer Studien. Um Liebesbriefe zu schreiben, mablte er fich eine Beliebte, die er wegwarf, wenn die Briefe geschrieben maren, und nun ein neues Mobell gesucht werben mußte. - 1781 bezog er bie Univerfitat Leipzig. Rurze Zeit barauf verarmte feine Familie, und er lernte tie bittre Noth fennen. Jean Paul war ein guter Mensch, und eigentlich uneble Buge wurde man in ihm faum entbeden, aber feine Sittlichfeit wurde burch die Idee untergraben, daß er zu einer großen Laufbahn beftimmt fei und bag ber Benius andre Pflichten habe als fonft bie Sterb lichen. Statt zu ftubiren, fchrieb er fatirifche Berfuche und lebte Romane; er gerieth in Schulben, mußte November 1784 heimlich entweichen, um seinen Gläubigern zu entgehn, und kehrte nach seiner Beimat zurud. "Bewundernswerth, erzählt fein Biograph, bleibt die Charafterftarfe, mit melder er, umgeben von dieser Armuth, umscharrt und umtobt von ben übrigen Ramilienmitgliebern und von bem wibrigen Befnarr einer burftigen Saushaltung, anhörend bie täglichen Rlagen über ben Mangel an bem geringften Bebarf, ben jeber Augenblid forberte, unerschütterlich feinem Riel entgegenarbeitete. Es war ber Zeitpunkt gekommen, wo ihn feine Beftrebungen nach Erreichung bes Ibeals, bas ihm vor bie Seele zu treten anfing, fo gang ausfüllten, bag er wirklich bie meifte Beit nicht im minbeften geftort wurde burch bas, was um ihn vorging. Ja er gewöhnte fich in biefer harten Brufungeichule, fich feine Arbeiten und feine Seelenftimmung von bem Unangenehmen, mas in feiner Familie und um ihn ber vorging, fo getrennt zu halten, bag er bem Ununterrichteten fast hartherzig, theilnahmlos ericeinen mochte." Auch in feiner außern Ericheinung trug er bas Bewußtfein feiner Genialitat jur Schau: er ffanbalifirte feine Umgebungen burch eine abenteuerliche Tracht. 1787 wurde feine Erifteng burch eine hofmeifterstelle ficher gestellt; als biefe nach zwei Sahren aufborte, fab er endlich bie Nothwendigkeit ein, fich in ben Formen seinen Mitburgern zu nähern. Er warf seine phantastische Tracht von sich und nahm 1790 eine Schullehrerstelle an: ein wichtiger Schritt, benn er lehrte ibn zum erften mal bas wirkliche Leben fennen. Was feine fpatern Soullen Bortreffliches enthalten, ift aus biefer eignen Lebenserfahrung geschöpft: bie Geschichte bes Schulmeifterleins Buz (1793), Quintus Rirlein (1796), ber Jubelfenior (1797) und Fibel (1812). hat ber Dichter biefe fleinen beschränkten Buftanbe nie mit warmem Befühl burchlebt, fonbern nur mit bem angftvollen Streben, barüber hinauszukommen; ber humor, mit bem er fie schilbert, hat etwas Unbehagliches. Babrend bie mobernen Dorfgeschichten bas Stillleben ber von ber Cultur noch nicht heimgesuchten Rreise mit ber Anbacht übersättigter Culturmenichen auffuchen, febnt fich Jean Paul, ber ftrebfame Gobn bes Bolts, aus biefer Enge beraus, und in feine Pietat gegen bie Beimat mischt fich etwas von geringschätigem Mitleib. Gein erfter Roman: bie unfichtbare loge, hatte bie Tendenz, burch Erziehung hervorzubringen, mas ber bamaligen Generation als das hochfte Ziel galt, eine fcone Seele. Der Theaters birector Gothe führte feinen Belben ber Bilbung wegen unter bie Schaufpieler: ber Schulmeifter Jean Paul läßt feinen Belben Guftav burch einen ebeln und ichwarmerischen Bietiften unter ber Erbe erziehen. ihm perheißen, daß er einft bas Sonnenlicht ichauen folle, wenn er fterbe: bie Stee bes Sterbens ift bie bochfte hoffnung feines Lebens. wie bas Inbividuum, wird bie Gefellschaft burch einen hohern Willen symbolisch erzogen: ein geheimer Orben leitet fie in die Pfabe, die fie von felbft zu finden zu ichwach ift. Jean Paul hatte 1792 bas Manuscript an Morit geschickt, biefer antwortete begeiftert und besorgte einen gunftigen Berlag. Inzwischen gab Jean Paul bie Bollenbung ber unfichtbaren Loge auf und begann einen neuen Roman: Gesperus ober bie hundeposttage (1792-94). Er enthält fleine ibpllifche und humoriftifche Buge, bie in ben fpatern Werten nicht mehr übertroffen, taum erreicht werben. In ber Tenbeng hat er eine unverfennbare Aebnlichfeit mit Bilhelm Meifter: es ift ein Berausftreben bes bilbungsbedurftigen Burgerftanbes aus feiner Sphare. Ein magifcher Bauber jog ben Dichter in ben Dunftfreis ber kleinen Gofe, fo fdwull es ihm fcon aus ber Ferne porfam und fo eifrig er bied Ibeal bereits im voraus fatirifch behandelte: por feiner Einbildungsfraft fcmebten jene atherifchen Blumenfeelen, bie nicht anbere ale in einer Ginfaffung von Sammt und Ebelfteinen gebacht werten turften. Bictor, fein Abbild im Besperus, tritt ber vornehmen Welt nicht mit ber gläubigen Unbefangenheit Wilhelm's entgegen: feine Reflexion ist fertig, sein humor und seine Empfindsamkeit find gleich mäßig entwickelt. Conft ift in feinem Berhalten zur vornehmen Belt, ja selbst in seinen Schicksalen die Aehnlichkeit augenscheinlich. weibliche Natur, fein bingebenter Bilbungetrieb und feine aubringliche Bescheibenheit eignet ihn ebenso wenig jum Gemahl ber Grafin Clotilte, als ber verwandte Charafter Bilhelm's eine Burgichaft fur bie Barones Rathalie fein tann. Um meiften vergriffen find die tragifchen Charaftere: ber Pythagorer Emanuel, eine atherische Ratur, die nur in verflarten Empfindungen, b. h. in Illusionen lebt und weder Fleifch noch Blut bat, und ber eble Menschenfeind und Atheist Lord Borion, mit feiner Sehnfuct nach bem Erhabenen und feiner Berachtung alles Birklichen, mit feinen hoffnungstofen Tugenbstreben, das auf die unzwedmäßige Beschäftigung ausläuft, fieben Baftarbe eines lieberlichen frurften zu ebeln Menfchen und Regenten zu erziehen, mit seiner Tobteninsel und feinem Gelbstmorb. -Unmittelbar nach Rollenbung bes Besperus fchrieb Jean Paul ben Siebenkas (1794-96), ein Werk, in welchem er feine eigne Ratur am vollständigsten ausgesprochen bat, und bem an getreuer Raturbeobachtung vielleicht tein andres gleichsteht; aber je bestimmter bie Umriffe find, befto greller tritt und die Unfittlichkeit ber Lebensauffaffung entgegen. Sieben tas ift ein Benie, bas im Bewußtsein feiner Benialitat alle Pflichten bes wirklichen Lebens über ben Saufen wirft. Leichtfinnig vertaufct er feinen Namen mit einem andern und macht baburch fein Burgerrecht in ber wirklichen Welt zweifelhaft; ebenfo leichtfinnig ichließt er eine unpaffente Che; mit frevelhaftem Leichtfinn fpielt er mit bem Glud bes Befens, an bas ihn nun die Pflicht binbet, blos um ju zeigen, bag bas Benie bas Borrecht habe, ben Sitten und Befeben ber Befellschaft gegenüber ben Conderling zu fpielen, und als nun infolge biefer Berirrungen ibm Die Che eine unerträgliche Raft geworben ift, wirft er fie ohne Bebenten ab. indem er fich fur tobt ausgibt und unter einem andern Ramen eine

andere beirathet, wie er es auch feiner Frau überläfit, eine andre Che Dies Berhalten, bas im burgerlichen Leben ins Ruchthaus führt, wird als bas mahrhaft geniale, als bas bem freien Denichen gegiemenbe bargeftellt. Bei biefer ercentrifchen Cubjectivitat bes Pflichtbegriffs wird man ben haß Jean Paul's gegen bie Rantische Philosophie begreifen; man wird aber auch einsehn, wie nothwendig es war, bag biefe Philosophie mit unerbittlicher Strenge einem Zeitalter, bas allen innern Salt verloren batte, den kategorischen Emperativ der Bflicht einschärfte. - Man wird zuweilen burch bie bunte Mannichfaltigfeit feiner Riguren in Bermirrung gefest und glaubt ibm einen gemiffen Reichthum gufprechen Allein biefer Reichthum ift nur auf ber Oberfläche. Zwar find die Benrebilber, die er jur Staffage benutt, mit außerorbentlicher Birtuofitat ausgeführt und verrathen ein mitroffopifch geschärftes Auge für die Außenseite bes Lebens. In biefen Genrebilbern ift aber teine eigentlich pfpchologische Entwickelung, fie find ohne innere Beschichte und bewegen fich lediglich im Gebiet ber Erscheinung. Diejenigen Charaftere baaegen, bei benen eine Analpse und Entwickelung ftattfinbet, find tros bes umfaffenden empirischen Materials, bas in fie verwebt ift, nur abgelofte Fragmente aus bes Dichters eigner Ratur. In Bictor und Siebenkas bat er bie Totalität seiner Natur geschilbert, mit all ben innern Widersprüchen, beren Auflofung er bem guten Willen bes Lefere überließ. Dann veranlagte ihn bas Gefühl biefer Biberfpruche, feinen eignen Charafter in feine Grundbestandtheile aufzulofen und jedem einzelnen eine gesonderte Geftalt zu geben. Bunachft murbe er zwei außerfte Pole in feiner Ratur gemahr, die atherifde ins Blaue hinaus ftrebenbe Schmarmerei einer ber Welt nicht angehörigen reinen Seele und ben Chnismus einer ftarten Natur, welche bie Welt verachtet, weil fie in ihr nichts Erhabenes findet. Die erfte Reihe verfinnlichen Emanuel, ber Pietift und ber nachmalige Spener; ber Thpus ber zweiten Reihe ift Schoppe, ber bumoriftifche Philosoph, ber bie Welt für ein Narrenhaus anfieht, weil er feinen Glauben hat, ber mit bem Leben fpielt, weil er feinen Inhalt barin findet, ber die ibeale Stimmung seines Gemuths, weil ihr in ber Außenwelt nichts entspricht, in schneibenbe Diffonang verkehrt, und ber feinen Namen ober im Grunde feine gange Perfonlichkeit fo häufig bertauscht, daß er zulest an feiner Sbentitat zweifelt, bag ihm fein Sch geipenstifc gegenübertritt und bag er im Wahnfinn enbet. In ben meiften feiner tomifchen Figuren erkennt man balb einen aus bem Abstracten ins Concrete, aus dem Grengenlofen ind Bestimmte überfesten Schoppe. Sie baben farte moralische Empfindungen, aber ber Regulator biefer Empfinbungen, bas Bemiffen, icheint ihnen verloren gegangen zu fein. Bas Schoppe eigentlich ift, enthüllt und Ragenberger. Der erhabene, bie Welt vernichtenbe humor bes erftern ift nichts als bie Freube an ber Die geburt und ber angeborne Conismus ber Seele, ben ber zweite mit fo großem Behagen entwickelt. In ber Mitte amifchen biefen beiben Extremen fteht bas gläubige hinausstreben in die Welt ber Ibeale: Guftav in der "unfichtbaren Loge", Gottwald, Albano, zulest in ironischer Benbung Nitolaus Martgraf. In biefer "bloben Jugenbefelei" ift unfer Dichter in ber That zu Saufe, und er hat von den ftillen Traumen eines gläubigen Rindergemuthe icone und ruhrende Bilber bargeftellt. Allein auch bei ihnen zeigt fich ein ungefunder Bug. Wer wollte nicht bas Rint und ben Sungling in feiner erften Blute um die reiche ibeale Welt feines Innern beneiben, wenn auch bas fpatere Leben unbarmherzig bie Ilm fionen zerstört. Aber Jean Paul's Gelben erzeugen fich ihre Ibeale auf eine unnatürliche Beife. Albano fühlt bas afthetifche Bedurfniß, einen Freund und eine Beliebte zu haben, um ihnen feine Befühle zu fchreiben. er fabricirt fich also bieselben. Gottwald verfährt auf bieselbe Beise. Im gefunden Leben geschieht es anders; man liebt, weil man einen liebenswerthen Gegenftand findet. Die gegenftandlofe Liebe und Freundschaft, die beiläufig fehr charatteriftisch fich burch ben Grafentitel, feibne Rleiber und bergleichen beftimmen läßt, ift die Frucht der Romanlecture und gefährlich für bie weitere Entwickelung. Sean Paul's Erfinbunge fraft, reich in ber Busammenftellung fleiner Seelenbewegungen, ift gu burftig, eine wirkliche, in großen Bugen aufgefaßte Befchichte zu entwerfen. Bo er versucht, aus bem innern Leben ber Charaftere heraus ein Schick fal zu entwickeln, bleibt er im Fragment; wo er bie Beschichte nach funklerischen Bedürfniffen construirt, spinnt fie fich ju einem verwidelten 3m triguenspiel aus, welches eine ungeheure Maschinerie an nichtige 3mede verschwendet und zu bem mahren Inhalt ber Menschen fein Berhaltnif hat. Ale Zeitgenoffe ber Romantit ftrebt er nach bem Rathselhaften, Bunberbaren, Unbegreiflichen, aber ale geborner Rationalift loft er es wie Nichts ift abgeschmackter als bie Dafchinerie ber ins Ratürliche auf. Diese Zwecklofigfeit ber Erfindung wird burd im Titan und Besperus. bie fittliche Tendeng nicht gut gemacht; fie ift vorhanden, aber fie ift nicht bie Geele bes Bangen. Um lebhaft ju empfinden, muß ber Dichter einen Unlauf nehmen; um bie Gingebungen feiner Billfur gegen jeben Biber fpruch ficher ju ftellen, echauffirt er fich, und fo thun es auch feine bel Um ein sittliches Problem so gründlich, wie es geschehn muß, qu burchbenken, wenn man überhaupt die Reflexion bineinmischen will, ift ber Dichter zu unruhig und zu gerftreut; er erregt weber bas Gefühl bes natürlichen Lebens, welches ftets fo hanbelt, wie es hanbeln muß, noch eines burchbachten Princips. Seine Maximen find nicht überzeugend für ben individuellen Fall und bochft gefährlich in der Anwendung. Benn

er in jenen Jahren eine Apologie ber Charlotte Cordan schrieb, so wußte spater bei ber Ermorbung Ropebue's be Wette biefe Stelle gur Bertheis bigung Sanb's auszubeuten, und mit Recht, benn ein folches Berbrechen ber Reflexion ging allerdings aus jener absoluten Subjectivität ber fittlichen Empfindung berbor, welche eber banach ftrebt, fein zu empfinden als recht, groß zu benten als mahr, genial zu handeln als pflichtmäßig. Der Cultus bes Genius, an ben Jean Paul in feinen Romanen fo vielen Beihrauch verschwendet hat, war nicht die Religion, die unser Zeitalter erlofen konnte. Wenn wir die grenzenlofe Berkummerung bes beutschen Lebens bei Gothe auf Augenblide, gefeffelt burch ben Reig ber ichonen individuellen Natur, vergeffen, werben wir bei Jean Paul fortwährend baran erinnert, weil bie Ibeale seiner Belben gang in ben Schranken ber Empirie befangen find. Go ichwarmt Albano für bie frangöfische Revolution und ift entschloffen, in ben, Reihen ihrer Krieger zu fechten, auch gegen fein eignes Baterland. Diefe fire Ibee geht bei ihm fo weit, baß er beswegen mit seiner Geliebten bricht. Nun ftellt fich beraus, daß er bas bochfte ift, mas Jean Paul fich vorstellen konnte, ein beutscher Reichofürst, einer von jenen verloren gegangenen Fürstenföhnen, an beren Auffuchung und Erziehung seine Intriganten ihre besten Rrafte verschwenben, und sofort vergißt er feine Traume, heirathet eine Prinzeffin und führt auf feinen Gutern eine Mufterwirthschaft ein, mas er als Graf von Cefara auch hatte thun konnen. Wie Wieland, fcwebte auch Jean Paul ale hochfte Aufgabe vor, einen ebeln Fürsten zu erziehen, wobei er überfah, daß mit einem edeln Fürsten nicht viel gewonnen ift, wenn ihm ein gefunder Staat fehlt. — Wir wenden und nun zu feinem äußern Seine Lehrerstelle gab er 1794 auf und fiedelte fich in Bof an, noch immer in burftigen Berhaltniffen. Die Reihe feiner Liebesverfuche ju novelliftischen Zweden wurde junachft an Burgermadchen unermublich fortgefest; baju tamen jest Briefe von vornehmen Frauen, Grafinnen und Fürftinnen, bie ihn als großen Mann umschwärmten: neue Mobelle für Romanfiguren. Die hoffnung, für ben Titan geeignetes Material ju fammeln, wurde um fo größer, ale aus Beimar ein Brief von Charlotte von Ralb ankam. Frau von Ralb mar zwei Jahre alter als ber Dichter, aber noch immer war fie eine fcone Frau, noch immer voll von boben Empfindungen, noch immer bereit, wenn fich ein paffenber Erfat fanbe, fich von ihrem Mann scheiben zu laffen. Go tam ber Dichter Juni 1796 in ber Refibeng ber beutschen Literatur an. meine mannlichen Bekanntichaften bier (ich wollte, nicht biefe allein!) fingen fich mit ben warmften Umarmungen an." Rur zwei. Manner bielten fich fern, Bothe und Schiller; fie empfingen ihn höflich, aber tubl; fie betrachteten ihn mit Intereffe, aber auch mit Bermunderung, "wie einen Mann, ber aus bem Monte gefallen fei, voll auten Billens und berglid geneigt, bie Dinge außer fich ju febn, nur nicht aus bem Organ, womit man fieht". Der Taumel, in ben Beimar über biefe neue Art von Dichtung gerieth, konnte ihnen zeigen, bag es mit ber einheitlichen Bilbung Weimars boch nicht so sicher sei, und sie darauf vorbereiten, Ropebue turze Zeit darauf mit gleichem Enthustasmus empfangen zu febn. Seit bieser Zeit war bas Bundniß Jean Paul's mit ben Befühlsbichtern, mit herber, Jacobi, Wieland, Sophie Laroche, Tiebge, Elifa von ber Rece, Rosegarten u. f. w., entschieben, und ebenso bie ftillschweigenbe Opposition gegen bie Bothe Schiller Rantifche Schule, beren eifrigfte Bertreter bamale bie Schlegel maren. - Der Anienthalt in Weimar follte ihm zugleich bie Farben für ben Roman geben, ben er ale bas größte Wert feines Lebens betrachtete, ben Titan, Angeregt burch Jacobi's Allwill hatte er 1792 Studien über bas verirrte Benie geschrieben, über ben Schwächling, ber burch absichtliche Bhantofieschwelgerei moralisch und physisch sich selbst zerkört. Roquairol war der urfprungliche Belb feiner Dichtung; Albano murbe ibm ale bober Menid gegenübergestellt, ber Siebenfas (Leibgeber-Schoppe) fand fich von felbe bazu. Das Mobell ber Titanibe hoffte er in Frau von Ralb zu finden. Bleich nachbem er fie gesehn (12. Juni 1796), schreibt er an feinen Freund Otto: "Gie hat zwei große Dinge: große Augen, wie ich noch feine fah, und eine große Seele. Gie fpricht gerade fo, wie Berber in ben Briefen über humanitat fcbreibt. Drei Biertel Beit brachte fie mit Lachen bin, beffen Balfte aber nur Rervenschwäche ift, und ein Biertel mit Ernft, wobei fie bie großen, fast gang jugezogenen Augenliber bimmlifch in die Bobe bebt, wie wenn Wolfen ben Mond wechfeldweife verbullen und entblogen." "Wir bleiben jeden Abend beifammen. Sie ift ein Beib wie feines, mit einem allmächtigen Bergen, mit einem Relfen-Id, eine Wolbemarin." Sie legte ihm ihr ganges Leben bar, fturmifch fprech fie ihr Inneres gegen ihn aus. "Alle Welt will ihn haben, bei Gott, Aber nein; alle follen ihn nicht haben, ober ich vergebe! alle Welt. Ich will vernichtet fein, bann fonnen fie ibn haben! wie oft war ich nicht fcon vernichtet, wie oft! Ach nichts als bie allerfeinfte Diat ber Seele. bie reinsten, marmften Benuffe, tonnen mich wieber beffern und erquiden." Dies ibeale Weib überraschte ihn balb nach seiner Abreise (brei Wochen hatte fein Aufenhalt in Weimar gedauert). burch einen Brief, worin fie ihre Brunbfage über bie Liebe aussprach. - "Sch verftebe biefe Ingend nicht, und fann um ihretwillen feinen felig fprechen. Die Religion hier auf Erben ift nichts Unberes ale bie Entwidelung ber Rrafte unfers Wefend. Reinen 3mang foll bas Gefchopf bulben, auch teine ungerechte Refignation. Immer lag ber tubnen, ihrer Rraft fich bewußten und ibre

Rraft brauchenben Menschheit ihren Willen; aber alle unfre Gefete find Folgen ber elenbeften Armfeligfeit. Liebe bedurfte feines Gefenes Natur will, bag wir Mutter werden follen. Dazu dürfen wir nicht warten, bis ein Seraph fommt, fonft ginge bie Welt unter. find unfre ftillen, armen, gottesfürchtigen Chen? 3ch fage mit Bothe, und mehr als Gothe: unter Millionen ift nicht einer, ber nicht in ber Umarmung bie Braut beträgt." Jean Paul fiel aus ben Wolfen, und während bie Titanibe ursprünglich bes Titanen ibeales Weib werben sollte -Linda ift bas in allen Einzelheiten fenntliche Portrat ber Frau von Ralb entwickelte fich jest in feiner Geele ber Ausgang, ben wir fennen. -Es hatte bamale etwas Bedenkliches, bie Geliebte eines Dichters ju fein; übrigens war ber Ausgang, wenn auch grausam, poetisch gerechtfertigt; es ift nicht heilfam, ein "großes Weib" fein zu wollen. — Im August 1796 besuchte ihn Frau von Arübener. "Während fie in bem Gelbstgefühl, daß fie ben Berg erklommen, ben fleinere Beifter nicht die Rraft hatten ju ersteigen, und wo fogar der Schall ihrer Stimme ihrem Ohre nicht mehr Disharmonie sei, Jean Paul eine trunkne Freude und Rührung gab, wie er noch bei feiner Frau gehabt, weil fie fei wie keine, schien er ihr unvergeglich mehr noch aus bem, was fie fah, aus bem, was fie fühlte, ba fie ihn fah, ale aus bem, mas fie las, wenn fie in feinen Werten fo oft mit tiefer Ruhrung ibn bewundert u. f. w." (Spazier.) -Juli 1797 trat ihm eine britte Titanibe entgegen, Emilie von Berlepich, eine junge, icone und geniale Witme. "Jean Paul, erzählt fein Biograph, mar burch biefe glubenbe Seele auf bas heftigfte entzunbet, indem seine Phantafie an jeber neuen Erscheinung alle Tugenben ber frühern jufammen fand. Sie traf gerabe zu einer Zeit ein, als bes Dichters Mutter bem Tobe entgegenfrankelte. Tropbem vermochte Emilie fo viel über ihn, und ber für seinen Titan aus biefer neuen Bekanntschaft ihm fich versprechende Gewinn erschien ihm so bedeutend, daß er die kranke Mutter auf mehrere Tage zu verlassen und der neuen Freundin nach Eger ins Frangensbad zu folgen magte. Doch eben im hochsten Raufche bes Benuffes poetischer Befühlsichwelgerei an ber Seite biefer iconen und geistreichen Frau, die ihn übrigens mehr mit der Phantafie als bem Bergen liebte, und barum feinen Geift um fo mehr gefesselt hielt, weil fie ihm pon Sinnlichfeit burchaus rein erschien; - fcredte ibn ploglich ber Donnerschlag von bem unterbeg erfolgten Tob seiner Mutter auf . . . . in beren Nachlag er ein Buchlein fand, in welchem fie aufgezeichnet, mas fie fich in ihren Nachten burch Spinnen verdient." Daß ber Sohn biefen Umftand gern und mit Befühl ergahlte, bezeichnete feine vornehme Bekanntichaft ale einen ber ruhrenbsten Buge in seinem Charakter! -Go verließ nun October 1797 Jean Paul feine Beimat und begab fich

mit Emilie nach Leipzig. hier aber fant fich feine Seele febr verftimmt, benn mahrend die Aristofratie auf ben Rnien vor ihm gelegen, wollte fich ber Bürger und Raufmann auf gleichen Jug mit ihm ftellen. Außerbem wurde ihm bas Berhaltniß mit ber Berlepfch unerträglich. — "Ihre Seele hing an meiner, heißer als ich an ihrer. Sie bekam über einige meiner Erklärungen Blutspeien, Ohnmachten, fürchterliche Zuftande; id erlebte Scenen, bie noch feine Feber gemalt. Einmal an einem Morgen (ben 13. Sanner), unter bem Dachen einer Satire von Leibgeber, ging mein Inneres auseinander; ich tam abends und fagte ihr bie Gbe qu. Sie will thun, was ich will; will mir bas Landgut faufen, wo ich will, am Necar, am Rhein, in der Schweiz, im Boigtland. So lieben und achten wird mich feine mehr wie biese; und boch ift mein Schicksal noch nicht entschieden von - mir. - Das Berhaltnig lofte fich in Freuntschaft auf, Jean Paul begleitete fie noch nach Dresben im Marz 1795. Ein neuer Besuch in Beimar bestimmte ihn, fich im October gang überzufiedeln. Das Bundniß mit Jacobi und herber wurde enger; fie wollten jusammen eine Beitschrift herausgeben, und Berber besprach mit ihm feine Metakritik, den großen Krieg gegen die Kantische Philosophie. Jean Baul felbft gab bamale feine Briefe und bevorftebenben Lebenelauf heraus, in benen bie Kantische Philosophie und die Schlegel'sche Aefthetik verspottet wurde. Eine Apotheose Berber's bilbete ben Schluß. Jean Paul gehörte also gang zur ftreitenben Rirche, um so mehr, ba ihm nach feiner Anficht die Gothe-Schiller'sche Partei den Hof vertrat. "hier ift alles revolutionar fuhn, ichreibt er, und Gattinnen gelten nichts. Bielant nimmt im Frühling feine frühere Beliebte, Die Laroche, ins Saus, um aufzuleben, und bie Ralb ftellte feiner Frau ben Nugen vor." Das Berhaltniß jur lettern murbe wieder aufgenommen. "Berber achtet fie tief, und höher als die Berlepsch, und tufte fie sogar in Feuer neben feiner Jean Paul hatte im voraus einige Briefe an feinen Freunt fertig gemacht, worin er ihm bereits seine Beirath anzeigte. Indeß trat ihm ein neues befeligendes Berhaltniß entgegen mit einer hildburghaufenschen Hofbame Raroline von Feuchtersleben, welches so weit geriet. daß mit Einwilligung ber Berwandten die Beirath förmlich befcbloffen warb, und daß es ein — ganzes Jahr bauerte. Natürlich machte ibm Frau von Ralb heftige Scenen. "Die glühenden Briefe werden dir ein: mal unbegreiflich machen, wie ich meine Entsagung ohne Orfane wiederholen konnte. Müßte ich ihr ben Namen einer Geliebten anfagen, fo

<sup>&</sup>quot;) Spater mit harms verheirathet, burchreifte fie 1802 mit Macbonald bu icotifden bochlande, um fur berber ben celtischen Offian ju sammeln.

thate fich ein Fegfeuer auf."\*) Eine neue Bilbungoftufe beginnt für ihn mit feiner Abreise nach Berlin 1799.

Diefelbe Mifere bes Lebens, bie ber Roman vor uns ausbreitet, verfolgt und auf ber Buhne. Das beutsche Theater bulbigte feit Gottsched's Fall einem schrankenlosen Naturalismus, Schauspieler und Dichter wetteiferten, die Stimme ber Natur boren ju laffen. Es war biefelbe Reaction gegen bie Convenienz, welche in ben pietistischen Betftuben wie in den studentischen Gelagen laut wurde. Die Rraftgenies fanden in dem Kaftnachtschwant ber Narren und in ber gabneknirschenden Leibenschaft ben einzigen Ausbruck ber Natur. Da man fich nun im Drama nicht bestänbig im Studentenleben bewegen konnte, fo fuchte man eine poetisch-hiftorifche Reit, die bemfelben abnlich mar: man warf fich auf bas biderbe, faufende und hauende Ritterthum. "Gebt mir breihundert Sunglinge, wie ich bin! rief Karl Moor, und ich will Deutschland zu einer Republik machen, gegen die Rom und Sparta Nonnenflofter gewesen fein follen!" Wie mander "flotte Burich" hat fo gesprochen! Aber häufig verftedt fich hinter jener ungeberdigen Kraftsprache, bie nur fluchen und lärmen fann, eine unendliche Beichheit bes Gemuths. Rarl Moor ist man nur auf ber Universität, solange man fich rauft, bie Nachtwächter prügelt, bie Fenfter einschlägt; sobald man aus dem eximirten Berichtsstand heraustritt, verwandelt fich ber wilbe Freiheitsschwindler, bem boch ber Weg ju ben bohmischen Balbern nicht leicht offen fteht, in einen bleichen Berther. Frevelthaten finden ihre Grenze im eignen Gemuth, bagegen ift bas befte Berg unerschöpflich, über bas Elend biefer Welt zu weinen. Die rührenben Stude, ale letter Ausfluß bes Pietismus, maren eine nothwenbige Erganzung jener wilben Rraftragobien. — Wenn man zu höhern Spharen ftrebte, fo bot fich bas alte Felb ber haupt- und Staatsaction; man fuchte auf bem Gebiet ber Beschichte Greuelthaten auf, noch bergbrechender als bas Elend bes gewöhnlichen Lebens, um bie Stimme ber Natur gegen bie feinbseligen geschichtlichen Machte zu retten, in benen man noch feinen innern Busammenhang und feine Ibee Entweber schilberte man (Egmont) ben guten berauszufinden verftanb. Menfchen, ber unter bem finnlofen Getummel ber hiftorifchen Leibenschaften ausammenfturgte, ohne innerlich betheiligt gu fein, ober (Don Carlos)

<sup>&</sup>quot;) Bis 1804 lebte Frau von Kalb in Baltershausen; in diesem Jahr ftarb ihr Mann, fie verlor ihr ganges Bermögen und zog nach Berlin, wo fie in Fichte einen Freund fand. 1806 tonnte fie im letten Band bes Titan Linda's Schickfal lefen! Seit 1820 ganglich erblindet, lebte fie unter dem Schut ber Bringeffin Marianne bis 1843.

ben Propheten eines beffern Zeitalters, ber untergehn mußte, weil bie golbne Beit noch nicht gefommen war, ober endlich (Nathan) ben zeitlofen Mit besonderer Borliebe pflegte man bas burgerliche Drama. Ein Biebermann von Rammerherren und hofrathen verfolgt, ein Armer, bem ber begunftigte Junfer bie Stelle entzog, ein Burgerlicher, bem bas abeliche Borurtheil bie Geliebte raubte, bas waren willfommene Gegenftanbe ber Rührung. Das Drama machte burchweg eine gefinnungsvolle Opposition, und es waren besonders einzelne Claffen ber Befefichaft, tie im bringenben Berbacht ftanben, aus Bofewichtern zu bestehen: Die Amtmanner, die hofrathe, die Rammerherren und Brafibenten, benn bober binauf magte man sich nicht. Eine werbende Poefie findet allein in ber Beolachtung ber Wirklichkeit lebendige Nahrung, auch wenn ber Dichter tie gegebenen Berhaltniffe misverfteht. Ifflanb's Sager werben noch immer gegeben, und wenn est jest feltner geschieht, fo liegt ber Grund feineswege an ber verfeinerten Bildung, fondern an ber Unfabigfeit unfrer Coan-Bu Iffland's Zeit wurde jebe ber barin auftretenben Riguren mit einer faubern Detailarbeit ausgeführt, bie auf ber grundlichften Beckachtung beruhte. Iffland hat feinen hauptzwed, die moralische Belehrung, in seinen Studen fo ind Einzelne verfolgt, daß an eine freie poetifde Stimmung nicht zu benten ift. Der Predigerton, in ben er baufig verfällt, erhalt noch baburch eine unangenehme Wenbung, bag er überall Ratur und Bildung in einen falfchen Contraft fest. Mit ber Bilbung ift bei ihm fast überall Schlechtigfeit bes Charaftere ober wenigstene Berbrebung bes Gefühls verknüpft. Wenn feine Menfchen gut werben follen, fo febren fie in ben Naturftand jurud. Das Gute erscheint beschränkt, oft geradezu in Begleitung ber Ginfalt, burch trodne Formen aller Anmuth beraubt ober burch übertriebene Reigbarteit entstellt. Liebenswurdigfeit mit Gute zu paaren, ift ihm unmöglich. Daber feben fich feine tugenbhaften Berfonen jum Bermechfeln abnlich, und in ben fpatern Studen feminden fie mehr und mehr. Ferner entwickelt fich bie moralifche Bestimmung nicht organisch von innen beraud; bie Debenumftande fpielen eine ungebührliche Rolle, baber bas Unwahrscheinliche und Ueberhäufte in feinen Erfindungen. Weil die Motive nicht aus den Charafteren bervorgebn, sondern zufällig zur Sauptentwickelung fommen, fieht fich ber Dichter genöthigt, nachträglich unwefentliche Perfonen einzuführen. Auch bie poetifde Berechtigkeit, die er ausubt, hinterläßt häufig einen nieberfchlagenben Gin bruck, weil die Demuthigung bes Lafters ebenso unafthetisch ausgemalt wird wie bas Lafter felbst. In der Schilberung bes Schlechten bet er eine große Birtuofitat, weil ihm hier bie fleine Beobachtung bes Lebens au ftatten fam. Aber auch gur poetischen Beichnung bes Schlechten gebort ein Stealismus, ber ihm fehlte. Für bie Lebensbeobachtung fint in-

beft manche feiner Stude noch beute best Studiums werth. - Die Schwierigfeit, bas wirfliche Leben zu ibealifiren, lag nicht blos in ben Buftanben, sondern in ber Befinnung, mit ber man fie auffaßte. Die Buftanbe mogen noch jo vertummert fein, ein frifcher Lebensmuth weiß fie ju bewingen, und ber Rampf mit bem Leben findet ebenso ideale Formen als Die Freude am Leben. Allein Gefundheit ber Geele ift ein Gut, bas von ber Gesundheit ber öffentlichen Buftanbe schwer zu trennen ift. Richt blos bie Buffande bes Bolts maren verworren und haltlos, sondern fein Inftinct. Die Sturm- und Drangperiode mit ihrem Titanismus und ihrer Empfindfamteit batte bittre Früchte getragen. Man bat Robebue\*), beffen Stude febr bald Iffland verbrängten, vielfältig getabelt und gelobt, aber ben Sauptpunkt bat man übersehn, daß nämlich sein Raturalismus fich nicht unbefangen bem Inftinct ber Menge anschloß, fondern bag er mit unerborter Confequeng ein ichabliches Princip verfolgte. Dag ein Dichter, ber ein Biertelfahrhundert bas beutiche Theater beherricht und in fammtlichen europäifchen Sprachen als beffen vorzüglichster Reprafentant gefeiert murbe, mit bem Manner wie Bieland, Joh. Muller, Schloger, Jacobi, Ramler, Engel u. a. in ben Formen ber größten Bochachtung umgingen, nicht gang obne Berbienft fein tann, wird nur berjenige bezweifeln, ber an Wunder oder an Wirfungen ohne Urfachen glaubt. Rotebue befaß eine Einbilbungefraft, die an Lebhaftigfeit ihresgleichen fuchte: Begebenheiten und Situationen ftromten ihr in überreicher Fulle ju, und ba in feiner Seele nichts vorhanden mar, mas ber Anwendung berfelben Widerstand hatte entgegenseben fonnen , weber Sitte , noch Grundfage , noch Schicklichkeite. gefühl, fo überrascht er noch heute mit ber bunten Mannichfaltigfeit seiner Einfalle. Außerbem hatte er einen fichern Inftinct fur ben Gefchmad bes Bublicums, d. h. seine Natur war mit ber Natur ber Menge so verwandt, baß ibm überall die richtigen Motive zu Gebote ftanden. In einer feiner Borreben gibt er bochft offenbergige Gelbftbekenntniffe. Man hatte ihn von feiten ber Moralität angegriffen. Um biefen Borwurf zu entfraften, führt er eine Menge Unefooten an, in welchen arme Gunber burch feine Stude gebeffert feien, mas auch möglich ist, ba viele erbanliche Predigten auf Rogebue'schen Motiven be-

<sup>&</sup>quot;) Geb. zu Beimar 1761, trat 1781 in ruffische Dienste und erhielt ben Amtsabel 1785. Rachdem er durch sein erstes Stud schnell berühmt geworden, machte er 1790 eine Reise durch Deutschland nach Paris und veröffentlichte das schandliche Pasquill "Dr. Bahrdt mit ber eisernen Stirn", das ihn, als seine Autorschaft gerichtlich ermittelt war, in den Augen aller anständigen Leute an den Pranger stellte. herbst 1797 wurde er an Afringer's Stelle als hoftheaterdichter nach Bien berusen und siedelte sich, nachdem er diese Stelle 1799 mit großer Benson ausgegeben, in Beimar an.

ruben. Dagegen meint er, bag bie Bothe'iche Schule barum auf ibn mit Berachtung berabgefebn habe, weil fie ibn für eine gemeine Ratur bielt, und bas ift in ber That ber Rern bes Gegensages. In bem Gobenbienft ber Natur ftanben Bothe und bie übrigen Dichter bis auf ben großen Wendepunkt am Ende bes Sahrhunderts auf berfelben Seite mit Rope bue; aber fie waren edle Naturen und Rosebue eine gemeine Ratur. — Die Bertheibigung ber fogenannten Natur gegen Sitte, Bilbung, Rect und Autorität ift ber rothe Raben in fammtlichen Schauspielen Rose-Sie überftromen von Phrafen ber Tugend und humanitat, aber biefe Tugend ift nichts Anderes als die inftinctmäßige Gutherzigkeit obne Inhalt, bie man in ben Rreifen bes Lafters baufig antrifft. leib gegen die Armen wird in ber Robebue'ichen Sittlichkeit alles wieder gut gemacht: wo ihm bie Erfindung ftockt, bringt er ein paar nothleidende Familienväter auf die Bühne, die durch eine mitleidige Seele gerettet in ftummen Gebet nieberfnien. Wie es im phyfifchen Leben Dinge gibt, bie nothwendig, naturlich und gut find, welche aber die Scham bem Licht bes Tages und ben Augen ber Menschen verbirgt, fo in ber moralischen Belt. Dag man biefe Art Wohlthaten im Berborgnen thut, liegt nicht blos in ber Bescheibenheit, sondern in bem Gefühl ber bamit verfnupften Unwar Man foll die Bloge feines Nachsten nicht and Licht giebn. Theaterbichter, ber uns fortwährend hungrige Manner, Beiber und Rinter vorführt, denen ein gutherziges Beichopf Brot und Bfennige in bie bant brudt und die ihm bafur bantbarlichft Rod und Banbe tuffen, fpeculint auf die gemeinen Seiten ber menschlichen Ratur, gerade wie ber Dichter, ber und mit ben Detail physischer Leiben unterhalt. Ropebue's Theater ift recht eigentlich bie Entblößung ber menschlichen Unwurdigfeit, bie conifde Burichauftellung feiner Gebrechen, bie Bertiefung ber Sbeale in ben Cumpf bes Lebens. - Gein erftes Stud, Menfchenhaß und Reue (1789). rief allgemeinen Jubel hervor, nicht nur in Deutschland, sonbern in England, Spanien, Danemark und in ben ührigen Lanbern, wo man es auf-Der Inhalt beleidigt mehr bas afthetische als bas moralische Ge-Daß einem reuigen Gunber vergeben wirb, ift an fich nicht un moralifc, und die Stimmung 3. B. in Gothe's fruhern Studen, in Clavigo, Stella u. f. w., beruht auf einer nicht viel festern sittlichen Grundlage. Aber ber Buftand, in bem fich Gulalia, bie ihrem Dann mit einem Liebhaber burchgegangen ift, in ihrer Reue bas gange Stud hindurch ju ben Sugen aller auftretenden Bersonen windet, muß jedes Befühl emporen. Gie vertheilt, um ihre Gunden ju bugen, Almofen an arme Leute, wobei fie "bie Augen nieberschlägt und mit ber Berwirrung einer ichonen Seele fampft, welche man auf einer guten That ertappt bat". Cammtliche Betheiligte überzeugen fich im Lauf bes Stude, bag fie eigent-

lich eine tugenbhafte Person ift. "Rein, Sie find nicht lafterhaft, ber Augenblick Shrer Berirrung war ein Traum, ein Raufch, ein Babnfinn." Auf welche Weise mag bieser Engel zum Lafter verführt worben sein? "Sie ftogen ba, fagt Gulalia, auf eine Unbegreiflichfeit in meiner Beichichte." 3hr verlaffener Gemahl, ber Oberft Meinau, gehört zu jenen Molluden, die feine fefte fittliche Bestimmtheit, weber Borurtheile noch Grunbfate in fich tragen und bie baber von jedem Binbe bes Gefühls bewegt werben. Der Dichter selbst beschreibt feine Stimmung in ber letten Scene "nicht rauh und nicht fanft, nicht fest und nicht weich, sonbern zwischen allen biefen schwankend". Rachbem biefe beiben eine halbe Stunde fich gegenübergeftanden, werben bie Rinber herbeigerufen, bie Rubrung ju vollenben. Diefer Stimme ber Natur fann ber eble Menschenfeind nicht widerfteben, er schließt die Wiedergefundene ver zeihend in feine Arme. - In bemfelben Jahre erschienen bie Inbianer in England. Die Stimme ber Ratur ift biesmal Gurli, bie jedem fremden herrn um ben hale fallt, ihn füßt und ihm erflart, fie wolle ihn heirathen; bie hin- und herhüpft, vor bem Spiegel Grimaffen ichneibet und übrigens von ber Tugend ziemlich hohe Begriffe bat. Dies narrifche Aefichen ift Prinzeffin von Mpfore, und fammtliche Sohne und Reffen Brahma's find von Unschulb und Natur burchbrungen. Durch bas Brahminenthum bie conventionelle Sittlichfeit ber Europäer ober vielmehr bie angeborne weibliche Scham zu wiberlegen, ift wol ber sonderbarfte Einfall, ben je ein Dichter gehabt.\*) - In ber Connenjungfrau (1789) ift Gurli nach Beru verfest; fie heißt Rora und gebort zu einem Orben von Bestalen. Sonft pflegte beiligen Jungfraun eingeprägt zu werben, bag es fein größeres Berbrechen gibt als ber Umgang mit Mannern. Rora scheint bas nicht zu wiffen, fie erzählt in liebendwurbiger Unfdulb ber Oberpriefterin, daß fie Mutter ift, und gerath in bas größte Erstaunen, als bie murbige Matrone barüber in Buth Der Orben wimmelt von fleinen Gurlis, die ber ersten Mannsperson, die ihnen entgegenkommt, um ben Bale fpringen, bie Baden ftreicheln und, als fie einen Rug bekommen, erschroden ausrufen: "Ei, mas war bas!" Dennoch verlangt bie Oberpriefterin Gurli's Blut; felbft ber vorurtheilofreie Inka und ber ebenso vorurtheilofreie Oberpriefter sehn fich veranlaßt, mit Achselguden bas Tobesurtheil auszusprechen. Allein nachbem ber lettere lange auf ben Rnien um Erleuchtung gefleht, erhebt er fich ploplich und fpricht: Die roben Beiten bes Religionestiftere find vorüber. Er fcuf bas Gefet ber Reufchheit, benn bamale, ba nur Sinn-

<sup>&</sup>quot;> Das Borbild findet fich icon in einem altern Roman Ropebue's: Die Leiben ber Ortenbergischen Familie (1785).

<sup>6</sup> m ibt, b. Lit. Befd. 4. Mufl. 1. 8b.

lichfeit herrschte und die Bernunft ein Rind war, ware ohne biefes Gefes ber Tempel an festlichen Tagen ein Tummelplat ber Bollufte geworben. So zwang ihn die Noth, ber Natur in ihr großes Rad zu greifen. Aber eine lange Reihe von Sahren hat bas Geset bes Schicklichen in bas Gefühl bes Schicklichen verwandelt. Wo biefes herrscht, ift jenes nicht mehr Das leuchtet bem gebilbeten Bolfe ber Peruaner ein, ber fouverane Fürft hebf bas Gefet auf, und fammtliche Gurlis haben nun bie volle Freiheit, ber Stimme ber Ratur ju folgen. - 3m Rind ber Liebe (1790) beschäftigt fich ber gange 1. Act bamit, bag eine in Lumpen gehüllte, abgeharmte Geftalt, die das Fieber hat und bungert, vor ben Thuren bettelt. Enblich kommt ihr Sohn Frit bagu und fie geftebt ihm, daß er ein Rind der Liebe ist, die Frucht der Berführung. 2. Act geht bie Bettelei weiter fort. Bum Ueberfluß befchließt Fris. feinerseits entweber zu betteln ober zu ftehlen, welchen Borfat er im 3. Act ausführt. Er fpricht einen herrn um Almofen an und ruft, als biefer ihm nicht genug geben will: la bourse ou la vie! Er wird infolge beffen verhaftet und es ergibt fich, bag biefer Berr fein Bater ift. Man erwartet einen berglofen Ariftofraten, aber nichts weniger, er bat in Beziehung auf ben Abel gar feine Borurtheile, und als feine Tochter Gurli einem armen Brediger auf ben Leib rudt, ihm erklart, fie wolle ibn beirathen, und trot ber fläglichen Bescheibenheit biefes Dannes ber auf besteht, nimmt er feinen Anftanb, feinen Gegen ju geben. Es muß ihn freilich unangenehm überrafchen, ale er in bem Rauber feinen Sobn, in ber Bettlerin feine verlaffene Geliebte entbedt; nachbem mit ihr eine ftrenge Brufung vorgenommen ift, wird fie geheirathet. Durch ben Mund bes Prebigers fpricht Robebue feine fittlichen Grundfate aus. \_Mandel Bergeben, in zwei Worte gefaßt, buntt uns abicheulich. Buften wir aber alles, was bazwischenlag, alles, was ben Sandelnden beftimmte, ohne bag er es felbst wußte, alle bie Rleinigkeiten, beren Ginfluß fo unmerklich und boch fo groß ift; hatten wir ben Berbrecher von Schritt qu Schritt begleitet, fatt bag und jest nur ber erfte, und zehnte und gwanzigfte ind Auge fällt; wahrlich, wir wurden oft entschuldigen, wo wir jest verdammen. Auch ein guter Mensch fann wol einmal einen foledten Streich machen, ohne bag er eben aufhort, ein guter Menfc gu fein. Wo ist ber Halbgott, ber von sich rühmen darf: mein Gewissen ist rein wie frischgefallener Schnee? und gibt es einen folden Prabler, fo trauen Sie ihm um Gotted- willen nicht; er ift gefährlicher ale ein reuiger Sänber." — Bruber Morit ber Sonberling (1791), ber den Grafentitel niebergelegt hat, und Dmar, ber in einen Araber verfleibete Rolla, zwei Sohne ber Natur, kampfen verbrübert gegen die Borurtheile ber europäischen Civilisation. Morit ift fo ungeschickt, biefen Dmar, ber

ibm unter erfdwerenben Umftanben bas Leben gerettet und beffen Eflave er in Afrita mar, ale feinen Bebienten vorzustellen, und ber Familie burch die Bertraulichfeit, mit ber er ihn behandelt, Aergerniß zu geben, aus feinem anbern Brund, als um gegen ben Unterfchieb ber Stanbe Morit erklart es für ein Borurtheil, daß man feine au protestiren. Schwester nicht heirathen folle, er ift bereit, seinem Freunde feine sammtlichen Schweftern ju Frauen zu geben; er bugt alle Menschen, er findet bas Dienstmädchen feiner Schwester fcon, fieht Tugend in ihren Augen und erflart ohne weiteres, er wolle fie heirathen. Darauf geftebt biefe eble Seele, fie habe icon ein Rind, welches fie auch vorzeigt. icabet bas? antwortet Moris. Das ift auch fo ein europäisches Bor-Dann spricht er über bie Ehre gerade wie Ralftaff. wadere Prophet findet eine Reihe von Anhängern; fie begatten fich untereinander, benn "es ift gerade ein warmer Frühlingstag und alle Schwalben bauen ihre Refter", feten fich auf bas Schiff und reifen gusammen nach ben Pelewinfeln, jenem Parabies ber Unschulb und Natur, welches bamals entbedt und durch Campe ber aufwachsenben Jugend empfohlen mar. — 3m Opfertob (1793), welches Rogebue für das beste feiner Stude erflart, liegen brei Acte bindurch ein verarmter Raufmann, feine Frau, fein Rind und seine alte blinde Mutter in ben Qualen bes Sungertobes. großer Moment ift, als ber bungernbe Bater eine Semmel fieht, bie fein Sohn zurudgelaffen hat, und nun einen schweren Rampf mit fich selber befteht, ob er fich biefer Semmel bemächtigen ober fie einem gleichfalls halbverhungerten hunde geben foll. Das Princip fiegt über das Gefühl; mit bem Audruf: Gib fie bem Phylar! fcbließt ber erfte Act. gebend fucht ber ungludliche Bater Gulfe bei feinen Freunden, nur Giner bietet ibm Beiftand an, ber ehemalige Beliebte feiner Frau, und biefen weist ber Mann von Ehre jurud, obgleich er vor hunger in Donmacht fallt. Enblich faßt er ben Entschluß, ins Baffer zu fpringen, um jenem treuen Liebhaber feine Frau zu überlaffen. Er wird gerettet, ein reicher Mann adoptirt ihn, und auf bie Berzweiflung folgt ein erwünschtes Enbe. - In Armuth und Ebelfinn (1795) hat ber arme Lieutenant Ceberftrom wenigstens noch ein Stud fcmarges Brot, bas er in ber Tafche mit fich herumführt, aber bies Brot bringt feine Chre in Gefahr; benn als in einer Gefellschaft eine werthvolle Tabackbose verschwindet und alle Unwesenden ihre Taschen umkehren, weigert er fich und kommt in den Berbacht bes Diebstahls: für einen Offizier eine fehr unafthetische Lage, auch wenn fich seine Unschulb nachher berausstellt. — In ben Regerfflaven (1796) mishanbelt ein Pflanger feine Reger mit großem Wohlgefallen. Als z. B. eine junge Negerin fich ihm nicht ergeben will, läßt er ihr ben ganzen Leib mit Steffnabeln fanft zerbrickeln, bann wirb

ibr in Del getauchte Baumwolle um die Ringer gewiffelt und angegunbet. - In bem Schauspiel bie Berleumber (1796) bat Dabame Emilie Moorland die feltsame Leibenschaft, ihren Bohltbatigleitstrieb um Mitternacht auszuüben, obgleich in andern Umftanden, macht fie um biese Beit geheime Besuche in ben entfernten Stadttheilen. So fann ci nicht wunder nehmen, daß ihr Mann, durch einen Berleumder verführt, Argwohn gegen ihre Tugend faßt. Bahrend nun querft ber gefammte hof und die Regierung als eine Sammlung von Schurfen geschildert werben, vermandeln fie fich jum Schluß in lauter tugendhafte, nur vor übergebend bethorte Menschen. Dies Bunber wird burch einen Englanber vollbracht, der offen bem Minister entgegenzutreten magt, mabrend bie gesammten beutschen Unterthanen, auch die wohlgefinnten, vor ibm trie chen. Es ift eine bittere Wahrheit in biefer Auffaffung. 216 bie Unschuld bes braven Moorland an den Tag kommt, der gleichfalls beim Minifter verleumdet worden, findet man unter feinen Bapieren ein angefangenes Geburtstagsgebicht fur ben Minister - wie werden ba bie Uebelgefinnten beschämt! Ueberall wird bie verborgene Tugend von der europäischen Cultur verfannt und bann burch einen merfwurdigen Daschinismus bes Schicksals gerettet. Die Stimme ber Natur macht fic überall vernehmlich, auch gegen Goldaten, Buttel und Polizeisergeanten, fo fehr fie poltern. Wenn ein hungriger Bater recht fläglich vor ihnen weint, tragt imme: bas Befühl ben Gieg über die abstracte Pflicht babon. Es ift eine jammerliche Gefühlswirthschaft: bie Convenienz ift ein Leeuer Schein, ber vor jedem ftarten Sauch zusammenschmilgt. wechselung begibt fich Robebue auf bas heroifche Bebiet. Graf Benjosweth (1794) ist mit einem außerordentlichen Theaterverstand eingerichtet: bie Berwidelung wird von Scene ju Scene größer und man fommt feinen Augenblick bazu, fich zu befinnen. Sobald bas freilich geschiebt, ift es mit bem Einbruck vorbei. Die Belbin ift weiter nichts als eine verfappte Gurli, und die Schluffcene, wo Benjowoth, obgleich er icon verheirathet ist, diese neue Geliebte, die sich ihm frech an den hals wirft, bennoch entführen will, fich aber burch die jammerlichen Bitten bes verlaffenen Batere endlich bewegen läßt, fie ihm wieder zuzuwerfen, if über alle Beschreibung lächerlich und widerwartig. Im Graf von Burgund (1797) wird bas Gurlithum, die Stimme ber Ratur und ber Rampf gegen bie Borurtheile ins Mittelalter verlegt. — Gin unzweisethaftes Talent hat Ropebue für das Lustspiel. In der Erfindung tomischer Situationen, in bem tollen Birrmarr von Dieverftanbniffen und bunten lächerlichen Masten ist er unerschöpflich. Zwar wird man auch hier niemals befriedigt, die Charafteristit und die Erfindung der Situs tionen ift unwahr, die Sprache entseslich rob. Bir Deutsche find felten

im Stande, bas Romifche ju genießen, wenn es nicht mit einer ftarten Dofis von Gemeinheit gerfett ift. In biefer Beziehung mußten uns bie Spanier, Frangosen und Staliener als Borbild bienen, die in ber Form ftete bie Bilbung ber guten Gesellschaft, die Reinheit und ben großen Rufchnitt bes weltstäbtischen Berkehrs mahren. Robebue trifft bie Sauptschuld; benn er hat die Gattung in Curs gebracht. Noch schlimmer ist die Neigung ju Sentimentalitaten, bie Erinnerung an ben Ernft bes Lebens, bie alle Unbefangenheit aufhebt. Um bas Romische zu empfinden, muffen wir frei fein, Sorge und Mitleib barf unfer Berg nicht umftricen. Robebue icheint babei mehr bem Publicum Concessionen gemacht zu haben, als feiner eigenen Reigung gefolgt zu fein. Doch geben bie beffern feiner Boffen, g. B. ber Wildfang (1797), bas Epigramm (1801), bie Gucht zu glangen (1801), bie beutichen Rleinftabter (1802), aus welchem Stud ber Name Rrahwinkel in Deutschland popular geworben ift, ber Wirrwarr (1802), Pagenstreiche (1804), bes Efels Schatten (1809), noch immer reiche Ausbeute, und ber Schneiber Rips. ber Bachter Felbfummel, ber Commissionsrath Frosch, ber Canbidat Elias Rrumm u. f. w. fahren fort, in ben Banben geschickter Birtuofen bas Bublicum zu ergoben. - Was ber Ausbildung bes feinern Luftfpiels bei und unüberfteigliche Schwierigkeiten in ben Weg fest, ift ber Mangel eines gesellschaftlichen Tons. Der Tragobienbichter empfindet bas weniger, benn feine Sandlung spielt in einer ibealen Welt; aber ber Lustspielbich= ter muß und gesellschaftliche Berhältniffe zeigen und fich baber an bas Begebene anschließen. Sier ift er nun in ber übeln Lage, bag er nicht blos bie Sandlung fonbern ben Ton erfinden muß. In Robebue's Beiten war ber Uebelftanb noch größer. Seber einzelne Dichter farbte ble Situation und die Formen ber Gefellschaft nach seinem eignen Beschmack ober nach ber Gewohnheit bes Rreifes, in bem er fich bewegte. biefe Unficherheit bes Tons werben auch bie fittlichen Begriffe verwirrt. Da ber Anoten bes Luftspiels gewöhnlich fich auf ein Cheverhaltnig begieht, fo ift ber StandeBunterschied, ber liebenbe Bergen trennt, seit alter Beit ein beliebtes Motiv gewesen. Ein Dichter wie Ropebue, ber überall die Stimme ber Natur gegen die fünstlichen Formen der Sitte geltenb machen mochte und es boch vermeiben muß, einem boben Abel und verehrungswürdigen Publicum beschwerlich zu fallen, kommt durch einen solden Conflict in unauflösliche Berlegenheiten. Im Anfang wirb bas Borurtheil bes Abels nur bei ganz lächerlichen Personen gebulbet, alle mablich aber merkt er, bag biefes Borurtheil boch noch nicht fo gang ausgerottet ift, und fo ftellt fich regelmäßig in feinen fpatern Studen, fobalb fich ein Junfer in eine Schulmeisterstochter verliebt, zulett die Dirne als Kräulein beraus. Tropbem magt feine feiner Berfonen bies Vorurtheil

offen auszusprechen, fie bemanteln es burch gefellschaftliche Rudficten, burch bie Ungleichheit ber Erziehung u. bgl., und es ift zuweilen fpafhaft, wie fie fich breben und wenden, um das Ding nicht beim rechten Namen zu nennen. Freilich in einer poetischen Welt, wo die jungen Lieutenants Almofen austheilen und für bebrangte Bitwen forgen, ware ber Abelftolg bei einem gebilbeten Dann eine Abnormitat. Gine Satire, bie poetifd wirken foll, muß gegen reale Seiten bes Lebens gerichtet fein. — Dan bat fich mehrfach über ben Einfluß bes franzöfischen Luftspiels auf bas beutsche beschwert, namentlich wegen bes unfittlichen Inhalts, ber baburd auf unfre Buhne übertragen wird. Aber man barf von ber Tugent unfrer eignen Dichter nicht viel Rühmens machen. Der Rebbod mochte Rosebue's beftes Luftfpiel fein. Aber ber Inhalt murbe felbft ein frangofifches Borftabtpublicum außer Faffung feten. Es ift von Anfang bis gu Enbe bie burchgeführte Bote. Der Unterschieb gegen bas frangofifche Theater befteht nur barin, bag bie Ungucht nicht phofifch ausgeführt wirt. baß fie in der Einbildung bleibt, daher auch der zweite Titel " bie fculdlofen Schuldbewußten". Wenn ein junger Mann fich zu einer Frau ins Bett legt, fo findet es fich, bag es eine verkleibete Dame ift; wenn eine Grafin ihren Stallmeifter umarmt, fo ift es ihr Bruder u. f. w.: bie Stimme ber Ratur wird gerechtfertigt, bie Tugend gewahrt und bie Lieberlichkeit kann fich boch amufiren. Es ift febr bie Frage, ob bie in biefen Luftspielen bargeftellte Gewohnheit, fich in unfittlichen Borftellungen an ergehn, nicht etwas Schlimmeres ift als bas wirklich ausgeführte intividuelle Berbrechen. Bas in biefer angeblich guten Befellschaft alles gesprochen und gefühlt wirb, übersteigt alle Begriffe. - In ben beiben Rlingsbergen (1801) wird bas Gefühl ber Unfittlichfeit noch baburd gesteigert, bag Empfinbfamteit bineingelegt ift. Dag ein alter und ein junger Buftling jedem Madchen nachlaufen, und bag biefe Berfuche endlich jum Buten ausschlagen, bagegen mare nichts einzuwenden; aber bag ein tugentbafter Offizier, beffen Schwefter burch einen biefer Buftlinge beleibigt ift. fich vor ihm bemuthigt, ja fich von ihm im Duell erftechen laffen will. weil jener ihm bas Bersprechen gegeben bat, im Kall seines Tobes für bie Schwefter ju forgen, bas ift eine Unwürdigfeit, bie burch feinen gludlichen Ausgang aufgehoben werben fann. — Dan barf unfern Dichtern nicht verargen, wenn fie mit vollständiger Nichtachtung bes Publicums und aller hertommlichkeiten auf die Grundung eines Theaters ausgingen, weldes von ibealen Runftprincipien geleitet werben follte. Es war nicht Bil für, was Gothe und Schiller abhielt, bem Inftinct bes Bolfs ju folgen, und fie antrieb, an der Glut fremder Ibeale die Flamme ihred eignen Berbest anzugunden. Gothe's fouverane Stellung in Beimar machte biefen Berfuch möglich. Wenn er im Taffo von der profanen Menge an ein

idealed Publicum appellirt und dem Hof von Ferrara einige Complimente macht, fo fragte er in Wirklichfeit auch nach biefem nicht viel. Als er in Beimar antam, ftand die Buhne bei ber vornehmen Welt in berfelben Geringschätzung als ein halbes Sahrhundert vorher. Früher hatte man fein funftlerisches Bedurfnig am frangofischen Schauspiel und an ber italienischen Oper befriedigt. Gothe's glanzenbes Talent gab nun bie Möglichkeit, bem reinen Runftgeschmad zu hulbigen, ohne bas Vaterland zu verlaffen. Man ersette bie stehenbe Buhne burch ein Liebhabertheater. an welchem die vornehme Welt sowie die fie umgebenben Dichter theil nahmen, und welches Gothe mit Schwanken, Allegorien, Festspielen und Erfindungen aller Art verforgte. Alle hinderniffe, Die fonft eine Bubne ju überwinden hat, um bas, mas fie barftellen will, bem Publicum beutlich zu machen, fielen weg. Wer überhaupt an jenen Aufführungen theilnahm, mar in all bie fleinen geiftreichen Anspielungen eingeweibt, Die ben Sauptreiz jener Dichtungen ausmachen, die Phantafie mar gebilbet genug, bas Unmögliche glaublich zu finden, und wenn bas Cabinet und ber Saal nicht ausreichten, so verlegte man bie Scene in Relb und Wald, benutte die Decoration ber Natur und machte allenfalls burch ein glanzendes Feuerwerf ben Schluß. Wenn fich biefe Phantafiebuhne an irgendeine Gattung ber bestehenden Runft anschloff, fo mar es bie wiener Oper und Bauberpoffe, bas Donauweibchen, bie Bauberflote, Doctor und Apotheter 2c., nur bag jene naive und harmlofe Boltsluftbarfeit ins Beife reiche überfest murbe. Nun scheint biefe Freiheit ber Phantafte fur ben Theaterbichter etwas febr Erspriefliches ju fein, wenn man an bie hauft gen Rlagen benft, bag bie Dichtung burch bie leibige Theaterconvenienz gehemmt werbe. Aber Gothe hat fpater fehr icon ausgeführt, bag nur bas Gefet und Freiheit gibt, und bas barf man auch wol auf bie bramatische Runft anwenden. Nur berjenige Dichter wird ein Runftwert zu Stande bringen, ber fich bemuht, einem nicht erclusiven, nicht eingeweihten Bublicum volltommen verftanblich und geniegbar zu werben. Es ift in jenen Mastenspielen viel Wit und Phantafie aufgewendet ober vielmehr vergeubet, bie feinem mabren Bedurfnig ber Runft zugute tommen. -Rach feiner Rudfehr aus Stalien fuchte man für Gothe eine paffenbe Beschäftigung, man grundete ein ftebendes Theater (1791) und übergab ihm bie Direction. 3m Anfang behandelte er bas Befchaft als vornehmer herr, ließ bie Buhne in ber gewöhnlichen Art fortgebn und griff nur von Beit ju Beit ein, wie es ihm ber "Geift" eingab. 1791 ließ ex feinen Groß-Rophta aufführen; bann Chaffpeare's Ronig Johann in einer profaischen Uebersetzung, in welchem bie junge Christiane Neumann als Pring Arthur Beifall fand. - 1792 wurden Clavigo, die Befomifter, beibe Theile von Beinrich 4., ber Burgergeneral aufgeführt, por allem aber bie Oper begunftigt, weil Gothe boffte, burd ben mufitalischen Rhythmus bas Ibeal in bie verwahrlofte Buhne einzuführen. Wichtiger war bie Aufführung bes Don Carlos (1792), obgleich ber Erfolg wegen ber Frembartigfeit ber Form zweifelhaft war. Beise gingen bie Bersuche weiter fort, bis burch bie enge Berbinbung mit Schiller bie Möglichkeit eines folgerichtigen ibealen Aufschwungs gegeben marb. Die Freunde betrachteten bas Theater nur als Mittel fur ihren bobern 3wed, die poetische Bilbung ber Nation. Gie fühlten als ihre Aufgabe, bas Denten und Empfinden bes Bolfs gewaltsam bem bisberigen blinden Naturalismus zu entreißen und es burch bas griechische Steal un abeln. Wenn bie bisherigen Theater barauf ausgegangen maren, eine getreue und überzeugende Nachbildung ber Wirklichkeit zu geben, fo follte jest bie Buhne burch ihren gelauterten Gefchmad bem Leben Richtfonur und Borbild fein. Aus bem natürlichen Ton wurde ein conventionelles Declamiren, Geberben, Stellungen und Gruppen fügten fich ben Befesen ber plaftifchen Runft. Bisber hatte ein lebhaftes Gefühl ausgereicht, bas Talent emporzubringen; jest wurde vom Schauspieler ein verfeinerter Sinn, eine verebelte Empfindung geforbert, felbft wiffenschaftliche Bilbung. Bie bisber bie Natur, fo follte nun die Antife als Kormmufter fur Rebe und Geberbe gelten. Da die vorhandene Standesbildung biefen Unfbriden nicht gewachsen war, so erfeste bie weimarifche Schule bas geiftige Leben burch Dreffur. Auf bie souverane Autoritat bes hofes geftust und ber Billigung feines Rreifes immer gewiß, er mochte unternehmen, was er wollte, übte Bothe gegen Schauspieler, Publicum und Rritif eine unbegrengte Despotie aus. Mus bem Briefwechsel mit Schiller tritt uns bie Geringschätzung ber Maffen und ihrer Geschmackvertreter mit all ber Schroffheit entgegen, welche von Ibealismus ungertrennlich ju fein fceint. - Bei Belegenheit von Iffland's\*) erftem Gaftspiel 1796 murbe ber Egmont gegeben. Als Schiller bie Recenfion biefes Stude forieb, ftanb er noch auf realiftischem Boben. Mittlerweile waren fich bie beiben Freunde fo nabe getreten, bag Gothe in feiner vornehmen Gleichgultigfeit bem Freund die freie Bearbeitung bes Stude überlaffen tonnte. Die Bed folitterung ber handlung wurde durch diese Bearbeitung beseitigt, freilich mit Aufopferung ber Regentin, Die boch ausschließlich ben hiftorischen Bufammen hang vermittelt hatte. Im übrigen ging Schiller mit dem Drama barbarifd um, wenn auch mit einem richtigen theatralischen Inftinct, Die Bandlung vor warts zu bringen; die eingelegte Mufik war von Reichard. - In allen biefen Berfuchen gingen bie Freunde auf einen feften Stil aus, ben fie

<sup>\*)</sup> Iffland war 1796 als Director bes Theaters nach Berlin berufen (37 Julie alt), wo er bis an seinen Tob 1814 blieb.

nur in Griechenland fanden. Im Lauf feiner Studien über bas griechische Drama foreibt Schiller an Gothe, 4. April 1797; "Der. Neuere fchlagt nd mühfelig und angitlich mit Aufälligfeiten und Rebenbingen berum, und über bem Beftreben, ber Wirklichkeit recht nahe zu kommen, belabet er fich mit bem leeren und Unbedeutenben, und lieber lauft er Befahr, die tiefliegende Babrheit zu vertieren, worin eigentlich alles Poetische liegt. Er mochte gern einen wirklichen Rall nachahmen und bebenkt nicht, bag eine poetifche Darftellung mit ber Wirklichkeit eben barum, weil fie absolut mahr ift, niemale jufammenfallen tann. Es ift mir aufgefallen, bag bie Charaftere bes griechischen Trauerspiels mehr ober weniger ibealische Dadten und feine eigentlichen Individuen find. Man kommt mit folden Charakteren in der Tragodie offenbar viel beffer aus, fie exponiren fich gefchwinber und ihre Buge find permanenter und fefter." Gothe bestärtt ihn in biefen Gebanken burch Betrachtungen aus ber bilbenben Runft. barauf ftubirt Schiller ben Ariftoteles. "Daß er in ber Tragodie bas Sauptgewicht in die Berknüpfung ber Begebenheiten legt, beifit recht ben Ragel auf ben Ropf getroffen. Wie er Poefie und Geschichte miteinander vergleicht und jener eine größere Bahrheit als biefer jugesteht, bas hat mich febr von einem folchen Berftanbesmenschen gefreut." Seinem antifen Borbild gemäß suchte er einen Stoff, ber bie einfachste Sandlung mit tieffter Empfindung vereinigen, ju ftattlichen Gruppirungen und Choren Gelegenheit geben follte; er fand (October 1794) bie Maltefer, ju melchem Stoff er immer wieber gurudtehrte, obgleich biesmal noch ber realiftifche Ballenftein ben Sieg gewann. September 1794 begann er bie Arbeit, bod ging er erft 1796, von Gothe angeregt, ernstlich baran; bas Stud follte auf Rorner's Rath in Brofa gefchrieben werben. beit in biefem Werk ift um fo bewundernswürdiger, da hier fast alles gefucht, wenig von felbft gekommen ift; fie zeigt, mas - freilich bie große Rraft vorausgesett - Die Arbeit thun fann; fie zeigt es recht im Begenfat zu Gothe, ber fich bem Spiel ber Natur überließ. - November 1797 entschloß er fich fur ben Berd. "Ich habe mich noch nie fo augenscheinlich überzeugt, wie genau in ber Poefie Stoff und Form, felbft außere, zufammenhangen. Seitbem ich meine prosaische Sprache in eine rhuthmifche verwandle, befinde ich mich unter einer gang anbern Berichtsbarfeit; felbft viele Motive, bie in ber profaifchen Ausführung recht gut am Mas zu fteben schienen, tann ich jest nicht mehr brauchen. follte alles, was fich über bas Gemeine erheben muß, in Berfen concipis ren, benn bas Platte kommt nirgend fo ins Licht, als wenn es in gebunbener Schreibart ausgesprochen wirb. Der Rhythmus leiftet noch biefes Große, bag er alle Charaftere und alle Situationen nach Einem Gefet behandelt und fie, trot ihres innern Unterfchiedes, in Giner Form ausführt, und baburch ben Dichter und seinen Leser nöthigt, von allem noch so Charakteristisch-Berschiebenen etwas Allgemeines, Rein-Wenschliches zu verlangen. Alles foll fich in bem Gefchlechtsbegriff bes Poetischen vereinigen, und biefem Gefet bient ber Rhothmus fowol jum Rebrafentanten als jum Bertzeug, ba er alles unter feinem Befet begreift. auf biefe Beife bie Atmosphare für bie poetifche Schöpfung, bas Grobere bleibt zurud, nur bas Beiftige tann von biefem bunnen Element getragen werben." — Go rudte bas große Wert Schritt für Schritt vor, bis end Die Aufführung war von ben beiben lich eine Trilogie baraus wurbe. Freunden mit eifriger Gewiffenhaftigfeit im gangen und im Detail vor bereitet worben. Geit Sahren war burch ben unmittelbaren Rreis, ber fich an Gothe und Schiller anschloß, die Erwartung bes Publicums aufs Es war fein geringes Unternehmen. bochfte gespannt. Die Ueberfülle ber Personen, von benen jebe gespielt sein wollte, bie Neuheit bes bramarischen Jambus, vor allem bie Trennung ber Exposition von ber Rataftrophe, welche die Aufmerkfamkeit theilen und verwirren mußte: bas alles maren Schwierigfeiten, bie nur ber eiferne Bille Gothe's und ber aufrichtige Enthufiasmus ber burch ihn geleiteten Schauspieler zu überwinden vermochte. In andrer Begiehung ichloft fich Ballenftein ber berrichenben Beife leichter an als Don Carlos; wenn auch ibealifirt, war boch im wesentlichen ber Ton ber alten Ritterftude festgehalten, und die bestimmter und forgfältiger ausgebilbete Form, bie fich Schiller feitbem angeeignet, wirkte auf die Schauspieler mit zwingender Gewalt. - Ballenftein's Lager wurde gur Eröffnung bes neu ausgebauten Schauspielhaufes in Beimar 18. October 1798 aufgeführt; bie Biccolomini folgten 30. Senuar 1799, Wallenftein's Tob 20. April 1799. Das berliner Theater beeiferte fich nachzufolgen: Iffland faufte bas Wert, bevor noch ber Erfolg in Beimar entschieben mar, fur ben bamale erstaunlich boben Breis von fechzig Friedrichsbor und führte bie Biccolomini 18. Februar. Wallenstein's Tob 17. Mai 1799 mit ausgesuchter Sorgfalt auf; bas Lager erft November 1803. Die Aufführung in Weimar hielt fich, wie wir aus Steffens erfehn, in ben Schranken ber Mittelmäßigkeit. Bas verftanbige Lebre und Dreffur bewirten fonnte, war geleiftet worden, bas eigentlich Tragifde fam nicht zur Gestaltung. Gang anbere bie Aufführung in Berlin. Bled, bamale in ber Blute feiner Runft, machte aus ber Sauptrolle eine feiner größten Schöpfungen. Mit rafchem Griff hatte er fich bes gangen Umfange ber an Gegenfaben fo reichen Aufgabe bemachtigt. Der bamonische Trieb ber Herrschsucht und die in fich verfinkende Grubelei bie folbatifche barte und bie garte Reigung zu bem jungen Freund annerten fich burchaus natürlich als Gigenschaften einer geschloffenen Berfonlichfeit, welche in bem unerschütterlichen Glauben an bie Sterne ihren Schwer-

punft fand. Die Erzählung bes Traums war ber Bohepunft feiner Dar-Sein gewaltiges Auge, erzählt Tied, verlor fich babei mit einer vertraulichen Luft in bas Grauen ber unfichtbaren Welt, ein umbeimliches Lächeln triumphirte mit ber Unfehlbarkeit bes Butreffens seiner Traume und Ahnungen, die Worte flossen fast mechanisch, nur wie laut gebacht über bie Appen, mit ben Worten: es gibt keinen Bufall! richtete fich bie gange gespenftige Riefengröße seines Sternenglaubens auf, fprach wie aus unmittelbarfter Offenbarung und ichloß bann wie verlett und geftort in bobern Anschauungen. Sowie er auftrat, war es bem Zuschauer, als gebe eine unfichtbare ichunenbe Dacht mit bem Belben; in jedem Bort berief fich ber tieffinnige, stolze Mann auf eine überirdische Herrlichkeit, bie ihm nur allein ju Theil geworben war; fo sprach er ernfthaft und wahr nur ju fich felbft, ju jedem andern ließ er fich berab, und ichaute auch während bes Gesprachs in feine Traume hinein. Go fühlte man, baß ber so wunderlich verftrickte Felbherr wie in einem großen, schauerlichen Bahnfinn lebe, und fo oft er bie Stimme erhob, über Sterne und ibre Birfung zu fprechen, erfaßte und ein geheimnifvolles Grauen, benn gerade biefe icheinbare Beisheit ftand mit ber Birtlichfeit in einem ju grellen Contraft. Rie hat ein fpaterer Darfteller bie wunberbare Boeffe biefer Bestalt mit einem fo tiefen Berftanbnig wiedergegeben. Für Fled war es bie lette bebentenbe Schöpfung; er ftarb im December 1801 im noch nicht vollenbeten fünfundvierzigsten Jahr. — Der Brolog rechtfertigt bie Rühnheit, bie Runft aus bem engen Rreis bes Burgerlebens auf einen höhern Schauplat zu versetzen: "nicht unwerth bes erhabenen Moments ber Beit, in ber wir ftrebend und bewegen. Denn nur ber große Gegenstanb vermag ben tiefern Grund ber Menschheit aufzuregen; im engern Rreis verengert fich ber Sinn, es machft ber Menfch mit feinen größern 3meden." -In einer Zeit, wo gewaltige Naturen um die größten Ideen ber Menschheit ringen, muß die Schattenbuhne ber Runft einen ernstern Gegenstand ergreifen, wenn fie nicht von ber Buhne bes Lebens beschämt werben foll. Die fefte Form, welche Deutschland burch ben Abschluß bes breißigfahrigen Rriege gewonnen, fturat zusammen und so ift es wol zeitgemäß, in bem Bild ber Bergangenheit zugleich bie Beziehung ber Gegenwart zu verfinn-"Auf biefem finftern Beitgrund malet fich ein Unternehmen tubnen Uebermuthe und ein verwegener Charafter ab: bes Lagere Abgott und ber Lander Beifel, bes Gludes abentenerlicher Gobn, ber ungefattigt immer weiter ftrebend, ber unbegahmten Ehrfucht Opfer fiel." - Schon batte fich in ben frangofischen Kriegen ein neues Wallenstein'sches Lager gebilbet, und ichon zeigte fich in ber Berne ber Mann, bem bie Sterne in viel großartigerer Perspective bas Schicksal und bie Schuld Ballenftein's bereiteten. "Bon ber Parteien Gunft und hag verwirrt, ichwantt

sein Charafterbild in ber Geschichte; boch euren Augen soll ibn jest bie Runft, auch eurem Bergen menfchlich naber bringen. Denn jebes Meuferte führt fie, bie alles begrengt und binbet, gur Ratur gurud; fie fieht ben Menschen in bes Lebens Drang und wälgt bie größ're Baffte feiner Schuld ben ungludfeligen Geftirnen gu." - Auf biefes Glaubensbefennt niß gestütt, hat man Schiller vorgeworfen, et habe bie Große feines belben abgefcwächt, inbem er ihn zu fehr ibealifirte. Diefe Anficht, am zuverfichtlichften in ben Memoiren bes Freiherrn von S-a ausgesprochen, läßt fich auf Folgendes gurudführen. Schiller bemuht fich in ben Monologen wie im Gefprach bie Rolge ber Gebanten und Empfindungen feines Belben in vollfommener Deutlichfeit bargulegen, in bem richtigen Gefübl, bag die Buhne auf die Phantafie nur burch das Medium ber befriedigten Einficht wirfen barf; allein burch ein Berschweigen ber fleinen Bwifden motive wird die Phantafie viel lebhafter angeregt als burch eine rbeterifche Auseinanberfetung. Das bin- und Berfcmanten im Entfdluf, bas zu ber tragischen Erscheinung Ballenftein's gehört, batte ber Diebter burch ftolge Burudhaltung verfteden follen. Wenn man ihn aber tabelt, bag er bie innern Motive feines Belben menfchlich erflart, fo ift bas ein Dieverftandnig ber bramatifchen Runft: fie muß in bem Belben ben Punft zeigen, wo wir mit ihm fühlen konnen, weil wir nur bann eine wabre Theilnahme für ihn gewinnen. Das außere Schickfal trifft unfre Seele nicht mit überzeugender Gewalt, ber Bruch muß innerlich vor fich gebn wenn unfer herz fich betheiligen foll. Gehr fein hat Schiller bie Regung bes Bewiffens an bas Berhaltnig ju Dar gefnupft, bas bei bem Felbherrn, ber jugenbliches Belbenthum wohl zu ichaten wußte, feineswege unnaturlich erscheint. Bei bem Argen ift ber vereinzelte gute Bug ter Punft, an dem bas Schicffal ibn faßt. Ballenftein ehrt in Dag bas Bilb feiner eignen Jugend, und an biefem Bilbe erfennt er mit Sored. bag er nicht blos gegen die außerliche Bewohnheit frevelt, sondern gegen eine geheime Stimme feines Innern. Er bleibt trot biefer Erfenntnig auf feiner Bahn, und bas ift ber Wenbepunkt feines Schickfals. - Der Fehler liegt nach einer anbern Seite bin. Benn Schiller fich nicht scheut, feinen Belben verbrecherisch barzuftellen, fo nimmt er boch Anftant, ibn in seinen kleinlichen Mitteln zu verfolgen. Der frevelhafte Disbraud bes Bertrauens gegen Buttler wird zwar erzählt, bie Mitschulb an bem Betrug Glo's, an ben Intriguen ber Grafin gegen Mar lagt man und er rathen, allein biefe Buge ftimmen nicht zu bem Bilb, welches und auf ber Buhne wirklich entgegentritt. hier mußte ber Dichter burch bie Berzweigung bes einfach bofen, aber großen Entschluffes in fleine und verächtliche Rebenmittel seinen eignen Spruch vom Fluch ber bofen That verfinnlichen. Durch bie Abichmachung bes Bofen wird nicht nur fur ben

Bufchauer Licht und Schatten ungleich vertheilt, sobaß er leicht in seinem Urtheil irrt, fondern bas Gefühl bes Dichters felbst wird zuweilen unsicher. Unzweifelhaft macht Octavio einen gehässigern Eindruck als Ballenftein, was nicht in ber Abficht bes Dichters liegen konnte, benn fein 3med ift ein befferer und seine Mittel find in feiner Beise verwerflicher ald bie feines Gegners. Allein von den lettern erfahren wir nur burch Borensagen, die erften sehen wir vor Augen. Ballenstein zeigt ein fo blindes Bertrauen, daß wir ben Abfall Octavio's als einen Berrath em-Nun war aber jenes Bertrauen nichts weniger als ein sittlich edler Charafterjug, es entsprang nicht aus menschlicher Theilnahme, sonbern aus ber abergläubigen Ueberzeugung, in biefer Perfon ein zuverläffiges Wertzeug für feine Plane gefunden zu haben. "Ein großer Rechenfünftler war ber Fürst: bie Menschen wußt' er gleich bes Bretspiels Steinen nach seinem Zwed zu seben und zu fchieben. Richt Unftand nahm er, andrer Ehr' und Burbe und guten Ruf zu wurfeln und zu wielen. Gerechnet bat er fort und fort, und endlich wird boch ber Calcul irrig fein." - Diefen Umftand vergißt man oft, wenn man ben Ballenftein eine Schichalstragobie nennt. Abgesehn von ben natürlichen Folgen ber bofen That, die auf ihren Urheber zuruckschlagen, mischt fich freilich noch eine bamonische Dacht ins Spiel, bie etwas Geheimnigvolles hat, und man erfennt barin bas Studium ber Griechen. Der tragifche Ginbrud erforbert bas Eintreten eines incommensurabeln Moments, weil mit ber mathematischen Nothwendigkeit alle Boefie aufhören murbe. muffen bas Schicksal in feiner Nothwendigfeit vorausempfinden, und boch muß fein Eintreten und erschüttern; es muß bas Befühl einer hobern Racht in und aufgehn, bie und entfest, obgleich wir ihre Berechtigung anertennen, wir muffen faffen und boch erftaunen. Es fommt nur barauf an, bag biefe bamonische Macht, bie weber mit bem deus absconditus bes alten Chriftenthums, noch mit bem flug berechnenben himmlischen Familienvater bes Rationalismus zusammenfällt, in richtigem Berbältniß du bem Gefühl fteht, welches ber fittliche Inhalt erwedt. Man wirb nie genug die Feinheit bewundern fonnen, mit welcher ber Dichter auf ber Mitte zwischen Bunderbarem und Wirklichem fteben bleibt. Bon Unfang bis zu Ende ziehen fich Ahnungen, Borzeichen und Borbebeutungen burch bas Stud, die bald auf eine erschreckenbe Weise eintreffen, bald fich als lugenhaft erweisen. Denten wir und biefes Bunberbare meg, fo wurde die Sandlung wol unfern Berftand, aber nicht unfre Phantafie beschäftigen. Sin und wieder beschleicht und allerbings bas buntle Befühl, ale ob ber Glaube an jene Sternenschrift nicht ganz illusorisch ware, als ob bie Menichen nur als Spielball einer hobern Macht handelten, die ihre Barfape und Entschluffe blind in die Frre führt, wie auch Buttler die

That zu rechtfertigen fucht, bie ber Ausfluß feines blinben Saffes ift: "Sein bofes Schickfal ift's. Das Unglud treibt mich, die feindliche 300 fammenfunft ber Dinge. Es bentt ber Menfc bie freie That zu thun, umsonft! Er ift bas Spielwerf nur ber blinden Bewalt, bie aus ber eignen Wahl ihm schnell die furchtbare Rothwendigkeit erschafft." - Allein mit hoher fittlicher Rraft erhebt fich bas Bewußtfein bes Dichters über bas beibnifche Gefühl bes blinben Raturfatalismus, bag im Ronig Debi pus ein so grauenvolles Spiel treibt. Die Bersuchung und das Schicklel find vorhanden, aber ber Menich fteht ihnen frei und gurechnungefähig gegenüber, und bie Schrift, bie er in ben Sternen ju lefen glaubt, fleht in seinem eignen Bergen. Schiller bat bas Motiv ber Aftrologie mit wurberbarer Boefie aus ber Natur feines Belben entwickelt. Ballenftein ift ein Mann von ungeheurer Billensfraft, ber fich barum über bie gewohnlichen Menschen erhaben fühlt und ihre fittlichen Gesetze gering achtet, ber aber boch begreifen muß, bag nicht alles, was er erreicht, bas Wert feines Billend ift, sonbern bag ber Bufall ein geheimnifvolles Spiel babei Der vermeffene Ehrgeig glaubt ftete an einen Stern, ber ibm treibt. ausschließlich leuchtet, er empfindet ben Beiftand einer Macht, Die er nicht versteht, die ihm daher zuweilen unheimlich wird, beren Gifersucht er nie burch voreiliges Jauchgen reigen will, beren Schabenfreube er auweilen burch Opfer zu verfohnen fucht. "Wohl weiß ich, bag bie irb'schen Dinge wechseln, die bofen Gotter forbern ihren Boll. Das wußten ichon bie alten Beibenvölfer: brum mablten fie fich felbft freiwill'ges Unbeil, Die eiferfücht'ge Gottheit ju verfohnen, und Menfchenopfer bluteten bem Tophon. Auch ich hab' ihm geopfert - benn mir fiel ber liebste Freunt und fiel burch meine Schuld. So fann mich teines Gludes Gunft mebr freuen, als biefer Schlag mich bat gefchmerzt. - Der Reib bes Schifffals ift gefättigt, es nimmt Leben für Leben an, und abgeleitet ift auf bas geliebte reine haupt ber Blis, ber mich zerschmetternd wollte nieber ichlagen." - Diefe frevelhafte Selbstüberhebung verblenbet nicht bloß bat Im Befühl feiner bamonifden Bewiffen, sonbern auch ben Berftanb. Gewalt glaubt Wallenstein auch in der Einsicht in den Zusammenbang ber Dinge feinen Umgebungen überlegen ju fein, und boch ift er, ber fluge Mann, ber einzige Blinde unter lauter Sebenben. Seine gemeinen Umgebungen burchschauen ihn und burchschauen ben Busammenhang ber Um ftanbe; fie begreifen, bag bie brobenben Bahrzeichen ber Sterne, bie ben entscheidenben Entschluß aufschieben, nur bas Bilb feiner eignen Unfoluffigfeit find; fie leiben ihre fleinen Motive allen übrigen und tref fen bamit bas Richtige. Alle feine Sophismen fcwinden vor bem entscheibenben "Rechtsum" ber Ruraffiere. Ballenftein hat fich im Ueber muth feines Glud's auf eine fcwinbelnbe bobe gestellt, wo er nicht ftebn

bleiben fann. Bermeffen glaubt er, mit ben Dachten bes Lebens fpielen gu tonnen, und ertennt nun, bag er ihr Spielball gewesen ift. auch bies beilt feinen Aberglauben nicht, er vertraut im entscheibenben Augenblid fein Schidfal feinem fclimmften Reinb, rechtfertigt biefen Schritt burch bie Ergablung eines Traums, ber für ben ruhigen Berftanb burchaus feinen Ginn bat, und als er feine Freunde nicht überzeugt, wenbet er, ber Beseffene, ber Nachtwanblerische, fich von ihnen, als ob er ftunbenlang umfonft Bernunft gesprochen. Diese Fronie wirkt um fo erschütternber, ba man empfindet, bag etwas von biefer nachtwandlerischen Rraft jum Wefen bes Genius gehört. Schiller hatte ein Bilb bavon an feinem großen Freunde, beffen Glaube an bas Damonische ihm bei bem Charafter feines Belben porfdwebte. Gothe's Glaubensbefenntniß in eine finftre Reit und in einen ehrgeizigen Charafter verlegt wird von der Aftrologie Ballenstein's nicht fehr abweichen. Anberd bei Schiller, burch beffen Beziehung zur Rantischen Philosophie ber tragische Gindruck abgeschwächt wirb. Bie biefer Ibealismus in feiner urfprunglichen Faffung gleich bem Lutherthum jeben, ber in bas Rab ber Beltgeschichte eingriff, und nicht einfach ber Stimme feines Gewiffens folgte, den bunkeln Machten ber Erbe verfallen glaubte, fo fangt in Schiller's lyrifcher Poefie bas Reich bes Ibeals ba an, wo bas Reich ber Wirklichkeit aufhort. feiner Jugend hatte er bem Leben fühner ins Auge geblickt, und fein großer Idealift, Marquis Bofa, hatte breift und frech in die Gefete und Thatsachen eingegriffen, um fein Ibeal auf Erben berguftellen. Dag biefer Sbealismus eine Schulb fei, hat bem Dichter nicht bei ber Anlage bes Stud's vorgeschwebt, sonbern mar als bialeftischer Proceg mit einem gewiffen Schred in fein Bewußtsein getreten. Im Wallenftein macht fich biefe Lebensanficht in ben beiben ibealen Figuren geltenb, von benen man nicht begreift, wie fie in ber fittlichen Atmosphare bes Stude aufbluben Dan hat in ber Thefla eine übertriebene Gefühlsweichheit finben wollen, wir finden im Gegentheil eine übergroße Barte barin. Kamilientradition, Bietat gegen ben Bater, Standesgefinnung, weibliche Rurudhaltung, bas alles ift ihr nichts, fie lebt nur ihrer abstracten Bflicht, ber felbst bie Liebe geopfert werben muß. Sie erfüllt ihre Pflicht um fo eifriger, je mehr bas Bemuth ihr widerfpricht. Ihr Leben ift angefrankelt vom Froft best fategorischen Imperativ. Das Schone und Steale hat teine andere Aufgabe, ale ben hiftorischen Machten zum Opfer "Dem bofen Beift gehort bie Erbe, nicht bem guten. Bas zu fallen. bie Gottlichen und fenden von oben, find nur allgemeine Guter: ihr Licht erfreut, boch macht es feinen reich. Den Ebelftein, bas allgeschätte Bolb, muß man ben falfchen Machten abgewinnen, bie unterm Tage fchlimm- , geartet haufen. Richt ohne Opfer macht man fie geneigt, und feiner

lebet, ber aus ihrem Dienft bie Geele batte rein gurudgezogen." - Co fpricht Ballenftein, ber ben finftern Machten Berfallene; aber ebenfo brudt fich Octavio gegen feinen Gohn aus: "Es ift nicht immer moglich, im Leben fich so kinderrein ju halten, wie's und die Stimme lebet im In fteter Nothwehr gegen arge Lift bleibt auch bas rebliche Gemuth nicht mahr. Bohl mar es beffer, überall bem Bergen gu folgen, boch barüber wurde man fich manchen guten Zwed verfagen muffen." -Run ift es Schiller boch anzurechnen, daß er ber afthetischen Objectivität niemals bas Bewiffen opfert, bag für ihn bie Begriffe icon und gut immer zusammenfallen, allein ein Fehler ift es, bag er biefen Sat nicht in einem innern bialettifchen Proces barftellt, fonbern fo, bag bie ibealen Beftalten, außerhalb ber Bandlung ftehend, feinen anbern Andweg wiffen, als aus ber Welt zu verschwinden. Die Liebesepisobe wachft nicht or ganisch aus ber übrigen Banblung, fie spricht zu fehr die perfonliche Ueberzeugung bes Dichters aus. \*) Solange nun Schiller fich bem gegebenen Stoff, anfchließt, charafterifirt er burch Farbe und Saltung bie Auftanbe, aus benen seine Ereignisse herauswachsen, und bie indivibuelle Eigenthumlichkeit ber Personen fo fcarf wie Chaffpeare, wenn es und auch bei bem knappen Stil Shaffpeare's beutlicher wirb. wenn ibn fein Befühl übermannt, fobag er gewiffermagen aus feinen Charafteren beraustritt, fo vernehmen wir wieder jene Stimme ber Ratur, bie fich in ben Raubern und in Don Carlos fo außer allem Dag unt Schief ausbreitete. Der Ibealismus, ber bie Wirklichfeit nicht achtet, fcmarmt immer ing Blaue, er entfernt fich von ben inbividuellen guftanden und bezieht fich auf bie hergebrachte Empfindungsweise ber Reit. Solche Stellen find es, welche Schiller's Dramen querft popular gemacht Man hat fie in ber Anabenzeit fich eingeprägt und bann fo lange bin- und hergetragen, bis fie allen Gebildeten gum Etel geworben find, und wenn man bann ben Dichter ber Jugend lediglich aus bem Gebächtnif auffrischte, verfiel man wol in ben Wahn, jener phrafenhafte Sbealismus fei bas Charafteriftifche feiner Boefie. Fit ungebilbete Gdas frieler boten bergleichen Glangftellen bas bequemfte Mittel, fich ber Charatteristif zu überheben und burch fraftige Appellation an bie öffentliche Dei nung ihre Bflicht ju thun; und nur in biefer Beziehung tann man fagen, baf Schiller ber Schauspielfunft nachtheilig gewesen ift. - In ben bifte rifden Scenen ift im Gegentheil eine Meifterschaft ber Technif; Die De-

<sup>\*)</sup> Die Episobe war nachtraglich (Rovember 1798) eingeschaltet; fie war nad Schiller's Anficht bas Wichtigfte, und ihr sollte bie herrschaft bee Stud's zu-tommen; ben bistorischen Theil wollte er nur als Object, ohne innere Betheiligung bezeichnet haben.

tive find aus ber Wirklichkeit genommen und boch poetisch. Schiller in einem auferorbentlichen Bortheil gegen Bothe, ber bie eigentlich biftorischen Motive verbectt. Dit bem berühmten Dialog zwischen Egmont und Dranien, beffen Mangel an innerer Bewegung Schiller in feiner Bearbeitung burch geschickte Ginschiebung eines Zwischenmotivs ju ergangen fuchte, vergleiche man bie unübertreffliche Unterhandlung gwifchen Ballenftein und Brangel. Sier famen bem Dichter feine Stubien gugute; er konnte über seinen Stoff barum souveran verfügen, weil ibm felber nichts unklar geblieben mar. Burben wir auch zuweilen in ber Unwendung diefer Studien mehr Mag munichen, fo mare ohne fie bie traftige und gefattigte biftorische Farbe unmöglich gewesen. Das Lager bat selbst bei romantischen Runftrichtern Onabe gefunden; aber feltsamerweise bat man fich burch ben leichten Flug ber Berfe verführen laffen, gewiffermaßen allgemein menschliche Buftanbe barin zu finden, mabrend es boch nur bie furchtbare historische Boraussehung barftellt, aus welcher fich bie Man fingt jenes entfesliche Reiterlieb, tragische Ratastrophe entspinnt. ben Ausbruck ber völligsten Bermahrlofung, ber freilich auf Jahrhunderte ber beutschen Geschichte angewendet werben fann, ale ob bie barin ausgesprochene Stimmung bie natürliche ber Ration ware. Richt weniger als im Lager ift ber Realismus in ben Piccolomini zu bewundern. In ber erften Ausammentunft ber Generale, in bem Bantet brangt fic ber Stoff mit einer so gewaltigen Begenwart auf, bag wir bei ber Aufführung, die boch nicht wohl über fünf Acte hinausgehn tann, biefe feurigen Seenen, aus benen fich ber buftre Inhalt ber letten Acte in iconem Contraft hervorhebt, schmerzlich vermiffen. Jeber einzelne biefer wilben Sohne bes Rriege ift in meifterhaften Umriffen charafterifirt. Bir nehmen nur Ginen aus, ben Morber bes Belben, ben ber Dichter aus einer wunberlichen Laune ju Anfang bes Studs gar ju gemuthvoll zeigt, und bem ein finfter verschloffenes Wefen beffer anftehn wurde. Es ging Schiller in biefen Scenen wie in ben bekannten Declamationen bes Mar über ben Frieben und die Symbolik des Planetenspftems, Melchthal's über bas Licht bes Auges u. s. we.: wenn ibn ein finniger Gebanke erfaßte, so konnte er ibn fower bemeiftern; er vergag ben Charafter beffen, ber fprechen follte, und trat in eigner Person als lyrischer Dichter hervor. — Mit ber fiebenjährigen Arbeit am Ballenftein hatte Schiller in mubevoller Anftrengung die Sohe ber bramatischen Technik erstiegen; so gewissenhaft er es auch seitbem nahm, man fieht, baß er keine ernften Schwierigkeiten mehr zu fürchten hat. Roch vier Sahre vorher hatte er an seinem Beruf gur bramatischen Dichtfunft gezweifelt; bavon konnte weiter feine Rebe fein. 3m Ballenftein mar, ebenso wie in hermann und Dorothee, bie bochfte Aufgabe ber jungen Dichtkunft erfüllt: ein beutscher Stoff war in antiler Form 6 4mibt, D. Lit. Gefd. 4. Muft. 1. 80.

behandelt, bas mirkliche Leben war ibealifirt. Der außerordentliche Erfolg beiber Werfe batte unfre Dichter überführen follen, daß fie auf bem richtigen Wege waren. In ber That ichreibt Schiller an Gothe 5. Januar 1798: "Ich werde es mir gefagt sein laffen, keine andern als historische Stoffe ju mablen; frei erfundene murben meine Rlippe fein. Es ift eine gang anbre Operation, bas Realistische zu ibealifiren, als bas Sbeal qu realifiren, und letteres ift ber eigentliche Fall bei freien Fictionen. feht in meinem Bermögen, eine gegebene, bestimmte und beschrantte Dalerei zu beleben, zu erwarmen und gleichsam aufquellen zu machen, wabrend daß die objective Bestimmtheit eines folden Stoffs meine Phantafie zügelt und meiner Willfur widerfteht." An einen Belleniften: "34 theile mit Ihnen die unbedingte Berehrung der Sophofleischen Tragodie, aber fie war bas lebendige Product einer individuellen bestimmten Zeit, und biefes einer gang heterogenen Beit zum Magftab und Mufter aufdringen, biefe bie Runft, die immer dynamisch und lebendig entstehn und wirken muß. eber töbten als beleben." Auch ber nachste Stoff auf ben er ftief, ber falfche Port, mar entschieben realistisch. Aber Schiller meinte boch, "bag man wohlthun wurde, immer nur die allgemeine Situation ber Zeit und Die Personen aus ber Geschichte ju nehmen und alles Uebrige poetisch frei ju erfinden, wodurch eine mittlere Gattung von Stoffen entftunde, welche Die Bortheile bes historischen Dramas mit bem erdichteten vereinigte". -Go fdwierig mar es, ben Gebanken bes griechischen Ibealismus ju beseitigen. — Schiller hatte bei bem Ballenftein ben großen Ruten theatrolifcher Anschauungen empfunden; ju biefem 3med fiebelte er 3. December 1799 gang nach Beimar über. \*) "Einer folchen Schranfe bedurfte ber Dichter, fagt Bothe; fein außerorbentlicher Beift fuchte von Gugend auf bie Goben und Tiefen, feine Einbildungofraft, feine bichterifche Thatiakit führten ihn ind Beite und Breite, und bei langerer Erfahrung tonnte feinem Scharfblid nicht entgebn, bag ibn biefe Eigenschaften auf ber Theater bahn nothwendig irre führen müßten." Für die gemeinsamen Arbeiten war biefe Beranderung bes Aufenthalts febr fegendreich; aus biefer Beit find die herrlichen Fragmente über ben Dilettantismus, von Gothe, Schiller und Meper gemeinsam entworfen. Bothe wußte nur ju gut, mas bas Wort fagen wollte; er war in seinem Experimentiren unrubiger als je; bie Achilleis, bie Farbenlehre, bie Runftausstellungen, bas alles gerftrente ihn mehr, als daß es ihn gefördert hatte. In der Ungeduld griff er aus wol zu bem Tollften, wie bie Weiffagungen bes Bafis zeigen. Als metrischer Rathgeber war ihm jest A. W. Schlegel, ber Anebel gang ver

<sup>&</sup>quot;) Im Sommer hatte ihn bas preufische Königspaar bei einem Befuch in Beimar febr bevorzugt.

brangt, naber getreten; zugleich eröffnete er ihm Perspectiven in die romanische Dichtfunft. Auch Tied's Ausenthalt war nicht ohne Einfluß; zwar wehrte sich Göthe in dem befannten Sonett gegen die neue Aunstform, aber sie erregte doch sein großes Interesse. In derselben Zeit also, wo anscheinend der hellenismus das höchste erreicht, traten bereits storende und verwirrende Momente ein.

Bis babin hatte bie hauptstabt bes preußischen Staats mit ber lieberlichen ariftofratischen Gefelligkeit Deutschlands in teiner Berührung ge-Wenn fie in ben Beiten ber Lichtenau auch biefe Seite bes Lebens tennen lernte und nebenbei mit Beifterfebern und Myftifern verforgt wurde, so war bas eine vorübergebenbe Erscheinung, die ohne burchgreifende Folgen blieb. In einem neu emporftrebenden, faft ausschließlich auf militarifche Gewalt berechneten Staat ift ber Lurus bes gefelligen Berfebre, ber immer eine gewiffe Bequemlichkeit und Fertigkeit ber Formen verlangt, burch bie Natur ber Sache ausgeschloffen. Schon bamals batte ber Offizier- und Beamtenstand jenes gesteigerte preußische Selbstgefühl, bas ben übrigen Deutschen so läftig fällt, aber es war noch nicht burch ben Anstrich von Bilbung aufgeputt, bem man in unsern Tagen in Berlin nicht mehr entgeht. Die höhern Offiziere fprachen unbefangen einen Dialett, ber nur entfernt an bie beutsche Grammatif erinnerte, und bie Beamten, an fnappe, geschäftsmäßige Formen gewöhnt, konnten icon wegen ber Beschränktheit ihrer außern Lage nicht baran benten, fich bem Luxue feinerer Bilbung bingugeben. In allen biefen Rreifen fpielten bie Frauen eine untergeordnete Rolle: fie mußten ichweigen wie in ber Rirche. Die Daffe bes berliner Publicums gehörte ber alten Aufflarung an; bie Nicolai und Rogebue waren seine Propheten. Gine eigne Gesellschaft bildete die frangofische Colonie, beren Sitten auf alten Ueberlieferungen rubten: hier fand man feine Formen und einen lebhaften Bertehr, aber im gangen wenig Interesse für bie beutsche Literatur. Ungleich wichtiger waren die Cirkel ber reichen Judinnen. Sie hatten in der Regel eine weit über bas gewöhnliche Niveau hinausteichenbe Bilbung erlangt und verfammelten, mahrend ihre Manner das anspruchslose Geschaft trieben, bie Blute ber Schöngeifter um fich. Un Benriette Berg, bie Freundin B. von humbolbt's, foloffen fich bie Tochter Menbelsfohn's, Dorothee (geb. 1762, mit bem Raufmann Beit verheirathet 1778) und Benriette (farb unverheirathet in Wien 1831, wo fie feit 1799 lebte); Mariane Meyer (fpater Frau von Epbenberg) und ihre Schwester (fpater Frau von Grott-

buis); bie glanzenofte Ericeinung biefes Rreifes mar Rabel Levin lgeb. ju Berlin 1771), bie ichon ale junges Mabchen bie feinen Gefell schaften Berlins bezauberte, schon 1797 ihre Propaganda fur Gothe begann, ben fie im folgenden Sahr in Rarlsbad fennen lernte. Rabel war eine burchaus innerliche Natur; es gab für fie nur individuelle Erfcheinungen, nur individuelle Bedanten. Die Gabe ber Form ging ihr ab, fo großen Sinn fie bafur hatte. Sie benft nie aus, fie gibt nur ben feinften Parfum bes Dentens. Solche Burudhaltung, die fich bem enblichen Ausbrud entzieht, wird bei und in ber Regel überschatt. Gebanken, beren Bermittelung wir nicht fennen, überrafchen und wie Inspirationen, und je weniger wir und in bem Rreise unfrer eignen Ibeen ficher fublen, befto wehrloser trifft und jeder Schlag einer Paradoxie. Rein Bolf fennt so viel aphoristifde Schriftsteller als Deutschland: Aphorismen im ftrengften Sinn, b. h. aus bem Busammenhang geriffene, unvollstanbige, burch eine besondere, und nicht bezeichnete individuelle Stimmung gefärbte und baber nur halb verftanbliche Gebanken. Bei ihrer nervofen Ratur mar Rabel jeder Stimmung leicht zugänglich: fie bezeichnete in ber Regel ju Anfang jebes Briefes die Bitterung, um feine Farbung ju motiviren, und gewöhnte auch ihre Freunde, baffelbe zu thun. So muffen wir ihre Ibeen nicht als einen flaren, bewußten Ausbruck ihres Beiftes, fondern als einen modificirten, gebrochenen betrachten : wir burfen es nicht einmal mit ihren Gefühlen, namentlich wo bie Traver einen witigen Ausbruck fucht, zu ernft nehmen. Es liegt in biefer Paraborie ber Bebanten ein gewiffer Schmerz, benn fie verrath eine mangelnte Befriedigung im Gebiet der Empfindung, ein reiches, aber unfertiges Gemutholeben. Die individuellen Gedanken find in der Regel weiter nichts als icharf zugespitte Empfindungen, die ihre natürliche Entwickelung nicht haben finden konnen, ihr ganges Denken und Beobachten ein gurudgehaltener Roman bes Bergens.\*) Etwas Rranthaftes und Ueberreigtes

<sup>&</sup>quot;) Bon ihrem ersten Liebesversuch mit Karl Graf Finkenstein (1797) haben wir nur durstige Rotizen; aber einzelne Stellen ihrer Briefe geben, abgesehn von ihrer Rervenschwäche, eine ziemlich klare Einsicht in den Gang ihrer Entwicklung. — (1795, an Beit.) Ich habe solche Phantaste, als wenn ein außerirdisch Besen, wie ich in diese Welt getrieben wurde, mir beim Eingang diese Worte mit einem Dolch ins herz gestoßen hatte: habe Empsindungen, siehe die Welt wie sie wenige sehen, sei groß und edel, ein ewiges Denken kann ich dir auch nicht nehmen; eins hat man aber vergessen, sei eine Jüdin! Und nun ist mein ganzes Leben eine Berblutung; mich ruhig halten, kann es fristen; jede Bewegung, sie zu stillen, neuer Tod; und Unbeweglichkeit mir nur im Tode selbst möglich. Lächeln Sie oder fühlen Sie Thränen: ich kann Ihnen jedes Uebel, jedes Unbeil, jeden Berdruß da herleiten. — (1795, an Brindmann.) Man sollte meinen, ich

geht durch ben ganzen Briefwechsel. Dies beständige Staunen vor sich selbst, dieser regellose Cultus alles Eignen, diese Sucht, jeden Augenblick etwas Bedeutendes, fünstlerisch Abgerundetes zu empfinden und zu benken, dies Berklären des Unbedeutenden, dies Bergeistigen der zufälligen Natur,

ware jest gludlich: und ich tann doch nur nicht mehr munichen und weiß, es gibt tein Glud, will lieber einmal dumm, ale im Schmerzenegefühl leben, mich wieder gefund werben laffen und neue 3been fammeln. Es ift, ale mar' por vielen Jahren etwas in mir gerbrochen worben, woran ich nun felbft eine boshafte Freude batte, daß man es doch nun nicht mehr zerbrechen kann, und nicht daran gerren, fchlagen; obgleich es nun ein Ort geworben ift, wo ich felbft nicht mehr bintommen tann. - (1799, an Brindmann, mit Beziehung auf einen bestimmten Antrag.) 3ch tann nicht beirathen, benn ich tann nicht lugen . . . Roch auf eine Manier tann ich heirathen, wenn ich dem Menfchen fast gleichgultig bin, und er alle feine Freiheit behalt, und mir feine Perfon gefallt. Borurtheile muß er nicht baben, fonft halt' ich's nicht aus. Tugendhaft will ich gern fein, nur zum Lugen muß mich ein bummer Dann nicht zwingen tonnen, und ich mich nicht ftellen muffen, ale wenn ich ihn ehrte. - (1808, an Barnhagen.) Die Gaben, Die ich babe, bat man nicht umfonft. Dafür muß man ausstehn. Dein icharfes Biffen, Sonbern und Scheiben; bas große Deer in mir, mein pracifer, tiefer, großer Bufammenhang mit der Ratur . . . Beiche Schmerzen, welche Unrube, welches Bermiffen lagt bas aufschießen, und wie muß ich es verarbeiten! Und wie etelhaft berabziebend, beleidigend, argerlich, unfinnig, fcmachlich, niedrig meine Umgebungen, benen ich nicht entfliehn tann; ein einziges Befudeln, eine Berührung macht mich fcmugig, ftort meinen Abel. Diefer Rampf bauert ewig, folange ich gelebt habe und leben werbe! Alles, was mir Schones im Leben begegnet, geht mir fremb, ale Befuch vorüber; und mit Unwurdigen foll ich anerkannt leben muffen! -(1809, an Fouque.) Auch barüber bin ich fehr gefaßt, feine Rinder ju haben. Solange man fie nicht hat, fehlt einem der Sinn, fo dente ich: fich aber Sinne und neue Organe ju munichen, bies Begehren geht ins Unenbliche. - (1814, an 2. Robert.) Beil die holde, freigebige, forglofe Ratur mir eine ber feinften und fart organifirteften Bergen gegeben bat, die auf ber Erde find; weil ich teine perfonliche Liebensmurbigfeit habe, und man es alfo nicht fieht: weil auch mein rauber, ftrenger, beftiger, launenhafter, genialifder, faft toller Bater es uberfab, und es brach, brach; mir jedes Talent jur That gerbrach, ohne folden Charatter fcmachen zu tonnen. Run arbeitet biefer ewig vertehrt, wie eine Bflange, bie nach der Erde bineintreibt: Die iconften Gigenschaften werden bie niedrigften. 36 mare ein febr verfruppeltes Gefcopf geworben, lage nicht großartige Betrachtung ber Ratur aller Dinge in mir, und jenes Bergeffen ber Berfonlichfeit, ohne welches die genialften Menfchen auf der Erde feine maren. Dies ift der einzige Leichtfinn, ben mir ber boch gutige Gott mitgegeben, und die einzige Grazie in meiner gangen Ratur. - (1820, Tagebuch.) 3ch beneide faft allen Menfchen, auch gang untergeordneten fonft ihr haltungevolles, leibenichaftlofes Betragen. Es fleibet fo gut! 3ch tomme barin immer mehr aus bem Gleichgewicht, wenn ich auch noch fo rubig werbe, und misfalle mir außerft.

biefer emige Bechfel zwischen leibenschaftlicher Entsagung und gelaffner Sibe, bies raffinirte Beobachten ber eignen Buftanbe, bie man funftlich bervorbringt, um etwas zu beobachten zu haben: - bas alles ift nicht nur an fic unicon, es untergrabt auch bie Babrheit und Unbefangenbeit bes Empfindens. Alle biefe iconen Seelen find unermublich gefchaftig. mas ber andere gefagt bat, ju fritifiren, es entweber gottlich, ober bimme lifch, ober unschulbig ober entsetslich zu finden, und die Antwort wieder auf jenen Standpunft, bes Göttlichen u. f. w. hinaufzuschrauben. in ber Sache find fie niemals, fie schauen nur in fich felbft, und bas führt enblich unvermeiblich jum Gelbftbetrug. Diefer verfeinerte Bietismus, biefe geiftreiche Schönseeligkeit, die aus bem Leben ein Runftwert, also ein Spiel, ein ifolirtes Traumbafein machen wollte, fann in ernften Berbattniffen sehr bebenklich werben. Wo man jebe Ratur mit ihrem eignen Dafftab mißt, wird ber eble Born ber Gerechtigkeit abgeschwächt. Man findet in bem feingebilbeten Schlemmer, wenn er nur in feinen Ausschweifungen nicht gemein und trivial wird, bie gefuchte innere harmonie ber Bilbung, und vergift baran zu benten, bag bie Weltbegebenheiten, bie er in ben Rreis feines fconen Lebens gieht, ein gang anbres Anfehn gewinnen, wenn man fie im ernften Licht ber Birtlichfeit betrachtet. Es wirb beburch eine Sophistit bes Bergens, ein Raffinement ber Empfinbung und eine Birtuofitat in Stimmungen und Leibenschaften genabrt, in welcher bas abende Wefen ber jubifchen Bilbung ein nicht unwefentliches Doment war, und welches allein eine Lucinbe begreiflich macht. Wo bie Inbivibualität fich felber fo anbetet, bag fie jebe Regung in fich verachtet, bie mit ben gewöhnlichen Begriffen ber übrigen Menschen etwas gemein bat, tann man fich wohl benten, wie die Paradorien der Romantiter von der Creme ber Befellschaft gewürdigt murben. Rabel felbft bat in allem, mas fie beuft. einen bunteln Sintergrund ber tiefften Empfindung; in ihrem Rreife ift vieles Lug und Trug. - In biefen Rreifen murbe nun neben bem ab ftracten Liebesgefühl hauptsächlich bie neue Dichtfunft gefeiert; fo blubte bie Romantif im markischen Sand. Gothe, ber von seinem einzigen Befuch in Berlin 1778 einen bochft unerquidlichen Ginbrud mitgenommen, war ber Prophet biefes jungen Geschlechts, in welchem fich ber Bis nicht minber als bas Gemuth gegen bie Pebanterie ber Nicolai und Biefter emporte. - Ale Moris nach Berlin tam, trug er nicht wenig bagu bei, ben Bothe . Cultus zu forbern; ein fehr wichtiger Mittelpunft beffelben war ferner bas Reicharb'iche Saus. Reicharb mar 1775 an Graun's Stelle als Rapellmeifter nach Berlin berufen und wußte burch fein lebhaftes, anregendes Wefen, burch feine allfeitige, wenn auch nicht grundliche Bilbung in ben verschiebenften Rreifen Interesse ju erweden. Er gebotte au ben erften und eifrigften Anbangern ber Revolution, und bas verftimmte

fpater fein Berhaltniß ju Gothe, ju beffen fruhften und leibenschaftlich. ften Anhängern er geborte. Reichard hatte in feinem Saufe ein Liebhabertheater errichtet, welches in ben bobern Cirteln Berlind fo befannt war, baß es einmal veranlagt murbe, vor der Lichtenau ju fpielen. Für biefe dramatischen Uebungen und Improvisationen wußte er jüngere Leute zu . gewinnen, und unter biefen fpielte feit 1790 ber Primaner bes Berberfcen Gymnafiums, Lubwig Tieck, bie erfte Rolle, geb. Mai 1773 in Berlin, ber Gobn eines ehrlichen Geilermeifters, ber für feinen Stand. eine ungewöhnliche Bilbung hatte und feine Rinder auf eine noch bobere Stufe zu erheben ftrebte. Seinen altesten Sohn Ludwig gab er 1782 auf bag Berberiche Gomnafium unter Gebide, ben jungften, Friedrich (geb. 1776) 1790 ju einem Bilbhauer in bie Lehre. Der alte Meifter war ein eifriger Unbanger ber Bunfte, und Gothe's erfte Berte, namentlich Got, crregten fein lebhafteftes Intereffe. Dies Buch war nebft ber Bibel die Lieblingelecture bes Rnaben. Dazu famen bie Puppenfpiele, bie zu Sause balb nachgeahmt wurden, und bie Sputgeschichten ber Mut-Schon in fruhfter Jugend zeigte fich bei Ludwig jene Lefeluft, Die ibn fein Leben bindurch nicht verlaffen bat. Die Rauber bezauberten ibn. fpater Efchenburg's Shaffpeare, Bertuch's Don Quirote und holberg's Dramen. Geine Belefenheit gab bem echten berliner Rind icon frub Beranlaffung, ben Lehrern burch ungewöhnliche Urtheile zu imponiren und ihrer hertommlichen Bilbung bie Fronie bes freien Gelbftbetoußtfeins ent gegenzuseben, sodaß fie ibn im Gifer mitunter für einen Atheiften aus-Für bie Mathematik fehlte ihm ebenso alles Talent wie für bie Mufit: bas lettere ift bei bem fpatern Lyrifer wohl in Anschlag zu bringen. Dagegen lernte er fruh italienisch und englisch. Seine nachften Freunde maren zwei Mitschuler, Bilbelm von Burgeborff, ein leichtfinniger junger Cbelmann, ju Ercentricitaten jeber Art geneigt, und Bilhelm Badenrober, geb. 1773, ber Gohn eines geheimen Rriegsrathe eine fille und traumerische Natur, ohne Ginn für bie Außenwelt, und baber ber fortwährenbe Gegenstand von Mystificationen. "Es lebte in ihm ber einfache unschulbige Rinberglaube, bem es ein unbewußtes Beburfniß ift, fich an Soberes binzugeben. Um seinetwillen konnte er auch bas mit bem größten Bertrauen hinnehmen, mas feiner eignen Natur guwiber war; bas Wunder schien bie Belt ju fein, in ber er eigentlich lebte, während das Alltägliche für ihn jum Bunder wurde." Seine Reigung und fein Talent führte ibn jur Mufit, mabrend fein Bater einen Juriften aus ihm machen wollte. Dieser innere Zwiespalt bifte feine weiche Ratur in eine beständige Gebnfucht auf, die gewissermaßen ber Leitton feines Lebens wurde. - Im Reicharb'ichen Saufe lernte Lied ben Berfaffer bes Unton Reifer fennen, ber in Berlin fein Leben

als Sonberling 1793 befchloß: Die Borlefungen beffelben gaben ibm Die erften Begriffe über bie Runft, namentlich bie Plaftit. verließ Berlin 1791 und jog fich auf fein But Biebichenftein bei Tied fühlte fich fehr vereinfamt, und ber Bietismus Salle mrud. ber Beit brach bei ihm in Anwandlungen von Troftlofigfeit, Gelbftverad tung und Beraweiflung aus. Er flagte feinem Lehrer einmal, bag burd bie Aufbebung ber Rlofter verftimmten Seelen bie Buflucht genommen ware. Der Religionsunterricht gab ihm feinen Troft, weil er in ber ber tommliden rationaliftischen Beise auf Stimmungen und Ginbilbungen keine Rudflicht nahm: er fuchte ihn in der Natur, wenn auch in der berliner, und irrte tagelang im Thiergarten umber. Eine gewaltige Ginwip tung übte auf ihn ber Fauft. Seit 1791 waren im Gomnafium mehrere jungere Lehrer angestellt: Rambach, ein Fabrifarbeiter in ber Mobeliteratur, ber ben talentvollen Schuler verführte, ibn bei feinen Arbeiten ju unterftuben, in benen Morbthaten, Geiftererscheinungen, geheimnisvolle Fluce an der Tagesordnung waren und Spisbuben als helben gefeient wurden, Bernharbi, geb. 1769, ber eben feine Studien in Salle unter Bolf absolvirt batte ") und als Bewunderer Gothe's bas Streben bes jungen Gefdlechts vertrat. "Spott und treffenber Bis fanben ibm m Gebot und machten ihn zu einem ebenfo gefürchteten Begner als beliebten Unterhalter. Dit Leichtigfeit wufite er fich auf ben verfchiebenften Gebieten bes Wiffens zurecht zu finden, und burch geschickte Anwendung zu ber beden, was ihm an gelehrten Renntniffen abging. Er liebte Laune, Fronie und Dopftification, und konnte mit Rachbrud und Anftrengung arbeiten, um hinterher eben bas zu verspotten, woran er feine gange Rraft gefest, und nicht minder biefenigen, welche baran geglaubt hatten. Gewandt und überlegt wußte er fich in die verschiebenften Stimmungen ju verfegen; ftets blieb er herr ber Form und mußte fur fich ju gewinnen und zu blenben." - Als Tied Oftern 1792 bie Universität Salle bezog, hatte er ichon zu fruh die Annehmlichkeiten best literarischen Lebens gekoftet; er hatte mit Rambach gebichtet, mit Bernhardi fritifirt. 3m Rei darb'ichen Saus in Salle lernte er nun bie literarischen Großen naber tennen und burchschaute balb mit bem Spurtalent, bas in feinen toaters Novellen fo ftart hervortritt, ihre fleinen Schwächen. Auch feinen altes Freund Burgeborff, ber fich einem wilben Studentenleben ergeben, fand er wieber. Burgsborff war bem Einfluß eines Aeltern unterlegen, Biefelen,

<sup>\*)</sup> Er wurde 1808 Gymnasialbirector, und machte in seiner "Sprachlehre" (1801) und "Anfangegrunde der Sprachwissenschaft" (1805) ben Bersuch, den philosofichen Studien eine speculative Grundlage zu geben. Er farb 1820.

<sup>\*\*)</sup> Er heirathete fpater Pauline Cafar, ber abichredend bagliche Ram

ber in ben Denkwürdigkeiten jener Beit haufig als eine bamonische Ratur erwähnt wirb. Mit fehr gefälligen Formen bes Umgangs und einer finnlich verzehrenben Glut verband er talte Berglofigfeit und einen ichneis benben Bobn. Er trug eine Art bamonifder Philosophie ber Sinnlichfeit vor, die von beschrantten Genoffen als Tieffinn angestaunt wurde. Ruweilen ließ er fich in orafelhaftem Tone vernehmen, welcher tiefe Sinn in biefen Orgien fei, in ber finnlichen Singebung follte bie Offenbarung einer gottlichen Rraft liegen. Seiner falfchen Weisheit gelang es, fie mit bem Schimmer einer mpftischen Bebeimlehre ju umgeben, bie fcmache Ropfe vollends in Bermirrung brachte. Batten fich bann bie Sunger im finnlichen Taumel vollständig felbst verloren, fo ruttelte ber Deifter fie fconungelos auf, und konnte ihnen mit ichneibenbem Spott ihre Schwache und ben Mangel an Selbstbeherrichung vorruden. Wer bagegen bebenflich ward, bem schloß er ben Mund mit bitterm Bohn über folche Engherzigfeit. — In Salle brach bie trube Stimmung Tied's einigemal fast bis zur Raserei aus; burch eine Reise wurde fle allmählich gelöst. Nach längern Streifereien ging er September 1792 nach Göttingen, wo er fich ernfthaft auf englische und spanische Studien legte und seine Arbeiten über Shaffpeare begann. Oftern 1793 holte er feinen Freund Badenrober aus Berlin ab und machte mit ihm einen Streifzug burch Deutschland, wo er mit Borliebe in bem alterthümlichen Nürnberg verweilte, um bann feine Studien in Erlangen ju befdliegen. Bleichzeitig hatte Burge. borff fich aus feiner Borliebe fur bie frangofische Revolution in bie munberlichften Abenteuer verftriden laffen: er wollte feine Freunde nach Stalien entfuhren, um bort gang ber Runft zu leben, gab ben Gebanten aber balb wieder auf, und so kehrten Tied und Wadenroder im Berbst 1794 nach Berlin gurud. — In ben Schöpfungen biefer Periode findet fich nicht viel Erfreuliches. Die Sauptquellen feiner Dichtung maren Werther und Frang Moor, burch seine eigene franthafte Stimmung gefarbt. Diefer Lebendüberdruß fpricht fich schon in ber fleinen Novelle Almansur aus, nebenbei bie Sehnsucht nach Balbeinsamkeit. In bem Gespenfterroman Abballah, 1792-93, ift bie Aufgabe, einen ebeln Jungling burch Sophismen und finnliche Lockungen babin ju bringen, daß er, ohne mahnfinnig zu fein, ben eignen geliebten Bater bem Tobe übergibt. Bei bem gespenftigen Befen, bas in ber Gestalt eines Lehrers ber Beisheit ben ebeln Jungling bemoralifirt, mochte ihm Wiefel vorschweben; ber bofe Beift bagegen, ber auf bem Atlas feit Sahrtaufenben in ber Einobe eines

eines ber schönften Mabchen von Berlin, die, wie es heißt, durch ihn corrumpirt wurde und fich auch als Geliebte des Prinzen Louis Ferdinand nicht vollftandig rehabilitirte.

Bergkessels hauft, um in der leeren Wufte von Bernichtung zu traumen. ift eigne Erfindung. Es war ein großes Berbienft vom alten Rant, bag er ben Begriff biefes leeren Erhabenen ausgemerzt hat, und Lied batte burch bas Studium diefer Philosophie fich aufflaren konnen. - Das Trauerspiel Rarl von Berneck (begonnen 1792, vollendet 1795) ift ein Borbilb ber fpatern Schickfalstragobie. \*) - Am vollständigften ausgeführt von all biefen Geschichten ift ber Roman Billiam Lovell (1793-95). Wie im Abdallah wird ein junger Mensch von einem Alten, den er wie ein Wefen höherer Art verehrt, ber aber wieder ein ins Damonifde überfetter Biefel ift, fostematifch verführt; aber biefer Belb ift ohne alle Billenstraft: ein anfangs mittelmäßiger, bann gemeiner Menfc, berfintt er in die unglaublichsten Laster und Richtswürdigkeiten und bildet fich bebei fortwährend ein, die Welt thue ihm Unrecht. Tieck ist wahrhaft erfinderisch, wenn man die Unwürdigkeit schon ganz erschöpft glaubt, noch ein neues efelhaftes Berbrechen zu Tage zu forbern. Es galt bamals als Beisbeit bes Weltmanns, plychologisch nach den kleinlichken Motiven 🚥 spuren und die Erbarmlichkeit als ben mahren Inhalt bes Lebens barge-Im Werther empfinden wir überall bas Weben ber gewaltigen, auch in ihrer Krankhaftigkeit poetischen Ratur, im Lovell ift es die phentaftische Reflexion, bie allen Inhalt bes Lebens aushöhlt. Die Grundftimmung ift schwermuthig wie im Werther, aber es ift feine ftarfe, bee-

<sup>\*)</sup> In der Johannisnacht geht ein eisgraues Gespenst durchs Schloß, ber Beift bes erften Befigers, ber feinen Bruber umgebracht. Ben ber Beift artie. ber muß in bem Jahre fterben, bis einmal pon zwei Brubern einer ben andern ermorbet, ohne bag fie Feinde find. Der alte Balther, ber Burgherr, tebrt nad fechgebnjabriger Abwefenheit vom Rreugzug beim. Jebem von unferm Stamm fagt er, ift ein alter unverfohnlicher Fluch mitgegeben, der magnetisch nicht von uns läßt. Des Baters Gemuthezustand wiederholt fich in dem jungern feiner Cobne. Es gibt Menfchen, flagt Rarl, bie bagu auserlefen finb, bie fcwargen Tage, die das Schidfal in die Belt fallen läßt, ju erleben, und ich bin gewiß einer von diefen. Der Alte fallt im 3weitampf durch den Liebhaber feiner Gatfin; ein zweiter Dreft, tobtet Rarl Bublen und Mutter mit bem alten fluchbelabenen Ahnenschwert, und mit eignen banben sammelt bas Bespenft die Stude ber zerbrochenen Baffe. Die feindlichen Bruber lieben beibe ein Rabchen. Giferfuchtig bei ber Entbedung, bag fie ben Bermorfenen begunftigt, fcreitet Reinberd gum Morbe bes unfeligen Rarl. Aber fein bag mandelt fich, wie er ihn folafend finbet, in weichmuthige Liebe, und er tritt ihm bas Dabchen freiwillig ab. Doch bei ber Berlobung tritt swiften fie ber Mutter Geift. Aufs neue von allen Schredniffen erfaßt, befchwort Rarl ben Bruber, ihn ju tobten, und lagt nicht ab. bis ihm der Liebende den Dold in die Bruft ftogt. Und nun muß endlich bes Saus beruhigt fein; benn auch ber anbere, fur ben bas Leben feinen Reig mehr hat, geht in ein Rlofter.

matifc entwidelte Leibenschaft, bie ben Untergang nach fich zieht, sonbern eine Reibe fleiner, willfürlicher Empfindungen und Intriguen, juweilen burch recht armfelige Bebel bewegt, bie feinen innern Bufammenhang haben und die weder durch ihre Naturwahrheit noch durch ihre Größe beschäftigen. Dem flechen Wefen bes Belben fehlen felbft biejenigen Gigenschaften, die fonft zuweilen ben Bofewicht abeln: Duth, Ruhnheit, Entschloffenheit, eine gewiffe Mobleffe in ben Formen. Die Ereigniffe, insofern fie auf ben Charafter bes Gelden einwirten, laufen fo traumerisch ineinander, und er fest ihnen einen so geringen Widerftand entgegen, daß wir an bie Ibentitat feiner Verson nicht glauben, obgleich er und burch eine ununterbrochene Reihe von Briefen von bem Fortgang feiner Seelenzuftanbe gu unterrichten fucht. Gegen bie Befete und Ericheinungen bes Lebens ift ber Dicter ebenso theilnahmlos als fein Belb, und mas Werther nur einmal in einem Augenblick frevelhafter Bergweiflung ausruft, ift bier bie Tenbeng ber Dichtung: bas Leben ift ichal und nichtig, ein ewig gebarenbes, ewig verfcblingendes Ungeheuer. Mein Leben ift leer und ohne Inhalt! Diefer foredliche Refrain, ben wir bei Tied's fammtlichen Dichtungen wieber antreffen, flingt und am vernehmlichften in biefem Jugendwerk entgegen. Go hart bas Urtheil klingen mag, mit ber Charakteristik bes Lovell ift die gange Dichtung Tied's charafterifirt. In ben breiundvierzig Jahren seiner poetischen Laufbahn vom Lovell bis zur Bittoria Accorombana tritt biefer unbeimliche Charafter unter ben bunteften Berfleibungen immer von neuem wieber auf, und Tied hat eigentlich nie einen anbern gefchaffen. Go glangend zuweilen bie Farben find, bie er zu feinen Bilbern verwendet, es find Schattenspiele ohne Inhalt und Rern, weil ihm fehlt, was aller Dichtung ju Grund liegen muß: Gefühl für ben Ernft bes Lebens und Energie bes Gewiffens. — Als Tied fich nach Abschluß feines Banderlebens im Serbst 1794 wieder in feiner Baterstadt niederließ, brachte er ben alten Berhaltniffen eine neue Stimmung entgegen. Er hatte nun bas Leben in feiner bunten Mannichfaltigfeit fennen gelernt, und fah in Berlin bie altfluge, einseitig moralische Auftlarung, bie ausgesprochene Mittelmäßigfeit. Eine feltsame Fronie bes Schicfals wollte. baß er in ber Mitte ber Auftlarer feine Schule burchmachen mußte. Ris colai war auf fein Talent aufmertfam geworben und übertrug ihm 1795 bie Fortfetung ber von Dufaus begonnenen Strauffebern. Da ihm Tied in feinen Anfichten nie wiberfprach, fo glaubte er an ihm einen Sungling gefunden zu haben, ben Gifer und Befcheibenheit gleich fehr auszeichne, und ber fich unter feiner Leitung zu einem nütlichen Schriftsteller beranbilben In biefem Berhaltniß blieb Tied in ber That bis 1798. bulfe feiner Schwefter Sophie (geb. 1775), mit ber er nach feiner Rudfebr gemeinsam wohnte und arbeitete, lieferte er in biefe Beitschrift Ueber

fetungen und eigne Arbeiten, rafc bingeworfene Stigen bes gefelligen und literarischen Lebens ber Wegenwart, in benen er mit fleigenber Laune bie Berfehrtheiten barftellte, an benen er fich icon als Schuler geargert: bie unwahre Empfindsamkeit, bie bunkelhafte Philanthropie, bie falfche Naturempfindelei, das starfgeistige Welen; Nicolai konnte annehmen, das fein Schuler gang in feinem Sinn arbeite. Auch war feine Ginwirtung auf ben jungen Mann bedeutenber, ale biefer fich felbft geftebn mochte : er entwöhnte fich allmählich bes überschwenglichen Stils und ber überfpannten Empfindungen. Peter Leberecht, eine Befdichte ohne Aben : teuer (1795) ift eine Perfiffage bes Siegwart und ber Sentimentalitär. Eine abnliche Tendenz haben die übrigen fleinern Geschichten, namentlich bie Schildburger. Tied wurde in feiner Fronie um fo übermuthiger, je tiefer er felber noch turz vorher in die Thorheiten, die er verspottete, verftridt gewesen war. Die stofflose Romit, die er spater als Brincip ber Runft aufftellte, mar bei ihm ein subjectives Bedurfnig, um fich von ber eignen Ueberspannung ju erholen. Rebenbei tamen freilich auch Buge por. in benen gegen bie neuen Freunde ebenfo großer Muthwille ausgenbt wurde als gegen beren Gegner. Aber man ließ es fich gefallen, bis entlich bie Ercentricität ju groß wurde und ber Spott fich ausschließlich gegen bie herrschende Aufklärung richtete. Doch erfolgte ber Bruch erft 1799. -Mittlerweile mar Tied in die Rreise ber Benriette Berg, ber Rabel, Dorothee Beit eingeführt. Bei ber lettern lernte er 1798 Fr. Schlegel fen nen. Gein Bruber, ber Bilbhauer, verließ Berlin 1797. Der Umgang mit bem Schauspieler Rled, bem Bilbhauer Schabow und bem Dufifer Belter gab erfreuliche Anregung. Er verlobte fich 1796 mit Amalie M: berti, Reichard's Schwägerin, und heirathete fie 1798. Der innige Berkebr mit Backenrober, mit bem er 1796 eine Kunstreise nach Dresten machte, bie fpater zu ben Bergenbergiegungen Beranlaffung gab, bauerte fort bis an ben fruhen Tob beffelben, Februar 1798; ebenfo mit Bern: hardi, der übrigens dem jungen Freund wegen seines Umgangs mit ben Auftlärern Lauigkeit in seinen fünftlerischen Ueberzeugungen vorwarf. Bern, harbi hatte 1797 anonym ben ersten Band ber Bambocciaben geschrieben; eine Sammlung fleiner Erzählungen, zierlich, leicht und geistreich. ausgesprochene Tenbeng mar bie Fronie gegen ben Enthufiasmus und bie philisterhafte Ehrbarkeit in jeder Form. Wenn man bebenkt, wie ernfthaft und nuchtern bas leben mar, fo wirb man baran fein Arg finben; es mar an ber Beit, einmal bie Berechtigung bes Scherzes zu predigen; und es war tein Unglud, wenn man über bas Dag binausging. In bem aweiten Band diefer Sammlung veröffentlichte Tied feine "Bertehrte Belt", bie von Nicolai zurudgewiesen war. Bernhardi hatte icon bamals ein Berbaltniß zu Sophie Tieck, die er balb barauf beirathete. A. B. Schlegel

zeigte biefe Schriften in ber Literaturzeitung 1797 mit warmem Lob an, und fuchte wahrend eines Aufenthalts in Berlin (Commer 1798) ben hoffnungsvollen jungen Dichter auf, woraus fich sofort eine enge Freundschaft entwickelte; bie junge Poefie hatte jest einen gefürchteten Kritifer gewonnen. Inbeg ging in Tied's Unsichten eine große Wandlung vor. Er war bisber gegen bas religiofe Leben gleichgültig gewesen und fein Ibeal hatte fich nur in unbestimmten Tonen ber Sehnsucht ausgesprochen. Jest fiel ihm Sakob Bohme's Morgenrothe in bie hand. Zuerst glaubte er eine Kundgrube bes Romischen entbedt zu haben, aber balb murbe er von ber feltfamen Doftit gefangen. Bon biefem Mittelpunkt aus glaubte er nun bie Religion und die Philosophie zu verstehn. Er wandte fich zu ben Schriften Fichte's und Schelling's, fant fie aber gegen ben Schufter von Gorlit zu leicht und trivial. Zugleich studirte er Calberon und vertiefte fich in die Poefie des Ratholicismus. So vorbereitet machte er 1799 die Befanntichaft von Steffens und Novalis, mit welchem lettern er bie innigfte Freundschaft ichloß. Er fiebelte fich noch in bemfelben Sahr gang in Jena an, und die Religion Jafob Bohme's hatte nun einen gusammengebrangten Rreis von Berehrern. Die beiben Schlegel mit ihren Frauen, bie fich freilich nicht febr miteinanber verstanden, Novalis, Tied, Steffene, Schelling, in weiterer Entfernung Gries und ber Maler Genelli. Fichte, ber als haupt ber Schule galt, intereffirte fich fehr fur die Dichtungen Tied's, nur Jatob Bohme wollte er als Philosophen nicht gelten Gothe, bem ber Beihrauch von feiten ber Schule nur angenehm fein konnte, fprach fich über Benoveva und Berbino fehr gunftig aus; mit Schiller tam fein rechtes Berhaltniß ju Stanbe, Berber zeigte fich falt und ablehnend. Man fonnte bie Schule als gefchloffen betrachten; ber Name fand fich burch ben Titel: Romantifche Dichtungen, unter bem Tied ben Berbino, Genoveva, ben treuen Edart und einiges Andere berausgab. - "Tied's reifere Werte tann man nicht nach ihrem mahren Behalt wurdigen, ohne in die innerften Gebeimniffe ber Boefie einzugebn; und man wurde fich nur ungern entschließen, die vernachläffigten Anfpruche ber bramatischen und metrischen Technik geltend zu machen, wo bie Fulle und Leichtigkeit bes erften Burfes ju fehr in bie Breite geht, weil ber reichbegabte Runftler fich niemals entschließen konnte, anders als alla prima ju malen. Eine zauberische Phantafie, die bald mit ben Farben bes Regenbogens bekleibet in atherischen Regionen gaukelt, balb in bas Zwielicht unheimlicher Ahnbungen und in bas ichauerliche Dunkel ber Beifterwelt untertaucht; Unerschöpflichkeit an finnreichen Erfindungen; beiterer Big, ber meiftens nur zwecklos umberzuschmarmen icheint, aber. so oft er will, seinen Gegenstand richtig trifft, jedoch immer ohne Bitterfeit und ernfthafte Rriegsruftungen; ferner feine, nur allgu fchlaue

Beobachtung ber Birflichfeit und ber gefellichaftlichen Berhaltniffe; bies find die Borguge, die bald die einen, bald die andern mehr in Tied's Dichtungen glangen." - Diefes schmeichelhafte Urtheil M. 2B. Schlegel's (1827) bezeichnet boch auch die Schwächen bes Dichters. Tiech befint eine glangende Phantafie und einen fprubelnden Bit, aber es fehlt ihm Barme bes Lebens und Sicherheit bes Gewiffens. Darum ift er nie im Stande gewesen, einen Charafter zu zeichnen, ein Problem zu lofen, ja auch nur ein Greigniß in feften Umriffen barguftellen. Ginbilbungefraft und Bis find Rantengemachfe, bie einen feften Stamm prachtvoll vergieren, ibn aber Tied hat neben feiner Einbilbungetraft auch einen feinen Berftand, aber anstatt bas eine an bem anbern zu schulen, laft er beiben ben freieften Lauf, er führt ein Traumleben, bas unabhängig von feiner Beobachtung ift, und ftellt fich ber Birklichfeit ebenfo oft als altfluger Philifter wie als traumerischer Phantaft gegenüber. Der abgesagte Seind aller Metaphyfif und Schwarmerei, aller Berallgemeinerungen und Steale, wollte er das Leben und seine Empfindungen wie ein anmuthiges Spiel behandeln, das Unbedeutenbste wie das Erhabenfte poetisiren, ohne fich je an die Stoffe ober an die Ibeen ju verpfanden. Er hatte teinen Sinn für bas Alterthum, weil biefes Ibeale barftellte und von Gefegen ausging; bie Naivetat und Rindlichfeit, beren er fich befleißigte, maren burdaus nicht im Sinn ber Alten: fie gingen nicht Sand in Sand mit bem Naturgefes. Wie feine Freunde, trachtete er nach bem Unauflosbaren, aber nicht um baran zu glauben, sonbern bamit zu tanbeln; wo ber Ernit anfing, borte feine Theilnahme auf. Bon bem transfcendentalen Sbealismus entlehnte er zuweilen einige Stichwörter, um ber Daffe unberftandlich zu fein, er legte fie feinen poetischen Rarren in ben Mund; aber niemals hat er fich ernstlich bamit beschäftigt. Gothe und Shaffpeare verehrte er viel aufrichtiger als feine Freunde, aber als Naturalik, und bas fleine Bebicht bes erftern, in welchem die Beisheit aufgeforbert wird. bie garten Schwingen ber Phantafie nicht zu verleten, enthielt bas Grundprincip feines Schaffens und Empfindens. Die Schlegel verachteten ben Philister, weil er ihre Ibeale nicht anerkennen wollte; sie bekampften bie Auftlarung, weil fie ben Bedürfniffen ber Runft wiberfprach. Tied begegen machte fich über ben Philister luftig, weil er es mit Glauben und mit Leben ernfthaft nahm, und verabscheute die Auftlarung, weil fie ibm die Arbeit und die Roth nahe ruckte. Die Schlegel hatten boch zuweilen einen Blid für bie Geschichte; Tied machte fich über alles luftig, mas in ber Geschichte eine feste mahrnehmbare Gestalt gewinnen wollte. Theecirfel bes unbeschäftigten Abels maren feine ibeale Belt, und ben Schaum bes Lebens abzuschöpfen, sein Lebensberuf. Bei allen Bibersprüchen einer solchen Natur hat Tieck boch eine ziemlich tlare Ginficht in

fich selbst gehabt; die Eröffnungen an seinen Freund Golger (1812) find aufrichtig und treffenb. "Ich habe bie Erfahrung icon oftere gemacht, bag fich bie Menschen, bie im gangen mit mir einverftanben finb, aus meinen Schriften ein unrichtiges Bilb von mir entwerfen, weil fie bas Unabfichtliche, Arglose, Leichtsinnige, ja Alberne nicht genug barin bervorfühlen. Die Beuchelei unfrer Beit habe ich immer von Bergen gehaßt . . . jene Bilbung bes Geschmads, die aus hergebrachten Grundfaten alles beurtheilen will, wie jene flatternde Schwarmerei so vieler, bie ihre Unselbständigkeit für Gemuth und reizbaren Sinn halten, die vierteljährig ein Extrem gegen ein anbred vertauschen und um nur immer eine eingebildete bochfte Sohe zu behaupten, Grund und Boben und fich felbft verlieren . . . Ich habe ben nämlichen Wiberwillen gegen bie Einfeitigfeit, Erhitzung und leere Schwarmerei unfrer Beitgenoffen. etwas ift immer in Deutschland an ber Tagesordnung, bas leere Form, geistlose Mode und übertriebene Einseitigkeit wird . . . Bei meiner Lust am Neuen, Seltsamen, Tieffinnigen, Moftischen und allem Wunberlichen lag stets in meiner Seele eine Lust am Zweifel und ber kuhlen Gewöhnlichkeit, und ein Etel meines Herzens, mich freiwillig berauschen zu laffen, der mich immer von allen diesen Rieberkrankheiten zuruckgehalten hat, sobaß ich weder an Revolution, Philanthropie, Pestalozzi, Kantianiemus, Sichtianismus noch Naturphilosophie als lettes einziges Bahrbeitolpftem glaubig habe in biefen Formen untergebn fonnen. - Deine Liebe sur Poesie, zum Sonderbaren und Alten führte mich anfangs fast mit frevlem Leichtfinn zu ben Mystifern, namentlich zu J. Bohme, ber fich binnen furgem aller meiner Lebenstrafte bemachtigte; ber Rauber biefes wundersamften Tieffinns und biefer lebenbigften Poefie beberrichte mich nach zwei Sahren fo, daß ich von hier aus nur bas Chriftenthum verftebn wollte . . . fo tam es babin, daß mein jugenblich leichter Ginn, meine Luft zur Poeffe und an Bilbern mir als etwas Berwerfliches erfcbien . . . fo gab es Stunden, wo ich mich in die Abgeschiedenheit eines Rlofters wünschte, um gang meinem Bohme und Tauler und ben Bunbern meines Bemuthe leben ju tonnen." - "Ich tonnte voraussehn, dag ber Muthwille Anstoß erregen werbe, ben ich in einigen Schriften in ber Borausfetung trieb, es gabe hier und ba Leute, welche Bis verftehn und lieben, es fei auch einmal Zeit zu versuchen, ob man fich an bem reinen Scherz ohne politische und moralische Beziehungen ergoben konne. fo entstanden aus ber reinsten Luft, ohne Feindschaft gegen irgendwen, einige phantaftifche Beburten, bie ich allen Lefern auf Gnabe und Ungnabe überließ. In biefen maren Winke eingestreut, wie mir unter gewiffen Bedingungen nicht allein bie beutsche, sonbern bie gesammte Literatur, ja alle Runft erscheint, und ich war völlig unbeforgt, wie die

Spiele einer heitern Laune auf schwerfällige ober muthwillige Gemuther wirfen wurden, benn es tam mir nur barauf an, meinem Trieb zu gehorchen. So bente ich auch jest über alles, was ich bisber geschrieben babe, felbe bas Früheste gereut mich nicht, ob ich gleich jest ben Leichtfinn abgelegt habe, mit welchem ich meine ersten Berfuche entwarf, weil es in der Natur ber Runft liegt, daß man anfange nur spielen will, und unvermertt von ber Beiligkeit bes Spiels gefeffelt wirb. Aus ber Beiterkeit bes Beiftes entwidelt fich bas Licht, und die Aufgabe unfere Lebens wird es, biefes rein in und zu erhalten . . . Man will nicht einfehn, baß es einen Wit geben tonne, ber in fich felber fpiele und fich bamit beruhige, daß es möglich, ja nothwendig fei, die ganze Zeit und Alles, was barin geschieht, für ein scherzhaftes Spiel anzusehn, und bag ber rechte Spaß eben ber fei, an gar keinen Ernft zu glauben, und fo bie gange Welt gleichsam mit einer neuen Sonne zu beleuchten." - Wohl bat ber Scherz, ber fich um fittliche Ibeen gar nicht fummert, in ber Runft wie im Leben seine volle Berechtigung, sobald er fich nur nicht ba einbrangt, wo er nicht hingehort. Wenn ein Sanswurft fich an ernfthaften, bas Wohl und Wehe ber Menschen berührenden Fragen laut macht, fo wird man ihn unfanft zurecht weisen burfen, um fo unsanfter, je bocteinarer er fich geberbet. Es war ein Misbrauch bes Mastenrechts, wenn bie Romantiter gravitätisch fur ben Ratholicismus, für Satob Bohme und Aehnliches in die Schranken traten; und was in jener fpiegburgerlichen Beit noch einen gewiffen Ginn hatte, wurde vollends absurb, als alle Welt fich auf Genialität legte, als bas Uebermag an Beift ben gefunden Menschenverstand und bas Gewiffen erftidte. Gine ftart ausgebilbete, in bas Fleifch und Blut bes Bolfs übergegangene öffentliche Meinung erträgt jebe Travestie; in einem glaubenlosen Zeitalter muß man gegen phantaftifche Sophisten fehr auf ber but fein. Die Jahre 1797-1804 waren bie Flegeljahre ber Romantif, bie bann von ber jungern Generation festaehalten und zu einer afthetischen Convenienz verarbeitet wurden. In bem ewigen Wechsel ber Ibeen tritt nur ein leitender Inflinct hervor: bie Fronie gegen die Begriffe und ben Blauben bes Zeitalters. Es war ber alte Rampf ber Kenien gegen bie Spiegburgerlichteit, ber freilich jest Bothe und Schiller felbft unbequem wurde. Salb und halb ohne es un merten fab fich bie Schule auf einmal in geheimer Opposition gegen ibren Meifter, und wenn fie fortfuhr, in Bothe ben größten beutichen Dichter zu verehren, so pflanzte fie boch in ihren principiellen Fehben eine selbftanbige Fahne auf. Die Fronie wurde zu einem Spftem ausgearbeitet, man bocitte mit großem Ernft, daß ber Runftler es niemals mit einer Sache ernft meinen, daß er in feinen Ibeen ber Daffe nie verftanblich fein burfe, bag es fein Beruf fei, abfichtelos und ohne 3med zu leben und zu bichten.

Am liebsten erging man fich in Aphorismen, die burch eine pikante Wenbung ober burch Paraboxien, b. h. baburch, bag man bie Worte in einem anbern Sinn gebrauchte ale bem gewöhnlichen, aber ohne es ju fagen, jum Theil ben trivialsten Inhalt überbeden. Die frivole Ueberbilbung bes Zeitalters verbrehte in ihrer Misachtung aller Gesete und Trabitionen ben philosophischen Sbealismus in eine souverane Fronie gegen allen fittlichen Inhalt. Die Romantiter waren nur die Chorführer ber "guten Gefellichaft". Es murbe vornehm, Ginn zu haben fur bas, mas ber burgerlichen Bilbung als Thorheit ericbien: bei ber Geringichatung gegen bas Denken und Rublen ber Maffe, bei ber oberflächlichen Bilbung nach frembem Buschnitt war es gar nicht auffallend, wenn man auch an ber Unmöglichkeit einer übernaturlichen Welt zu zweifeln anfing. romantifche Gronie, bas Bestreben, ju benten, ju empfinden und ju schaffen, nur um augenblicklich barauf die Gedanken, die Empfindungen, die Schöpfungen wieber aufzulofen, ift nur aus einer Mifchung von Uebermuth und 3meifel an fich felbft zu begreifen: bem Uebermuth einer philosophisch-poetischen Bilbung, die mit spielender Leichtigkeit die geistigen Beziehungen analysirte und barum glaubte, fie mare herr barüber; und jenem Zweifel, ber aus bem Bewußtsein ber Unproductivität entsprang. -Lied war ebenso wenig fabig, große Principien energisch zu verfolgen, als bestimmte Gestalten mit fester Sand zu zeichnen; aber er hatte eine finnige Empfanglichteit für fleine Schonheiten, für unmertliche Buge, und übte bamit bei bem vorherrichend mannlichen Charafter unfrer Literatur eine zwedmäßige Gegenwirkung aus. Er hat perfonlich wie durch ben gebilbeten Stil feiner Schriften wefentlich jur Forberung jenes guten Berhaltniffes zwifden Literatur und Befellicaft beigetragen, bas unfre claffifden Dichter querft begründet batten.

Durch bie Bolfsmarchen war Tied in bie Schule eingeführt; feit 1793 erschien alljährlich eine neue Lieferung. In unsern Tagen ist bie Ehrfurcht vor bem instinctartigen Schaffen bes Bolfe und vor ben Ueberlieferungen beffelben in Sagen und Marchen fo groß, bag man fich leicht einbilbet, ber erfte, ber biefe Neigung angeregt, muffe von bemfelben Gefühl ausgegangen sein; um fo mehr, ba Tieck fich von Beit ju Beit angelegen fein ließ, die berliner Aufflarer burch feine Bewunderung biefer alten einfältigen Geschichten zu argern. Allein biefe Bewunderung mar nichts weniger als naiv. Er betrachtete Marchen und Sagen als ben roben Stoff, aus bem bie freie bichterische Phantafte erft etwas zu machen habe. A. B. Schlegel bat in feiner Recenfion ber "Altbeutschen Balber" 1815 rudfichtelos bie gange Berachtung ausgesprochen, welche ber Anwalt ber absoluten Runft vor biefen Geftalten bes Inftincts empfinden mußte; und wenn Tied als geborner Naturalift in feiner Geringschätzung nicht fo Somidt, b. Lit. Gefc. 4. Muff. 1. Bb. 23

weit ging, so zeigt boch feine Bearbeitung, wie wenig er fich auf ber Ueberlieferung machte. Er fteht feinen Stoffen ebenfo ironisch gegenüber als feine Borganger Mufans und Bieland, wenn er fich auch von ihnen burch die Keinheit und Sauberfeit seiner Arbeit und die Anmuth und Nobleffe seines Stils unterscheibet. Der Reiz jedes Marchens liegt in ber findlich unbefangenen Auffaffung ber Menichen und Situationen. 3m Marchen gibt es fein Raturgefet, feine fittliche Orbnung: jebe Beziehung auf bas eine ober bie andere, also jedes angftliche Motiviren fort bie Unbefangenheit. Un einem echten Bolfdmarchen tann jedes Lebensalter einen heitern Antheil nehmen, benn die ursprüngliche Ratur findet in jeber Seele eine entsprechenbe Stimme. Aber folche Marchen macht man nicht, fie muffen werben. Will ber Runftdichter einen naturlichen - b. h. ibn angefünstelten - Ion anschlagen, fo fühlt jedes Rind bie Unwahrheit heraus; und will er vom Standpunft feiner Bilbung ben naiven Etef - ber auf bas Nichtwissen ber Wibersprüche berechnet ift - ins allge gemein Menschliche überseten und boch bas Wunderbare beibehalten, fo wird biefes zum Unnatürlichen, aus bem Bufall wird Ratalismus, aus ben Phantafiebildern entstehn Gestalten bes Grauens, die Einfalt gebt in Aberglauben, die Unbefangenheit in Riererei über. Dan fucht bas Bunberbare an die befannten Gesethe ber Physik, bas Abenteuerliche an die tiefen Gefete ber Geele angufnupfen, und fallt ber ichwargen Magie in bie Banbe. Bei Tied ift überall bie Wirfung auf bas Grauen vor ber feinbseligen Machten ber Ratur berechnet. Schon bie Bearbeitung ber Sage vom Benusberg genügt, bas Berhaltnig Tied's zu feinen Stoffen zu bezeichnen. Er hat bie Sage vom getreuen Ecarb (1799) und vom Rattenfänger zu Sameln in ein halb aus Romanzen, halb aus Profo zusammengesetes Borfpiel verschmolzen, beffen altfrankliche Treubergigfeit etwas gemacht aussieht. Der Tannhäuser ift seinen Freunden plotlich verschwunden; nach einigen Sahren trifft ihn einer berfelben, Friedrich, vor feiner Burg. Diefem ergablt er, er tomme eben aus bem Benusberg pe rud und wolle eine Pilgerfahrt nach Rom unternehmen, um fich von ber Laft seiner Gunben zu befreien. Seine Berbindung mit ber beibnischen Bottin fei nur ber Schluß einer Reihe von Freveln gemefen; er habe ein Mabchen geliebt, Ramens Emma, biefe habe ihm aber einen andern Ritter vorgezogen, er habe benfelben erichlagen, und fie fei vor Bram geftorben Nachher will er noch mehrere entsetliche Greuel ausgeübt und erlebt haben. — "Friedrich betrachtete ihn lange mit einem prüfenden Blid. bann nahm er bie Band seines Freundes und fagte: Immer noch fann ich nicht von meinem Erstaunen zurücktommen; auch fann ich beine Er zählung nicht begreifen, benn es ift nicht anbers möglich, als bag alles, was du mir vorgetragen haft, nur eine Ginbildung von bir fein muß.

benn noch lebt Emma, fie ift meine Gattin, und nie haben wir gefampft noch und gehaft, wie bu glaubst. - Er nahm bierauf ben verwirrten Tannhäufer bei ber Sand und führte ihn in ein anbred Rimmer zu feiner Gattin. Der Tannhäuser war ftumm und nachbenkend, er beschaute ftill bie Bilbung und bas Antlit ber Frau, bann schüttelte er mit bem Ropf und fagte: bei Gott, bas ift noch die feltfamfte von allen meinen Begebenheiten!" - Geltsam in ber That; und ben Lefer beschleicht ein unheimliches Frofteln. Dag bann ber Tannhäufer boch nach Rom geht, ungefühnt gurudtehrt, Emma wirklich ermorbet und Friedrich burch einen glubenben Rug nach fich in ben Benusberg gieht, bient nur wenig, ben Schauber zu vermehren. — Ein abnliches Motiv hat Tieck in einer selbständig erfundenen Sabel angewandt: Der blonde Edbert (1796). Schlegel gibt berfelben mit Recht unter allen Marchen ben Breis. "Durch die Erzählung geht eine ftille Gewalt ber Darftellung, die zwar nur von jener Rraft bes Beiftes herrühren fann, welcher bie Beftalten unbefannter Dinge bis zur hellen Anschaulichkeit und Ginzelheit Rebe fteben, beren Organ jedoch bier vorzüglich bie Schreibart ist: eine nicht sogenannte poetische, vielmehr fehr einfach gebaute, aber mahrhaft poetifirte Profa." - Aber ber Sunger ber absoluten Runft hat über biefem buftigen und ahnungsvollen Stil ben Wiberfinn vergeffen, ber in bem traumerifchen Ineinanberfcweben ber Beftalten und Motive liegt. Edbert, ein Ritter von vierzig Sahren, lebt mit feiner Frau auf seinem Schloß in ganglicher Einsamkeit: er hat nur mit einem andern Ritter Namens Walther Umgang. Gines Abends ergablt feine Frau, fie fei bei einer Bere erzogen worden und habe zur einzigen Gefellschaft einen Bogel gehabt, ber immer ein Lieb von ber Balbeinsamfeit gefungen; fie fei mit diefem Bogel und einigen Roftbarteiten entflohn. Mus einigen Worten Balther's mertt fie, bag biefer von ber Geschichte etwas Naberes miffen muffe. Darüber wird fie verftimmt, bas Berhaltniß zwischen ben beiben Freunden nimmt einen gespannten Charafter an, und endlich ermordet Edbert feinen Freund, von einem unerflärlichen Drang getrieben. Seine Frau ftirbt, er lebt in immer größerer Ginfamteit, bis er einen neuen Freund findet, Sugo, bem er feine Gefchichte ergablt und ber ihm mit Theilnahme entgegenkommt. Aber auch biefer zeigt ihm einmal gang fonderbare Buge, und als Edbert naber gufieht, ift es Balther's Beficht. Er flieht in ben Walb, überall begegnet ihm Balther, zuleht bie Bere, die ihm ergablt, fie fei Balther, fei Sugo; Balther und Sugo "Jest war es um bas Bewußtsein, um bie Sinne batten nie existirt. Er tonnte fich nicht aus bem Rathfel herausfinben, Edbert's geschehn. ob er fest traume, ober ehemals von einem Beibe Bertha getraumt habe; bas Bunderbarfte vermischte fich mit dem Gewöhnlichften, die Welt um ibn ber mar verzaubert, und er feines Bedantens, feiner Erinnerung machtig .... Bott im himmel, fagte er ftill vor fich bin, in welcher entfetlichen Ginfamteit habe ich bann mein Leben bingebracht!" - Das ift ber befannte Refrain aus bem William Lovell. Der buftre Rebel bes Babnfinns, ber es ungewiß läßt, ob bie romantischen Beschichten blos im Traum, in ber Einbildung ober in ber Wirklichkeit vor fich gebn, ift im tiefften Grunde ein Ausbrud ber innern Fronie; er wiberfpricht bem Befen bes beutschen Gemuthe und macht es am wenigsten möglich, bie nationalen Ueberlieferungen festzuhalten, bem Bolt fein eignes inftinctartiges Schaffen und Empfinden finnlich vor Augen gu ftellen. - 3m Runenberg (1802) ift, von der feltsamen Ginkleidung abgesehn, ber bamonische Sinn ber Liebe jum Golbe bargeftellt. Der Belb bes Marchens bat in einem Balbe bie foredliche Ronigin bes Golbes gefehn, er ift ihrem Bauber entflohn und bat fich in burgerliche Berhaltniffe eingelebt; aber wie bem blonden Edbert. tauchen ihm bei jedem fremden Beficht bie bamonischen Buge bes Balbweibes auf; eine Zaubertafel, die er mit fich genommen, bringt mit ihren geheimnigvollen Beiden mit magischer Rraft in fein Gemuth; einige bei ihm zurudgebliebene Golbstude erregen ihn zum Wahnfinn. Er fturzt in blinder Leibenschaft wie ber Tannhäuser in seinen Balb gurud. einigen Sahren zeigt er fich wieber als gerlumpter Bettler, von einem langen ftruppigen Bart entstellt, er tragt einen Gad mit Riefelfteinen, Die er für Diamanten halt und an beren Funkeln er eine wilbe Luft bat. Machdem er feine ehemalige Frau traurig angesehn, zieht ihn bas febredliche Baldweib mit fich fort, und er verschwindet für immer. Auch bier tritt und also ber Wahnsinn entgegen, ober vielmehr bie traumerische Beftimmungelofigfeit bes Meniden; benn ber ungludliche Liebhaber bes Balbweibes ift nicht ber Einzige, beffen Bewegungen wie ertobtete Rerven bei einem galvanischen Experiment bem blos physikalischen Reiz geborchen. -Die Schilberung von ber Bereitung bes Liebeszaubers (1811) ift bie Bollenbung bes Gräflichen. Selten wirb man einen Fiebertraum exlebt haben, ber bie Seele auf eine fo finnlose Beise beangstigt, und babei haben biefe wahnfinnigen Phantafien noch einen gewiffen Anstrich vom Poffenhaften. - Auch im Potal (1811), trop bes verfohnenden Schluffes, gerfließen die Geftalten ineinander, die Ginbildungen gebn in Erinnerungen über und umgekehrt, und es find wieder finnliche Ginwirkungen nothig, um bie Geele zurecht zu ftellen. "Der Alte mochte nicht fagen, baß er jenen gekannt hatte, benn fein Dafein war ihm zu fehr zum feltfamen Traum verwirrt, um auch nur aus ber Ferne bie übrigen in fein Gemuth fchauen gu laffen." Diefe Ueberreigungen bes Nervenspftems wirken nicht erfchutternb, fonbern im beften Fall qualend und beangstigenb; fie verweichlichen bie Phantafie, ftatt fie ju ftablen. Im Bahnfinn bes Ronig Lear, in ben Bifionen Macbeth's, in bem Nachtwandeln ber Lady empfinden wir

nicht ben gemeinen Sinnenkitel bes Grauens, weil nicht blos unfte Enibilbungefraft, fonbern Beift und Bemuth thatig und ergriffen ift. Bir werben von ber Große bes Berhangniffes burchbebt, und bas finnliche Mittel brangt fich nicht ale hauptfache auf. Lofen wir aber biefes Mittel von bem tragifchen Inhalt ab, fo erniebrigen wir unfre Phantafie gur Anechtschaft ber Sinne und freveln an unserm tiefften Selbft. Wie bedenklich biefe Spiele ber Phantafie noch in andrer Beziehung find, zeigt fich in ben Befprachen im "Phantafus", wo bei Belegenheit biefer Darchen auf bie Seltsamkeit ber Traume, bas Abnungsvermögen und bergleichen eingegangen wirb, nicht, wie in ben "Unterhaltungen ber Ausgewanberten". um burch Mannichfaltigfeit ber Farben einen vorwiegenb brolligen Einbruck zu machen, sondern in bitterm Ernft. - In ber fconen Dagelone (1796) wird burch ben ungetheilten Sonnenschein, burch ben Mangel an Schatten alle bestimmte Gestaltung und bie icone Ginfalt ber alten Sage. ebenfo aufgehoben, wie in den übrigen Marchen burch die ununterbrochenen nadtlichen Schauer. Die Beschichte fieht nur wie ein Rahmen für bie eingewebten Lieber aus. "Es liegt ein eigner Bauber in ihnen, beffen Einbrud man nur in Bilbern wieberzugeben versuchen fann. Die Sprache hat fich gleichsam alles Rorperlichen begeben und loft fich in einen geiftigen Bauch auf. Die Worte fcheinen taum ausgesprochen zu werben, fobaf es faft noch garter wie Befang lautet; Stimmen, von ber vollen Bruft weggehoben, bie bennoch wie aus weiter Ferne leife berüberhallen." (A. 2B. Schlegel.) — Beiter ift gleichfalls bie Darftellung in ben Elfen (1811); allein die Momente aus ber alten Sage, bag im Lande ber Elfen Sabre nur ben Raum von Stunden einzunehmen icheinen, bag bie Elfen ihre Wohnfige verlaffen, wenn fie von profanen Augen gefehn werben, und abnliche Buge von einem bestimmten mythologischen Inhalt find burch bie Poetifirung aus ihrem innern Bufammenhang entruckt. Das Reich ber Elfen, in welches bie fleine Marie entführt wird, ift bas Reich ber Einbilbungefraft, bes Marchens, ber Poefie überhaupt; bie Beit, bie fie barin gubringt, ift bie Rindheit, bie noch bem poetischen Spiel offen ftebt, burch 3wed und Logif noch nicht eingeengt. Rum Theil ift biefe Poefie recht poetisch geschilbert, wenn auch ein Bauberreich, in welchem fich jeber Bunfch sofort in eine Thatsache verwandelt, balb langweilt. Schilderung bes Schlaraffenlandes eignet fich nur fur bie fomifche Poeffe. Aber bie hauptsache ift, bag burch biefe ibealifirende Berallgemeinerung bas Wefen ber burch hiftorifche Ueberlieferung fest umriffenen Elfen fich ind Unbestimmte und Allegorische verflüchtigt, und daß der Schluß, welder ber Trabition angehört, ju bem Borbergebenden nicht ftimmt.

Wenn icon bie novelliftifche Umbichtung bes Marchens bem Stoff feine naturliche Farbe nimmt, fo ift es bei ber bramatifchen Bearbeitung

noch schlimmer. Bom Drama forbert man psychologischen Ausammenbang und ethischen Behalt: ber Reig bes Marchens liegt aber gerabe barin, baf man nach feinem von beiben ein Bedürfniß fühlt. Tied ift durch bas Beifpiel Shatfpeare's verleitet worden, burch bas "Bintermarchen", ben "Sommernachtstraum" und "Wie es euch gefällt". - Das Daumchen macht unter biefen Bersuchen insofern ben besten Eindruck, als es burchaus poffenbest if und vom Drama weiter nichts beansprucht als die bialogische Form. Die Sibee, fich bas Befen eines Menschenfreffers im Detail auszumalen, ibn nicht blos mit bem fabelhaften hof bes König Artus, sondern auch mit ber Bilbung und ben Empfindungen ber mobernen Gesellschaft in Berbindung zu seten und biese Wegenfate fragenhaft ineinander spielen zu laffen, ift mit humor ausgebacht und ausgeführt. Trot ber Unmöglichkeit und Biderfinnigkeit der Anlage ift felbst eine gewiffe Charakteriftik in den fi guren. 3m Blaubart (1796) entfaltet fich bas Marchen gu einer aus führlichen Darftellung. "Der Berfaffer, fagt A. 28. Schlegel, ift ein wahrer Begenfüßler unfrer gewandneten ritterlichen Schriftsteller; ba biefe um barauf arbeiten, das Gemeinste, Abgebroschenste als höchst abenteuerlich, je unnaturlich vorzustellen, fo hat er fich bagegen bemubt, bas Wunderbare so natürlich und schlicht als möglich, gleichsam im Nachtkeibe erscheinen Die Charaftere geben fich nicht fur biefes ober jenes, fie fint wie fie find, ohne zu wiffen, daß es auch anders fein konnte. Dies ift in der Natur, nur in den schlechten Schauspielen reden die Tugendhaften pon ihrer Tugend und die Bofewichter von ihrer Abscheulichkeit u. f. m." Freilich ift es ungeschickt, wenn ber bramatische Dichter, anftatt ben Inbalt seiner Charaktere in handlungen zu entfalten, ihnen Restexionen über ihre eigne Schlechtigkeit u. f. w. in ben Mund legt; allein ebenso wenig genügt es jur Zeichnung eines Charafters, ihn eine Reihe gleichartiger Sandlungen ein fach verrichten zu laffen. Der Dichter muß zugleich bie Stimmung in und erregen, mit ber wir biefe Sandlungen aufnehmen follen. Wenn im Puppenfpid ein Tyrann ohne weiteres einem Dugend unschuldiger Leute ben Ropf abfolägt, fo erregt bas nicht Schreden, fonbern Belachter, und biefe Ratur bes Puppenspiels hat auch die Ginleitung jum Blaubart. burftige Ritter beendet eine Rehde baburch, daß er alle feine Reinde ban gen läßt. Run fann boch biefe Ginleitung feinen anbern 3wed baben, als bie graufam gewaltthatige Ratur bes helben zu verfinnlichen. schilbert aber seine besiegten Ritter ganz im Stil ber Shafspeare ichen Rarren; fie schwaßen untereinander wie zu ihrem Sieger das thorichtfte Beug, wir finden es ganz natürlich, daß er darüber lacht, und ber Iod jener tomischen Personen macht ben Ginbruck eines Schwants. Bange foll aber feineswegs ein Schwant fein, im Gegentheil ift bar hauptinhalt bes Marchens, bie beabsichtigte Ermordung ber Manes, mit

allem Aufwand tragifcher Schredmittel ausgemalt. Die beiben letten Acte auf bem Schloß bes Blaubart find von einer echten und nicht gemeinen Boefte. Died hat nicht nur bas materielle Grauen hervorgernfen, er bat auch fein motivirt. Diefer Theil ber Sanblung ift alfo gang bramatifch und fteht in einem ichreienden Contraft ju ben vorhergebenben Rarrenfvähen. Wenn Shaffpeare tragifche und komifche Elemente burch. eiwander mifcht, fo ift darin boch feineswegs Willfur; die Grundftimmung ift ftets beutlich feftgehalten. Niemals ift er ironisch gegen feine eignen Bestalten; wenn er einen Bofewicht, wie Richard 3. ober Sago, juweilen fich poffenhaft geberben läßt, fo bient biefer blutige humor banu, bie bamonifche Ratur icharfer bervorzuheben. Durch bie willfarliche Mifchung beiber Momente wird jenes untlare Gefühl hervorgerufen, bas uns bei ben Begebenheiten ber Wirklichkeit zuweilen überfüllt, bem wir aber in ber Runft entgebn wollen. Damit hangt ein zweites Disverftanbig gufammen. Tied läßt die gludliche Rataftrophe nicht aus verftandigem Blan, auch nicht aus bem Bufall hervorgehn, fondern aus ben Gingebungen eines Thoren. Der Bruder ber Ugnes, Simon, hat ein Borgefühl, baf feine Schwester in Noth ift; mabrent er fonft von feinen Brubern ale ein Traumer verspottet wird, ift jest die Lebhaftigkeit seiner Phantafie fo groß, daß alle mit fortgeriffen werden. "Das Tollfte bei ber Tollheit ift, daß fie vernünftige Menschen anftedt." An fich ift bies Motiv nicht undramatisch, benn in bem, was man boppeltes Geficht ober Ahnung nennt, liegt bei einer Ratur, die mehr in ber Phantafie und im grubelnden Gefühl lebt als in ber prattischen Welt, teine poetische Unwahrheit, und wenn ber Bhilosoph biefes irrationelle Moment auflosen mußte, fo ift es bem Dichter erlaubt, es in feiner unaufgelöften Geftalt anzuwenden, wie ja Shaffpeare fo häufig pfpchologische Thatsachen in finnliche Erscheinungen und Bunber froftallifirt. Allein Tied bat es baburch verborben, baß er bie Ratur Simon's aus ber bramatischen Farbung bes Stucks berandtreten läßt. Simon ift melancholisch geworben burch Borausnahme bes transscendentalen Sbealismus; er reflectirt über 3ch und Richt. 3ch, Sein und Richtsein, Raum und Reit u. f. w. auf biefelbe Weife, wie Ariftophanes feinen Sotrates reflectiren läßt, b. h. poffenhaft, mit unzwed mäßiger Anwendung ber Speculation auf endliche, bem gemeinen Leben angehörige Gegenftanbe. Go macht er ben Ginbrud einer parobifchen Figur, und wir gerathen außer Fassung, als ans ihm plöslich ein tragiiches Motiv genommen werben foll: ber Dichter hat gefliffentlich feinent 3weck zuwiber gearbeitet. Diefer Mangel an bramatischer Ginficht zeigt fich ebenfo in ber Rachläsfigfeit ber Composition, in ber Ginmischung von Episeben, die nicht nur aus bem Rusammenhang bes Studs heraustreten, fonbern bie and an fich febr langweilig find. Tied hat fpater verfichett;

er habe feine Stude fur bie Aufführung berechnet; aber erft in einer Reit, mo man ben Begriff eines mit ben Borftellungen bes Bolle aufammenbangenden Theaters vollftanbig verloren hatte, wo ber Rauft, ber Bot, ber Sommernachtstraum, bie Antigone und Medea, bie Calberon's fchen Stude, mit ober ohne Mufit, neben Joco bem brafilianischen Affen und bem hund bes Aubry ungenirt über bie beutsche Bubne gingen, wo burch bie Oper bie Einbilbungstraft auf bas gründlichste bemoralifirt war und wo Gothe fich im Gefprach mit Edermann behaglich über die Bos ftellung ausließ, ben zweiten Theil seines Fauft auf bem Theater zu febn, und fich namentlich auf die ichone Gruppe freute, beren Mittelpuntt ber Elefant, auf bem Plutus reitet, bilben follte. Bei einer folden Stimmung ber Phantafie war es begreiflich, bag man ber Abwechselung wegen auch einmal ben geftiefelten Rater über bie Breter führte. 216 Tied aber bie Bolksmärchen bramatifirte, hat er schwerlich ihre Ausführbarkeit in Erwägung gezogen, was icon bie in Worten ausgebrudte Duverture in ber "verfehrten Belt", die rebenben Inftrumente und bie fingenben Biemen im "Berbino" beweisen. -- Bas bei Tied Inftinct war, erhab sein griechisch gebilbeter Freund A. W. Schlegel zur Doctrin. "Die Tregobie, fagt er bei feiner Erklarung bes Ariftophanes, ift ber bochfte Ernft ber Poefie, die Romodie burchaus icherzhaft. Der Ernft beftebt in ber Richtung ber Bemuthofrafte auf einen Awed, fein Entgegengefentes befteht folglich in ber scheinbaren Zwedlofigfeit und Aufhebung aller Saren ten beim Bebrauch ber Bemuthefrafte, und ift um fo vollkommener, je größer bas babei aufgewandte Dag berfelben und je lebendiger ber Anschein bes zwecklosen Spiels und ber uneingeschränkten Willfür ift. neuere Romobie ftellt zwar bas Beluftigenbe in Charafteren u. f. w. auf aber unter allen barin angebrachten Scherzen bleibt bie Form ber Dar ftellung felbst ernsthaft, b. b. an einen gewiffen Amed gefehmäßig gebunben. In der alten Romobie bagegen herricht eine icheinbare Imedicie feit und Willfür, bas Bange bes Runftwerts ift ein einziger großer Scherz ber wieber eine gange Welt von einzelnen Scherzen in fich enthalt, unter benen jeder feinen Plat fur fich zu behaupten und fich nicht um die anbern zu bekummern icheint. Der komische Dichter versett wie ber tragifde feine Berfonen in ein ibealisches Element; aber nicht in eine Belt, wo bie Nothwendigfeit, sonbern wo die Willfur bes erfinderischen Bibes unbebingt herricht, und bie Befete ber Birklichkeit aufgehoben find. Gr ift befugt, die Bandlung fo ted und phantaftisch wie möglich zu exfinnen; fie barf fogar ungufammenhangend und widerfinnig fein, wenn fie nur geschickt ift, einen Rreis von tomischen Lebensverhaltniffen und Charafteren in bas grellfte Licht ju fegen. Bas bas Lette betrifft, fo barf bas Bert allerdings, ja es muß einen Hauptzweck haben, wenn es ihm nicht

an Saltung feblen foll: wie wir benn auch bie Romobien bes Ariftophanes in biefer Sinfict als völlig fpftematifc beuten konnen. Allein foll bie tomifche Begeisterung nicht verloren gebn, fo muß aus biefem 3med wieber ein Spiel gemacht und ber Einbrud burch frembe Einmischungen aller Art icheinbar aufgehoben werben." - Die frühern Musleger bes Ariftophanes waren nicht abgeneigt, in ihm einen Poffenreißer ohne Boefie zu febn, die spatern suchten in ihm einen tieffinnigen Philosophen, beffen Gemuth gang von ber Herrlichkeit ber alten Religion erfallt gewesen fei, und ber hinter feiner anscheinenben Frivolität einen großen Schmerz um ben Berfall berfelben verftede. Thorbeiten gegenüber hat Schlegel's Auffaffung ihre volle Berechtigung. Aber er ftellt die Dethode bes Aristophanes als die ideale bar, und biefe Theorie widerspricht unfern Erfahrungen wie unfern Begriffen. wiffen, daß eine Zwedlofigkeit, die fich als folche barftellt, und nicht beluftigt, sondern langweilt; daß bie Zwedlofigfeit, die komisch wirken foll, unter ber Daste ber 3medmäßigfeit und entgegentreten muß. bachte man wol schon bei ber Theorie an die vorhergegangene Praxis, und Tied's Berluche baben zur angeblichen Rechtfertigung bes Aristophanes nicht wenig beigetragen. — Ariftophanes geiselt folche Berirrungen feines Beitalters, die fehr ernft in die politischen und religiofen Buftanbe feines Baterlands eingriffen. Er fprach zu einem Publicum, welches burch bas Bufammenbrangen aller höhern nationalen Thatigfeit in einen fleinen Raum befähigt war, fich über Dinge ein Urtheil zu bilben, bie fonft nur von ber feinften Bilbung verftanben merben. Unfere mobernen Ariftophaneffe bagegen beschäftigen fich ausschließlich mit bem Gegenstand, ben fie allein verftebn, mit ber Literatur; fie lenten bie Phantafie von ben Gegenständen der wirklichen Welt auf die Reflere berfelben. Nebenbei ift die phantaftische Form nicht aus bem Borbild bes Aristophanes bervorgegangen, sonbern aus ben Reminiscengen ber wiener Bauberpoffe, ber Rauberfiote, bes Donauweibchens u. f. w. Es ift ein nicht ungewöhnliches Borurtheil, man tonne bie naiven Formen ber Volksluftbarfeit burch Ginführung eines bobern Grabes von Bilbung verebeln. Bu gewiffen Spaffen gehort aber Unmittelbarfeit, ja felbft Robeit, wenn nicht ihre Spige abbrechen foll. Die Localpoffe benutt bas Marchen zu breiften Schwanken und überraschenben Berwandlungen. Schon barin tritt fie aus ber Naivetät beraus, ber Schwant wird zur Bote, bas freie Spiel ber Phantafte, bie fich an die Grenzen bes Möglichen und Wahrscheinlichen barum nicht bindet, weil fie biefelben nicht tennt, gur reflectirten Albernheit. mislicher ift ber Berfuch, auf bem fünftlichen Umwege ber Reflexion wieber gur Unmittelbarteit gurudjufehren. Es gelingt bem gebilbeten Dichter nie gang, aus ben Borausfehungen feiner Bilbung berauszutreten und fie

völlig zu vergeffen; er muß motiviren, naber ausführen, muß Streiftiber werfen auf die Cultur, der er entflieht, ironischer ober fentimentaler Art. Aus bem Bunber wird ein unbeimliches Berenwert, aus ber Billit haarstraubende Barbarei. Gine unfrer Bildungestufe frembe Moral wird für unfern Gefchmad jugerichtet und baburch verbreht. Die luftigen Gestalten der kindlichen Phantafie verwandeln fich in Fieberspuk; bie w fammenhanglofen, aber anmuthigen Geschichten in pfeudophilosophifde Symbole. - Der geftiefelte Rater (1797) fprubelt von treffenben Bigen, liebensmurbig tollen Ginfallen und guter Laune, er bat einen ziemlich abgeschloffenen Rahmen und man tommt in ber Sandlung, wenn auch mit Muhe, allmählich vorwarts. Allein in bem Behagen, mit weldem bie Berbilbung bes Spiegburgerthums geschilbert ift, liegt boch etwas Das Stud, welches ber Dichter biefem "verbilbeten" Erzwungenes. Bublicum vorspielen läßt, ift in der That ber absolute Unfinn, und bie Böttiger, Schloffer, Wiesener, und wie die Reprafentanten bes ,aufgeflärten Geschmacks" sonft beißen, hatten Recht es auszuzischen. wenigsten ift es bas, wofür ber Dichter es ausgibt, ein naiv bargeftelltes Ammenmarchen; es ironifirt beftandig fich felbst und fest in feinen Anspielungen eine weitgehende literarische Bilbung voraus. "So wollte nur ben Bersuch machen, sagt am Schluß ber ausgepochte Dichter zum Publicum, Sie alle in bie entfernten Empfindungen Ihrer Rinderjabre zurudzuverfegen, bag Sie baburch bas bargeftellte Marchen empfunden batten, ohne es boch für etwas Bichtigeres zu halten, als es fein follte." Leiber ift ber Dichter noch mehr in bem gewohnten Rreife feiner Bilbung befangen als bas Bublicum. Der bei weitem größte Theil feiner Ginfälle beruht auf Beziehungen zu ber aufgeffarten Belt, gegen bie er polemifirt. Geine Marchenfiguren haben teinen realen Inhalt, fie find nur Ramen, unter benen beliebige Reflexionen über bas Reitalter eingeschwärzt werben. Daber find die birecten polemischen Beziehungen bas Belungenfte. Das bargeftellte Publicum ift viel ergoblicher als bas Stud, bas ibm Der "geftiefelte Rater" hat feinen Erfolg einigen aufgeführt wird. gludlichen Ginfallen zu verbanten, hauptfachlich aber ber- Freude ber "Gebilbeten" über bie literarischen Anspielungen. — Der Ginfall, bas Bublicum felbst aufe Theater zu bringen, hat bem Dichter fo wohl gefallen, daß er ihn in feinem nachften Stud, die verfehrte Belt (1797). wiederholt. Der Dichter versucht, die Fronie auf eigne Ruffe zu ftellen, aber seine gute Laune ift nicht fehr ausgiebig; er muß fich jum humst zwingen. Die Romit wird baburch hervorgebracht, daß bie Borftellungen auf bem Theater balb als bas, was fie wirklich find, als Schein getten follen, balb ale bas, was fie vorftellen. Diefer Spag wird zu Tobe gehent. Bor Anfang bes Stude tritt ein Epilog auf, ber mit ben Botten

beginnt: "wie bat Ihnen das Stud gefallen?" Das ist ein auter Ginfall, aber mas foll man bagu fagen, bag ber Symmetrie wegen jum Schluß auch noch ein Prolog auftritt, ber bie Bufchauer anrebet: "Sie werben bier ein Stud feben u. f. m.?" Die handelnden Berfonen fprechen bald in ihrer Rolle, bald als Schausvieler; bas ift noch nicht genua: auch die bargeftellten Rollen find etwas Unberes, als wofür fie fich ausgeben. So wird z. B. Apoll und bie neun Musen dargeftellt; die Musen find Grifetten und fie werden bargeftellt von Frauenzimmern, die weder Grifetten noch Mufen find. Das Publicum felbft tritt im Schauspiel auf; in diesem Schauspiel wird wieder ein anderes Schauspiel aufgeführt, in biefem andern Schauspiel ein brittes und barin noch ein Diefer ungeheure Apparat, um einen boch nur febr burftigen Schera bervorzubringen, macht einen bochft unbehaglichen Einbruck. Das Positive in Diefen Ariftophanischen Luftspielen ift ber Rrieg gegen ben Idealismus in allen Formen, gegen ben Ernft überhaupt, ober wenn man will, die Apologie bes durch Gottiched verbannten Sanswurft. foll wieber ber Apollo bes Theaters werden und Colombine feine Das Borbild, welches bem Dichter vorgeschwebt, ift Gothe's Triumph ber Empfinbfamteit, jene Berfpottung eines falfchen Idealismus, an beffen Urfprung fich Gothe mitschuldig fühlte. - Rur war es biesmal nicht bas natürliche Gefühl, bas ben Spott ausübte, fondern ein neuer Inhalt ber Empfindung, ber im Begriff war, fich bogmatifc abzurunden, und bem berrichenden Bellenismus bie Fahne ber Romantit entgegenzuseben. - Die Dichtfunst fand in Deutschland teine Bergangenheit vor, aus ber fie fich naturgemäß hatte entwideln tonnen; fie warf fich auf die Nachbildung der griechischen Poefie, jum Theil weil fie nichts Anderes hatte. Die Gehnsucht nach ben Göttern Griechenlands entsprang nicht aus einem wirklichen Glauben an ben olympischen Beus, sondern aus dem ber Runft immanenten Trieb, bas abstracte Ibeal ju . verfinulichen. Aber bie Bilbung follte die Freiheit von den Stoffen bermitteln, es mußte ibr baran gelegen fein, ihren Befichtefreis zu erweitern. um auch an die Antite nicht gebunden ju fein. Bon ber griechischen Anficht ausgehend, bag Bilbung ber bochfte 3wed bes Menfchen fei und bag bie vollendete Bilbung fich nur in ber Runft offenbare, ftoberte man in bem Schablaftlein aller Bolfer umber, um etwas zu finden, mas bie Sbeale bes griechischen Lebens ergangen und gewissermaßen berichtigen konnte. Wenn Schiller Lobgefänge auf den Dionpfos und den Apoll angestimmt batte, warum follte man nicht auch die Jungfrau Maria befingen? wenn Schiller ben Reib ber Gotter und abnliche Borftellungen bes Alterthums feinen Balladen ju Grunde legte, warum follte man nicht ber Abwechfelung wegen auch einmal bie Anbacht jum Rreug als Motiv benuten?

Unbefangenheit, bas Frembe zu verstehn und fich anzueignen, hatte man hinreichend; ja man war burch bie Nachahmung ber Antike bahin gefommen, ben fittlichen Inhalt als etwas Gleichgültiges zu betrachten. Rm war ber Borizont bes Rreifes von Beimar nicht groß; nur Berber batte ben Berfuch gemacht, bie Aufmerkfamteit auf bie Naturbichtung aller Bolin bingulenten. Es lag nabe, bag man auch auf bie Runftpoefie einen Blid warf, nicht sowol aus historischem Interesse, als um neue Borbilder, neue Formen, neue Regeln zu finden. An historischen Blick war man noch nicht aewöhnt. Die damalige Methobe ber Philologie wie ber Philosophie ging lediglich barauf aus, Grundfate ju exemplificiren, ober was baffelbe fagen will, Ibeale aufzustellen. Schlegel brachte bie nothige Gelebriam feit mit, und, was bas Bichtigfte war, er verband bamit jenen feinen Gefomad und jene afthetische Empfanglichkeit, bie Efchenburg und Bouterwed abging. Die herrschenbe Dichterschule konnte jebe Erweiterung bes poetischen Horizonts als Bereicherung ihres eignen Princips begrußen, und bie Mannichfaltigfeit ber Runftformen um fo mehr bewundern, je correcter fie überliefert wurden. Wenn man fich nun in bem weiten Gebiet ber Weltvoeffe umfab, fo konnte ben Bergleich mit bem Alterthum keine andre aushalten als bie Poefie ber Renaiffance, welche zu ihrem Inbalt bas absterbenbe Mittelalter batte. Shaffveare, Cervantes und Ariok neben ihnen Taffo und Camoens, waren die natürlichsten Bermittler ter Runfipoeffe; indem man aus ber frühern Zeit Dante und Boccaccio, and ber fpatern Calberon bagunahm, hatte man ben Rreis ber muftergultigen Dichtfunft aus biefer Periobe ziemlich umschrieben. Auf bie Deutschen konnte man nicht gurudgehn, weil in Deutschland bie ritterliche Boefie von ber mobernen burch bie unausfüllbare Rluft bes Meiftergefangs, ter Bolfsbichtung und der Reformation getrennt war, und weil fie fic in keinem größern Berk fünftlich kroftalliftet batte. Benn nun jene Dichter, mit Ausnahme Chaffpeare's, in ihrem fittlichen Inhalt bem Inhalt tes mobernen Bewußtfeins burch und burch entgegengefest maren, fo gab bas bamale wenig Anftog, weil man gewöhnt war, bas Schone vom Suten, bas Ibeale von ber Birklichkeit, bie Runft vom Leben getrennt ju benten Bothe und Schiller fanden an dem gräßlichen Inhalt Calberon's ebenis wenig Anftog als bie Romantifer, und biefe wurden nicht burch ben Ratholicismus zu Dante und Calberon, fonbern burch Dante und Calberon zum Katholicismus getrieben. Es kam ihnen lediglich barauf an, reiche und glanzende Runftformen zu entbeden. Um biefer Runftformen willer entschuldigten fie ben unfittlichen Inhalt, weil bas Schone ja nicht wirk lich sei, und weil man ben Inhalt ber Kunst ja nicht auf bas Lekez übertragen wolle. Sodann kamen fie aus Opposition gegen ben Philister. bem biefe Trennung nicht einleuchten wollte, zu einer gewiffen Borliebe für

ben unfittlichen Inhalt, ber nur fur auserwählte Geelen verftanblich fei; bann gingen fie weiter und erkannten bei ihren romantischen Borbilbern, was fie für ihr eignes Runfttreiben nicht hatten wollen gelten laffen : bag jene Dichter barum claffisch geschrieben, weil ihrem Gemuth ber Inhalt glaubensvolle Gegenwart war; und fo barf man fich über ben letten Schluß, bag man, um ebenso classische Runftwerke zu schaffen, fich ben nämlichen Glauben aneignen muffe, nicht wundern. — Nichts hat die Stillofigfeit ber beutschen Literatur fo begunftigt als ber Gifer, mit bem wir und bas Frembe anzueignen suchten, ohne zu fragen, ob es unsern Empfindungen und Begriffen verwandt fei ober nicht. A. B. Schlegel hat durch die Consequeng, mit ber feine Rritit und feine eigne Poeffe seinen Uebersetungen in die Bande arbeitete, die einen durch die andern ftuste, und bas Frembartigfte für bas Mufterhaftefte ausgab, ber beutschen Dichtung eine bestimmte, ein Menschenalter hindurch vorhaltende Richtung gegeben, und biefe Richtung war eine falfche und schäbliche. In ber Form hat er mit feiner unenblichen Sprachgewandtheit fehr Bebeutendes geleiftet: er bat Sonette, Ottaven, Canzonen, Affonangen nachgebildet, und feine Rachfolger haben ihn noch überboten, weil fie auf einem fertigen Mechanismus weiter bauen konnten. -Aber wer bas Gefühl für Mufit und Rhythmus nicht gang verfummert hat, muß zugeben, daß biese Leiftungen zum Theil auf Einbildung beruhen. Mit bem Auge finden wir die Bocale in ben Affonangen, bie Reimverschlingungen in ben Cangonen beraus, aber fie zu horen ift unmöglich, benn ihre Wirtung beruht auf einem ungeschwächten Bocalismus, und biefen haben wir nicht mehr. Dag bie Schuler noch weiter gingen, daß fie in jenen fremben Formen ihre eignen Tragödien anfertigten, hat Schlegel freilich nicht unmittelbar veranlaßt, aber er bat mittelbar barauf eingewirft, benn er bat fie wiber beffres Biffen und Gewiffen öffentlich gelobt und fie in ihren Frrmegen be-Bebenklicher noch mußten bie romanischen Dichter burch ihren ftärft. Inhalt wirken. Dante, Arioft, Camoens find unzweifelhaft große Dichter, benn fie haben ber Empfindungeweise ihres Bolts und ihrer Beit einen claffischen Ausbruck gegeben; aber um fie zu verftehn, muß man kunftliche Perspectiven anlegen. - Inbem nun bie neue Schule, wie fie guerft genannt wurde, den Inhalt ber romanischen Literatur, welche fie gewiffermaßen neu entbedt, ju bem ihrigen machte, und ibn bem Inftinet bes Bolks wie ber bisherigen classischen Bilbung entgegensette, murbe allmablich ber Ausbrud romantische Schule für fie üblich. Im Anfang ging man mit biefem Ausbruck gang arglos um. Wenn Wieland bie Mufen aufforbert, ihm ben Sippogrophen zu fatteln "zum Ritt ins alte romantische Land", fo meint er bamit die Fabelwelt, ben Stoff ber romanischen Dichter; baß er an eine eigentlich romantische Behandlung nicht bachte, zeigen schon bie

Gottheiten, bie er anrief. Erft burch bas Gefühl be Gegenfates gegen bie Aufflärung tam bas Beftreben auf, mit Bewußtfein im Ginn eine vergangenen Zeitalters ju bichten. Wenn man bisber eine frembe Lite ratur nachgeahmt hatte, fo mar es immer im Gefühl geschen, bag man es mit einer überlegnen Bilbung ju thun habe; bie romanischen Dicter ahmte man nach, weil ihre Borurtheile bem mahrhaft Bebildeten interef: fanter waren als die Bildung felbft. Der Berfuch, die romanischen Steen bei und einzuburgern, hat in ber That einige Aehnlichkeit mit bem Broceg, in welchem die romanischen Bolter die von ben Romern überfommene religiofe und fittliche Bilbung fich ju eigen machten, und baraus rechtier tigt fich die Bezeichnung romantisch, b. h. reflectirt romanisch, für die gange Schule. 3mar ift auch bei ben rein germanischen Bolfern in ber Christianistrung altheibnischer Dothen und in ber Germanistrung romiicher und driftlicher Borftellungen eine Analogie jenes Broceffes porban: ben; aber indem die Germanen in Deutschland und England ibre Sprace beibehielten, indem fie alfo im Stande waren, fich bie fremben Borftellungen vollftanbig in die Formen ihres Dentens und Empfindens ju überfeben, wurde biefer Bildungsproceg bei ihnen ein organifcher. baben in Deutschland eine volksthumliche Boefie, Die von den fremde artigen Glementen ber Religion nur babjenige aufgenommen bat, was für fie paßt; eine unabhängige Rechtsentwickelung und ein Fortleben ber beibnischen Sage in Marchen, Spruchen und Liebern. Der Protestantionus war nichts Anderes als die Ausmerzung der fremden Elemente, Die in biefem Bilbungeproceg in ben Organismus bes beutichen Bolfs nicht übergegangen waren. Die Germanen bagegen, welche in Frankreid. Stalien und Spanien ber Sprache bes beftegten Bolts verfielen, tounten, weil fie gegen bie fremben Borftellungen wehrlos maren, bem medani. ichen Bilbungeproceg nicht entgehn. Durch ihre Beziehung zu Stalien und zum Orient entstand eine Poefie, bie bas nationale Leben verleugnete und Sbeale aufstellte, die bem Bolt ebenfo fremd maren, wie die urfprungliche Bebeutung ber Worte, mit benen es nun feine Empfinbungen und Bedanken ausbruden mußte. In ber Romantit lag bas febnfuchtsvolle Befühl bes Contraftes zwischen bem buntel empfundenen Unendlichen und bem unvollkommenen Enblichen. Go entstand fene Symbolik, bei ber man nicht unterscheiben konnte, mas Bilb und mas Gegenbilb mar; jenes bunte und verworrene Ineinanderspielen zweier Weltanschauungen, von benen bie eine bie andere ausschloß und bie boch nebeneinander qu bestehen suchten. Als die Reformation eintrat, war innerhalb der romaniichen Bolfer bie Kluft zwischen biefen beiben Weltanschanungen am weiteften geworben. Auf ber einen Seite Aretin, Dacchiavelli, Bulci, auf ber andern bie Rirche in ber gangen Fulle ihres Spiritualismus. Die

Reformation batte auf die romanischen Bolfer zunächst den Ginfluß, daß Die Rirche fich jufammenraffte und ihren beibnifchen Gegenfas unterbrudte. Die Jnquisition, die Jesuiten, Calberon waren die bestimmtesten Ausbrude diefes Sieges und jugleich die bestimmteften Ausbrude ber Romantif, bie biesmal mit Bewußtfein bas ber Bilbung unb ber Ratur feindliche Glaubensmoment vertrat, nicht obgleich, sondern weil es der weltlichen Bildung feindlich mar: jene sittlich afthetische Convenienz, die in ihrem ritterlich phantaftischen Wesen, in ihrem casuistischen Chrenin ihrer Transscendenz bes Gottlichen bas Mittelalter bei weitem überbot. Aber Calberon befriedigt in seinen Dichtungen nicht feine subjectiven afthetischen Gelufte, er brudt in ihnen ben fertigen Inbalt bes Boltsglaubens aus, wie er aus ben banben ber Inquifition bervorgegangen war. Unsere Romantifer bagegen verherrlichten ben Ratholicismus, bas Ritterthum u. f. w. nicht als Bertreter ihres Bolfs, auch nicht ale ben Ausbruck ihrer eignen Ueberzeugung (fpatere Confequengen burfen une barin nicht irren), fonbern weil fie jum Behuf ber hobern Runft bergleichen Bictionen für nothig hielten. Das Erhabene bruckt fich bei ihnen nur in Stimmungen aus, fle hatten nicht die Rraft, es plaftisch ju geftalten; in der Sehnsucht lag ein stilles Unbehagen. — Der Spiritualismus batte bei ben romanischen Bolfern im 16. und 17. Sahrhunbert über bie weltliche Gefinnung und bie Frivolität ben Gieg bavongetragen, aber die lettere mar nur gebunden, nicht vernichtet. In Stalien brach die alte Frivolität bald wieder aus, wenn fie auch diesmal die Maste ber Beuchelei auffteden mußte, und in Frankreich zeigten bie Encyflopabiften, daß bei einem gefunden Bolf jede Abstraction ihren Gegenfat hervorruft. Auch bas hat bie beutsche Romantif nachgeabmt. volität und Schwärmerei balb nebeneinander, bald ineinander übergebend, bas find die bleibenden Rennzeichen ber Romantif. Das erfte Werk, melches als Canon ber romantischen Poefie empfohlen wurde, mar ber Don Quipote, ben man früher einseitig als Satire gegen bie ritterliche Poefie aufgefaßt batte. Nun trat 1799 Tied mit einer Uebersepung berpor, bie ben Spanier nicht leichtfinnig mobernifirte, sondern feine romantische Farbe und Stimmung getreu wiedergab. A. B. Schlegel benutte biefe Gelegenheit, feine Theorie burch ein glangenbes Beifpiel ju rechtfertigen. "Die Dichtung bes Cervantes ift etwas mehr als eine geiftreich gebachte, fed gezeichnete, frifch und fraftig colorirte Bambocciabe: fie ift jugleich ein vollendetes Meisterftud ber bobern romantischen Runft. Alles beruht auf bem großen Gegensat zwischen parodifchen und romantischen Maffen, ber immer unaussprechlich reigend und harmonisch ift, zuweilen aber ins Erha-Indem ber Dichter bie abgeschmadte Romanwelt ber Ritterbucher gerftort, erichafft er auf bem Boben feines Beitaltere und

einheimischer Sitten eine neue romantische Sphare; er zeigt, wie man einmal über bas gewöhnliche Leben binausgehn barf. Der Roman beftebt aus Begebenheiten, bie zwar aus einem gemeinschaftlichen Grunde ber fließen, beren Folge aber, nach bem blogen Begriff betrachtet, aufällig ift bie jebe ihre Berwickelung und Auflösung für fich haben und zu nichts weiter führen. Im echten Roman ift entweber alles Episobe ober gar nichts. und es kommt blos barauf an, bag bie Reihe ber Erscheinungen in ihrem gautelnben Wechsel harmonisch sei, bie Phantafie sefthalte und nie bis jum Ende die Bezauberung fich auflofen laffe." (1799.) - Diefe Auffaffung, in der A. B. Schlegel und Tied übereinstimmten, ertlart ben Begenfat ber Schule gegen bie fpatern Ausartungen. Schlegel und Tied gingen vom Standpunft ber Bilbung aus, in welchem ber Gegenfas zwischen hohler Ueberspannung und platter Altäglichkeit als ein tomischer erschien, mit einem boppelten Genuß bes Lächerlichen; spater ftellte man fich einfach auf feiten ber Ueberfpannung; man nahm die Ritterbucher und ben Ritter von ber traurigen Gestalt gegen ben Dichter felbft in Schus, man feierte biefen als ben Marthrer ber 3bee unter ben Ganben ber roben Wirklichkeit, man machte aus bem romantischen Spiel einen bittern Ernft, man zäumte fich felber seine Rofinante und fette fich bas Barbierbeden aufs haupt. Dag gegen diese Richtung ber Berner, For qué u. s. w., bie jum Theil schon burch Fr. Schlegel angebahnt war, von Tieck und A. B. Schlegel nicht lebhafter zu Felbe gezogen wurde, war auch ein Zeichen bafur, bag fie fich ju schiden wußten. - In ber Ber arbeitung ber romanischen Dichtungen fant Schlegel balb einen Mitarbei-Gries, 1775 in Samburg geboren und von feiner Familie ur fprunglich jum Raufmannsftande beftimmt, tonnte er bei feinem lebhaften Bilbungstrieb bie Einseitigfeit bes Beschäftslebens auf bie Lange nicht ertragen und veranlagte feinen Bater, ihn October 1795 nach Sena m schiden, wo er burch Rift und Berbart in bie Gefellschaft freier Manner eingeführt wurde. Die Notabilitäten von Jena und Weimar schenften bem gutmuthigen und ftrebfamen jungen Mann ihr Bohlwollen. Dresben 1798 fing er, angeregt von Schlegel, an, ben Taffo ju uber feten. Sein Bater verlangte von ihm eine ernftbafte Lebensbeichaftigung: er mußte (Dftern 1799) nach Gottingen gehn und bort eifziger als bisher ben juriftischen Studien obliegen. Es fam in ber That bis jum Doctoreramen, die hauptfache aber war die Bollendung bes Saffe. ben er Marz 1800 seinen jenaer Freunden vorlesen konnte, und ber 1800-2 in 4 Banben erschien. Das Werk machte außerorbentliches Blud, in nicht langer Beit erschienen vier Auflagen, jebe berfelben formfältig verbeffert. Diefer Erfolg bestimmte Gried, bei feiner tiafeit zu bleiben; an die juriftische Laufbahn bachte er nidt

mebr.\*) Gegen seinen erfien Dichter war er fpater ungerecht: bie Chrlichfeit Taffo's in feinen Sympathien und feine regelmäßige Form erfcbien ber romantifchen Fronie anftogig. Defto willfommner war bei biefer Stimmung bie Bekanntichaft bes Arioft; er vollendete 1803-10 bas fcwierige Wert. Schiller hatte ben Arioft als fentimentalen Dichter bem Somer entgegengestellt; A. 28. Schlegel (Beibelberger Sahrbucher 1810) forbert ben Lefer auf, Arioft's Rlage über ben Berfall bes Ritterthums mit Burfe's Briefen über die frangofische Revolution zu vergleichen: man werde finden, bag von den beiden nicht der phantaftische Romangift, sondern der politische Redner ber mahrhaft von Ibeen begeifterte Dichter fei. Beift Comer's frember als ber Scherg, womit Arioft feine gefliffenen Uebertreibungen sogleich wieber vernichtet? Somer's Dichtung ift bescheiben entfaltenbe Befeelung einer beilig geachteten Sage; Die bes Arioft fteigert burch felbstbewußte Willfur, mas fie ichon als willfürlich erfonnen betrachtet." Ja, Schlegel geht so weit, die Einbildungefraft nicht als die bervorstechenbste Eigenschaft Arioft's zu bezeichnen. "Gewöhnlich glaubt man, biefe Sabigfeit werbe durch Erbichtung bes Außerorbentlichen, Bunberbaren, vom gewöhnlichen Naturlauf Abweichenben binlanglich bewährt; allein bergleichen läßt fich gar wohl mit bem Berftande aus bem Borrath ber Beobachtungen zusammenseben." Er vergleicht zum Schluß ben Arjoft mit einem mehr gelehrten als gefühlvollen Birtuofen, ber in einer glücklis den Eingebung auf feinem Lieblingeinstrument phantafirt. "Er fest burch feine gewagten Bange in Erftaunen; er verftridt fich gefliffentlich in Labyrinthe von Tonen und überrascht in jedem Augenblick bie Borer, und überbietet fich felbst burch ben unerschöpflichen Reichthum von Auflosungen, welche neue Berwidelungen berbeiführen, und bie ihm feine gur Fertigkeit geworbene Wiffenschaft bes Contrapuntts wie von felbft an bie Sand gibt.

24

<sup>\*)</sup> Vivre c'est le chef-d'oeuvre de la vie! schreibt et Februat 1805 an feinen Bruder, indem er alle Bedenten über die Unficherheit feiner Lebenoftellung gurudweift. - Spater mochte ibm wol mandymal ein Brief feines Freundes berbart (Juli 1802) schwer auf die Seele fallen: "Ronnteft du in Jena wirklich froh werden, fo murbe wol niemand etwas bagegen einwenden, wenn bu wie bieber immer fortfahrft, und ber goldnen Aepfel aus ben besperifchen Garten einen nach dem andern berzulangen. Aber noch fab ich niemand von der Fulle des Lebens wahrhaft befriedigt, der außer unmittelbarer Thatigfeit fur und unter bestimmten Menschen lebte." - Aus dem Rachlag von Gries ift feine Biographie berausgegeben, ein lehrreiches Buch, einen fo truben Ginbrud es macht. Gries war bas Betrefact ber jenenfer Bilbung. Er murbe einfam in bem fleinen Ort, ber von allen Berühmtheiten verlaffen mar. Bon Beit ju Beit machte er eine Reife zu feinen entfernten Freunden, in den Unruhen von 1806 fluchtete er auf zwei Jahre nach Beidelberg, aber immer fehrte er wieder zu der verfummerten Statte gurud, wo ibn bie Atmofphare ber alten goldnen Beit umwehte. Bang verfcollen ftarb er 1842. Somidt, D. Bit. Gefc. 4. Huff. 1. 80.

Allein fo febr er fich auch bemubt, am Schluß bas bieber Berftreute und Berftreuende ju fammeln, fo gelingt es ihm boch nicht, einen bielbenden Baupteinbrud im Gemuth gurudaulaffen, und bierin find ibm bie einfachen, ungelehrten, aber originalen Bolfemelobien, bie man ju boren niemale mube wird, überlegen. Gegen zwei unfret Poeffe nicht frembe Uebel, fafliche Empfindelei und traumerische Berfdwommenheit, wird fein Beifpiel immer ein gutes Gegenmittel fein, sowie man einer Malerschule, bie fic burch Rachahmung bes Guibo Reni und Albano verweichlicht batte, bas Studium bes Giulio Romano empfehlen mußte." - Aehnlich fprach fic fvater Rr. Schlegel aus. Bei bem ichillernben Befen ber Romantif mar es begreiflich, baß fie balb bie eine, balb bie andre Seite ausschließlich bervorhoben. Ram es ihnen barauf an, gegen bas tobe ftoffliche Intereffe bas Brincip ber Bilbung hervorzuheben, fo war ihnen ein Dichter wie Arioft gang recht; wollten fie bagegen ihrem ungläubigen Beitalter ben mittelalterlichen Enthufiasmus empfehlen, fo mußte ihnen Taffo feine Bil: ber und Empfindungen leihen. In feinen Borlefungen über bie Befdicte ber neuern Literatur gibt Fr. Schlegel in ber Reihe ber romantifden Dichter, welche im 16. Sahrhundert bie Runft Birgil's und Doit's wiederherzustellen suchten, bem Dichter ber Lufiaden bie erfte Stelle. Schlegel hatte bie Gunben feiner Jugend und, was die Boefie betrifft, bas phantaftischeironische Spiel mit einer inhaltlofen Marchenwelt abgeschworen; er wollte einen nationalen Inhalt, womöglich mit driftlichen Anschauungen und mit eignen Erlebniffen bes Dichtere gefarbt. Sier ftebt nun Camoene gegen bie übrigen Dichter feiner Beit im großen Bortbeil. Die portugiefische Sprache ift arm, fle bat nur einen claffichen Dicter: ein 3weifel tann alfo nicht ftattfinden. Er gehorte ber furgen aber in: haltschweren Beit an, in welcher ber Rame ber Bortugiesen burch fabne Abenteurer über ben Erbball getragen murbe, wo bas Bolt ein ftolges Gelbit: gefühl und einen weiten Sorizont für feine poetischen Anschauungen gewann; einer Beit, wo die Bolfssprache so weit entwidelt war, um einem bichterischen Genius die hochfte Bollendung möglich ju machen, wo burd bie Befanntichaft mit bem Alterthum ber Ginn für bie poetischen Formen fich erweitert und erhöht hatte und wo boch ber gefchichtlich-religible Juhalt ber nation groß genug war, um in ber nachbilbung bes Rremben Dagu tamen bie perfonlichen Schicffale bes nicht gang unterzugehn. Dichters. Der Stolz und die Freude feiner Nation, nicht nur Berichterftatter, fondern Theilnehmer und Beuge ihrer friegerischen Thaten, batte er mit bittern Schicksalen zu fampfen gehabt und nahm um fo mehr tes Mitgefühl ber Nachwelt in Anspruch, ba er fur fie bas einzige Zeugniß ber ichnell vergangenen portugiefischen Große mar. In feinem Gebicht ift alles zusammengebrängt, was ben Ramen Bortugals unfterblich macht.

Richt nur die Großthaten bes Bolks in Indien, sondern seine ganze frühere Geldicte mit ihren vielfachen rührenben und tragifchen Epifoben bat barin Plat gefunden.\*) Der Gegenftand ber Luffaben (Sohne bes Lufus, Bortugiefen) ift ber Zug bes Basco ba Gama. Im Grund kam es ben Portugiefen auf bie Schape Indiens an, aber ber Rampf gegen bie Dubamedaner gab ihnen in ben eignen Augen bas Anfehn von Glaubenöftreitern. Die beiben Menfchenalter, bie zwischen ber Entbedung bes Seewegs nach Indien und der Berherrlichung berfelben durch bas Gebicht verfloffen maren. batten eine große Aenberung bervorgebracht. Die Glaubenstrennung war erfolgt, ber Ratholicismus hatte feine heibnische Umfleibung abgeworfen, die Jesuiten herrschten in Portugal wie in Spanien, und ber Fanatismus und bie Bigoterie waren im Begriff, fich bes gefammten Bolts ju bemach-Diese Stimmung ber Beit konnte ihren Ginfluß auf ben Dichter nicht verfehlen: bas Rreuz in Indien aufzupflanzen und ben Glauben an bie heilige Dreifaltigfeit über die Welt zu führen, wird mehrmals als 3med des Auges bervorgehoben. Aber das driftlich-fromme Unternehmen erfreut fich feiner geringern Protection als - ber Göttin Benus und ihres Liebhabers Mars, und unter allen Duhamebanern, die bas Rreug haffen, intriquirt feiner fo lebhaft gegen bie Chriften als Gott Bacchus, ben es wurmt, baß feine inbifchen Belbenthaten burch bies Bolf von Emportommlingen verdunkelt werben sollen. Als einmal Basco da Gama in einer großen Gefahr ichwebt, wendet er fich mit feinem brunftigen Gebet an eine Macht, ju beren Ruhm er nach jenem Lande gefandt fei, und biefe Racht ift nicht etwa bie Jungfrau Maria, sonbern Cythere, bie fcone Gottin, Die fich fofort mit ihrem gangen Liebreig ausruftet, Die gange finnlide Rulle ihrer iconen Glieber entwickelt, um fich bei bem Ronig bes himmele einzuschmeicheln und ibn , für ihre Schutlinge ju gewinnen. Gine tollere Blasphemie hatte ber frivolfte Spotter nicht erfinden fonnen! bas Rreug von Benus protegirt, von ber verführerischen Gottin ber finnlichen Luft, welche unfre driftlichen Borfahren mit Recht in ben Borfelberg verbannten - und bas in einem Gebicht, welches zur Berherrlichung bes Glaubens geschrieben mar! Das ift eine fo unerhörte Fronie, bag einem Protestanten ber Ropf wirbelt. Dag unfre Romantifer biefe Bermifchung beibnischer und driftlicher Mythologie gegen Boltaire in Schut nahmen, zeigt schlagend, wie es mit ihrer Religiosität überhaupt beschaffen war. Benn wir naher zusehn, so entzundet fich bei Camoens die Glut ber Poefie und ber Liebe nicht an ben driftlichen Steen, bie er geschäftsmäßig abmacht, nicht an ben helbenthaten seines Bolfs, bie er fehr unhiftorisch er

<sup>\*)</sup> Die erfte Ueberfepung (1807) mar von A. Rubn (geb. 1774 ju Dresben, in Bena eifriger Buborer und Anhanger von Fichte und Schelling).

gablt, sonbern an ben lebensvollen mythologischen Bebilben, bie ibm and ben Werfen ber alten Dichter zauberisch entgegenlachten. Das Beitalter war ein Zeitalter ber Wiberfpruche; ber Drang ber Umftanbe trieb es in ben tatholischen Kanatismus, aber sein Berg weilte in ben lichten Soben bes Dlymp bei ben freundlichen Gottergeftalten, mit benen bie Bhantafie ein freies Spiel treiben konnte. Benn Camoons bie geringfte Belegenheit hat, bas Bolf ber Tritonen, ber fturmerregenden Gigan ten, bas holdselige Gefolge ber Benus zu schilbern, fo fieht man ibm bas ploplich eintretende Behagen an; feine Phantafie erweitert und er warmt fich, und wahrend er fruber nur ffiggirt hat, findet er jest bie glübenbiten, in bem bunteften Blang ichillernben Farben. Diefer Dualismus, diese absolute Trennung der finnlichen Luft und bes beimlich begehrenben Bergens von ben finftern Schredgeftalten bes Glaubens ift bas Charafteristische ber romantischen Boefie. — Wenn man nun von ben Dichterfreise, welcher beim Untergang bes Mittelalters balb glaubig, balb ironisch ben gangen Inhalt bes Ritterthums und ber Rirche noch einmal ausammengufaffen suchte, fich tiefer ind Mittelalter gurudbegab, fo mußte riefengroß über alle feine Rebenbubler bie Gestalt bes Florentiners bervor treten, ber in einem Gebicht ben himmel, bie Erbe und bie bolle ju umfaffen ftrebt. Ueber ben Dichter ber Gottlichen Romobie binaus augehn und die aus bem Bolt hervorgegangene Belbenpoefie ber Germanen and Licht zu bringen, lag bamals noch nicht im Intereffe ber Schule, fur welche Bildung und Runft bie hochften Begriffe maren. einzige Dichter, ben man in seiner Tenbeng neben Dante ftellen fonnte. Wolfram von Eichenbach, erwartete noch die Sand ber gelehrten Rritit. Für Dante hat A. W. Schlegel von ber frühften Zeit an eine große Berehrung gehegt. Er begann feine Erflarungen und feine fragmentarifchen Uebersetzungen biefes Dichters in Burger's Afabemie 1791, feste fie bann in ben horen fort, und biefe Arbeiten nehmen in bem britten Band feiner gesammelten Schriften einen ftattlichen Umfang ein. fpater (1810) bob er die Seberphantafie diefes Dichters bervor: \_die innere Anschauungefraft beffen, mas nicht bem Grabe ober ber Bufammenfebung. sondern der Art nach alle außerliche Wirklichkeit überfteigt; ein lichtvolles Eraumen in ber ftillen Racht bes innern Ginnes, bei bem Runftler mit ber Babe verbunben, die geheimnigvollen, nie von ber Geele, ihrer Geburteftatte, gang abgulofenben Bilber burch eine ebenfo zauberifche Darftellung mitzutheilen." Die übrigen Genoffen der Schule ftimmten lebhaft in diese Declamationen mit ein, und so tam es, daß ber Name Dante's wie eine dunkle, gebeimnisvolle Sage durch bas Bolk ging, baß man fich aber mit biefer scheuen Berehrung begnügte und feinen Berfuch machte, in ben Dichter einzubringen. Bunachft liegt und bei bem großen

italienischen Dichter ber Inhalt ju fern. In bie Bolle finden wir uns am erken, weil die Berbammten von verständlichen irbischen Leibenschaften gepeinigt werden. Dagegen konnen wir bei ben icholaftischen Speculationen bes Fegfeuers und bes himmels nichts Bestimmtes empfinden ober Dieses mystische Christenthum ift Gott sei Dant begraben; weber in Liebe noch in Furcht haben wir eine Beziehung zu ihm. bie Runftform hat etwas Seltfames. Mit einem Materialismus und einer Detailmalerei, die zuweilen unfer afthetisches Befühl verlett, zeichnet ber Dichter ein Reich bes Traums und ber Ginbilbung in einer Rolgerichtigfeit, die wir bewundern, aber doch für verschwendet halten Claffifch ift nur, was für alle Weltalter innerliche Wahrheit Die Sonne Homer's leuchtet auch und; bas überirbische Licht Dante's ift ausgegangen, wir konnen bei feinem Schein bie Begenftanbe nicht mehr unterscheiben. — Bei bem Berfuch, Dante zu überfegen, hatte Schlegel fich feine fpatere Technif noch nicht angeeignet. Er ließ bei ben Terginen die Balfte ber Reime aus. Go tonnte man ihn balb überholen, und die Ueberfetung von Rannegießer\*) (1809-1821) gibt bie Formen bes Driginals in einer fliegenben Sprache genau wieber.

Die Anerkennung, die Shaffpeare in unfrer Sturm, und Drangsperiode fand, bezog sich auf die verwandten Seiten, die dämonische Gewalt der Leidenschaft und die Naturwahrheit. So hat im wesentlichen auch Lessing, der in seiner eignen Technik ganz unabhängig von Shakspeare blieb, die Sache ausgesaßt. Anders verhielt es sich mit den Idealisten, die auf die Naturwahrheit verächtlich herabsahen. Daß ein seingebildeter Kenner wie A. B. Schlegel das Große und Poetische in Shakspeare ebenso heraussühlte wie in der indischen, spanischen oder altbeutschen Poesse, unterliegt keinem Zweisel; daß er aber sein Kunstprincip in Shakspeare realisitt glaubte, war zum wenigsten eine arge Selbstäuschung. Der aufrichtige Novalis hat barüber einige sehr merkwürdige Mittheilungen gemacht.\*\*) Fr. Schlegel sprach sich über Shakspeare

<sup>&</sup>quot;) Geb. in der Mart 1781, studirte in halle bis 1805, seit 1807 Lehrer in Berlin, 1822 Gymnasialdirector in Breslau. Bon seinen Uebersezungen führen wir noch an: Beaumont und Fletcher (1808); er hat es auch nicht au Theater-stüden und Gedichten, Sonetten u. s. w. sehlen lassen: seine Beziehungen deutet das Drama Jphigenie in Delphi (1845) und das Epos Rausikaa (1846) an. — In diesen Arbeiten folgte Strecksuß, geb. 1779 in Sachsen, 1803—6 in Wien, 1819 bis an seinen Tod 1844 geh. Rath in Berlin. Seine Uebersezungen: Ariost 1818—20; Tasso 1822; Dante 1824—26.

<sup>&</sup>quot;) Shaffpeare ift mir buntler als Griechenland: ben Spaß bes Ariftophanes verstehe ich, aber ben Shaffpeare's noch lange nicht. Shaffpeare verstehe ich über-haupt noch fehr unvolltommen. — In Shaffpeare wechselt durchaus Poeffe mit

zuerst in einem Werke aus, wo man es am wenigsten erwarten sollte, im Studium ber griechischen Poesie (1797). Shakspeare ist ihm unter allen Künstlern berjenige, welcher ben Geist ber mobernen Poesie im Gegensat zur griechischen am vollständigsten charakteristet.\*) hier spricht er noch

Antipoefie, harmonie mit Disharmonie ab, bas Gemeine, Riedrige, hakliche mit dem Romantischen, Sobern, Schonen, bas Birkliche mit bem Erdichteten, Bedantism mit Unnatur, und bas ift mit bem griechischen Trauerspiel gerade ber entgegengefette Fall. Shatfpeare's Berte und Gebichte gleichen gang ber Boccacci's fcen und Cervanted'ichen Profa, ebenfo grundlich, elegant, nett, pedantifc und vollftandig . . . . Chalfpeare war eine machtige, buntfraftige Geele, beren Empfiadungen und Berte wie Erzeugniffe ber Ratur das Geprage bes bentenden Geiftes tragen und in benen auch ber lette icharffinnige Beobachter noch neue Uebereinftimmungen mit dem unendlichen Gliederbau bes Beltalle, Begegnungen mit fpetern Ibeen, Bermandtichaften mit ben bobern Rraften und Ginnen ber Menichbeit finden wird. Sie find finnbilblich und vieldeutig, einfach und unerschöpflich, wie Die Erzeugniffe ber Ratur, und es burfte nichts Unpaffenderes von ihnen gefagt werben tonnen, ale bag fie Runftwerte in jener eingeschrantten, mechanischen Be deutung des Borts feien. In Shaffpeare's hiftorifchen Studen ift durchgebends Sampf der Boefie mit der Unpoefie. Das Gemeine erfcheint wipig und ausgelaffen, das Große fleif und traurig. Das niedrige Leben wird burchgebends bem bobern entgegengestellt, oft fragifch, oft parobifch, oft bes Contraftes wegen.

\*) Ber seine Poefie als schone Runft beurtheilt, ber gerath nur in tiefere Biberfpruche, je mehr Scharffinn er befigt. Bie bie Ratur Schones und Baklides burcheinander mit gleich üppigem Reichthum erzeugt, fo auch Chaffpeare. Reine feiner Dramen ift in Maffe fcon; nie bestimmt Schonheit die Anordnung bes Gangen. Die einzelnen Schonheiten find, wie in der Ratur, nur felten von baflichen Bufapen rein, und fie find nur Mittel eines andern 3weds; fie bienen bem charafteriftischen oder philosophischen Intereffe. Richt felten ift feine Fulle eine unauflösliche Berwirrung und bas Resultat bes Gangen ein unendlicher Streit. Mitten unter ben heitern Beftalten unbefangener Rindheit ober froblicher Jugend verwundet und eine bittre Erinnerung an die völlige 3medlofigfeit bes Lebens, an die vollfommne Leerheit alles Dafeins. Richts ift fo miderlich, bitter, emporent, etelhaft, platt und gräßlich, bem feine Darftellung fich entzoge, sobald es ihr 3med bedarf. Richt felten entfleischt er feine Begenftande, und mubit wie mit anatomifchem Reffer in ber etelhaften Bermefung moralifcher Cadaver. Daß er ber Menfchen mit seinem Schickfal auf die freundlichfte Beife belannt mache, ift daber wol eine ju weit getriebene Dilberung. Ja eigentlich tann man nicht einmal fagen, daß er und ju ber reinen Babrheit führe. Er gibt und nur eine einfeitige Anficht berfelben, wenngleich bie reichhaltigfte und umfaffenbfte. Seine Darftellung ift nie objectiv, sondern durchgangig manierirt . . . . Es gibt vielleicht feine volltommnere Darftellung ber unauflöstichen Disharmonie, welche ber eigentliche Wegenftand der philosophischen Tragodie ift, ale ein fo grenzenlofes Die verhältniß ber bentenden und der thätigen Rraft wie in Samlet's Charafter. Der Totaleindrud Diefer Tragodie ift ein Marimum ber Bergweiflung. Alle Ginbrud,

ale Bellenift; biefelben Steen nehmen 1812 eine erbauliche Wendung. \*) Um unbefangenften in feiner Burbigung Chaffpeare's mar Tied. Freilich muß man in seinen Urtheilen zwei Momente unterscheiben: balb überwiegt feine realistische Natur, bald die Abstraction und die Phrase. Das lette geschieht jedesmal, mo er Chaffpeare als einen Runftler barquftellen fucht. Go in mehreren seiner spätern Rritifen, so in ben beiben Novellen. Aber diefe idealistrende Auffaffung kommt nur ausnahmsweise bei ibm por, eigentlich freute er fich, wie die alten Naturaliften, an ber anfceinenden romantischen Berworrenheit bes Dichters, an jenem Chaos von Scherz und Ernft, für welches er in feiner Theorie nicht die Löfung fand. In feiner Jugendarbeit über die Behandlung des Bunderbaren bei Shaffpeare (1793) nahm er einen guten Unlauf; leiber hatte er nie Stetigkeit genug, bas verftanbig begonnene Werk folgerichtig durchzuführen. Die Laune beftimmt ihn, er fucht bas Befet und bie Nothwendigkeit in ben gleichgültigen Umftanben, und bei bem Großen.

welche einzeln groß und wichtig schienen, verschwinden als trivial vor bem, was hier als bas lepte, einzige Resultat alles Seins und Denkens erscheint; vor ber ewigen kolossalen Dissonanz, welche die Menschheit und das Schicksal unendlich trennt. —

<sup>\*)</sup> Bare es ber einzige 3med ber bramatifchen Dichtfunft, ben Menfchen und fein Dafein ale ein Rathfel barguftellen, fo murbe Chalfpeare nicht nur ber erfte von allen in diefer Runft ju nennen, fondern es murbe fein anderer Alter oder Reuer auch nur von fern ihm darin ju vergleichen fein. Es bat aber bie bramatifche Dichtfunft noch ein boberes Biel. Gie foll bas Rathfel bes Dafeins nicht blos barlegen, fondern lofen, fie foll bas Leben aus der Bermirrung ber Begenmart heraus, und burch diefelbe hindurch bis jur letten Entwidelung und enblichen Entscheidung hinführen. Dadurch greift ihre Darstellung ein in bie Butunft, und ftellt und ihre Geheimniffe bes innern Menfchen vor Augen .... Chatfpeare's Sonette zeigen, bag er in ben Dramen meiftens gar nicht barftellte, mas ibn felbft ansprach, oder wie er an und fur fich war und fühlte, sondern die Belt, wie er fie far und burch eine große Rluft von fich und feinem tiefen Bartgefühl gefchieben, vor fich fteben fab. Andere Dichter haben geftrebt, une in einen ibeglifden Auftand ber Menschbeit wenigstens auf Augenblide ju verfegen. Er ftellt ben Menfchen in feinem tiefen Berfall, diefe all fein Thun und Laffen, fein Denten und Streben durchbringende Berruttung mit einer oft herben Deutlichfeit Dabei ichimmert die Erinnerung an die urfprungliche Sobeit bes Menfoen, von ber jene Gemeinheit nur ein Abfall ift, überall bindurch. Die jugendliche Liebesglut ericheint nur ale eine Begeisterung bes Tobes. ift biefer Dichter, ber im Meugern burchaus gemäßigt und befonnen, flar und helter erfcheint, bei bem ber Berftand herrschend ift, ber überall mit Abficht, ja man mochte fagen, mit Ralte verfahrt und darftellt, feinem innerften Gefühl nach ber am meiften tief fcmergliche und berb tragifche unter allen Dichtern ber alten und ber neuen Beit.

was Shatfpeare geschaffen, gibt er bie Analyse auf. Das Billturliche und Phantaftische ift ihm wichtiger als bas Große, bie ichwächften Berfuche, g. B. Peritles behandelt er mit Borliebe. Er glaubt die Formlofigfeit vollständig ju rechtfertigen, wenn er auf die bamalige Einrichtung ber Buhne hinweift, welche ber Phantafie ber Buschauer mehr zumuthen Ueberhaupt ift für bie fritische Untersuchung ber Chaffpeare ichen Technik von ben englischen Kritikern immer noch mehr geleiftet als von ben beutschen trot aller Philosophie. Am wenigsten ift von unfrer bamaligen Rritif für bie Reftftellung bes ethischen Inhalts gethan. von ben Ibeen einer absoluten, von bem Befet ber Birflichteit geloften Runft, verkannte fie in Shakfpeare ben fittlichen Ernft, ber auch ba fic geltend macht, wo er phantaftisch zu spielen scheint. Diefes Spiel machte fie gur hauptsache und fand bas Abbild ihrer eignen Gronie barin wieber. Sie hat den britischen Dichter ebenso wenig vom hiftorischen Standpuntt richtig gewürdigt wie vom fünftlerifden. Ber Chaffpeare biftorifd verstehen will, muß von ber weltbewegenden Rraft ber Reformation burdbrungen fein. Wie man von Sotrates fagt, er habe bie Philosophie vom himmel auf die Erbe geführt, so hat die Reformation ben Ibealismus ber Realität und bas Bewiffen bem Gemuth wieber erobert, und biefen protestantischen Geist hat tein Dichter so tief Die idealistische Schule ging auf bas Entfaßt ale Shaffpeare. gegengesette aus: fie ftellte, wie bie fatholische Rirche, bas Ibeal ber Birflichfeit entgegen. Chaffpeare bat von innen beraus gearbeitet, feine Form war ber nothwendige Organismus feiner Gebanfen, während nach ber neuen Doctrin bie Runftform bas Erfte ift, in welche bann fittliche Ideen und Charaftere nach Belieben hineingeworfen werben. Shakfpeare hat freilich, wie jeber große Dichter, bas Thatfachliche qu Grunde gelegt, sein 3wed war, burch Darftellung von Leidenschaften und Schickfalen bas Gemuth zu erschüttern: aber fein Beift mar fo von ter protestantischen Gefinnung erfüllt, daß er biefe Leibenschaften und Schidfale nicht anders barftellen konnte als vom Standpunkt bes Gewissens. Die überlieferten Thatfachen nahmen unter seinen Sanden eine fittliche Kärbung an, bie wir in feinen Quellen vergebens suchen. Meußerlichkeiten er barftellt, bas gange Intereffe concentrirt fich in bem Gewiffen ber Charaftere, und biefes Gewiffen ift zugleich ber Beift bes Schickfale, die Offenbarung Gottes, ber nicht wie in ber romanischen und tatholischen Belt mit feinem Gefet und feiner Dacht bas Gefet ber Erbe wiberlegt, sonbern ber fich im Gefet ber Erbe realifirt. Diefes Gefet kann freilich nicht so einfach, nicht so handgreiflich, so nach ben Symbolen ber abstracten Runft zugeschnitten sein wie ber Supranatum lismus Calberon's, bafür erschöpft es tiefer ben Ginn bes Lebens und

bringt eine höhere Kunstsorm hervor. Bon bieser religiösen Tiefe haben die classischen und romantischen Ibealisten keine Ahnung gehabt; sie sahen in dem Dichter nur das Dämonische, das Incommensurable, das mittelalterlich Dunkle, die Freiheit vom Gewöhnlichen und Alltäglichen. Aber das Große bei Shakspeare ist, daß auch diese dämonische Krast, die und erschättert, weil wir sie nicht auslösen können, in richtigem Verhältniß zu dem Gefühl steht, das der sittliche Inhalt in und erweckt. Wir sühlen die Schauder einer höhern Welt, obgleich wir begreisen. Es ist der schwerste Irrthum der romantischen Schule, daß sie diesen Punkt verkannt hat. Die Poesse, namentlich die dramatische, kann für das Leiden und Handeln der Wenschen nur dadurch unser Mitgefühl erregen, daß sie den einzelnen Fall mit den Gesehen des uns angebornen sittlichen Instincts in Verhältniß bringt.

Bon ber allgemeinen Anerkennung ber romanischen Poefie wurde ein Bolt ausgeschloffen, welches über ein Sahrhundert hindurch die Literatur bes gefammten gebilbeten Guropa beherrichte, bie Frangofen. wir bei Leffing und feinen Beitgenoffen ben leibenschaftlichen Rampf gegen bie frangofische Boefie vollkommen begreifen und rechtfertigen, weil fie bamals ber lebenbige Feind war, ber aus allen Berichanzungen getrieben werben mußte, wenn bas beutiche Wefen gerettet werben follte, fo ericheint bei ben Schlegel biefe fortgefette und verftartte Polemif nicht mehr zeit-Eine wirkliche Gefahr war feit Bothe von bem frangofischen Alexandriner, von Boileau und von den drei Einheiten nicht mehr zu beforgen, und es war baber nur ber blinde Trieb ber alten Richtung, welcher bie Leibenschaft gegen die Frangofen hervorrief. Schlegel hatte fich burd bie Umfehr Bothe's, ber in ber frangofischen Regelmäßigfeit ein beilfames und nothwendiges Gegengewicht gegen bie einreißende Barbarei und Berwilberung erkannte, follen warnen laffen; ja feine eigne natürliche Anlage und Bilbung mußte ihn auf Seite ber Frangofen treiben; aber hier bestimmte ibn ber Ginfluß feines Brubers, Tied's und ber andern Freunde, und bei feiner fonftigen fehr anertennenswerthen Bielfeitigfeit wurde er geradezu ungerecht. Einmal verfannte er, bag bie Frangofen ihre Romantif fo gut gehabt wie jebes andre Bolf. Er war mit ben' frangonfichen Schriftstellern bes 15., 16. und 17. Sahrhunderte im gangen weniger vertraut, fonft hatte er im Beptameron, in Rabelais, Montaigne, fpater in Pascal eine Reihe von freien und eigenthumlichen Denkern gefunden, bie fich ebenburtig neben feine Lieblinge ftellen burften, und bie auch in ber fpatern Beit, ale burch bie akabemische Regel in ber herrschenben Literatur bie freie Bewegung unterbrudt mar, immer ihre Fortfeter Sobann manbte er bas Princip, welches er fur bie Literatur jeber anbern Ration geltenb machte, auf bie frangofische Literatur nicht

an. Die Literatur aus bem Reitalter Ludwig's 13., 14. und 15. war ebenfo national, ebenso aus ber Ratur bes Bolts bervorgegangen, ein ebenso correcter Ausbrud für ben frangofischen Beift als Calberon fur bie Gpanier, Arioft für die Staliener. Endlich überfah er, bag bie afabemifche Literatur Frankreichs, wie hoch ober wie gering man ihren poetischen Werth anschlagen mochte, die Rettung Europas aus einer bochft gefabr lichen Barbarei mar, die alle Reime ber bisberigen Bilbung ju erftiden Inbem bie Frangofen im Denten, Empfinden und Sandeln bie Logit wiederherstellten, die in der romantischen Beriode verloren gegangen mar, gewannen fie baburch im Chaos ber wiberftrebenben Gefühle und Billendrichtungen jenen festen Balt, ber zwar im Anfang, ale bie Gefahr groß war, etwas Gifernes, Unbiegfames und Drudenbes batte, ber aber nothwendig mar, bamit die fpatere echte humanitat fich gurecht finden konnte. Auch wir fteben noch immer auf den Schultern ber Frangofen, wenn wir und auch mit Recht gegen ihre einseitige Berrichaft emport haben; und ba bie Befahr nicht mehr fo bringend ift, und die Pflicht ber Undankbarkeit aufzuerlegen, fo burfen wir es wol zugeftebn, daß wir obne Boileau und Boltaire auch feinen Gothe gehabt hatten. — Die Rachbilbungen und Anbreisungen bes Romanischen batten allein ausgereicht, eine neue Schule zu begrunden. Durch bie Maffe best fremben Stoffs. ber allen bisherigen Borftellungen aufst unerhörtefte widersprach und ben nun jeber wahrhaft Gebildete als etwas unvergleichlich Poetifches bewunbern follte, wurden alle bisberigen Borftellungen über ben Saufen geworfen; die alten Berühmtheiten wandten fich von der neuen Schule ab, begegen ftromte bie Jugend ihr ju, und an ihrer Spipe jagen nun bie beiben Schlegel als fühne Freibeuter in ber Beife ber Tenien gegen die Phillister zu Kelbe. Die Maffe war auf feiten ber lettern, aber bie aufftrebenbe Jugend, bie feinere Bilbung und ber poetifche Ginn foloffen fich ben Romantifern an. 3hr Stern war im Steigen, benn fie vertraten ein neues Princip gegen die verfallnen Refte ber Bergangenbest. Es tam nun barauf an, biefem Princip eine bestimmte Bestalt zu geben und es durch freie Schödfungen zu rechtfertigen. — Bon dem nachhaltigften Gis fluß auf die ftrebfame Jugend maren brei Berte: Bergensergiegungen eines funftliebenben Rlofterbrubers (Enbe 1796), Frang Stern. balb's Banberungen, eine altbeutiche Gefchichte (1798), und Phantaften über die Runft für Freunde ber Runft (1799). Tieck hatte gemeinschaftlich mit Wackenrober biefe Werke begonnen. Ju bem erften Buch, beffen Titel von Reicharb angegeben war, rubren faft fammtliche Auffage von Wadenrober ber; in ben Phantafien ift einiges aus feinem Nachlaß; bagegen gehört bie Ausarbeitung bes unvollenbeten Sternbald Tied ausschließlich an, In biefen Buchern wurde bie Anficht.

baß man ein guter Runftler mare, wenn man Gemuthetiefe und Anbacht zur Kunft hatte, in unermublichen Bartationen gepredigt. Mit andern Morten, es wurde, echt dilettantisch, die Neigung mit bem Beruf, ber Sinn für bas Coone mit ber Runkt, bie Bilbung mit bem Talent, bas Berständniß mit der Schule verwechselt. Heinse hatte die schöpferische Kraft mit ber Genugfabigfeit ibentificirt, und benjenigen für einen großen Runftler erflart, ber gefunde Sinne' und ftarte Leidenschaften habe; mas bie Romantifer lehrten, war auf ben erften Unschein bas Gegentheil, aber bie Berwechselung zwifden Receptivität und Productivität war boch biefelbe. Benn wir einmal ausnahmsweise einem richtigen Urtheil begegnen, fo ift bas immer ein Rufall; bas, worauf es eigentlich ankommt, wirb nie gefagt. In feinem tanbelnben Dilettantismus nimmt ber Rlofterbruter gern die Symbolit zu Bulfe, weil man babei vieles benten tann, fich unbebingt an einen Gebanten zu verpfänden. So finden wir in ben Bhantafien ein Marchen von einem nachten Beiligen, ber bie fire Ibee bat, er muffe bas Rab bes Schickfals umbrehn: in bies löbliche Beschäft ift er mit unablaffiger Unftrengung vertieft, und wenn er einem Menfchen begegnet, ber etwas Unberesthut, ber an Nichtigfeiten feine Rraft verfcwendet, mabrent es boch gilt, bas Rab bes Schicffale umzubrebn, fo fcblägt er ihn ohne weiteres mit der Reule todt. Endlich hört er eine fcone Mufit und baburch wird ber Lauber gelöft. Bas bas Bild foll, ift nicht ber Dube werth zu untersuchen; darafteriftifch ift nur, bag bie Beiligteit, ber Bahnfinn und die Poefie zusammenfallen. Die romantische Muse hat in ihrer Physiognomie immer etwas von ber Ophelia; fie unterläßt es felten, wenn fie auf ben Sbealismus zu fprechen tommt, jedem andachtigen Gemuth ben beiligen Bahnfinn ju empfehlen. confequenteften ift hoffmann, ber einen Berrudten, ben beiligen Gerapion, zum Schutpatron feiner Boeffe wählt. Um indeft bie Tenbeng nicht gar au toll au finden, muß man bie Art und Weise ins Auge faffen, wie A. B. Schlegel bas Buch bem Publicum empfahl. "Mit Recht mahlte ber Berfaffer, um fur fein inniges Gefühl von ber Beiligfeit und Burbe ber Runft ben lebenbigften Ausbrud ju finden, ein fremdes Coftum, aus web chem er felbst in ber Borrebe nicht berausgeht . . . Man ift nicht eber befugt, ju richten, bis man ein Runftwert gang verfteht, bis man tief in feinen und feines Urbebers Ginn eingebrungen ift. Dies ift nicht anbers moalich. ale wenn man alle eiteln Anmagungen wegwirft und fich mit ftiller Sammlung ber Betrachtung hingibt. Der Charafter eines Einfieb. lere, bem bie Runft ale eine Sache himmlifden Ursprungs gleich nach ber Religion theuer ift, war ber angemeffenfte, ber fich finden ließ, eine folde Stimmung porzubereiten. Selbst ein Unftrich von Schwarmerei tann nicht verwerflich icheinen, wo er nur als Begengewicht gegen

bie überhandnehmende Ralte gebraucht wirb, welche in ber Runft nichts fucht ale einen gerftreuenden Ginnengenuß. Wer wird es bem folichten, aber herzlichen Religiofen verargen, wenn er bas Gottliche, was allein in Menfcben zu finden ift, aus ihm binausftellt, und bas Unbegreifliche ber Runftlerbegeifterung mit hobern Gingebungen vergleicht ober auch wol verwechselt? Wir verftehn ihn boch, und tonnen und feine Sprache leicht in unfre Art zu reben überfeten. Jene bat überbies, eben weil fie beraltet ift, ben Reig ber Neuheit. So wesentlich verschieben bie freien Spiele ber Einbilbungefraft, worin ber Runftgenuß befteht, von jener Andacht zu fein icheinen, welche eine zerfnirschenbe Gelbftverleugnung forbert, fo ift es boch unleugbar, bag bie neuere Runft bei ihrer Bieberberftellung und ihrer größten Epoche mit ber Religion in einem fehr engen Bunde ftanb. Es ift, ale ob immer ein religiöfer Antrieb bas Streben bes bilbenben Runftlers anregen und bestimmen mußte. der Forberung gemäß, daß ber Betrachter fich in Die Welt bes Didtere ober Runftlere verfegen foll, fogar ben mythologischen Traumen tet Alterthums gern ihr luftiges Dafein gonnen, warum follten wir nicht, einem Runftwerf gegenüber, an driftlichen Sagen und Bebrauchen einen nabern Antheil nehmen, bie fonft unfrer Denfart fremb find? In biefer Bebeutung ift bas Wort glauben zu verftehn, und wir bielten es fur wichtig, biefen Gefichtspunkt ausbrudlich festzustellen, weil wir befürchten, bag bei ber Bachfamfeit gegen ben Ratholicismus ben guten Rlofterbruber weber fein Beruf noch feine eigne Tolerang gegen ben Borwurf fichern wird, feine Runftliebe habe eine Tendeng ju bemfelben." - Go rechtfertigte bamale, 1797, Schlegel bas Beginnen bes ihm unbefannten Rlofter brubers. Auf biefelbe Weise lobte er Berber, bag er fich burch bie gewöhnliche Denkart berer, bie immer vergeffen, bag fur bie Poeffe alles Schone mahr ift, nicht habe abhalten laffen, bie Marienlieber Balbe's in seine Terpsichore aufzunehmen.\*) In biesem Sinn bat er felber nicht verfehlt, bie beilige Jungfrau anzufingen; vorzüglich mit Rudficht auf bie Marienbilber bes 16. Sahrhunderts. Bei bem Gifer, Diejenigen Runfte, bie noch mit bem Dafel eines irbischen Stoffs behaftet waren, in ben Aether ber reinen Dichtung aufzunehmen, machte es nicht bie geringfte

<sup>&</sup>quot;) Benn bie zarten Tauschungen bes herzens in ber Liebe heilig find, wie sollten wir nicht gern einem Dichter, ber auf ber Erbe keine Laura fand noch finden burfte, seine anbetende hingebung an ein über den Bollen schwebendes Bild himmlischer Beiblichkeit nachfühlen wollen? . . . . Unfre jest lebenden Dichter entsernt der Geist des Zeitalters immer mehr davon; besto willtommner ift es, daß im Ramen eines frommen verstorbnen Sangers der heiligen Jungsrau eine Rapelle gestiftet worden ift u. s. w.

Schwierigkeit, bag bie Mitglieder ber Schule in bas eigentlich Technische feine Einsicht hatten: die Lebhaftigkeit und Zuversicht, mit der sie urtheilten, imponirte nicht nur bem "gebildeten" Bublicum, sondern auch einem großen Theil ber jungern Runftler.\*) - Tied's Roman Frang Sternbald zerfällt in zwei, in Ton und Stimmung abweichende Theile. Der erfte ift fromm, gemuthreich, etwas weinerlich, ber zweite finnlich, mit einem Unftrich von Lieberlichkeit. Für die Lehrjahre best jungen Runftlers waren die Lebrjahre des Lebensvirtuofen Wilhelm Meifter ein Borbild. Die Berwandtschaft liegt in der träumerischen hingebung an die bamoniiche Gewalt des Rufalls. Der Lehrling rergißt jeden Augenblick ben 3wed feiner Reife. Aber es fehlt die heitere und warme Sinnlichkeit, bie aus jeber einzelnen Scene im Meifter ein fo reigenbes Bilb macht. Tiedt gibt fich Dube, die angstlich fromme Befdranktheit bes fleinburgerlichen Lebens zu verfinnlichen und die fede Beweglichkeit lebensfroher Figuren burch Waldbecorationen, burch glanzenben Sausrath, burch ein fortwährendes horn- und Alotenconcert zu heben. Er macht einen großen Aufwand, eine bedeutende Situation vorzubereiten, aber wenn biefe nun wirklich eintritt und man erwartet, die Seele werde fich in freier Thätigkeit entfalten, fångt plöplich ber eine ober andere an, ben Inhalt seiner Gemuthsbewegung in einer lprischen Improvisation zu schilbern, bie in der Regel vier bis funf Seiten bauert. Diefe Naturlyrik nimmt fast ben britten Theil des Buchs ein, fie hat alle Fehler der Improvisation, fie ift nur Stimmung ohne Melodie und ohne Bild, aber ihr fehlt bie Frische und einfältige Kraft ber Bolkspoesie. Die Kindlichkeit und Rais betat, die Bobeit, die fich felbst nicht fennt, entspringt aus ber Doctrin, nicht aus ber Anschauung ober Empfindung. Die Schilberung Albrecht Durer's erinnert an die fpatere Movelle über Chaffpeare, es fehlt biefem

<sup>&</sup>quot;) 1798 reifte A. B. Schlegel mit seinem Bruber, ben er aus Berlin geholt, seiner Gemahlin Karoline, ihrer lieblichen Tochter Auguste Böhmer und ihrem begeisterten Berehrer Gries nach Dresten, wohin ihnen im August Schelling und Rovalis folgten; die Gemäldegalerie war ihr hauptstudium, und als sie im Winter nach Jena zurücklehrten, beschrieb Karoline im Athenaum die hauptwerte berselben mit schöner Barme und plastischer Anschaulichkeit. Der Geschmad ist noch burchaus idealistisch, einseitig gegen die Riederlander. "Durch die Reformation, sagt Schlegel bei dieser Gelegenheit, wurde das erneute Christenthum von seiner ehrwürdigen Borzeit abgeschieden, und eine mystische Belt hinter ihm vernichtet. Auf gewisse Weise wiederholt sich, was bei der Berdrängung des heidenthums durch das ursprüngliche Christenthum geschehn war: der alten Götter laut Gewimmel hat sogleich das stille haus geleert!" — Juleht verläust das Gespräch in Sonette an die beilige Jungfrau, der vom Standpunkt der Ironie und Bildung frete hubigungen dargebracht werden.

"hoben Menfchen", biefer "ichonen Seele" an Meifch und Blut. - Tief bat feinen Roman in eine bestimmte biftvrifche Reit verlegt, und er ver fucht in ber Art und Weife, wie man reift, wie namentlich bie untern Stande miteinander verfehren, Die Gitten Diefer Beit gu verfinnlichen. Aber sein falfcher Ibealismus tritt ihm babei Aberall hindernb in ben Seine Runftler und vornehmen Leute, Die Moreftan, Endovieo, Die Amazone u. f. w., find nicht aus dem 16. Jahrhundert, fondern aus Billelm Deifter. Der traumerische Ton lagt bie geschichtliche Plafit verschwinden: bie bebeutenden Charaftere ber Beit, 3. B. Sand Sache und Luther, werben gwar ermannt, aber nur burch bas Mebium ber Empfinbung angeschaut, ber lettere wird beilaufig fehr gelobt. Tied zeigt mit unter ein icones Gefühl für bie beutiche Treubergigfeit, aber feine Unschauung ift zu gartlich, um fie wirklich zu gestalten, es find fcmachliche Rebelbilber ber Gehnsucht. Und ebenfo ift es im Grunde mit bem fri volen finnlichen Treiben ber andern Gruppe. Bon biefer wird eine Fille luftiger Abenteuer mitgetheilt, bie aber nicht lebendig ineinander greifen. Die eingestreuten Reflexionen über Runft und Religion find tres ibrer Bielfeitigkeit nicht bedeutend genug, und es fehlt ihnen die individuelle Wahrheit. Aeußerst fomisch ist der novellistische Rahmen von der schonen Unbefannten, Die ben jungen Maler ahnungevoll umichwebt und Die fic gerade wie Nathalie als Schwefter ber totetten Grafin erweift, nament lich die Scene bes Wieberfindens. Eben baburch, bag bas Ungewöhnliche als alltäglich bargestellt wirb, hört es auf romantisch zu wirken. Unter den eingestreuten Liebern ift bas befannte Gebicht vom Bhantafus, bem alten grillenhaften, kindifch geworbenen, halbverrudten Mann, bet ben Tag über von ber Bernunft eingesperrt wirb, bes Rachts aber, wenn feine Barterin fchlaft, fein buntes Spielzeug anepadt und mit großer Geschäftigkeit zu wirthschaften anfangt, ein fo richtiges und treffendes Bit von ber romantischen Phantafie, bag ber bitterfte Feind es nicht bosbafter hatte erfinnen fonnen. — Die souverane Fronie in Tied's Pring Zerbino ober die Reife nach bem guten Gefcmad, gewiffermaßen eine Fortfegung bes geftiefelten Raters (1799) bat noch in unfern Tagen gablreiche Bewunderer. Es ift die Freude einer Bilbung, Die ihren innern Rern verloren hat, mit ihrem Inhalt fpielen gu tonnen. Die Composition ift die der "verkehrten Belt". Zwar tritt diesmal fein Bublicum auf, bas ber Banblung bes Stud's gegenüberftanbe, bafur wedfeln bie Figuren bes Stude beständig ihre Rollen; balb handeln fie naiv als wirkliche Perfonen, balb erinnern fie fich baran, bag fie nur Coopfungen ber poetischen Einbildungsfraft find. Die einzelnen Scenen find nach feinen andern Gefichtspunkt gruppirt, als daß fie ftets ben ftarfften Contraft ju einander bilben follen; oder vielmehr, fie find nach Belieben burcheinander

getworfen, und bas tunkterische Princip ift bie unbanbigfte Billfur: aber wohl gemerkt, eine Billfür, die nicht naturwächig aus ber Einbildungstraft des Dichters bervorgeht, wie g. B. im Atta Troll, sondern die mit Abficht und Rollerion verbunden ift. Die einzelnen Gingebungen brangen fich nicht unmittelbar hervor, fle werben hervorgefucht, um ben Wiberfpruch, ben 3wed bes Dichters, hervorzubringen. Dazu bienen auch bie Ginmifchungen von fprechenden Ragen und hunden, vom Catan, von Bauberern u. f. w. Alle biefe exemitifchen Versonen treten nicht als lebendige Wefen auf, bie für fich eine poetifche Exifteng in Anfpruch nehmen burften, fonbern ale Arabesten , bas Gefen bes Contraftes ju verfinnlichen. In Diefer Satire gegen ben Beift bes Beitalters ift alles jufammengebauft, mas bie Romantit an der Aufflatung, an ber Abilanthropie und bem Rationalis. mus auszufehen hatte: bas Rühlichkeitsprineip, bie hervorhebung ber praftifchen Zwede über bas Spiel ber Runft, ber verbildete claffifche Gefchmad, ber prattifche Ibealismus u. f. w. hier werben wir nun sowol die Berwandtichaft zwischen ber romantischen Runft und bem transscendentalen Iboalismus gewahr, als ihren Gegenfat. Einen großen Theil ber fatiris ichen Bilber, burch welche Tied bas Zeitalter lächerlich ju machen fucht, finden wir in Richte's Grundzugen wieder. Aber Tied verspottet feine Beitgenoffen, weil fie überhaupt Ernft machen, ftatt in mußiger Boefie gu fowelgen; Dicte verbammt fie, weil fie nicht Ernft genug machen, weil fie auf halbem Bege fiehn bleiben und mit ihren Idealen nar fpielen, anftatt ihr Leben baran ju feten. Ferner betrachtet Sichte bie Literatur nur als einzelnes Symptom von ben praftischen Tenbengen bes Beitals ters; bei Tied ift fie bie hauptfache, und wenn man von einzelnen febr unschuldigen Spagen über bas Sofleben, ben Rammerherrenbienft und bergleichen abfieht, fo find die meiften fatirifchen Ginfalle nichts Underes als verhaltene Recenfionen über ichlechte Bucher. Damale, wo biefe Bucher allaemein gelesen und bekannt waren, freute man fich über biese Satire bes Dichters; heute, wo man bie Unspielungen nicht mehr versteht, muffen fie nothwendig Langeweile erregen, weil fie ohne allen felbftandigen Bebalt find. Diefer fpiegburgerlichen Welt, die bas Leben und die Literatur beberricht, ericheinen nun bie ftrebfamen und poetischen Bemuther als verrudt. Charafteriftifch find bie Reprafentanten bes 3beale: ber Sanswurft, ber alte Ronig, ber finbifch geworben ift, mit Bleifoldaten fpielt und fich unter ihnen "Sbeale" bildet, und ber Pring Berbino, eine franthaft aufgeregte Natur, welche Tied - aus bem "Triumph ber Empfindfamfeit" entlehnt bat. Die profaische Welt bemuht fich, biefe excentrischen Personen zu furiren, und am Prinzen gelingt die Rur zulest, er wird "ein hoffnungevoller junger Menfch". Auch bier werben wir an Fichte erinnert. Der Philosoph weift nach, bag die Menschen, in benen die Idee

querft gum Durchbruch tommt, ber Welt als Thoren und Coboarmer er icheinen muffen; aber mabrend er bie Schmarmerei nur als eine franthafte Uebergangsperiode betrachtet, bleibt ber Dichter bei biefem Buftand ber Willfur ftehn und feiert ben Wahnfinn als bas Biel ber Poefie. Fur ben Inhalt ber Schwärmereien bot fich nun ber transfrenbentale Ibealismus, welcher ber öffentlichen Meinung spottete und bas fogenannte Befet ber Wirklichfeit in Frage ftellte, als eine bequeme Sandhabe. Schon im Blasbart hatte Simon feinen Mitspielern burch Anspielungen aus ber Biffen schaftslehre imponirt; in bem gegenwärtigen Stud wetteifern Sandwurft, Berbino und ber fcwachfinnige alte Konig, bie Wirtlichfeit in bas Reich ber Ibeale ober ber Traume aufzulosen. Was bem Philosophen beiliger Ernft ift, wendet ber Dichter als phantastischen Spuf an, um Die Mbilifter au ärgern; im Grunde benft er über die metaphpfischen Abftractionen gerabe fo wie die Aufflarer, die er verspottet.\*) Um ben Uebergang and ber gemeinen Birklichkeit jum Ibeal ju schilbern, führt ber Dichter eine Reibe poetischer Schafer ein, die in Reimen zueinander fprechen, Liebe empfinden und Lieder auf die Cehnsucht fingen. Bare Gentimentalitat gleichbedeutend mit Poefie, fo maren wir bier im reinsten Bunberland ber Ibeale; allein ba biefe Schafer mit ihren Declamationen über bie Bald einsamfeit, über die Boglein und Blumen u. f. w. nicht die geringfte Bewegung und feine Spur von Leben zeigen, fo merten wir febr balb, daß wir und in "Erwin und Elmire" befinden, nur daß Tied breit und maffenhaft ausführt, mas Gothe leife und gart andeutet. Gingelne Lieber, g. B. "Relbeinwarts flog ein Bogelein", "Romm, Troft ber Nacht, o Rachtigall", "Der frische Morgenwind" u. f. w., in benen Reminiscenzen an beutsche

<sup>\*)</sup> Rein, mein Freund, ich gehe auf die Birklichkeit los und halte mich nicht an leeren 3bealen. - Die Birflichfeit ift leer. - Rein, mein Freund! - Ja, herr Doctor! - Rein, herr hofrath. - Es gibt gar teine Birtlichteit. - Reine Birflichteit? Run boren Gie einmal, meine herren! Reine Birflichfeit? D fo mußte ja ber Donner breinschlagen, wenn es nicht einmal eine Birtlichfeit geben follte! Und mas mare benn ich und diefe herren, und ber Ronig und ber hof, und ber Bofgelehrte; und unfre tonigliche Bibliothet und ber Teufel und feine Groß mutter? - Beburten ber Phantafie. - Sie mogen felbft ein Phantaft fein. U. f. w. - (Spater, in der Atademie.) D ber hofrath geht noch viel weiter, zweifelte er bod gestern fogar an ber Birflichteit. - An ber Birflichfeit? Lagt mich bas Ding nur etwas naber befehn, an ber orbentlichen, zwedmäßigen, an ber eigentlichen Birtlichteit? - Boran foll man benn fonft zweifeln, wenn man fich einmal bie Dube gibt? - Rein, Freund, ernfthaft gesprochen, bas ift ercentrifd, bes geht ja nicht. Es gibt fo taufend Dinge, über die man fich wol einmal einen artigen 3meifel erlauben barf, aber bei bem allerausgemachteften u. s. w.

Bolfelieber burchtlingen, haben eine schone Melodie; allein im gangen wird man burch das beständige Schmachten, Trachten, Thranen, Sehnen u. f. w., furz burch die leere Empfindelei ermudet. - Endlich fommen Berbino und fein Bedienter Reftor auf der Reife jum guten Gefdmad in ben Garten Wer fich bemfelben nabert, fangt fofort an in Berfen gu ber Voefie. fprechen. In dem Garten mandeln die Schatten ber abgeschiebenen Dichter in mußigen Unterredungen; fie segen bem einfältigen Restor, bem mobernen Sancho Banfa, die bobern Dofterien ber Runft auseinander, 3. B. daß die katholische Religion etwas Erhabenes ift, daß der Brotestant gegen alles Gute protestirt, namentlich gegen die Poefie, und daß jest eine erbarmliche Beit auf Erben sein muß. Man erfahrt, wer ein mahrer Dichter gewesen ift und wer nicht; ju ben erften gehort j. B. Jatob Bohme. Run mag man in biefen Unfichten bem Dichter beipflichten ober nicht, jebenfalls bat man wieder nichts Anderes vor fich als verhaltene Recenftonen. Dichter hat bas auch felbft gefühlt, und um bie Poefie feiner Schafer, seiner Liebenden, feiner Waldbrüder u. f. w. zu überbieten, etwas Uebriges "Betritt ben Garten, größre Wunder ichauen holdselig ernft auf bich, o Banbrer, bin, gewalt'ge Lilien in ber Luft, ber lauen, und Tone wohnen in bem Relche brin; es fingt, faum wirft bu felber bir vertrauen, so Baum wie Blume feffelt beinen Ginn, die Farbe klingt, die Form ertont, jedwebe hat nach ber Korm und Karbe Zung' und Rebe. bifch fonft ber Botter Schluß getrennet, hat Gottin Phantafie allhier vereint, sodaß ber Rlang hier feine Farbe fennet, burch jedes Blatt bie fuge Stimme icheint, fich Farbe, Duft, Befang, Beschwifter nennet, umschlungen all find alle nur Gin Freund, in fel'ger Poefie fo fest verbundet, daß jeder in bem Freund fich felber findet. Und fo wie Farb und Blume anders flingen nach feiner Art in eignen Melodien, daß Glanz und Glanz und Ton jusammendringen und bruderlich in einem Wohllaut bluhn, so fieht man auch, wenn bie Poeten fingen, gar manches Lieb im Schimmer froblich ziehn: jedwedes fliegt in Farben feiner Weise ein Luftbild in dem goldenen Beleife." - Buerft fangt ber Wald an zu reben, bann bie Rofen, Lilien zc., bie Bogel, bas himmelblau, die harfe, die Flote, welche unter anderm die Bemerfung macht: "Unfer Geift ift himmelblau, führet dich in blaue Fernezc.", bis endlich Restor dem Waldhorn den Mund stopft, weil es fich schon im Sternbald laut genug ausgesprochen, bann rebet bie Quelle, ber Bergftrom , ber Sturm 2c., turg es ift ein pantheiftifches Bittern ber gangen Natur, bie fich abqualt, Sprache und Gestalt zu gewinnen, ba boch biese Babe eigentlich nur dem Menschen von den Göttern gegeben ift. thut fich viel barauf zugute, bag er bie Sprache bes Waffers, ber Blumen, ber Berge und anderer Naturgegenstande nachfingt, bie bem profaischen Gemuth verschloffen bleibt. Allein in die Blumen, Sterne und Waffer 6 m i bt , b. Bit. Befd. 4. Muil. 1. Bb. 25

fälle allerlei artige Gebanken zu verlegen, ift für ben Dicter nicht famer; viel schwerer ift, das wirkliche Leben ber fleinen Ratur finnig ju belaufchen und in individueller Geftaltung wiederzugeben, fodaß es am schaulich in unfrer Phantafie aufgebt. Das Auge Abalbert Stifter's für das Aleinleben fehlt Tieck und den übrigen Romantikern fast gang-Eine sentimentale Blumensprache ift am wenigsten geeignet, in bas verborgne Wirken ber Natur einzuführen. Die Romantifer bewegen nich nur in Abstractionen und Stimmungen; wo die concrete Ratur aufängt, bort ihre Runft auf. Es ift nicht Liebe zum Leben, nicht ber machtige Trieb, auch bas Seelenlose in seiner innern Berechtigung anzuschauen, was fie gur Natur treibt, fonbern nur die Alucht vor ber Bestimmtheit überhaupt. Die seelenlose Natur erlaubt die Tandelei, aber ein menschliches Berg fo ju zeichnen, bag es und in lebendiger Individualität ent gegentritt und und jum Berftanbniß zwingt, bas erforbert wirfliche Gestaltungetraft, und weil diese unsern Romantifern abging, haben fie fic zu Aposteln der Elemente gemacht. Wie ihre Freunde, die Raturphilosophen, haben fie die Gebilbe ber Natur zu artigen hieroglyphen ausgeschnist. Man hat fich fo lange gequalt, ben Sinn berfelben zu entrathfeln, bis man endlich merfte, daß man es mit Arabesten zu thun habe. Im Garten der Poefie entschlüpft der Gottin eine unbedachte Aeußerung, burch welche und ein Licht barüber aufgeht, wo wir und befinden: "tein Ungeziefer naht bem beiligen Bobnfit." Diefer Garten ift und befannt: Bothe hat ibn in ber geflicten Braut gefchilbert. Es ift eine nachgemachte Ratur: bie Blumen find aus Geibenftoff, ber Bald aus Franfen, ber Mondschein ift eine rothe Lampe, und bie Gottin, Die in ber Mitte fist, eine ausgestopfte Figur, beren Inneres mit Bertber, Siegwart und andern Empfindsamkeiten gefüllt ift. Der Barten ber Boefie ift ebenso philisterhaft eingerichtet als die projane Gesellschaft, gegen die er fich abschließt, und fein Inhalt noch viel leerer als die Intereffen, deren er spottet. Jeber Ibealismus, ber fich von ben allgemeinen Intereffen trennt, führt jur Coterie und bie ichlechtefte Art ber Coterie entfteht, wenn bie "ichonen Seelen" fich von ber Belt ifoliren und fich mit ihren Inspirationen und Weiffagungen nur aufeinander begieben. Bulest merkt ber Dichter felbft, daß es mit biefer poetifden Welt auch nicht viel auf fich hat, er läßt fie also gleichfalls fallen und es bleibt eine unbehagliche Weltironie übrig, die allen Gegenstand ver loren hat. - Diese Weltironie ift die Neutralisation zweier Elemente, bie beibe wesentlich jur Romantif gehoren, und Die fich boch auszuschließen ichelnen: Die Religion Des Alofterbrubers und Die Sinnlichkeit Arbinghello's. Diefe in ihrer urfprunglichen Raivetat zu verfolgen, wenden wir und ju bem Rreife ber geiftreichen berliner gubinnen gurud.

Soleiermacher, geb. November 1768 ju Bredlau, ber Sohn eines reformirten Felbpredigers, wurde 1783 von feinen frommen Aeltern ber herrnhutischen Erziehungsanftalt ju Riedto in ber Oberlaufis übergeben. "hier wurde ber Grund ju einer Berrichaft ber Phantafie in Sachen ber Religion gelegt, die mich bei etwas weniger Raltblutigfeit mabricheinlich ju einem Schwarmer gemacht haben wurde, ber ich est aber verbante, baff ich meine Denfungsart, die fich bei ben meiften Menichen unvermerkt aus Theorie und Beobachtung bilbet, ale ben Abbrud meiner eignen Geschichte ansehn fann. 3ch batte icon mancherlei religiofe Rampfe bestanben. Die Lehre von ben unendlichen Strafen und Belohnungen hatte ichon meine findliche Phantafie auf eine außerft beangstigenbe Art beschäftigt, und in meinem elften Sabre toftete es mich mehrere ichlaflofe Rachte, baß ich bei ber Berechnung bes Verhältniffes zwischen ben Leiben Chrifti und ber Strafe, beren Stelle biefelben vertreten follen, fein beruhigenbes Racit befommen tonnte. Sest ging ein neuer Rampf an, burch bie Art, wie bie Lehre von bem natürlichen Berberben und ben übernatürlichen Gnabenwirfungen in der Brubergemeinde behandelt und faft in jeden Bortrag verwebt wird, veranlaßt. Meine eigne Erfahrung gab mir ju ben erften biefer beiben hauptfaten bes ascetisch-mpftischen Syftems Belege genug und ich tam bald babin, daß mir jede gute Bandlung als verbachtig ober ale ein bloges Werf ber Umftanbe ericbien. So war ich alfo in bem qualvollen guftanb, ben man unfern Reformatoren fo baufig ale ibr Bert vorwirft: es war mir etwas genommen, meine Ueberzeugung von bem eignen moralischen Bermogen bes Menschen, und noch nichts gum Erfate gegeben. Denn vergeblich rang ich nach ben übernatürlichen Gefühlen, von beren Rothwendigfeit mich jeder Blid auf mich felbft mit hinficht auf die Lehre von bem funftigen Bergeltungezustand überzeugte, von beren Birflichfeit außer mir mich jeber Bortrag und jeber Befang, ja jeber Anblid biefer bei einer folden Stimmung fo einnehmenben Menfchen überrebete und bie nur vor mir ju fliehn fchienen. Denn wenn ich auch einen Schatten bavon erhascht zu haben glaubte, fo zeigte es fich boch balb ale mein eignes Werk, ale eine unfruchtbare Anftrengung meiner Phantafie. Dag ich bei biefem Ruftande eine unerschütterliche Anbanglichfeit an bie Brubergemeinde befam und es für ein großes Unglud angefebn batte, fein Mitglied berfelben ju werben, ift febr natürlich; ich faßte fogar ben Entschluß, wenn mir ber Eintritt in bas Babagogium verfagt werben follte, lieber in ber Bemeinde eine ehrbare hantierung ju erfernen, ale außer berfelben ben Beg ju bem gelehrten Ruhm gu betreten, und diefer Entschluß feste mich, als ich ihn recht lebhaft in feiner gangen Große bachte, jum erften mal in Berfuchung, etwas in mir für eine übernaturliche Birfung gu halten." Diefe Ergablungen ber Seibfibiographie werben burch die Briefe erganzt, in benen von feiten ber Aeltern, bes Cohnes und ber Comefter fast von nichts Anderm die Rebe ift als bom Lamm Gottes und ahnlichen Dingen. Sein Dheim mutterlicher feite, Professor Stubenrauch in Salle, ein mahrhaft frommer Mann, fühlte fich boch zuweilen veranlagt, ihn vor ben Uebertreibungen ber herrnhuter zu warnen. Go tam Schleiermacher mit feinem innigften Freunt Albertini, mit bem er eifrig bie griechischen Claffifer ftubirt, 1785 auf bas Se minar zu Barby, die eigentliche Universität ber Brudergemeinde. "Go gludlid wir bei unfrer gemeinschaftlichen Thatigfeit und im Gefühl unfrer Freundschaft maren, so ungludlich machte und jeber Augenblic bes Nachbentens. Bir jagten immer noch vergeblich nach ben übernatürlichen Gefühlen und bem, was in ber Sprache jener Gesellschaft ber Umgang mit Sefu bieß: bie gewaltsamen Unftrengungen unfrer Phantafie waren unfruchtbar unt bie freiwilligen Gulfeleiftungen berfelben zeigten fich immer als Betrug." Der Umschlag konnte nicht ausbleiben. Schon Juli 1786 finden fic in einem Brief an seinen Bater Andeutungen von dem Bunfch, Die Ginmenbungen ber Neuerer gegen ben Ratechismus fennen zu lernen. "Bermeite biefen Baum bes Erfenntniffes, antwortete ihm ber Bater, und bie gefabr lichen Lodungen zu bemfelben unter bem Schein ber Grundlichfeit. babe faft alle Widerlegungen bes Unglaubens gelesen; fie haben mich aber nicht überzeugt, sondern ich hab's erfahren, daß ber Glaube ein Regale ter Gottheit und ein pur lauteres Werf ihres Erbarmens fei. Du willft je überdem fein eitler Theologe werden, sondern dich nur geschickt machen. bem Beiland Seelen zuzuführen, und bagu brauchft bu bas alles nicht. und fannst es beinem Beiland nie genug verbanten, bag er bich bat gur Brudergemeinde gebracht, ba bu beffen gar wohl entbehren fannft." Ge mar ju fpat. Sanuar 1787 befennt ber Cobn mit einer Bergensangit, bie etwas unendlich Ruhrendes hat, bem geliebten Bater bie vollftandige Umwandlung seiner Ueberzeugungen. "Ach bester Bater, wenn Sie glauben. daß ohne biefen Glauben teine, wenigstens nicht die Geligfeit in jenem. nicht bie Rube in biefem Leben ift, o, fo bitten Gie Gott, bag er mir ibn fchenke, benn fur mich ift er jest verloren." "Der tiefe burchbringente Schmerz, ben ich beim Schreiben biefes Briefes empfinde, bindert mid. Ihnen die Geschichte meiner Geele in Abficht auf meine Meinungen und alle meine ftarfen Grunde fur biefelben umftanblich zu ergahlen, aber ich bitte Gie inftandig, halten Gie fie nicht fur vorübergebende Gebanten: fast ein Jahr lang haften fie bei mir und ein langes angestrengtes Radbenfen bat mich bazu bestimmt." Die Antwort bes Baters mußte ber Sohn ber Berzweiflung nabe bringen, benn jener betrachtete ihn als einen zeitlich und ewig. Berlornen. "Ift es bir um ben alleinfeligmachenben Glauben von gangem Bergen zu thun, fo fuche, fo erbitte ibn auf beinen

Anien von bem großen Gott und Schöpfer, ber als Menich am Rreug für bich geblutet hat, ale ein pur lauteres Geschent seiner Erbarmung; ift es bir aber um beine eigne Ehre zu thun, verschmähst du ben Gott beiner Bater und willft hingehn und fremben Gottern bienen, nun fo wahle, mas bu thun willft; ich aber und mein Saus wollen bem Berrn bienen." Es war fur ben armen Anaben ein entsetlicher Rampf, aber er blieb fest, judem hatte er feine Unfichten ben Borgefesten gegenüber fo offen ausgesprochen, daß feines Bleibens in ber Brubergemeinde nicht Bier legte fich nun ber Dheim ins Mittel, ber fich querft bemuht hatte, vom praftischen Standpunkt auf ihn einzuwirfen, indem er ihn auf die Sulflofigfeit feiner Lage aufmertfam machte; ba er aber feine Ehrlichfeit nur billigen fonnte, fo bestimmte er ben Bater, gur Ueberfiedlung nach Salle, die im Fruhjahr 1787 ftattfand, feine Einwilligung gu "In meinen Studien war noch feine rechte Einheit; ich ftudirte auch nicht mit Rudficht auf die Bufunft, sondern nur fur bas gegenwartige Bedurinifi; bestwegen versuchte ich von allem und firirte mich erft fvat. Noch mehr schadete mir ber Eigendunkel, ber ben Autobidakten - was ich in mancher Rucficht war — eigen ift. Sie wollen immer bei ber Manier bleiben, burch bie fie mit großem Aufwand wenig erworben haben; fie verachten bas Lernen und meinen, es fame gar nicht barauf an, was man wiffe, sondern wie man es wiffe. Die furze Dauer meines afabemischen Aufenthalts, welcher nur zwei Sahre mahrte, ließ auch ein andres als fragmentgrifches Studium nicht zu." Nach Ablauf biefer Beit ging er mit seinem Dheim, ber bie Predigerstelle zu Droffen erhalten batte, aufe Land, machte im Sommer 1790 fein theologisches Eramen und erhielt burch Bermittelung bes hofprebigere Gad eine hofmeifterftelle bei bem Grafen Dohna-Schlobitten in Preugen, wo er für feine Bilbung unenblich gewann und brittehalb glückliche Jahre verlebte. Rach feiner Rückehr Berbft 1793 murbe er Mitglied bes Ceminars in Berlin und Gulfelehrer am Baifenhaufe, welche Stelle er im April 1794 mit einer Bulfoprebis gerftelle in Landsberg an ber Warthe vertauschte. - Geine Briefe aus Diefer Periode zeigen einen beträchtlichen Bumache an Gelbständigkeit. Der schmerzliche Sweifel ift einer ruhigen Ueberzeugung gewichen, die zwar noch nicht fertig ift, aber alle Angft ausschließt. Das anfänglich sehr verstimmte Berhaltniß zwischen Sohn und Bater nimmt allmählich einen freundlichern Ton an, und wir lernen ben alten Berrn, über beffen Rechtglaubigkeit wir im Unfang erschrafen, von menschlicher Seite lieben.\*)

<sup>&</sup>quot;) Er beklagt fich Mai 1790, daß sein Sobn ihm sein Zutrauen entzieht und ihn unter die Zahl der finstern Bater rechnet, welche die Freude des Alters sich dadurch verderben, daß sie nicht mit Kindern Kinder, und mit Jünglingen Jüng-

Detober 1794 statb ber Bater, von bem Sohn aufrichtig und hemlich betrauert; seine nächste Bertraute blieb jest seine Schwester Charlotte, bie, obgleich für sich strenge Herrnhuterin, doch den Gedanken und Gemüthsbewegungen ihres Bruders mit inniger Theilnahme folgte. — In Landsberg blieb Schleiermacher bis 1796, wo er als Chariteprediger nach Berlin berusen wurde. hier wurde er durch seinen Freund Gustav von Brindmann in die Cirkel der geistvollen Jädimen eingeführt. Mit der schönen henriette herz entspann sich bald ein Freundschaftsverhältnist von einer seltnen Innigseit und Bertraulichseit, das aber nie ins Gebiet der Leidenschaft überspielte, wenn ihn auch selbst seine nächsten Freunde im Berdacht hatten.\*) Durch

"Glaubft bu benn beinen treuen, bich gartlich liebenten linge fein tonnen. Bater in feinem Alter Freude ju machen, wenn bu fortfahrft entweber aus einer mal-placirten Schuchternheit, bie man gang falfch mit dem Ramen findlicher Chefurcht belegt, ober, welches ichlimmer mate und welches ich doch nennen muß, st gleich bu es ungern horft, aus Egoismus beinem liebenben, menfchlichen und nie bie Menichheit vertennenden Bater in bir ben angenehmen Jungling ju verbergen, ben gefesten Dann vorzuspiegeln, und ihn badurch fo mancher bergend freude ju berauben." Er hofft inofunftige auf naturlichere und offnere Briefe. Much über feine Religiöfitat gibt er überraschende Aufschluffe. "Ich munfchte, bag bu mit Rachbenten Leffing's Erziehung bes Menfchengefchlechte lefen wollteft; be wurdeft bu über verschiedene Dinge bir lichtvolle Ideen verschaffen; und bann will ich bir von mir felbft ein Beifpiel, ob es beiner Rachahmung werth ift, gur Untersuchung empfehlen. 3ch habe wenigstens zwölf Jahr lang ale ein wirtlich Ungläubiger geprebigt; ich mar völlig bamale überzengt, daß Jefus in feinen Reben fich ben Borftellungen und felbft ben Borurtheilen ber Juben accommobist batte; aber biefe Deinung leitete mich dabin, daß ich glaubte, ich mußte ebenfo befdeiben gegen Boltelehre fein; nie habe ich mir es tonnen erlauben, ben Mrtitel von der Gottheit Jefu und feiner Berfohnung ju beftreiten, weil ich and ber Rirchengeschichte und aus eigner Erfahrung an andern Menfchen mußte, bas biefe Lehre vom Entfleben bes Chriftenthums an Dillionen Renfchen Eroft und Lebensbefferung gegeben hatte, und pflegte fie auch allemal, wo es bas Thema erlaubte, obicon ich felbft nicht von ihrer Bahrheit überzeugt mar, auf Moralitet und Liebe gegen Gott und Menfchen anzuwenden. 3ch munichte, wenn bu aus von ber Rechtmäßigfeit Diefes Berfahrens bich nicht überzeugen tannft, bag bu wenigstens boch jene Lehre nie öffentlich bestreiten möchteft."

") Freilich gesteht er einmal Rovember 1798: "Benn ich die berz hatte beirathen tonnen, ich glaube, das hatte eine capitale Che werden muffen, es muste
benn sein, daß fie gar zu eintrachtig geworden ware. Es macht mir oft ein trauriges Bergnügen zu benten, welche Menschen zusammen gepaßt haben wurden, inbem oft, wenn man brei ober vier Baar zusammennimmt, recht gute Chen enistehn tonnten, wenn sie tauschen durften." — Aber: "Es liegt fehr tief in
meiner Ratur, daß ich mich immer genauer an Frauen auschließen

Henriettens intimste Freundin, Dorothee Beit, lernte Schleiermacher im Sommer 1797 ben jungen Fr. Schlegel kennen, der 1796 aus Dresben nach Berlin gekommen und durch Reichard in jene Cirkel eingeführt war. Bon ihrem Vater früh an literarische Beschäftigungen gewöhnt, in einem geistreichen Berkehr aufgewachsen, in dem sie eine hervorragende Rolle spielte, fühlte sie sich von der prosaischen Natur ihres höchst achtungswerthen Mannes abgestoßen, und es entspann sich mit dem jungen Dichter sosort ein leidenschaftliches Berhältniß, das dann doch auch in Berlin Anstoß gab. Auch zwischen Schleiermacher und Schlegel wurde die Freundschaft bald so innig, daß sie 21. December 1797 zusammenzogen, und daß ihre Bekannten das Berhältniß als eine Che bezeichneten\*); Dorothee war

werbe als an Manner; benn es ift fo vieles in meinem Gemuth, was biefe felten verftehn. Ich muß alfo, wenn ich nicht auf wahre Freundfcaft Bergicht thun will, was du nun doch auch nicht fordern wirft, auf diesem fonft fo gefährlichen Standpuntte ftebn bleiben, ber aber eben besmegen, weil ich To darauf ftebe, nicht fo gefahrlich ift. Deffen will ich mich aber nicht überheben, fondern immer auf meiner but fein." Endlich 12. Februar 1801: "Daß bu bir, ohne es ju febn, mein Befen und Berhalfnig mit ber Berg nicht benten tannft, ift eigen. Es ift eine recht vertraute und bergliche Freundschaft, wobei pon Mann und Frau aber auch gar nicht bie Rebe ift; ift bas nicht leicht fich vorzustellen? Warum gar nichts Anderes fich hineingemischt hat und fich nie hineinmischen wirb, bas ift freilich wieber eine andere Frage; aber auch bas ift nicht fower ju ertlaren. Gie bat nie eine Birtung auf mich gemacht, Die mich in biefer Rube bes Bemuthe hatte ftoren tonnen. Ber fich etwas auf ben Ausbrud bes Innern verfteht, ber ertennt gleich in ihr ein leibenicaftelofes Befen, und wenn ich auch blos bem Einfluß bes Neugern Raum geben wollte, fo bat fie fur mich gar nichts Reizendes, obgleich ihr Beficht unftreitig febr fcon ift, und ihre toloffale tonigliche Figur ift fo febr bas Gegentheil ber meinigen, bag, wenn ich mir vorftellte, wir maren beibe frei und liebten einander und heiratheten einander, ich immer von biefer Seite etwas Lacherliches und Abgeschmadtes barin finden murbe, worüber ich mich nur fehr überwiegender Grunde wegen hinwegfepen tonnte." Diefer lepte Buntt ift wol am meiften geeignet bie Gache aufzutlaren.

<sup>&</sup>quot;) "Schlegel ift, schreibt Schleiermacher, ein junger Mann von so ausgebreiteten Kenntniffen, daß man nicht begreift, wie es möglich ift, bei solcher Jugend so viel zu wissen, von einem originellen Geist, ber hier, wo es doch viel Geist und Talente gibt, alles sehr weit überragt, und in seinen Sitten von einer Ratürlichteit, Offenheit und kindlichen Jugendlichkeit, deren Bereinigung mit jenem allen vielleicht das Bunderbarste ist. Er ist überall, wo er hinkommt, wegen seines Wipes sowal als wegen seiner Unbesangenheit der angenehmste Gesellschafter, mir aber ist er mehr als das. Er gleicht mir auch in manchen Naturmängeln; er ist nicht musikalisch, zeichnet nicht, liebt das Französische nicht, und hat schlechte Augen- "Bas seinen Geist anbetrifft, so ist er mir so durchaus superieur, daß

auf Schleiermacher, henriette auf Schlegel eifersuchtig. Die lestere, die jest von Schleiermacher griechisch lernte, wie sie ihn früher italienisch lehrte, warnte ihn oft vor der Gemuthlosigkeit des Romantikers. Fr. Schlegel war damals der derbste Borkampfer eines Evangeliums, das in

ich nur mit vieler Chrfurcht bavon fprechen tann. Bie fcnell und tief er einbringt in ben Beift jeder Biffenschaft, jedes Spfteme, jedes Schriftftellere, mit welcher hoben und unparteiischen Rritit er jedem feine Stelle anweift, wie feine Renntniffe alle in einem berrlichen Spftem geordnet baftebn und alle feine Arbeiten nicht von ungefahr, fondern nach einem großen Plane aufeinander folgen, mit welcher Beharrlichteit er alles verfolgt, mas er einmal angefangen bat - bas weiß ich alles erft feit biefer turgen Zeit völlig ju fchapen, ba ich feine 3been gleichfam entstehn und machfen febe. Aber nach feinem Gemuth wirft du unftreitig mehr fragen als nach feinem Beift und Benie. Es ift außerft kindlich, das ift gewiß der Sauptzug darin; offen und froh, naiv in allen feinen Aeuferungen, etwas leichtfertig, ein tobtlicher Reind aller Formen und Bladereien, beftig in feinen Bunichen und Reigungen, allgemein wohlwollend, aber auch, wie Rinder oft ju fein pflegen, etwas argwöhnisch und von mancherlei Antipathien. Gein Charafter ift noch nicht fo fest und feine Meinungen über Menichen und Berbaltniffe noch nicht fo bestimmt, bag er nicht leicht follte zu regieren fein, wenn er einmal jemand fein Bertrauen gefchentt hat. Bas ich aber boch vermiffe, ift bas garte Befuhl und der feine Ginn fur Die lieblichen Rleinigfeiten des Lebens und fur Die feinen Aeuferungen iconer Gefinnungen, Die oft in fleinen Dingen unwillfurlic bas gange Gemuth enthullen. Sowie er Bucher am liebften mit großer Schrift mag, fo auch an ben Menichen große und ftarte Buge. Das blos Sanfte und Schone feffelt ihn nicht fehr, weil er ju fehr nach der Analogie feines eignen Gemuths alles für schwach halt, was nicht feurig und fart erscheint. Go wenig Diefer eigenthumliche Mangel meine Liebe ju ihm milbert, fo macht er es mir bod unmöglich, ihm manche Seite meines Gemuthe gang ju enthullen und verftandlich zu machen. Er wird immer mehr fein als ich, aber ich werde ihn vollständiger faffen und tennen lernen als er mich. Sein Aeußeres ift mehr Aufmertfamteit erregend ale icon. Gine nicht eben zierlich und voll, aber boch ftart und gefund gebaute Figur, ein febr charafteriftifcher Ropf, ein blaffes Beficht, febr buntles, rund um den Ropf turg abgefchnittenes, ungepudertes und ungefraufeltes baar und ein ziemlich uneleganter, aber boch feiner und gentlemanmagiger Angag - bas gibt die außere Ericheinung meiner bermaligen Chebalfte." - 3m Rai 1798 tam A. 28. Schlegel nach Berlin und entführte Anfang Juli feinen Braber auf zwei Monate nach Dresben. "Der Strohwitwerftand, fcreibt Schleiermacher, ift mir gar fehr fatal angefommen und will mir noch immer nicht fcmeden, ob wir uns auch nun wie gartliche Cheleute alle acht Tage fcreiben." "Bie ich mit Friedrich flehe, weiß ich eigentlich nicht (1. Juli an henriette berg); es brudt mich gewaltig. Unfre Gemuther find wol recht füreinander, eben infofern fie einander nicht abnlich, jur Erganjung. Dag man unter diefen Umftanben nicht so leicht auf ben rechten Punkt zusammenkommt, ift natürlich; aber es tunn doch gehn und muß gehn, wenn Schlegel's heftigfeit und Ungedulb uns nicht aus

hartem Gegensatz zu ber mondischen Adcese bes Alosterbrubers ftand. -Schon in ber Abhandlung über Diotima 1797 hatte er fein weibliches Steal auseinander gefett, indem er es nach Griechenland verlegte. Athen, wo bas öffentliche Urtheil, gleichweit von geiftlofer Steifheit und gefetlofer Gleichaultigfeit entfernt, wo nur bas Schlechte unanftanbig mar, wo es feine eigentlichen Borurtheile, welche bei Barbaren die Stelle bes fittlichen Gefühls vertreten, gab: ba burfte ber Beifefte feines Zeitalters wol mit einer leichtsinnigen Priefterin ber Freude Gespräche wechseln . . . Rein Trieb ift fo machtig als falfche Scham; baber tann man als bie bochfte Blute ber borifchen Tugend ben Augenblick ansehn, wo die Spartaner in reiner beiliger Begeisterung bie Rleibung und niedrige Scham von fich marfen und nackend ihre Rampffviele feierten. In biefem großen Augenblid, wo fie auf bem Altar ber Liebe bem Gefet bie lette Schwäche ber Natur jum Opfer brachten, entfaltete fich bie Anogve ihres Staats zur vollen Blume. — Diese eigenthumliche Stellung des Weibes in Griedenland wird durch das Streben gerechtfertigt, die Beiblichkeit wie die Mannlichkeit gur bobern Menschlichkeit zu reinigen. Was wir Mobernen unter Beiblichkeit verstehn, ift nichts weiter als eine vollendete Charatterlofigfeit. Die Briechen begingen ben Fehler, daß ihre ibealen, gebildeten, freien Weiber außerhalb ber Sitte gestellt murben; wir Mobernen begehn ben größern Fehler, die Idealität und alles, was damit zusammenhangt, vom Begriff bes Weibes überhaupt zu trennen. wir vom poetischen Ibeal, wie überhaupt, so auch in ber Darftellung ber Weiblichkeit aufzuweisen, als Theorien, die nicht fertig, und Bersuche, die misgludt find? Die Briechen gaben nur ben außerhalb ber Sitte ftebenben Betaren bas Recht vollfommner Bilbung, aber auch bies partielle Recht befähigte fie boch immer, in ber Runft weibliche Ibeale barguftellen; wir bagegen haben bies Recht vollkommen erstickt! Bor allen Dingen muß, wer bie alte Geschichte richtig faffen, ja wer ben Menschen und bas menschliche Leben überhaupt bestimmt und flar erfennen will, fein Gemuth von falicher Scham reinigen, die das Thier vergartelt, um ben Menschen ju erstiden. Gie ift ber eigentliche Prufftein, um Bilbung und Disbilbung ju unterscheiden, ein untruglicher Abelsbrief ber Barbarei, bas Rinb beuchelnder Furcht, die Gesellin eines verkehrten Berftandes und verworfener Sitten." — In dem boctrinaren Roman Lucinde (1798) erganzte nun

dem Wege bringt. Ich weiß nicht, ob er ein folches heruntergebrachtes Berhältnig leiden kann, ich kann es nicht, und werde mir nachstens das herz faffen, wieder mit ihm zu reden. Es ift nur fo übel, daß ich ihn ungern jest auf eine Art afficiren möchte, die ihn beunruhigt, weil es einen folden Einfluß auf feine Arbeiten hat."

fr. Schlegel dies angeblich ben Griechen entlehnte weibliche Steal burch bas frei geworbene Sbeal best mobernen Weibes. Diefem Buch fehlt alles, was man fonft als Rennzeichen eines Runftwerts anzusehn pflegt. 3w nachst die Form. Zwar treten zwei Personen auf, die miteinander reben, und für bie wir auch wol mitunter eine Art von Situation binaubenten könnten, aber weber bie Personen noch ihre Berhaltniffe find darafterifut. Man fann ihre Gefprache aus ihren Empfindungen nicht ableiten, noch weniger ihre Empfindungen aus ihrem Schicffal: es find blaffe Schemen ohne Physiognomie und ohne Lebensfähigfeit. Am wenigften findet man in ben gang unklaren und verwaschenen Situationen irgendeine Begiebung gur wirklichen Gefellschaft. Es ift auch tein einziger ausgeführter Gebante barin, geschweige benn eine bialektische Entwickelung ober auch nur ein Rhythmus der Empfindungen. Geder Anlauf jum Denten wird burch tithorambilden Schwulft, febes Bilb burch Abstractionen, jede Empfindung burch Perfiffage gehemmt. Ja felbft bas augenfällige Beftreben bes Did ters , unfittlich zur fein , gelingt ihm nicht. 3mar wird die "Frechbeit", ber "Mußiggang" und bie "Wolluft" gefeiert, bie "Tugenb", bie "Stitlichkeit" und die "öffentliche Meinung" verspottet, aber- bas alles fint Eigennamen allegorifcher Beftalten, bie möglicherweife etwas gang Unberes ausbruden follen, ale was ber gewöhnliche Sprachgebrauch bamit bezeich net. Es ift bie gezierte Frivolität eines gebornen Bebanten. Benn Schlegel bie Reigung eines breijahrigen Dabchens, auf bem Ruden zu liegen und bie Beinchen in bie bohe ju ftreden, ale einen Proteft ber Genis litat gegen die hergebrachte Sittlichkeit auffaßt, fo ift ber Ginfall gwar albern, ba boch bas Gefühl ber Scham erft in einem gewiffen Alter ein tritt, aber feineswegs unfittlich; und wenn ber Belb bes Romans, ber Maler Julius, in den Augenbliden ber Liebe die Borhange funftlerifd gruppirt, bie Beleuchtung orbnet, um jugleich ein anmuthiges Bilb # haben, und seine Lucinde auf biese Umstände sehr pedantisch aufmertsam macht, so ift bas wieder mehr lächerlich als frivol. Wenn wir etwas in bem Buche unfittlich finden wollen, so ift es biefe Ohnmacht und Blafittheit, die fich funftlich zu erhiten sucht, diese Rotetterie mit frechen Ausbruden, die nichts bebeuten, und biefe froftige Cafuiftit ber Leibenfchaft, bie das Wefen der Leidenschaft aufhebt. Das harte Urtheil, welches Ar. Schlegel zwei Sahre vorher über Jacobi's Bolbemar ausgesprochen, fallt im vollsten Daß auf ihn felber zuruck. Da nun die Doctrinen tiefes wunderlichen Werts, bas bamals ziemlich allgemeinen Anftoß erregte unt ber Schule ben erften Stoß verfeste, in einer fpatern Beneration wieter hervorgesucht worden find, dürften einige Bruchstude hier am Orte fein "Alle Dofterien bes weiblichen und bes mannlichen Duthwillens fdienen mich zu umschweben. With und Entzuden begannen ihren Bechfel und

waren ber gemeinsame Buld unferd vereinten Lebend; wir umarmten und mit ebenso viel Ansgelaffenheit als Religion. 3ch bat febr, bu möchteft bich boch einmal ber Wuth gang hingeben, und ich flehte bich an, bu mochtest unerfattlich fein. Dennoch lauschte ich mit fühler Befonnenheit u. s. w.... D beneibenswürdige Freiheit von Borurtheilen! Wirf auch bu fie von dir, alle die Reste von falscher Scham, wie ich oft die fatalen Kleider von dir rig und in schoner Anarchie umberstreute . . . Gleich einem Weisen bes Drients war ich gang versunken in ein heiliges Sinbruten und ruhiges Anschauen ber ewigen Substanzen . . . D Mugiggang! bu bift die Lebensluft ber Unschuld und Begeifterung: bich athmen die Seligen, und felig ift, wer bich hat und hegt, bu heiliges Rleinob, einziges Fragment von Gottabnlichkeit, bas und noch aus bem Parabiefe Unter allen himmeleftrichen ift es bas Recht bes Mußiggangs, was Bornehme und Gemeine unterscheibet, und bas eigentliche Princip bes Abels . . . . Rur in ber Sehnsucht finden wir bie Rube. Ja bie Rube ift nur bas, wenn unfer Beift burch nichts geftort wird, fich zu febnen und zu fuchen, wo er nichts Soheres finden tann als die eigne Gehnsucht ... Der Schwan finnt nur barauf, fich an ben Schoos ber Leba ju fcmiegen, und alles, mas nicht fterblich ift, im Gefang auszuhauchen . . Die Beit ift ba, bas innere Befen ber Bottheit fann offenbart und bargeftellt werben, alle Mufterien burfen fich enthullen und bie Furcht foll aufboren. Weihe bich felbst ein und verfündige es, bag die Ratur allein ehrmurbig ift." - Die Sprache ift nicht gerabe in ber gewöhnlichen Art ber galanten Literatur; es find Erguffe einer Sophistif, bie fich an ihren eignen Einfällen berauscht und ohne innere Barme in einen bachantis ichen Taumel gerath; allein es ichimmert binter biefen mpftischen Bilbern boch immer einige Realität burch, und sowol die bithprambische Phantafie über bie iconfte Situation ale bie Allegorie über bie Frechheit find laute Zeugniffe für Erfahrungen, bie man fonst boch nur Um meiften gehn bie Betenntniffe eines Un. im stillen cultivirt. geschidten und bie Lehrjahre ber Dannlichfeit auf bas wirkliche Leben ein. Die lettern bewegen fich vorzugsweise im Spielhaus. Nebenbei werben fie durch bas Berhaltniß zu einer gewiffen Lifette ausgefüllt, welche in ben einzelnen Rugen ihre beiben Borbilber, Philine und Manon Lescaut, verrath, aber zum Schluß allen Traditionen diefer Art von Beroinen badurch untreu wird, daß fie fich infolge ber Untreue ihres Beliebten felbst ersticht. Dan fann bas Buch als ein Compendium ber bobern Lebenstunft betrachten; aber im Gegenfaß zu ben Romanen ber clafficen Schule geht es nicht auf harmonische Bilbang, sondern auf er centrischen, unruhigen Genug aus; und man muß Schlegel jugeftehn, daß er feine Consequengen scheut; er jagt mit fieberhafter Baft feinen Ginfal len nach, und obgleich er fie im Anfang ironisch bin- und berzuwerfen scheint, so nehmen fie boch schnell bas Anfehn einer Doctrin an und que lett rebet er fich fo in Gifer, bag er trot feines beständigen Spottes als ein Ranatifer feiner umgefehrten Beltorbnung ericbeint. Dag bie Ginn: lichkeit, burch bas Dag einer ebeln Ratur verklart und burch bas icone Auge eines Dichters angefehn, ihr volles Recht hat gegen Bietiften unt Buritaner, bas burfte bem beutschen Bolfe nicht erft gesagt werben, bas hatten ihm Gothe's Gebichte bewiefen. In ber Bergeiftigung ber Ginnlichkeit hat Gothe bas Sochfte geleiftet, weil bei ihm bie feinfte Empfanglichkeit einer urkräftigen Natur mit der zartesten Schamhaftigkeit einer pornehmen Seele fich paarte; er hat bie Grenze feftgeftellt, über bie tas beutide Bolf nicht hinausgehn fann. Fr. Schlegel fommt im Ather näum fortwährend auf die Lucinde gurud, er feierte fie noch fpater, als er bereits zur katholischen Rirche übergetreten mar, ale ein beiliges und religiofes Buch. Uebrigens erregte fie bamals felbft im engern Rreife ber Romantif ftarfen Anftok. A. B. Schlegel, Schelling, Steffene :c. waren, wie fie nachber geftanben haben, fehr betroffen, allein fie fpracen es nicht aus, fie vertraten bas Wert ben offnen und beimlichen Gegnern gegenüber. Gleich barauf ericbienen aus jenem Rreife bie Bertrauten Briefe über bie Lucinbe, "Gebanten, bie benen bes Buches balb gleichlaufen, balb fich mehr ober weniger bavon entfernen, und taufent Ausbrude ber Achtung und Liebe fur bas in feiner Art einzige Berte. "So unbefangen und leicht, fo unbefummert um alles, was gefchebn fann, fo ohne Rudficht barauf zu nehmen, was bas herricbenbe und bas Gebrudte ift in ber Belt, follte jeder, ber einmal in ber Opposition ift und fein muß, fein Leben binftellen, bei allem innern Ernft und bober Burbe ichergend mit ben Elementen ber Unvernunft, wie biefes ernfte, wurdige und tugenbhafte Werf thut." - Benn icon bie Lucinbe tres ber ungeberbigen Rraftsprache im gangen nuchtern ausfieht, fo ift bas Befühl ber Langeweile, welches bie Bertrauten Briefe erregen, namentlich in ben ber Lucinde nachgeahmten Ercurfen, "Bueignung an bie Unverftanbigen, Berfuch über bie Schamhaftigfeit ze.", fo groß, bag man bie auffallenben Stellen leicht überfieht. Der Briefwechsel ift zwischen bem Herausgeber und brei Frauen, Erneftine, Raroline und Eleonore. einem Brief an die erfte fpricht fich ber Berausgeber febr ftreng über bie Bruberie aus und brobt, alle Pruben nach England zu beportiren. Erneftine verfichert, bag biefe Drohung gang überfluffig fei, ba fie mit ibm vollfommen übereinstimme. Die falfche Schamhaftigfeit fei ihr volltommen fremb; fie muniche gwar, bag Julius neben feiner Liebesbeschäftigung noch etwas Anderes triebe, aber "baß Julius, bem ber Benuß gar nichts Neues fein fann, eines folden Geniegens beffelben fabig ift, bas ift mit

fehr viel werth; die Bezauberung eines Reulings ift etwas fehr Zweideutiges und fann ziemlich gemeinen Urfprungs fein; barum fommt es mir immer fo abgeschmadt vor, daß (vor der hochzeit) auf die bewahrte Reuschheit in ben meisten Romanen ein so großer Werth gelegt wird". Diefe und ahnliche Meußerungen mußten um fo mehr befremben, wenn man nachträglich erfuhr, daß ber Berausgeber ber Briefe, ber in ber Lucinde den Triumph ber Lebensfunft und Bildung über die chriftliche Ascefe jubelnd begrußte, ber Prediger Schleiermacher mar und Eleonore Die Gattin bes Brediger Grunow, Die ju Schleiermacher in einem abnlichen Verhältniß ftand wie Dorothee zu Schlegel: ja diese Leidenschaft war nabe baran, auch fein Leben ju zerrutten. - Fr. Schlegel mar es, der burch fein unabläffiges Drangen Schleiermacher gur Schriftftellerei trieb, mogu biefer urfprunglich feinen Beruf zu haben glaubte, ba er fcmer arbeitete. Auf die "Bertrauten Briefe"\*) folgten die Reden über die Religion, Anfang 1799 begonnen, ben 15. April geschloffen. Schleiermacher fühlte bas Bedurfniß, Die Stimmungen feiner Jugend mit feiner Bildung ins Rlare zu fegen. Wenn man fich in die Atmosphäre jener Beit versepen will, die nach einer neuen Religion suchte, fo muß man Berber's Schriften durchblättern. Berber mar Confistorialrath und galt in ben Augen aller Gebildeten als guter Chrift; untersucht man aber, inwiefern er bas, mas ber Ratechismus lehrt, für mahr halt, so wird man feinen großen Unterschied gegen Boltaire finden. Er halt fich von ben Schmabungen bes frangofifchen Spottere fern, aber nicht, weil ibm bie beiligen Schriften als übermenschlich imponiren ober ihm bas zwingende Befühl ber Wahrheit einflößen, sondern weil er ale feingebildeter Mann an ber Naturmuchsigfeit eines phantafievollen Zeitalters feine Freude bat. Die Fremdartigfeit ber morgenländischen Farbung erregt feine afthetische Theilnahme, wegen ihrer Bilblichkeit und Symbolif find ihm die beiligen Schriften werth; aber es fällt ihm nicht ein, aus ihren Lehren Ernft zu machen. Er bat Ahnungen und Bunfche, die fich an die Religion anlehnen, aber feinen Glauben, der über bas gewöhnliche Befenntniß bes Deismus hinausginge. Diefe Auffaffung mar bamals im Grunde die aller Gebildeten. Der bogmatische Inhalt bes Chriftenthume mar aus ihrem Bewußtsein entschwunden, aber man fühlte fich bei biefer Aufklärung feineswegs gludlich; es mar ein brudenbes Befühl ber Armuth, welches bei jugendlichen Raturen in Gehnsucht überging. Je fester bie neue Bilbung im Berftande Burgel geschlagen batte,

<sup>\*)</sup> Auch in ben Fragmenten bes Athenaums, welche Zeitschrift seit 1798 bas Organ ber Romantiter war, find zahlreiche Beitrage von Schleiermacher. Gleichzeitig beschloffen die beiben Freunde, gemeinsam ben Plato zu übersepen.

besto schwieriger war bie Aufgabe, fur biefe Gehnsucht einen Inhalt gu finden, ber nicht in zu hartem Biberfpruch mit ben Resultaten bes Denfend ftanbe, und man taftete unruhig in bem weiten Bebiet ber religiöfen Ibeen herum. Die eine Gruppe ging aus bem innern Drang bes Gemuths hervor; fie fuchte ben verlornen Gott, weil fie fich ohne feine Bulfe ungludlich fühlte. Bang verschieben von biefer Richtung und in gewiffem Sinne entgegengesest war bie zweite, bie nicht aus einem Bedurfniß bes Gefühls, sondern aus ber Bilbung bervorging. Die Dichter fühlten, bag fie etwas Göttliches haben mußten, um bleibenbe Runstwerke zu schaffen. In biefem Ginn folgte felbit Schiller in feinen Bottern Briechenlands einem religiösen Drang. Die tiefere hiftorische Bilbung mußte entbeden, bag im Chriftenthum ebenso viel poetischer Bauber verborgen sei als im Beibenthum. Gie brachte Anforderungen mit, bie aus bem Studium ber Briechen hervorgegangen maren, und es war ein weiter Umweg, auf bem fie jum Chriftenthum gelangte. Wenn bie Gefühlsphilosophen fich ben Bietiften anschloffen, so fanden die Dichter ihre Quelle in den Moftifern. Jene blieben auf protestantischem Boben, biefe, benen es nicht auf Befriedigung bes Befühls, fonbern auf Bereicherung ber Phantafie antam, suchten vor allem nach poetischen Formen; fie flüchteten fich in bas Afpl ber katholischen Rirche, oder vertieften fich in die chaotische Gahrung bes Pantheismus. Dag beibe Richtungen im innerften Grunde einanber feindlich maren, zeigte fich fpater in bem erbitterten Rampf ihrer beiben Suhrer, Jacobi und Schelling; vorläufig aber gingen fie noch hand in hand, und bie Sauptvertreter ber zweiten Gruppe, bie Romantifer, sammelten fich um Schleiermacher, ber feiner utfprunglichen Bilbung nach ber erftern angeborte. - Die Reben über bie Religion (1799), an die gebildeten Berächter ber Religion gerichtet, fangen mit bem Bugeftanbnig an, daß die Bildung mit bem Glauben in ber schreienbften Diffonang zu ftehn scheint. "Ich weiß, bag ihr ebenso wenig in heiliger Stille bie Gottheit verebrt, ale bie verlaffnen Tempel befucht; bag in euern aufgefchmudten Bob. nungen feine anbern Beiligthumer angetroffen werben als bie flugen Spruche eurer Beifen und bie leichten Dichtungen eurer Runftler, und bag Menschheit und Baterland, Runft und Biffenschaft fo vollig von euerm Gemuth Befit genommen haben, bag fur bas ewige Befen, web des euch jenseit ber Welt liegt, nichts übrig bleibt. Ich weiß, wie fcon es euch gelungen ift, bas irbifche Leben fo reich und vielseitig auszubilben, baß ihr ber Ewigfeit nicht mehr bedürft. An nichts Underes fann ich also die Theilnehmung anknupfen, welche ich von euch fordere, als an eure Berachtung felbft. 3ch will euch nur aufforbern, in biefer Berachtung recht gebilbet und volltommen gu fein." - Die Religion hat wenigftens

eine hiftotische Bedeutung, und jeder wahrhaft Gebilbete hat bie Berpflichtung, fie ju begreifen. Gewöhnlich läßt man fich abschrecken, inbem man Religion mit Theologie ober Moral verwechselt, indem man fie als Rorm für bas Denten ober für das Sandeln betrachtet. Die mabre Religion wohnt aber nicht in ben Lebrfagen ober in ben Pflichtgeboten. fie wohnt lediglich in ben innern Erregungen bes Gemuthe. Um hinter ibr Wefen zu tommen, muß man in den gemischten Erscheinungen, in benen fie fich barftellt, alles ausscheiben, mas fich auf die Thatigfeit ober auf bas Denten bezieht. Die mahre Religion ift ber Ginn und Befcmad für das Unendliche, die unmittelbare Wahrnehmung von dem allgemeinen Sein alles Zeitlichen im Ewigen und durch bas Emige. Wer biefen Sinn für bas Unenbliche, bie Babe, in ihm absolute Barmonie, in ber Welt das Göttliche mahrzunehmen, zur Birtuofität ausgebildet bat, ift ein Priefter; jeder echte Priefter ift eine originelle fcopferifde Runftlernatur, ber fich bas Universum von einer neuen Geite offenbart. 3m Chriftenthum ift die Grundstimmung nicht Seligkeit, fonbern bas wehmuthige Befühl einer unbefriedigten Gehnsucht, bie, auf einen großen Gegenstand gerichtet, ihrer Unendlichfeit fich bewußt ift. - Für biefen Individualismus der Religion ift die Berfaffung Nordamerifas bas Mufter: frei bilben fich bort Bereine und gerfließen wieder, sondern fich fleine Theile von einem großen Bangen ab und ftreben fleine Bange einander zu, um einen Mittelpunft ju finden. Dies infusorische Leben darafterifirt ben Mangel an historischem Blid: burch eine fünftliche Abftraction ift gefchieben, mas in ber Birflichfeit nicht gefchieben werben tann. Es hat in ber Beltgeschichte feine Religion gegeben, Die fich lediglich auf bas Befühl eingeschränft, feine Religion, die nicht Ginfluß auf bas Denten und bie Bandlungsweise ber Menichen gefucht und gefunden Erft burch die Beziehung auf bas Denken und auf die Sittlichkeit erlangten die Religionen ihre Bestimmtheit, und wenn man ihnen diese nimmt, so bleibt nichts übrig als eine haltlofe Stimmung ohne Grund und Folge. hier zeigte fich das Mangelhafte in Schleiermacher's religiöfer Bilbung, die nicht aus ber lebendigen Rirche, sondern aus einer ftillen pietistischen Gemeinde hervorging. Die pietistische Schönseeligkeit ift nur bie Stagnation einer vorhergegangenen mächtigen firchlichen Bewegung. Schleiermacher's Erklärung, die Religion fei etwas Individuelles, welches zwar den Trieb habe, fich zu einer Allgemeinheit zu gestalten, aber auf biefem Umwege immer wieder jur Individualität gurudführe, ift bistoxisch ebenso falsch als psychologisch. Der Ursprung ber Religion ift fein individueller, fondern ein fubstantieller; fie beginnt nicht als Empfindung, sondern als zwingender Glaube, fie geht nicht aus bem Gemuth bervor, fondern fie ift bie Dacht bes Allgemeinen über bas Gemuth.

Sobald die Religion in individuelle Empfindungen gerbrockelt, ift ihre Lebenofraft im Erlofchen. In ber weitern Entwickelung feines Brincips nennt Schleiermacher bie Ibee einer allgemeinen Religion, einer mabren Religion, zu welcher fich die übrigen als falfche verhielten, eine wunderliche, hervorgegangen aus der ungerechtfertigten Berbindung der Philofophie mit ber Religion. Die Philosophie ftrebe allerdings, alle gu einem gemeinschaftlichen Biffen ju vereinigen, die Religion begebre aber nicht einmal, biejenigen, welche glauben und fühlen, unter einen Glauben ju bringen und ein Gefühl. Anbanger best tobten Buchftabens, ben bie Religion auswirft, haben die Welt mit Geschrei und Getummel erfüllt; bie mahren Beschauer bes Ewigen waren immer rubige Seelen. — "Das neue Rom, bas gottlofe, aber consequente, schleubert Bannftrablen unt ftoft Reper aus; bas alte mabrhaft fromme und religiofe in bobem Stil war gaftfrei gegen jeben Gott und fo murbe es ber Gotter voll." -Das Rom ber Cafaren mit feiner Birtuofitat in Religionsempfindungen war vielmehr burch und burch irreligios, und barum unterlag es tres seines Reichthums an Symbolen für bas Unendliche bem ungebildeten Balilaer, ber ben einen Bebanfen, von welchem er gang erfüllt war, wie ein Schwert in die Welt führte. Aber Schleiermacher icheut feine Consequenz. Er behauptet, die Religion ftrebe gar nicht banach, die Meniden jum Sanbeln zu treiben, ober fie in einem bestimmten Rreis ber Gebanten festzuhalten, und leugnet fo mit einem Rederstrich ben großern Theil ber Geschichte. Der Grund biefes Frrthums ift leicht zu burch-In seinem Gefühl ber fritischen Philosophie wiberftrebent, war er boch in feinem Denken von ihr befangen. Gleich ihr wollte er bas Spftem ber Sittlichfeit auf ben einfachen Begriff bes Billend grunden, und fo mußte er fur die Religion ein eigenes Gebiet suchen, das durch jenes nicht berührt und gestört wurde. Satungen werben verworfen, und ba die mufifalische Stimmung ber Seele ihm bas Sochste ift, so wird ber wefentliche Inhalt ber Religion ale etwas Bleichgültiges beifeite gefest. In ber Rantischen Philosophie war ber Inhalt bes Chriftenthums auf ben Glauben an Gott und an bie Unsterblichfeit ber Geele zuruckgeführt; auch biefe Momente bes Glaubens, wenigstens in der gewöhnlichen Auffaffung, verwirft Schleiermacher als etwas Grreligiofes, bem mahren Ginn für bas Ewige Biberfprechentes. Die Religion foll wie eine leise gefällige Welobie das Leben umspielen. Die traumerische Unbestimmtheit biefer Ibee waltet auch in ber Sprace bes Buche, und barum ift man weber auf die vielfachen Biderfpruche noch auf bie gang unerhörten Attentate gegen bas Chriftenthum aufmertfam geworben. Die Grundstimmung ift bas Liebesbedürfniß einer mehr empfanglichen als ichopferischen Geele, in ber fich bie ftille Gehnsucht ber herrnhuter Gemeinde mit der feinen Fronie ber humanistischen Bilbung ver-Schleiermacher tabelt bie Rationaliften, baß fie bie concreten Borftellungen bes Chriftenthums abgeschwächt und ihm damit die Poefie genommen hatten. Statt nun aber die geschichtlichen Formen wiederherzustellen, geht er im Bersetzungsproceß noch weiter. 3mar stellt er bie Begriffe Bunder, Offenbarung, Gingebung, Weisfagung wieder ber, aber in einem gang naturalistischen Sinn; zwar warnt er bavor, die poetische Urzeit bes Chriftenthums burch fritische Analyse zu entheiligen, aber gerabe biefe Warnung ift ja ein Zeichen best Unglaubens. Er verlangt angeblich bie Trennung von Rirche und Staat, in der That aber die Trennung best Einzelnen von ber Rirche. Jeder Einzelne foll bie religiöse Birtuofitat fo rein ale möglich in fich ausbilben und bann ben Anbern Zeugniß von feinen Eingebungen ablegen, bamit bie Bleichgefinnten fich finden. Die alte Bestalt bes Chriftenthums werbe babei freilich ju Grunde geben, aber damit vollziehe das Chriftenthum nur feine Bestimmung, die wesentlich polemischer Natur sei. Es hat von vornherein zerftorend gewirkt, schonungelos gegen alle Spuren bes Erreligiöfen. "Nachbem es bas Errelis giofe in ber außern Welt vernichtet, wendet es feine polemische Rraft gegen fich felbft; immer beforgt, burch ben Rampf mit ber außern Greelis gion etwas Frembes eingesogen ober gar ein Princip bes Berberbens noch in fich ju haben, icheut es auch bie heftigften innerlichen Bewegungen nicht, um bies auszustoßen. Es verschmäht bie beschränkenbe Alleinherrschaft. Es ehrt jedes feiner eignen Elemente genug, um es als Mittelpunkt eines eignen Bangen anguschauen . . . 3mmer wartend einer Erlösung aus bem Elend, von bem es eben gebrudt wird, fahe es gern außerhalb Diefes Berberbens andre und jungre Gestalten ber Religion hervorgehn. Der gegenwärtige Augenblick, ber offenbar bie Grenze ift zwischen zwei verschiednen Ordnungen, beutet auf einen neuen schaffenben Benius bin. Aus bem Nichts geht immer eine neue Schöpfung hervor, und nichts ift bie Religion fast in allen ihren Geburten ber jegigen Belt, benen ein geistiges Leben in Rraft und Fulle aufgeht . . . . . Nur bag bie Beit ber Burudhaltung vorüber sei, und ber Scheu. Die Religion haßt bie Einsamkeit, und in ihrer Jugend jumal, welche ja für alles bie Stunde ber Liebe ift, vergeht fie in zehrender Gehnsucht. Wenn fie fich in euch entwickelt, wenn ihr bie erften Spuren ihres Lebens inne werbet, fo tretet gleich ein in die eine und untheilbare Bemeinschaft ber Beiligen, die alle Religionen aufnimmt, und in ber allein eine jebe gebeihen kann . . . . . Laßt bie Profanen an ber Schale nagen, wie fie mogen; aber weigert und nicht, ben Gott anzubeten, ber in euch fein wirb!"\*) - Das Buch

<sup>\*)</sup> In der zweiten Ausgabe 1806 tommt Schleiermacher von manchen feiner Somibt, D. Lit. Beid. 4. Ruff. 1. Cb. 26

erhielt baburch eine eigenthumliche Stellung, daß es von den Jüngern ber Romantik als ein Evangelium begrüßt wurde, und daß man in ihm ganz ernsthaft den Borboten einer neuen Religion suchte, welche dem Gemüth die reichste Nahrung zu bieten versprach und ihm doch in keiner Weise lästig siel. Das Geschäft der Propaganda übernahm Fr. Schlegel im Athenäum, der zu diesem Zweck seinen Freund eifrig studirte, um in das "Centrum" seines Wesens einzudringen.") Aber er stand nicht allein; saft in jeder Schrist bemüht sich Schelling, den verklärten Inhalt des Christenthums der Bildung verständlich zu machen.\*\*) In Zeiten einer

Bluftonen jurud, aber nicht von ber leitenden Idee; es ift etwas Frembartiges bineingetommen, und boch die alte Einseitigkeit nur scheinbar verwischt.

\*) "Ein großes Wort hat er boch über mich gesagt, ich weiß nicht recht, wober es bei ihm gesommen ist, aber wahr ist es nach allen Seiten: ich mune aus allen Kräften barauf arbeiten, mich innerlich frisch und lebendig zu erhalten. Riemand ist dem Berwellen und dem Tobe immerfort so nahe als ich."

\*\*) So im fritischen Journal von 1801: "Der Reim bes Chriftenthums war bas Gefühl einer Entzweiung ber Belt mit Gott; feine Richtung mar die Beriob nung mit Gott, nicht burch eine Erhebung ber Endlichfeit jur Unendlichfeit, fonbern durch eine Endlichwerdung bes Unendlichen, durch ein Menfcwerben Gottes. Das Chriftenthum ftellte diefe Bereinigung fur den erften Moment feiner Erideinung ale einen Gegenstand bee Glaubene auf. Alle Eymbole bee Chriftentbume zeigen bie Bestimmung, die Identitat Gottes mit der Belt in Bilbern porque ftellen . . . Den bochften Puntt bes Gegenfages mit dem Beidenthum macht die Doftit im Christenthum; in demfelben ift die efoterische Religion felbft die offentliche und umgefehrt, dagegen ein großer Theil ber Borftellungen in ben Mpfterten der Beiden felbst mythischer Ratur mar. Geben wir von den dunflern Gegenftanden der letten ab, fo mar die gange Religion wie die Poefie ber Griechen frei von allem Myfticismus, und vielleicht mar es im Chriftenthum eben jur volltommnern Ausbildung feiner erften Richtung nothwendig, daß die fich mehr und mehr ber Boefie nahernde, truftallhelle Duftit bes Ratholiciomus burch bie Broia bes Protestantismus verbrangt werben mußte, innerhalb beffen erft bie Doftit in ber ausgebildetften Form geboren murbe . . . Die religiofe und poetifche Infcauung im Beidenthum ging vom Endlichen aus und endete im Unendlichen; bie griechische Mythologie erscheint blos als ein Schematismus ber Ratur. 3bre fen: fcaft tann, wie bas Alter ber Unichuld, nur furge Zeit dauern, fie muß unwieberbringlich verloren scheinen. Das Christenthum fest die absolute Trennung bes Gottlichen vom Raturlichen voraus; ber Moment ber Bereinigung fann mu bem der Entzweiung nicht jusammenfallen . . . Ge ift feine Religion obne bie eine ober die andere der beiden Anschauungen, ohne die unmittelbare Bergotterung bes Endlichen ober das Schauen Gottes im Endlichen. Das beidenthum fiebt unmittelbar in bem Gottlichen und geiftigen Urbilbern bas Raturliche, bas Chriften. thum fieht burch die Ratur als den unendlichen Leib Gottes bis in bas Innerfte und ben Beift Gottes. Fur beide ift die Ratur Brund und Quell ber Afchauung

ungewöhnlichen ibealistischen Gahrung nimmt man leicht die innere Unruhe für eine Bision. Auch die Frauen hatten ihre Eingebungen. Im ganzen war die ersehnte Religion der Romantik dem Christenthum seind, das sieht man nicht blos bei Rahel\*), die freilich nicht im Christenthum geboren war und es von Jugend auf kritisch betrachtete, sondern auch bei einem träumerischen speculativen Mustiker wie Novalis.\*\*) Die Sehn-

des Unenblichen. Ob biefer Moment der Zeit, welcher für alle Bilbungen der Zeit und die Wissenschaften und Werke der Menschen ein so merkwürdiger Wendepunkt geworden ift, es nicht auch für die Religion sein werde, und die Zeit des wahren Evangeliums der Berföhnung der Welt mit Gott fich dem Berhältniß nähere, in welchem die zeitlichen und blos äußern Formen des Christenthums zerfallen und verschwinden, ist eine Frage, die der eigenen Beantwortung eines jeden, der die Zeichen des Kunftigen versteht, überlassen werden muß. — Die neue Religion, die sichen sich in einzelnen Offenbarungen verkündet, welche Zurücksührung auf das erste Mysterium des Christenthums und Bollendung desselben ist, wird in der Wiedergeburt der Ratur zum Symbol der ewigen Einheit erkannt; die erste Berföhnung und Ausstösung des uralten Zwistes muß in der Philosophie geseiert werden, deren Sinn und Bedeutung nur der saßt, welcher das Leben der neuerstandenen Gottheit in ihr erkennt."

\*) "Die jepige Geftalt der Religion ift ein beinahe jufalliges Moment in der Entwidelung bes menfchlichen Gemuthe und gebort mit ju feinen Rrantheiten. Sie balt ju lange an und wird ju lange angehalten. Beides thut großen Scha-Befondere ift es jest icon narrifc, ba biefes unbewußte Anhalten mit eigenfinnigem leeren Bewußtsein vollführt wird, und wo Bewußtsein eintreten follte, wirtliche bewußtlofe Rarrheit wie eine Rrantbeit gu beilen vor und fteht . . . . Es ift eine wunderliche und wirklich mpftische Zeit, in der wir leben. Bas fich ben Ginnen zeigt, ift fraftlos, unfabig, ja beillos verdorben; aber es fabren Blige durch bie Bemuther, es geschehen Borbebeutungen, es manbeln Bedanten durch bie Beit, ed zeigen fich wie Gespenfter in mpftischen Augenbliden bem tiefern Sinn, die auf eine plogliche Umwandlung, auf eine Revolution aller Dinge beuten, wo alles Frubere fo verschwunden fein wird wie nach einem Erbbeben in ber gangen Erbe, mahrend die Bultane und entfestichen Ruinen eine neue Frifche emporbeben, und ber Mittelpunkt diefer Umgestaltung wird boch Deutschland fein, mit feinem großen Bewußtsein, seinem noch fahigen und gerade jest teimenden Bergen, feiner fonderbaren Jugend." (1810.)

"Absolute Abstraction, Bernichtung des Jepigen, Apotheose der Zukunft, diefer eigentlich bessern Welt: dies ift der Kein der Geheimnisse des Christenthums. — Die chriftliche Religion ift die eigentliche Religion der Wollust. Die Sunde ist der größte Relz für die Liebe der Gottheit; je sündiger sich der Mensch fühlt, desto christlicher ist er. Unbedingte Bereinigung mit der Gottheit ist Zweck der Sunde und Liebe. — Die christliche Religion ist dadurch merkwürdig, daß sie so entschieden den bloßen guten Willen im Menschen und seine eigentliche Ratur, ohne alle Ausbildung, in Anspruch nimmt. Sie steht in Opposition mit Wissenschaft und Kunst und eigentlichem Genuß. Bom gemeinen Mann geht sie aus. Sie beseelt

sucht nach Religion war auch bei ihm nicht Sache bes herzens, sie entsprang aus ber Phantasie und ber prosaischen Bilbung; seine Restexionen über bas Christenthum wie seine pietistischen Anwandlungen gingen aus bem Streben nach allseitiger, Geist und herz gleichmäßig burchtringender Bilbung hervor. Aber sein Leben war mit seinem Denken und Empsinden burchaus in Einklang; er war eine schone Seele. Diese Jbealität seines Wesens und sein frühzeitiger Tod machten ihn zu einer mythischen Figur, auf die die Schule sich gern bezog, sobalb sie dunkel empfand, daß in dem eignen

bie große Majoritat ber Beschranften auf Erben. Sie ift bas Licht, bas in ber Duntelheit ju glangen anfangt. Sie ift ber Reim alles Demofratismus, Die bodie Thatsache ber Popularitat. — Die griechische Mythologie scheint für die gebildeten Menfchen ju fein und alfo in ganglicher Opposition mit bem Chriftentbum. -Unglud ift ber Beruf zu Gott. Beilig tann man nur burch Unglud werben, baber fich auch die alten heiligen felbst ins Unglud fturgten. — bochft fonderbar ift bie Aehnlichkeit unfrer beiligen Gefchichte mit Marchen; anfanglich eine Beganberung, dann die unerhörte Berfohnung u. f. w., die Erfullung der Bermunichungebedingung. - Die Befchichte Chrifti ift ebenfo gewiß ein Gedicht wie eine Gefchichte; und überhaupt ift nur bie Befchichte eine Befchichte, bie auch gabel fein tann. — Roch ist teine Religion. Man muß eine Bildungsschule echter Religion erft ftiften. - Bie vermeidet man bei Darftellung bes Bolltommenen Die Langemeile? Die Betrachtung Gottes icheint ale eine religiofe Untersuchung ju monoton - man erinnere fich an die volltommenen Charaftere in Schauspielen, an bie Trodenheit eines echten reinen philosophischen ober mathematischen Spfteme u. f. w. Go ift felbft die Betrachtung Jeju ermudend. Die Predigt muß pantheiftisch fein, angewandte, individuelle Religion, individualifirte Theologie enthalten. - Das Chriftenthum ift breifacher Geftalt. Gine ift, ale Beugungeelement ber Religion. Eine als Mittlerthum überhaupt, als Glaube an die Allfähigfeit alles Irdifden. Bein und Brot des emigen Lebens ju fein. Gine als Glaube an Chriftus, feine Mutter und die Beiligen. Bablt welche ihr wollt, mablt alle brei, es ift gleichviel, ihr werdet damit Chriften und Mitglieder einer einzigen, emigen, unaud fprechlichen Gemeinde. Angewandtes, lebendig geworbenes Chriftenthum war ter alte tatholifche Glaube, Die lette Diefer Geftalten. Geine Allgegenwart im Leben, feine Liebe jur Runft, feine tiefe humanitat, Die Unverbruchlichfeit feiner Chen, feine menfchenfreundliche Dittheilfamfeit, feine Freude an Armuth, Geborfam und Treue, machen ihn ale echte Religion unverfennbar und enthalten die Grundzüge feiner Berfaffung. Er ift gereinigt durch ben Strom ber Beiten; in inniger, untheilbarer Berbindung mit den beiben andern Geftalten bes Chriftenthums wirt er ewig biefen Erbboden begluden. Geine jufällige Form ift fo gut wie vernichtet; bas alte Bapftthum liegt im Grabe, und Rom ift jum zweiten mal eine Ruine geworden. Soll der Protestantismus nicht endlich aufhören und einer neuen, dauerhaftern Rirche Plat machen? Die andern Belttheile warten auf Europas Berfohnung und Auferftehung, um fich anguschließen und Mitburger bes bimmelreiche ju merben. - -

Treiben mehr Reflexion, Kritik und Dilettantismus war als ehrliches Befühl. — Friedrich von harbenberg-Novalis mar 1772 in einer frommen, ben herrnhutern nahe ftehenden Familie geboren: von fruh auf ein fcmachliches Rind, aber mit einer feurigen und ernften Geele begabt. 1790 ging er auf die Universität Jena, wo er namentlich Schiller und Reinhold mit hingebender Liebe entgegenkam. Bebeutender mar bie Anregung, die er von Sichte empfing, und er ahnte in Schelling ben philosophischen Beift, als biefer noch in Leipzig einige Freunde auf feiner Stube über Philosophie belehrte. Schon bamals zeigte er in seinen Gesprächen eine gewiffe Neigung zur Paradorie. Es war bas Streben nach Freiheit bes Denkens, wenn er einmal einem katholifchen Freunde bie Confequeng ber hierardie ichilberte, in biefe Schilberung bie Geschichte bes Papftthums einflocht und mit bem gangen Reichthum von Grunden und Bilbern, die ihm Bernunft und Phantafie barboten, ber Panegprift ber papftlichen Alleinherrschaft murbe: er vertrat ben Ratholicismus, weil er keiner wirklichen Rirche angeborte. Balb nach Ablauf feiner Universitätezeit lernte er ein breigehnjähriges Mabchen fennen, Sophie von Ruhn, bie ibn beftimmte, fich einer praftischen Laufbahn zu widmen, um fich einen fichern Lebensunterhalt zu grunden. Er trat 1796 bei ben furfachfischen Salinen Seine Liebe mar fo leibenschaftlicher Natur, bag er burch ben Tob bes Mabdens 1797 innerlich gebrochen wurde. Seine Tagebucher aus biefer Zeit find gang merkwürdig. Damals feste fich ber Gebanke bei ibm feft, bas Leben fei nur eine Rrantheit bes Beiftes und ber Tob fei eine Beilung\*), ein Bebante, ben er etwas moftisch als einen Entichluß bezeichnet. Inbeg faum nach Ablauf eines Sahres murbe er von einer neuen Liebe ergriffen, gewann neue Lebensluft und ichopfte bie besten hoffnungen fur bie Butunft. In biefer Beit arbeitete er am Athenaum mit ("Blutenstaub" und "hymnen an bie Nacht"), wurde mit Tied genauer bekannt und fette feinen vertrauten Umgang mit fr. Schlegel fort. Aber fein Rorper mar von einer ichleichenden Rrantheit untermühlt und er ftarb ben 25. Marg 1801, ale er es nicht mehr munschte. - Seine Bilbung war universell, namentlich in ben Naturwiffenschaften und in allem, was auf fein Amt Bezug hatte. In ber belletriftifchen Lecture mar feine Renntniß lange nicht fo umfaffend als die feiner Freunde; er beschränfte fich auf einzelne Bucher, ju benen er immer wieber jurudfehrte, namentlich Wilhelm Meifter. Der Geschichte war er fremt geblieben, und in feinen Tagebuchern finden wir

<sup>\*)</sup> Wer das Leben anders als eine fich felbst vernichtende Ilusion anfleht ift noch felbst im Leben befangen. — Leben ift eine Krantheit bes Geistes. — Die Seele ift unter allen Giften das flatifte. — Liebe ift durchaus Krantheit: baber die wunderbare Bedeutung des Christenthums.

Die darafteriftische Meußerung : "Ich bin ein gang unjuriftifcher Menic. ohne Ginn und Bedürfniß fur Recht." Im Anfang trieb er mit beißer Leidenschaft die Philosophie, jene ftrenge Gottin, "gu beren Briefter an Ropf und Bergen er fich combabifiren laffen wollte" (an Schiller). schon zu Anfang 1800 schreibt er an Just: "Die Philosophie ruht jest bei mir im Bucherschrank, ich bin frob, daß ich durch biefes Spithergen ber reinen Bernunft burch bin und wieber im bunten erquickenden Lande ber Ginne mit Leib und Geele wohne. Die Erinnerung an bie ausgestandenen Dubseligkeiten macht mich frob, es gehört in die Lehrjahre ber Bilbung. Uebung bes Scharffinns und ber Reflerion find unentbebrlic. Man muß nur nicht über ber Grammatit bie Autoren vergeffen, über bem Spiel mit Buchftaben bie bezeichneten Großen." - Es war nicht Drang ber Erfenntnig, sonbern ein poetisches Bedurinig, mas ibn gur Speculation trieb: das Bestreben, Runft und Wiffenschaft auf ein gemeinfames Princip jurudjuführen, und alle Wiffenschaften und Runfte in einem organischen Bangen ineinander ju weben.\*) Sonft überließ man die Spnthese ber Runft und behielt ber Rritik die Analyse vor. Novalis ist die Kritik viel synthetischer als die Poesie. Runftwerk verschwindet wie ein Atom in ber allgemeinen Conftruction ber Poefie und die Poefie felbst in einem Ocean von Ueberschwenglichfeit, für welchen fein Name und fein Begriff ausreicht. Das Bestreben, reale Gegenstände barzuftellen, gilt als undichterisch; schon bie Sombolit ber Steen icheint viel zu profan fur ben atherischen Beruf bes Runftlere. Frühere Schwarmer meinten, bag fich einen Dichter nennen tonne, wer große Empfindungen und große Bedanten habe, jest murben auch bie Empfindungen und Bedanken als etwas Bleichgültiges betrachtet, ba eine in fich felbst hohe Seele nicht nothig habe, fich erft zu Bedanken und Empfindungen berabzulaffen. Diefes Princip hangt mit der individuellen Natur bes Dichters zusammen. In Novalis paart fich großer Reichtbum von Ideen und Empfindungen mit einer absoluten Unfahigfeit gur Geftaltung und zur fritischen Unterscheitung. In Bezug auf Inspiration fteht er wenig Dichtern nach, aber ihm fehlt ber Regulator bes Gemeingefühls; Farben und Beftalten geben widerftandlos ineinander über. Aus feinen Liebern flingt und zuweilen ein fo tiefer, feelenvoller Ton entgegen, bag er mit einem gewiffen Schmerz in unfer Inneres bringt. man muß fie von fern horen, benn fucht man zu unterscheiben, ben Zonen Worte und ben Worten Empfindungen und Gedanfen unterzulegen, fo bort man zulett nichts als ein unrhythmisches Tongezitter. Accorbe obne

<sup>\*)</sup> Seine Schriften wurden nach feinem Tod 1802 von Lied und Fr. Schlegel herausgegeben.

Bufammenhang; von einer realen, möglichen, menschlich begreiflichen Empfindung ift feine Spur: es ift eine Stimmung, Die fich febnt, fich gur Empfindung zu geftalten. Geine Bilber (g. B. in ben Somnen an bie Racht) treffen von fern unfer Auge mit glubenben, marchenhaften Farben; treten wir aber naber, um zu febn, was fie vorstellen, so flimmert und alles vor ben Augen. Daffelbe läßt fich von feinen Gebanken fagen. In ber aphoristischen Form werben wir von ihnen überrascht und angezogen, zuweilen burch einen Strahl bes Genius geblenbet; verfuchen wir aber, fie naber auszuführen, bas Fragmentarifche zu ergangen, in ben Wit einen realen Inhalt zu legen, ber etwa bem Dichter porgeschweht haben konnte, fo überzeugen wir und febr balb von der Unmöglichkeit: es find nur embryonische Ideen. Ebenso embryonisch find feine Befchichten und Berfonlichkeiten. Bir treffen im Beinrich von Ofterbingen wol zuweilen auf eine Beftalt. ober auf ein Ereignig, von benen wir vermuthen, fie murben, aufmerkfamer betrachtet, unfer Intereffe erregen; aber treten wir einen Schritt naber, fo verlieren fie fich im Nebel. Wie im Traum geht alles wiberstandlos ineinander über: ber Dichter, seine Beliebte, fein Lehrer, ber Mond, ber Ginn und noch ein Dugend andere allegorische Begriffe, bas alles ift ein und baffelbe, und es bleibt in biefer Schattenwelt nur ber Schein einer Bewegung. Um biefen Roman, ber jeden Unbefangenen in Berwirrung feten muß, ju verstehn, muß man ibn in feine Elemente auflofen. Ale Borbild hat ihm Wilhelm Meifter vorgeschwebt. Im Meifter geht bie Bewegung aus bem Ibealen ins Reale, aus bem Innern ins Aeußere. Im Beinrich von Ofterbingen finden wir ben Belben querft gleichfalls in gemuthlicher Befchrantung und die bunte und hochst stattliche gegenständliche Welt geht ihm erft allmablich auf, aber bie Birtlichfeit diefer Belt ift nur eine icheinbare; fie verflüchtigt fich, kaum entstanden, in ein mystisches Traumwesen, und ber Traum ift ber Anfang wie bas Enbe. Das Marchen, mit bem Novalis feinen erften Theil beschließt und in welchem er seine geheimsten Bebanten über Poefie fund geben will, ift bem feltsamen Marchen Gothe's nachgebilbet. Nachbem er und burch biefe Bermittelung in bas Land ber Fabel eingeführt, geht er mit unfrer Phantafie auf eine Beife um, daß bem beften Ropf ichwindelt. Buweilen hat man bas Befühl eines lebhaften Bedauerns. Wenn auch nicht in der gangen Composition, fo ift boch in einzelnen Episoben ein bezaubernder Realismus; es wird zwar nicht ein hiftorisches Zeitalter vergegenwärtigt, aber ein ibeales von ziemlich kenntlicher Phofiognomie, wie im Zauberring, nur gebilbeter und poetischer: Novalis' Grundbestreben ift, die verschiedenen Seiten ber gegenftanblichen Welt in bem romantischen Licht ber Poefie zu verklaren und

sie darin aufgehn zu lassen. Die Geschichte von den Kreuzsahrern, von dem persischen Mädchen, welches einen Blick in die ferne Poefie des Orients eröffnet, die Geschichte von dem Bergmann, die Auffindung der Höhle und felbst das Gelage bei Klingsohr find mit lebhaften Farben

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Schilberung bes Philisterlebens in ben Fragmenten, 3, S. 307-308. Dann: Die Belt muß romantifirt werben. Go findet man ben urfprunglichen Ginn wieder. Indem ich bem Gemeinen einen boben Ginn, bem Bewöhnlichen ein geheimnigvolles Anfehn, dem Befannten die Burde bes Unbefannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, romantifite ich es. In allen wahrhaften Schwarmern und Myftifern haben hohere Rrafte gewirkt. Ragie ift die Runft, die Sinnenwelt willfürlich ju gebrauchen. — Auch Geschäftsarbeiten tann man poetisch behandeln. Es gebort ein tiefes poetisches Rachdenten bagu, um diefe Bermandlung vorzunehmen. Die Alten haben dies berrlich verftanden. Bie poetisch beschreiben fie Rrauter, Maschinen, Baufer, Gerathschaften . . . . Gine gemiffe Alterthumlichfeit bes Stile, eine richtige Stellung und Ordnung ber Maffen. eine leife Sindeutung auf Allegorie, eine gemiffe Celtfamteit, Andacht und Beranderung, die durch die Schreibart burchschimmert, dies find einige wefentliche Buge biefer Runft. — Das Marchen ift gleichsam der Canon der Boefie. Alles Boetische muß marchenhaft fein. Der Dichter betet ben Bufall an. Der Dichter hat blos mit Begriffen ju thun. Echilderungen und bergleichen borgt er nur als Begriffegeichen. Die bieberigen Poefien wirten meiftentheile bynamifc, Die tunf. tige transscendentale Poefie konnte man die organische heißen. Benn fie erfunden ift, wird man feben, daß alle echten Dichter bieber ohne ihr Biffen organifd poetifirten, bag aber biefer Mangel an Bewußtsein beffen, mas fie thaten, einen wefentlichen Ginflug auf bas Bange ihrer Berte hatte, fodag fie größtentbeils nur im einzelnen poetifch, im gangen aber unpoetifch maren. - Gin Roman muß durch und burch Boefie fein. Die Boefie ift eine harmonifche Stimmung unfere Bemuthe, mo fich alles verichonert, mo jedes Ding feine gehorige Maficht, alles eine paffende Begleitung und Umgebung findet. Es fcheint in einem poetifchen Buch alles fo naturlich und boch fo wunderbar, man glaubt, es tonne nicht andere fein und ale habe man nur bieber in der Belt gefchlummert und gebe einem nun erft der rechte Ginn fur die Belt auf. - Unfer Reben ift fein Traum, aber es foll und wird vielleicht einer werben. - In einem rechten Darchen muß alles munderbar, geheimnigvoll und jufammenhangend fein; alles belebt, jetes auf eine andere Art. Die gange Ratur muß wunderlich mit ber gangen Beifterwelt gemifcht fein; bier tritt bie Beit ber allgemeinen Anarchie, ber Gefetlofigfeit, Freiheit, ber Raturstand ber Ratur, die Zeit vor der Belt ein. Diefe Zeit wer der Welt liefert gleichfam die gerftreuten Buge ber Beit nach der Belt, wie der Raturftand ein sonderbares Bilb bes emigen Reiche ift. Die Belt bes Marchens ift die der Belt der Bahrheit durchaus entgegengefeste und ebendarum ihr fo burchaus abnlich, wie bas Chaos der vollendeten Schöpfung abnlich ift. - Das willfürlichfte Borurtheil ift, daß dem Menfchen bas Bermogen, außer fich ju fein mit Bewußtsein jenseit ber Ginne ju fein, versagt fei. Der Menfc vermag in jedem Augenblid ein überfinnliches Befen gu fein . . . . Je mehr wir und

geschilbert. Die eingestreuten Lieber find von einem feltnen mufitalischen Mun aber wird bas Zeitalter bes Romans als ein bereits abgefcmachtes, profaifder geworbenes bargeftellt, burch beffen Oberflache von Beit zu Beit eine wunderbare buntle Borzeit ahnungsvoll burchschimmert. Die fortwährenden Traume nicht blos bes Belben, sondern auch feines Baters und anderer, werfen auf die Bilber bes Romans ein frembes, feltfames Licht, die Sagen führen und in eine Zauberwelt ein, beren Karben und Umriffe fich fast verlieren. So die Umbichtung der Sage vom Arion, von der magischen Gewalt des Dichters über die unbefeelte Natur, bie als etwas ganz Allgemeines dargestellt wird, bann bie Sage von bem Ronig von Atlantis, beffen Tochter bie Braut bes jungen Dichters wirb. In all biesen Träumen unb Sagen ift ein innerer Busammenhang und fie scheinen bie Lösung bes Rathfels zu enthalten, bas im wirklichen Leben ben Dichter feltfam umgibt. In ber Boble bes Grafen von Sohenzollern fieht ber Dichter feine eigne Geschichte, Bergangenheit, Gegenwart und Rufunft in einem alten Chronikenbuch abgebilbet. Diefe Bauberwelt burchweht ber Duft ber blauen Blume, von welcher ein Fremder ohne bestimmte Qualitat, aber offenbar ein Zwillingsbruder bes Fremden aus Wilhelm Meifter, bem Bel ben vor Eröffnung bes Romans ergablt. All biefe Raben vertnüpfen fich nachher im Marchen, und wir finden und ju Anfang bes zweiten Theils in einem Reich bes Genseits, beffen Befet uns unbegreiflich ift. Welt wird Traum, ber Traum wird Welt, und was man glaubt, es fei geschehn, fann man von weitem erft tommen febn . . . Schmerzhaft muß jedes Bant gerreißen, das fich ums innere Auge giebt . . . Der Leib wird aufgelöft in Thranen, jum weiten Grabe wird die Welt, in bas, verzehrt vom bangen Sehnen, bas Berg als Afche nieberfällt." - Nicht blos bie Sandlung, felbst bie Empfindung wird fragmentarifch, abgeriffen, beziehungslos, unverftanblich. Das vollends Tied über ben Entwurf ber Fortsetzung mittheilt, entzieht fich jedem Begriff. Man fieht wol ben Plan, alle auf bie Poefie bezüglichen Phanomene bes Zeitalters ber Rreuzzuge in einen weiten Rahmen einzuspannen, bis enblich bas gesammte Bild fich in ben reinen Aether ber überfinnlichen Welt aufloft und unfichtbar wirb, aber ber innere Rusammenhang, ja auch nur die symbolische oder allegorische

dieses Buftandes bewußt zu sein vermögen, besto lebendiger, machtiger, genügenber ift die Ueberzeugung, die daraus entsteht, der Glaube an echte Offenbarungen bes Beistes. Es ist tein Schauen, horen, Fühlen, es ift aus allen dreien zusammengeset, eine Empfindung unmittelbarer Gewißheit, eine Ansicht meines wahrhaftigsten, eigensten Lebens. Die Gedanken verwandeln sich in Gesehe, die Wunsche in Erfüllungen.

Tenbeng bleibt bei der Ueberfülle der Kabelwefen verschloffen. Urnim und Brentano bie Beifterwelt abnlich in bie Birtlichfeit bereinspielt, so besteht boch ein wichtiger Unterschied. Arnim ist von Natur Realift, bei ihm erftaunt man über bie Spuren ber überfinnlichen Belt, welche fich gewaltsam und unvermittelt aufbrangen; bei Rovalis dagegen wird man nicht burch bas Senseits, sonbern burch bas Dieffeits überrafdt, wenn es einmal fagbar entgegentritt. Bewöhnlich ift nur ein Schein ter Ergahlung ober bes Dialoge vorhanden, in ber erften Begegnung beinrich's mit ben Raufleuten, bie immer im Chor fprechen, auch wo fie ergahlen, und die über die tiefften Beheimniffe ber Poefie reflectiren. Farbung bei Novalis ift gang unbiftorifch, mahrend fie bei Arnim bis jun Barocken historisch ist. — Die Hymnen an bie Nacht erschienen im Uthenaum. Mus ber phantafievollen, melobifchen Sprache, bie und mit einem frembartigen Duft betäubt und berauscht, nehmen wir gunachft eine Sehnsucht nach Dingen mahr, die fonft ber Mensch zu flieben gewobnt ift: nach ber Nacht, nicht in ber Weise Philinens, sondern in einem tief fymbolifchen Ginn, und nach bem reinften Gefchopf ber Racht, bem Tok. Rum Theil ift es nur bie subjective Stimmung, Die bunfle tranfbaite Trauer bes Gemuths, bie fich in ben Schein bes Gebantens fleibet. Aber es liegt noch etwas Anderes barin. Man nehme Schiller's Reich ber Schatten, laffe bie energischen Gebanken in Bilber und Stimmungen verduften, suche ihnen eine angemeffene Form, und man wirb zu etwas Aehnlichem fommen, wie Novalis' Boefie. Die fünfte homne ift eine verbefferte Auf. lage ber "Götter Briechenlands". Die finnliche Schonheit bes Beibenthums ift in farbenreichen Bilbern ausgebrudt, benen nur ber richtige Rhothmus fehlt; aber Novalis hat die wichtige Bemerkung binzugefügt, daß über die fem schönen Leben ein buntler Schatten schwebte, bie Ibee bes Tobes, bie man nicht entrathseln konnte, weil man nur an bas Leben glaubte. Er zeigt bie Berfteinerung biefer Bauberwelt in abstracte Gedanten und Gefete, und läßt und ahnungevoll bie Beburt einer neuen poetischen Beit aus bem bunkeln Schos ber Nacht erblicken. Was hier vom Christen thum gefagt wird, burfte feinen fo befremben als ben wirflichen Chriften Man erkennt wol ungefähr die beiligen Traditionen heraus, aber fie haben eine feltsame Farbe, fie find in die phantaftische Marchenwelt bei Drients getaucht. Die Religion wird in die Poefie vertieft, bas Coangelium zu einem Gebicht ibealifirt. Ein Sehnsuchtslieb an die Simmele königin und an ben Tob, die Entrathselung alles Lebens, schließt bie mert murbigen Rhapsobien, die und ebenso verwirren als angiehn. - Die geiftlichen Lieber gehoren zu ben reinften Dichtungen unfrer Lyrit, nur ift fo viel flar, daß fie feine geiftlichen Lieber finb. Niemals sprict fib bie von ber Rirche umfaßte Gemeinde, es fpricht fich nur ein feltfam or

ganifirtes fehnsuchtevolles Gemuth aus. Riemals ift die Lirchliche Ueberlieferung die Grundlage des Bildes, sondern überall eine freie und glübende Phantafie. Alle Bilber ber Religion verklaren fich im reichsten Farbenglang ber Dichtung, und wie es ben Malern bes 16. Jahrhunderts gelang, bie firchlichen Ueberlieferungen trot ihres innern Biberftrebens in bas Reich ber Geftalt aufzunehmen, fo wird auch hier burch eine feltene bichterische Babe bas Ueberlieferte zur individuellen Erscheinung. Bu einer Beit, wo man auf bas brobenbe Umfichgreifen bes Ratholicismus aufmertfam wurde, hat man auch in biefen Bedichten an bie Jungfrau Maria u. f. w. die katholische Anschauung wieberfinden wollen, und fr. Schlegel nahm einen altern Auffat "über die Chriftenheit", ber früher feiner Unreife wegen verworfen worben mar, 1836 in Novalis' Schriften auf. Es ift verftanbig von Tied, bag er bei ber 5. Auflage ihn wieder ausmerzt und auf feinen Freund Schiller's Difticon anwendet: "welche Religion ich bekenne? feine von allen die du mir nennst! und warum feine? aus Religion." - Nur in einem Ginne konnte man Movalis fatholisch nennen, weil ihm die Religion burch bas Medium ber Phantafie aufging, wahrend ber Protestant fie burch bas Medium bes Gewiffens empfängt. Aber biefer Unterschied mar in jener Zeit abgeschmacht und bei Novalis ging bas Spiel niemals in bas Gebiet ber Wirklichfeit über. In ben folgenben Strophen an bie Jungfrau Maria ift nicht von ber katholischen Mutter Gottes, sondern von einem freien Ibeal bie Rebe.

Oft, wenn ich traumte, fah ich bich, So fchon, so herzensinniglich, Der kleine Gott auf deinen Armen Bollt des Gespielen sich erbarmen; Du aber hobst den hehren Blid Und gingst in tiefe Wolfenpracht zurud.

Bas hab ich Armer bir gethan? Roch bet ich bich voll Sehnsucht an, Sind beine heiligen Kapellen Richt meines Lebens Ruhestellen? Gebenedeite Königin, Rimm dieses herz mit biefem Leben hin!

Die Lehrlinge von Sais bestreben sich, die Natur in das Gebiet ber Poesie und Philosophie auszunehmen, sie in Symbolif und Mythologie auszulösen; schattenhafter und gestaltloser, als irgendeine andere Schrift von Novalis. Ueberhaupt ziehen uns unter den Fragmenten die naturphilosophischen am wenigsten an; der Ausdruck ist spielend und geziert. Novalis combinirt mit unerhörter Kühnheit, ohne in das Einzelne eine klare Einsicht erlangt zu haben; dann schmeichelt ihm die Klangsorm des Gebankens alle Bedenken aus der Seele, und wo die ernste Untersuchung erst angehen sollte, macht er einen spielenden Schluß, ein zierlicher Wick überrascht uns, wo wir eine concrete Anschauung erwarten. Die berühmten Fragmente, die er noch selbst hat drucken lassen: "ohne Enthusiasmus keine Mathematik, das Leben der Götter ist Mathematik, alle göttlichen Ge-

fanbten muffen Dathematiter fein, reine Mathematit ift Religion, jur Mathematif gelangt man burch eine Theophanie" u. f. w., scheinen nichts Asberes au fein als ber Berfuch, Buchftaben in ungewöhnlichen Arabesten zu verbinden. — Roch weiter geht Fr. Schlegel in feinen Fragmenten. Bei Row lis liegt immer ein bestimmter Bebante und im gangen auch ein richtiges Gefühl zu Grunde, bei Schlegel ber leere Uebermuth bes Bites. muß man g. B. bas Fragment von Novalis "über die Berworrenbeit" mit bem von Schlegel "über die Unverftanblichkeit" vergleichen. erften wird bie Berworrenheit - ein freilich nicht gang gefchickter Aus brud - als Rennzeichen bes Genius bargeftellt, welcher ichwer und mib fam in ben Gegenstand eindringe, bann ihn aber gewaltig erfaffe; wib rend bei Schlegel bie Unverftandlichfeit nur ben geiftreichen Uebermuch ausbruckt, ber fich feiner eignen Rullitat freut. Auf biefe Beife bat Edlegel fast überall bie fragmentarifden Ginfalle feines Freundes aus gebeutet und verbreht. 3m Athenaum von 1798 wird bie Gebulb tes Lefers durch 146 Seiten Fragmente von Fr. Schlegel auf die Probe geftellt, bie wie Schmetterlinge bin- und herflattern und bie man vergebene ju hafchen fucht. Es ift bie in ihre Urbestandtheile aufgelofte Lucinte. Bon Intereffe find einige bas Chriftenthum betreffende Fragmente für ben fpatern Ratholifen: "Man bat von manchem Monarchen gefagt, er warbe ein febr liebenswurdiger Privatmann gewefen fein, nur gum Ronig babe er nicht getaugt. Berhalt es fich mit ber Bibel nicht ebenfo? Ift fie nicht auch blos ein liebenswürbiges Privatbuch, bas nur nicht Bibel fein follte?" — Darauf wird ber Christianismus ein "universeller Cynismus" genannt.") "Der Ratholicismus ift bas naive Chriftenthum, ber Brotestantismus ift fentimentaler und hat außer seinem polemischen, revolutionaren Berbienft auch noch bas positive, burch bie Bergotterung ber Schrift bie einer universellen und progreffiven Religion auch wefentliche Phis lologie veranlaßt zu haben. Mur fehlt es bem protestantischen Christenthum vielleicht noch an Urbanität." "Die Religion ift meiftens nur ein Supplement ober gar nur ein Surrogat ber Bilbung." "Es ift febr einseitig und anmagend, bag es gerade nur einen Mittler geben foll Rur ben vollkommenen Chriften, dem fich in diefer Rudficht ber einzige Spinoza am meiften nabern burfte, mußte wol alles Mittler fein. -Ueber bie fittlichen Begriffe find bie Fragmente noch gang Lucinbe: "Es ift nie unrecht, freiwillig zu sterben." "Fast alle Chen find nur Concubinate, Chen an ber linken Sand ober vielmehr provisorische Berfuche zu einer wirklichen Ehe." - Die Bilbung ist immer noch die Haupt-

<sup>&</sup>quot;) Der Chnismus wird beiläufig auch als ein nothwendiges Erforbernif zum claffischen Leben bezeichnet.

fache, Fronie als Freiheit von den Stoffen erscheint als höchstes Resultat ber Bildung; alles ftoffliche Pathos wird mit Spott überhäuft. - Der Sahrgang 1799 enthält eine Abhandlung über bie Philosophie "an Dorothee". - "Was ich bir von Spinoza erzählte, haft bu nicht ohne Religion angehört." Go fangt ber Auffat an; auf ber folgenben Seite erfahren wir, daß Philosophie ben Frauen unentbehrlich fei, weil es für fie feine andere Tugend gabe als die Religion, ju der fie nur durch Philosophie gelangen konnten u. f. w. - Unter ben Rritifen Fr. Schlegel's aus ben Sahren 1799-1800 ift bie über bas "Philosophische Sournal" nicht unwichtig für bas Berhältniß ber Romantit zur Philosophie. ber Auffaffung ber Religion berricht ber ausgesprochene Individualismus, boch ift die Confequenz nicht groß. Go wird es auf ein und berfelben Seite für widerfinnig erklart, fich einen Gott machen zu wollen, bann aber heißt es unmittelbar barauf: "Seder Bott, beffen Borftellung ber Mensch fich nicht macht, b. h. frei hervorbringt, sondern geben läßt, diese Vorstellung mag übrigens noch so sublimirt sein, ist ein Abgott." -Schelling's "Briefe über ben Rriticismus und Dogmatismus" geben Belegenheit zu einer Lobrebe auf die Paradoxie; ber philosophische Sinn wird ebenso als eine besondere Begabung bargeftellt wie ber poetische. -Die Abhandlung über Leffing (1799) hat vielen Schaben angerichtet. Leffing wird mit großer Emphase gelobt, aber es tommt Schlegel vorzuglich barauf an, nachzuweisen, bag er nicht in bem Ginn gelobt werben burfe, wie man ihn gewöhnlich lobe. Bunachst sucht er Leffing's gefunden Menschenverstand in Frage zu stellen, er habe fich vielmehr ber altern orientalischen schwärmerischen Philosophie zugeneigt; bann weist er nach, baß Leffing fein Dichter mar. Emilie wird ein gutes Exemplar ber bramatifchen Algebra genannt, ein in Schweiß und Pein producirtes Stud bes reinen Berftandes! Ferner wird bewiesen, daß Leffing keinen poetischen Sinn und fein Runftgefühl gehabt, und es wird ihm auch ber historische Beift abgesprochen. Run ift man verwundert und fragt, worin benn Leffing ein großer Mann gewesen? In der That wird seine Polemit gegen Bobe febr gelobt, mas von bem fpatern Renegaten immer anertennens. werth ift; aber auch mit ber religiofen Aufflarung Leffing's fcheint es nicht weit ber zu fein: "Es wird im Nathan eine, wenn auch nicht formliche, boch gang bestimmte Religionsart, die freilich von Abel, Ginfalt und Freiheit ift, als Ideal gang entschieben und positiv aufgestellt, mas immer eine rhetorifche Ginfeitigkeit bleibt, fobalb es mit Unfprüchen auf Allgemeingultige keit verbunden ist, und ich weiß nicht, ob man Lessing von dem Borurtheil einer objectiven und herrichenden Religion gang freifprechen tann, und ob er ben großen Sat feiner Philosophie bes Chriftianismus, bag für jebe Bilbungeftufe ber gangen Menschheit eine eigne Religion gehore, auch auf Individuen angewendet und ausgebehnt und die Rothwenbigfeit unendlich vieler Religionen eingefehen bat." Rebenbei erfahren wir, daß Rathan ein bramatifirtes Elementarbuch bes hohern Cynismus ift. "Go fdrieb ich, fahrt Schlegel 1801 fort, vor beinahe vier Sabren mit ber vorläufigen Absicht, ben Ramen bes verehrten Mannes von ter Schmach zu retten, bag er allen ichlechten Subjecten zum Symbol ibrer Blattheit bienen follte", und theilt nun ein Sonett mit, nach welchem alle fonstigen Berbienste Leffing's burch bas eine Wort aufgewogen werben: es wird das neue Evangelium kommen! - Um nun für dieje "Mifchung von Literatur, Polemit, With und Philosophie" (!) "ein gefälliges Tobtenopfer zu bringen", theilt er 21 Seiten Aphorismen mit, "Cifenfeile", bie mit ber berühmten Berherrlichung ber absoluten Fronie anhebt, von der niemand wiffen foll, mas fie eigentlich will, und mit bem Sate folieft: "Fronie ift bie Form bes Paraboren, parabor ift alles, mas zugleich groß und gut ift." - Im Bercules Musagetes, bem erften Gedicht, mit welchem Fr. Schlegel auftrat (1800), rühmt er von fich: "Beiliger brannte die Flamme noch nie vom reinen Altare, als mir tief in der Bruft glubt bas erhabene Berg, und die fo leicht wol befriedigt ber fleinen Bollendung fich freuen, alle wieg' ich fie auf durch die erfindende Kraft." - In bem berühmten Gefprach über bie Poefie (1800) erfcheinen Gothe und Richte als die beiben Brennpunkte ber beutschen Bildung. Als die bodfte Form der Gothe'schen Poeffe wird das rein Phantaftische aufgefaßt. Seder Begriff einer Kunstform wird verworfen und die Voefie als die unendliche Befreiung der Einbildungsfraft von allen Schranken bes Berstanbes erflärt.\*) Der Mangel einer Mythologie sei ber Kernfehler ber neuern Poefie; man folle fofort Sand and Wert legen, um theils burch Bieberaufnahme sammtlicher Mythologien, namentlich ber orientalischen, auch ber driftlichen, theils burch symbolische Berbindung berfelben mit Spinosa, Satob Bohme und bem transscendentalen Sbealismus eine neue fur bie Runft wie für die Wiffenschaft brauchbare Mythologie zu schaffen. — Es knupft fich baran die Besprechung der "Reben über die Religion" in zwei Briefen: ber erfte von einem Ungläubigen, ber auf Die Bilbung bes Stand puntte, auf ben iconen Stil, furz auf bas Runftlerifche bes Buche auf mertjam macht; ber zweite von einem Gläubigen, bem bas Buch als ein Incitament für Religionofabige ericheint: man folle es allenfalls als bas

<sup>&</sup>quot;) In demfelben heft ift (von A. B. Schlegel) der Reich anzeiger, eine Bieberaufnahme ber Kenien, aber eigentlich viel wipiger und bedeutender als biefe. Die claffischen Dichter durch Sauberung des Schuttes beliebter Mittelmäßigleiten bem Auge mahrnehmbarer gemacht zu haben, bleibt überhaupt ein unvergängliches Berdienft der Romantifer und namentlich A. B. Schlegel's.

lette bedeutende Phanomen der Frreligion betrachten. — Dreifter geht Fr. Schlegel in feinen Ibe en heraus. Diesmal bominirt bie Ibee ber neuzuschaffenden Religion; bie Bildung nimmt eine untergeordnete Stelle ein. Statt best univerfell Gebilbeten wird jest nur vom Runftler gerebet, ber auch Priefter ift. Die Sittlichfeit wird ber Poesie untergeordnet. "Moralität ohne Sinn für Paraborie ift gemein." "Die Bhantafie "Poefie und Philo: ift bas Organ bes Menichen für bie Gottheit." fophie find, je nachdem man es nimmt, verschiedne Spharen, verschiedne Formen, ober auch die Factoren ber Religion; benn versucht es nur, beide wirklich zu verbinden, und ihr werdet nichts Underes erhalten als Religion." - "Bunachft rebe ich nur zu benen, die schon nach bem Drient feben." -"Es ift Beit, ben Schleier ber Ifis ju gerreißen und bas Bebeime ju offenbaren. Ber ben Unblid ber Gottin nicht ertragen tann, fliebe ober verberbe." - "Die einzige bedeutende Opposition gegen die überall auffeimende Religion ber Menfchen und ber Rünftler ift von ben wenigen eigentlichen Chriften zu erwarten, bie es noch gibt; aber auch fie, wenn bie Morgensonne wirklich emporfteigt, werben ichon nieberfallen und anbeten." - Ueberfcmengliche Sonette über Schleiermacher's Reben, Schelling's Weltfeele, Tied's Genoveva und Novalis machen ben Schluß. Fr. Schlegel hat fich nun gang in Eifer und Burbe bineingerebet; er fpricht zu ben Deutschen in einem langen Gebicht in Terzinen. Man bort ben Ion bes fpatern Predigers beraus; bie Ausbrude find grob, feierlich und moralisch. rischerweise ift vom beutschen Leben in ber gangen Epistel feine Rebe; besto mehr von der Naturphilosophie und ben hierogluphen; ber Schwulft ift häufig gang unverftanblich. Das alles ift boch nur ein Uebermuth bes Biges, ber fich vom gefunden Menschenverftand und bem Gewiffen losgesagt hatte. Der Wit mar die Muse ber Romantifer. Nur aus ber ffeptischen Frivolität bes Zeitalters, die bem tollften Bit feinen Widerstand entgegensette, und aus ber fünstlich firirten ironischen Stimmung begreift man ben Uebermuth, eine neue Religion ju erfinden. Gie geriethen zuweilen vor Freude über ihre zukunftige Entdeckung in eine bithprambische Begeisterung, allein in ben geheimen Falten ihres Bergens lauerte ber Robold ber Fronie, um, fobald aus ber Sache nichts murbe, hervorzufpringen und fich über bie neuen Glaubigen ebenfo luftig zu 'machen wie über bie alten. Seitbem man bie mythische Grundlage ber verschiednen Religionen vom rein poetischen Gesichtspunkt betrachtete, fonnte man wol für Augenblide auf ben Bedanten gerathen, Diefe Fulle verschiedner Beiligthumer ließe fich unter geschickten Sanden ju einem wohlgeordneten Gangen zusammenfügen; und ba einem Deffias ftets Propheten vorausgebn, fo fing man, um boch ben Anfang zu machen, ohne weiteres an zu prophezeien: man verfundete bas neue Evangelium, nicht, wie bas Chriften. thum, für ben Bobel, fondern für bie Ariftofratie ber Runftler und fconen Seelen. Diefe neue Religion als ein Poftulat der bobern Bildung follte ein Bantheon fein für alle Gottergeftalten bes Alterthums und bes Mittelalters, von dem beiligen Ufer bes Banges bis jum Gis ber islan: bischen Berge. Die olympischen Götter murben aus ihren Grabern beraufbeschworen, die griechischen Nymphen und Dryaben mischten fic mit ben nordischen Elfen und Zwergen, die Rordlanderiesen Chin's schritten wie bes alten Samlet Beift geharnischt über bie Buhne, Die indischen Pflanzen und Blumengeister, ja die Krofodile best beiligen Ril tauchten ihre Ropfe aus ben alten Bedichten bervor und wurden von ben mobernen Sierophanten gefegnet, und um die Berwirrung vollftantig a machen, braufte bas wilbe heer ber driftlichen Apotalppfe in inniguer Berbrüberung mit ben Erzengeln bes Roran und bes Talmud über ter falten himmel ber gothischen Phantafie. Man ging weiter. bie Mythologie, auch die Physit, die Ustronomie, der transscendentale Stealismus, bie magnetisch-spmpathetische Beilfraft und bas Nachtwanteln, bas alles follte ale Germent ber neuen Offenbarung bienen, und Bilber unt Dofterien follten fich in ihr ju einem neuen himmel Eroftallifiren , ingleich Paradies und Stoff ber allmächtigen, allfehenden, allumfaffenten Dag aus biefen romantischen Stoffen (wir mochten bas Bort biesmal mit Tied, ber nicht wußte, daß bie Fronie ihn felber traf, aus bem roben Durcheinandermantichen ber Stoffe herleiten) nun unt nimmermehr eine Religion hervorgebn tonne, mußten fich bie Romantiter in nuchternen Augenbliden felber fagen, benn eine neue Religion muß von einer hohern Offenbarung ausgehn und fich junachft an bie ungebiltete Maffe wenden. Bas aber die Bermifchung der verschiednen mothologiiden Bilber für bie Runft betrifft, fo war bas feine neue Erfindung. Lieblingebichter ber Coule, Dante, Camoene, Taffo, hatten mit ter größten Naivetat die griechische Muthologie in ihre driftlichen Ritterge bichte eingeführt. Calberon hatte ben griechischen Apoll mit ber namliden religiofen Salbung befungen wie ben Sohn Bottes, und Correggio batte mit mehr Cympathie ben Schwan ber Leba in ben Dipfterien feines Thung verfolgt ale bie Mutter Gottes. Gerabe bas machte fie ben Romantifern werth, wenigstens in jener Beit bes Strebens und ber hoffnung. Spater, ale fie fich befehrt hatten, fam ihnen ein foldbes Berfahren bod ju incorrect vor, und wir muffen ihnen barin beipflichten, benn jedes religibse Mysterium verlangt eine bestimmte Perspective; will man fie ineinander aufgehn laffen, fo verzerrt man fie baburch zu scheußlichen Fraben. - In einer Rritit über Parnb's Guerre des dieux macht A. B. Schlegel 1800 barauf aufmertfam, wie gludlich ber Rampf ber verschiet-

nen mothologischen Bilbungen fich jum Gegenstand eines phantaftischen Gebichts eigne, wenn man ihn von einem freien poetischen Standpunkt auffaßte. Wir konnten und barüber wunbern, bag bie romantische Schule nicht felber ben Bersuch gemacht. Aber ihr Fehler war, daß die Analyse fich beständig in ihre Unschauung einmischte und die finnliche Rlarbeit und Farbe berfelben aufhob; fie loften zu voreilig ihre Anschauungen in Abftractionen auf und behielten balb nur Schattenbilber in ben Banben. Auf ber andern Seite maren fie boch nicht frei: ohne es zu wollen, und ohne in innerlicher Barme burchbrungen ju fein, ließen fie bie Ibeen bes mittelalterlichen Chriftenthums auch ba auf fich einwirken, wo ihre poetischen Rwecke eine unbedingte Freiheit ber Stimmung nothig machten. Sie fuchten die widersprechenbften Bunfche gleichzeitig zu befriedigen: die Sinnlichkeit in ihrem gangen Umfang wiederherzustellen und ebenso bem aftetischen Beift bes Chriftenthums feine Rraft und Berechtigung wieberzugeben: fie wollten der Poefie durch ben bunkeln hintergrund des Aberglaubens eine buntere Perspective leihen und zugleich bie Bilbung im bochften Dag gur Beltung bringen. Dan tann für beibe Seiten biefer Begenfate Intereffe empfinden, aber fie burcheinander in einem Runftwert zu verarbeiten ift nicht möglich, wenn man nicht lediglich bei ber Tenbeng fteben bleibt. Das Chriftenthum führte junachft nicht nach Deutschland, fonbern nach bem Drient gurud, bem Land ber Wunder. Man fpurte nach ben Reften einer übernatürlichen Welt, man brangte Griechenland nach Aegypten und Indien zurud, man floh aus ber Naturwissenschaft bis zur Aftrologie und Magie, eigentlich noch immer in pantheiftischem Ginn. 218 bann bie Beit ernfter wurde, suchte man bie Rirche auf bem nationalen Boben. Diefe Rudfehr jum Positiven war eine allgemeine, fie · erhielt burch die Romantif nur ihre Farbung. Wo die Schrecken der Wirklichkeit fo lebhaft vor die Seele eines Bolks treten, wie in ben frangofischen Rriegen, ift es begreiflich, daß man fich qu einem Glauben gurudmenbet, ben man nur im Uebermuth freier Stunden verleugnet batte.

Auf die Aufforberung Fr. Schlegel's kam Juni 1799 Fichte nach Berlin, der sich, obwol mit Unrecht, an den kleinern Sofen gefährdet glaubte, und war bald das anerkannte haupt der "neuen Schule". Es ist wunderlich, wie schnell der Philosoph der absoluten Moral in dem liederlichen Lucindenkreise heimisch wurde. Er war ein metaphysischer Revolutionär, der seiner Idee zu Liede ohne Barmherzigkeit alles Individuelle zu Boden schlug; eine starke, aber grobgeschnittene Natur, für das weiblich Zarte und den seinen Duft der Empfindung ohne Sinn; und boch nennt ihn Rahel beständig ihren herrn und Meister, das zweite

Auge Deutschlands neben Gothe.\*) Bielleicht war es ber religiofe Anftrice feines Enthufiasmus, ber einem weiblichen Bergen imponirte. Borausididte er bas Leben Nicolai's, burch A. B. Schlegel in Jena herausgegeben: ein boshaftes oder vielmehr wuthendes Pamphlet, in bem fich alles aufammenbrangt, was die Philosophie mit der Romantif gemein batte, verzüglich ber haß gegen bas fpiegburgerliche Denken und Empfinden. Sichte hatte ursprünglich ben Plan, die beiden Schlegel, Schelling, Schleiermacher, Tied, Bernhardi, Sulfen mit ben dazu gehörigen Frauen in einem gemeinsamen haushalt zu vereinigen, von bem zugleich ein epochemachentes Sournal ausgeben follte; indeß ftellten fich bald erhebliche Bebenten ber aus. - In fr. Schlegel's Schickfal trat eine Rataftropbe ein. Berhältniß zu Dorothee hatte um so mehr Anstoß gegeben, da man mebrere Stellen ber Lucinde barauf bezog, und ein so gefälliger Ebemarn Beit auch war, die Bustande waren boch unhaltbar geworden. verlangte eine Scheidung. Beit wollte nur unter ber Bedingung barein willigen. daß ihm die Kinder blieben. Go jog fich die Sache bin, bie Dorothee im Spatfommer 1799 einer Einladung A. 2B. Schlegel's unt seiner Gemablin Raroline folgend, fich mit fr. Schlegel nach Jena begab. Die Cache wurde baburch noch folimmer, bag auch biefes Paar in Unfrieden lebte und icon bamals auf bem Puntt ftand fich icheiden gu Die Sache veranlagte ein fehr bofes Gerebe, unter bem namentlich Schleiermacher und henriette Berg zu leiben hatten. "Das fint un gludliche Berwidelungen, fagt Schleiermacher, bie aus ben Biberfpruden in unfern Befegen und unfern Sitten entspringen, und benen oft die beften Menschen nicht entgehn fonnen." "Ich muß fagen, bag Friedrich mir Freuden und Leiden gewährt hat, die mir niemand ichaffen tonnte, unt wenn es jemals geschehen follte, daß die Berschiedenheiten unfrer Den: fungeart, die tief in unferm Innern liegen, fich mehr und mehr entwidelten und und flarer murben, ale unfre ebenfo große und mertwurdige Uebereinstimmung in manchen andern Puntten, wenn bies jemale, wie er bei Schlegel's angeborner Beftigfeit wol möglich ift, unfer Berftantnig auf eine Zeit lang unterbrache und ftorte, fo werbe ich ihn boch immer herzlich lieben und ben großen Ginfluß, ben er auf mich gebabt bat bantbar erfennen." \*\*) - In biefer Beit ichrieb Schleiermacher bie Dio-

<sup>&</sup>quot;) "Berehrt, schreibt Rahel, verehrt Fichte! Er hat mein beftes berg heransgekehrt, befruchtet, in Ehe genommen; mir zugeschrien: du bift nicht allein! und mit seinen gewaltigen Klauen einen Kopf, die rohe Menge, bezwungen, is bald sie sich nur stellt. Und Mit- und Rachwelt muß endlich sich stellen, ibr eignes wildes Drangen halt sie an! Und Jahrhunderte spater erfahrt sie, was sie verblendet floh, sieht vor sich, was sie unter sich glaubte."

<sup>\*\*)</sup> Anfang 1801: "Bor der Belt tann und muß ich ihn wol meinen Freund

nologe (1800), ein Buch, welches von philosophischen Rebensarten ftrost, aber im Grunde nur eine empfindsame Bertheidigung bes Individualismus ift, ein Rampf gegen Regel und Geses, ber gar keine Consequenzen scheut. Sogar die Bemühung, die Ungezogenheiten der Kinder bei der

nennen, benn wir find einander reichlich, mas man unter diefem Ramen gu begreifen pflegt. Große Gleichheit in ben Resultaten unfere Dentene, in miffenichaftlichen und hiftorischen Anfichten, beide nach dem Bochften ftrebend, babei eine bruberliche Bereinigung, lebendige Theilnahme eines jeden an bes anbern Thun. fein Gebeimniß im Reben, in den Sandlungen und Berhaltniffen; aber die gangliche Berichiedenheit unfrer Empfindungsweife, fein rafches, beftiges Befen und feine tiefe, nie ju vertilgende Anlage jum Argwohn, bies macht, daß ich ihn nicht mit der vollen Bahrheit behandeln tann, nach der ich mich febne, daß ich alles andere gegen ihn aussprechen muß, ale ich es fur mich felbst ausspreche, bamit et es nur nicht andere verfteht, und daß es immer noch Geheimniffe fur ihn in meinem Innern gibt, ober er fich welche macht." - 2. December 1801 bis 17. Januar 1802 mobnte fr. Schlegel auf einem Befuch in Berlin wieder bei Schleiermacher. "Er ift uber bas, mas er in ber Welt leiften wird und foll, gewiffer geworden, und ebenjo ift in feinem Charafter alles, um beswillen ich ibn liebe, und alles, mas mir fremd ift und widerftrebt, noch gewaltiger, fraftiger und deutlicher ale juvor. Wie ich ihm vorgekommen bin, weiß ich nicht genau; aber er bat mich fcon immer fur ein in meiner Art gang fertiges und vollenbetes Befen gehalten. Auch ichien er ein febr bestimmtes und richtiges Gefühl bavon ju haben, mo wir audeinander gehn." - 8. Juli 1802: "benriette weiß, daß Friedrich's Charafter bem meinigen gang beterogen ift, und fie glaubt nicht, daß man bas heterogene lieben tann. Sie weiß, daß feine übermachtige fturmifche Sinnlichfeit mir in einigen ihrer Neugerungen unangenehm und gleichsam meinem Befchmad jumiber gewesen ift, auch bag ich mit großer Diebilligung von ber Leichtigfeit gefprochen, mit ber er fich bisweilen einem unrechtlichen Berfahren in feinen Angelegenheiten nabert, und nun ericheint ihr bas als bas Befentliche feines Charafters, weil bas Gegentheil bavon, Rube und Ordnung, bas Wefentliche bes ihrigen ift. Aber die Ginnlichfeit ift gar nicht in einem unschonen Dieverhaltniß ju feinen übrigen Rraften, er ift auch bem Beift nach gar nicht unrechtlich, wenn er es gleich dem Buchftaben nach bisweilen wirklich wird." - September . 1802 (an Eleonore). "Ich habe ben Mittelpuntt feines gangen Befens, feines Dichtene und Trachtene nur ale etwas febr Großes, Geltenes und im eigentlichen Sinne Schones ertannt. 3ch weiß, wie damit, und mit feiner ohne Berftorung eines Theile nicht abzuandernden Lage gegen die Belt, alles mas fehlerhaft, miberfprecend und unrecht an ihm erfcheint, febr naturlich jufammenbangt; ich muß und tann alfo gegen biefe Dinge, weil ich fie beffer verftebe, weit bulbfamer fein ale andere; ich tann nicht andere, ale bas Ideal lieben, bas in ihm liegt, ohnerachtet es mir noch febr zweifelhaft ift, ob es nicht eber zertrummert wird, als er au einer einigermaßen barmonifchen Darftellung beffelben in feinem Leben oder in feinen Berten gelangt. Dir ift er durch fein Dafein beilfam genug, fodaß es mir gar nicht einfallen tann, ibn noch fur mich ju etwas Anderm gebrauchen ju

Erziehung zu unterbrucken, wird als strafliches Attentat gegen die beilige Natur aufgefaßt. Mit diesem Grundsat hing ein zweiter zusammen, der für die ganze Schule das Schibolet war: die Ehe burte
das Gefühl nicht überdauern, jede Ehe, in der man sich nicht ganz verstebe,
sei unsittlich, ein Concubinat. In diesem Sinne suchte er seine Freundin
Eleonore zur Scheidung von ihrem Mann zu bewegen; das Berhältnift
zwischen beiden wurde so qualvoll, daß er sich Juni 1802 entschloß, um
ihm zu entgehn, eine Predigerstelle in Stolpe in Pommern anzunehmen.

wollen, und inwieweit ich mich ihm eröffnen tann und soll, bas mißt sich ven seibift ab nach ber Wirtung, die fich davon voraussehn läßt. Er hat zeitig vieles an mir geahnt, mein eigentliches Wesen aber wol später erkannt; ich weiß, daß er es im ganzen liebt und ehrt, und daß es unnöthig ift, und gar nicht in seinen Gang hineingehört, ihn mit allen einzelnen Ansichten besselben aufzubalten. Es ist mir sehr klar, daß er das weise und schöne Wort, es sei in der Freundschaft eine hauptsache, ihre Grenze zu kennen, aus unserm Berhältniß und aus meinem Betragen gegen ihn geschöpft hat; denn gerade hierin hat sich gar oft die Stärke meiner Freundschaft zeigen mussen."

\*) Die Briefe mit henriette berg, Die er von jest an bugte, umb beren Mann im folgenden Jahr ftarb, und mit Gleonore gehn fehr lebhaft fort; was von ben lettern mitgetheilt ift, flingt nicht eigentlich leibenschaftlich, es entbalt aber ein großes Raffinement bes Gefühls, ja es fließt fogar viel Speculation und Belehrsamteit mit ein, und man fieht, daß Eleonore febr wefentlich in ben Rreis bes Athenaums und ber Lucinde gehörte. Endlich trat eine Rataftrophe ein über bie wir einige Brieffragmente an henriette Berg mittheilen. - (Juni 1803.) "Es ift geschehn, fie hat mich aufgegeben, fie hat gethan, wie bu bachteft! Sie fübtt fcon, dag es ihr das Leben toftet, und fie wird auch bald fterben. 3ch taun orbentlich wunfchen, bag fie eber fterbe ale ich; benn wenn fie meinen Tob erlebte, murbe fle wieder eine andre Reue anfallen. Sie mag fich fputen, benn Gram und Unftrengung werben auch mir bald ju Gift werben. Roch habe ich wenig an mich gedacht, aber wenn es fommt, überfällt mich ein taltes Graufen . . . 36 tann nicht mehr, liebe Freundin, ich gerfließe in Seufger und Thrauen . . . 34 benn nicht mein Berluft viel ichlimmer als der Tod? ich verfichre bich , ich wollte viel rubiger fein, wenn Eleonore gestorben mare. Freilich murbe ich auch mein Leben überfluffig finden und mir ben Tod munichen, wie jest; aber es murbe bod andere fein. Dein Leben murbe boch bis babin einen Charafter haben, ben es jest nicht haben tann. Gin rechtes Berwitwetfein gibt ein icones, fcwermutbiges Leben, bas recht ausbrudevoll fein tann. Best ift aber mein Leben gang jerfahren, unftet und nichtig." - Doch icheint bas Berbaltnif fich balb barauf wieberhergestellt zu haben, wenn es ihn auch nicht erquidte. "Lag bir's fagen, liebe Bette, mein Beift hat wenigstens gewiß bie Schwindsucht; ich vergebe ausebenbe von einem Tage jum andern. Barum fterbe ich nicht bei diefem bestimmten Gefühl? Feigherzigkeit ift es nicht, aber etwas nicht viel Befferes, ein fomacher Schimmer tindischer hoffnung, ber mir manchmal aus ber ferne entaegenglangt.

- A. 28. Schlegel, ber ichon fruber baufig nach Berlin gekommen war, flebelte fich Enbe 1799 gang babin über, feine Frau ließ er in Sena gurud, wo fie mit Schelling ein Bergensbundnig ichlog, wie er felbft mit Tied's Schwefter, Sophie Bernharbi. Die Literaturgeschichte hat nicht bas Recht, fich um die Privatverhaltniffe ber Schriftsteller au fummern, folange biefe wirklich im Privatleben bleiben; fobalb fie fich aber mit breifter Paraborie in die Literatur einbrangen, gehoren fie allerbings vor das Forum der Kritik. Das Aergerniß, welches die Lucinde erregte, war groß und augenblidlich. Sie gab ben gablreichen Begnern ber Schule bie bedenklichsten Blogen, und man durfte fich nicht wundern, wenn ber lang verhaltene Groll endlich jum Ausbruch tam. Mit breiftem Uebermuth hatten die jungen Dichter und Rritifer die bisher allgemein anerfannten Größen verhöhnt; fie hatten der Aufflarung, zuweilen auch dem gefunden Menschenverftand ben Rrieg erflart; fie hatten die bedenklichften religiöfen Grundfate ausgesprochen und ben Rrieg gegen ben herrichenben Beschmad und bie Ueberzeugungen ber Maffe eifrig fortgefest. Sie ftanben als geschloffene Partei jusammen, und ber Beihrauch, ben fie einander ftreuten, gab ihnen fogar bas Anfehn einer Clique. Unter ben Begnern regte fich zuerft Ropebue. Schon in ben Deutschen Rleinftabtern versuchte er in ber Person eines neuerungefüchtigen jungen Dichters bie Schule lächerlich zu machen. Gothe strich die Stellen bei der Aufführung in Beimar aus. Dann fdrieb er ben Spperboraifden Efel, der in Leipzig aufgeführt wurde, und in welchem ein junger Literat die Grundfase ber Lucinde wortlich citirt, bis er von bem wohlgefinnten Fürsten ind Jrrenhaus geschickt wirb. Das Product war wiplos, aber bie Stellen waren ichlagenb. Falt, ber nüchterne Satirifer, brandmartte in seinem Taschenbuch die Schule als bosartige Coterie. Soltau, Tieck's Concurrent bei ber Ueberfetung bes Don Quirote, fcblog fich im Entelligenablatt ber Jenaischen Literaturzeitung biefem Urtheil an, bas im Mercur, in ber Allgemeinen Deutschen Bibliothet u. f. w. häufig wieberholt wurde. Mertel ichob in feinen Briefen an ein Frauenzimmer über bie

Und für ein Leben mit Eleonore, sei es auch so spat es wolle, möchte ich dies Leben noch sehr lange aushalten." — October 1805 entschied sich jum zweiten mal, und diesmal besinitiv, die Trennung von Eleonore. Schon hatte sie ihren Gatten verlassen, das Gewissen trieb sie zurud. "Ich weiß nicht, schreibt Schleiermacher an henriette von Willich, ob sich irgendjemand meinen Zustand benken kann; es ist das tiefste, ungeheuerste Unglud — der Schmerz wird mich nicht verlassen, die Sinheit meines Lebens ist zerrissen; was sich aus den Trümmern machen läßt, will ich daraus machen." Zwei Jahr darauf verlobte er sich mit einer andern, und als er 1819 Eleonore wieder tras, schüttelte er ihr die hand und sagte: Gott hat es doch mit uns gut gemeint.

neuesten Producte ber iconen Literatur die gemeinften Motive unter. In einem anonymen Pamphlet: Die Laterne bes Diogenes, wurden bie perfonlichen Begiehungen fr. Schlegel's ju Dorothee fehr bitter befprochen, und auf bem berliner hoftheater wurde ein satirisches Stud: Chameleen aufgeführt, gewiffermagen eine Fortfetung bes Spperboraifden Gfels, it welchem bie Doctrinen ber romantischen Schule einem literarischen Lump in den Mund gelegt wurden, ber julest als gemeiner Gauner überführ: und mit Ruftritten entlaffen wurde. 218 Berfaffer batte fic Bed cenannt, boch mar bei ber Ausführung einiger vorzugsweise boshaften Stellen bie Sand Iffland's nicht zu verfennen, ber perfonlich burch bie romantischen Kritifer gereigt war und nebenbei, was auch nicht verschwiegen werben darf, die lare Moral bei ihnen grundlich verabscheute. 1800 wurte Bothe ein anonymes Preisluftspiel eingeschickt: "Der babylonifche Thurmbau", eine fehr winige Satire gegen bie gefammte beutsche Literatur, in ber, mit Ausnahme Gothe's, freilich allen Dichtern übel mitgespielt wurte, in ber aber bie Romantifer vorzugeweise schlecht wegtamen. Gelbit bei rath Schut, ber Philolog und Berausgeber ber Literaturgeitung, versuchte fich in einem fatirifchen Belegenheitsftud. Im Lager ber Berbunteten felbft maren Streitigfeiten ausgebrochen. 218 Tied im Berbft 1800 nad Berlin jurudfehrte\*), mußte er bereits mehr, als ihm lieb war, von Draff und Bunber, von Mittelalter und Romantif reben horen. Ge maren Wendungen und Formen, die man ihm und seinen Freunden abgelernt hatte. Anbere, bie feinen Beruf bagu hatten, stimmten in ben abschrecken ben Ton ber neuen Rritif ein. Gie gebrauchten beren Stichworte Meifig. gleichviel ob fie paffen mochten ober nicht. Eine Wendung ber Schlegel vornehmlich ward gur beliebten und ftebenden Redensart: bis gur Religion follte alles getrieben werben, nicht allein Runft und Boefie, fonbern zulett auch jede Trivialität bes gewöhnlichen Lebens. Go entftant eine Barteisprache, die für niemand verdrießlicher war als für Lied felbft. Das jungere Befchlecht, das genial und erhaben fein wollte, war um nichts beffer ale bas altere penbantifche. Bieber maren es un: mahre Befühle, nachgesprochene Rebendarten, angelernte Bebanten, benen er begegnete. - Unter A. B. Colegel's Borlefungen in Bertin erregten bie über Literatur, Runft und Beift bes Zeitaltere (1802) bas meifte Auffehn.\*\*) Gleich Richte befampfte Schlegel ben

<sup>\*)</sup> Er war feit dem Juli in hamburg gewesen; im Fruhling 1801 ging er wieder nach Dresden. Auch hulfen hatte fich Ende 1801 perfonlich bei Schlegel und Schleiermacher eingefunden.

<sup>&</sup>quot;) Abgebrudt in Fr. Schlegel's Europa (1803). Außerbem las er über bas Berbattnift ber iconen Runfte jur Literatur (1802, abgebrudt im Promethens),

Babn ber Deutschen, fie hatten bereits ein goldnes Beitalter ber Literatur. — "Wenn man unter diesem Wort ein robes Aggregat von Buchern verfteht, die fein gemeinschaftlicher Beift befeekt, unter benen nicht einmal ber Busammenhang einer einseitigen Nationalrichtung bemerkbar ift, wo die einzelnen Spuren und Andeutungen bes Beffern fich unter bem unübersehbaren Gewühl von leeren und misverftanbenen Strebungen, von übelverkleibeter Beiftesarmuth und fragenhafter anmagenber Driginalitätssucht fast unmerklich verlieren, bann haben wir allerdings eine Literatur. Beift aber Literatur ein Borrath von Werfen, die fich zu einer Art Spftem untereinander vervollständigen, worin eine Nation die hervorstechendsten Unschauungen ihres Lebens niedergelegt findet, bie fich ihr für jede Reigung ihrer Phantafie, für jedes geistige Bedürfniß fo befriedigend bemahrt haben, daß fie nach Menschenaltern, nach Sahrhunberten mit immer neuer Liebe ju ihnen gurudfehrt, fo leuchtet es ein, bağ wir feine Literatur haben." - 3mifchen ben berühmten und gelefenen Schriftstellern liegt eine unübersteigliche Rluft, die beffern Schriftsteller ziehen fich gang und gar von bem Leben bes Bolfs jurud und baraus gebt auf der einen Seite die frivolfte Fabrifarbeit, auf ber andern "excentrifche Dummheit" hervor. Ueberall herricht ber Dilettantismus bes Schaffens und Empfangens. - Leiber läßt fich Schlegel bie Gunben, bie er tabelt, selber zu Schulben fommen. In seiner Berdrieglichkeit gegen bas Beitalter ftellt er bie Behauptung auf, bag wir in allen Runften und Wiffenschaften rudwärts gehn. Er behnt diefe Behauptung g. B. auch auf die Mufit aus, in einer Beit, wo biefe in Deutschland ben bochften Gipfel erftieg. Er verwirft die gesammten modernen Wiffenschaften, weil fie die mathematische Methode verfolgen und der Boefie widerftreben. "In dem Ginn, wie man Repler den letten großen Aftrologen nennen kann, muß die Aftronomie wieber zur Aftrologie werben. Die Aftrologie ift durch anmagende Biffenschaftlichkeit in Berachtung gerathen; allein burch die Art ber Ausubung fann die 3bee berfelben nicht berabgewürdigt werben, welcher unvergangliche Wahrheiten zu Grunde Die dynamische Einwirfung der Gestirne, daß fie von Intelligengen befeelt feien und gleichsam ale Untergottheiten über die ihnen unterworfenen Spharen Schöpferfraft ausuben, bies find unftreitig weit hohere Borftellungsarten, als wenn man fie fich wie tobte, mechanisch regierte Maffen bentt. Gelbst in bem am meisten phantastisch und willfürlich bebanbelten Theil, ber judiciaren Aftrologie, ift die innige Anschauung von ber Einheit und Bechselwirfung aller Dinge, ba jedes ein Spiegel bes

über das Mittelalter (1803, abgedruckt im Museum) und gab in der Eleganten Welt fortlaufende Berichte über Theater und Runft.

Univerjume ift, aufbewahrt, und gewiß erhebt es ben Menfchen mebr bem ber Anblid ber Geftirne nur barum gegonnt gu fein fcheint, um ibn aber bas Grbische zu erheben, wenn er überzeugt ist, daß fie fich auch indivibuell um ihn befummern, als wenn er fich fur einen blogen glebae adscriptus, einen Leibeignen ber Erbe halt. Ebenso wie bie Aftrologie, forbert die Poefie von der Phyfif die Magie: unmittelbare Berricaft bes Beiftes über bie Materie zu wunderbaren, unbegreiflichen Birtungen. Die Ratur foll und wieber magifch werben, b. b. wir follen in allen torperlichen Dingen nur Beichen, Chiffern geiftreicher Intentionen erbliden, alle Raturwirfungen muffen une, wie burch boberes Geifterwort. burch geheimnigvolle Bauberfpruche hervorgerufen erfcheinen. flarung, die feine Chrerbietung vor dem Dunfel empfindet, hat die mabren Stoffe ber Boefie durch die Bernichtung bes Traumlebens, ber Mpftif u. f. w. Aber bie Auftlarung hat doch bem Menschen burch Befreiung von ben Beangstigungen bes Aberglaubens eine große Wohlthat erzeigt? Ich sehe nicht, daß diese so arg waren, vielmehr finde ich jeder Furcht eine Zuverficht entgegengesett, die ihr bas Gleichgewicht hielt und von jener erst ihren Werth bekam. Gab es traurige Ahnungen ber Zukunft, so gab es auch wieber göttliche Borbebeutungen; gab es eine fowarze Bauberei, so hatte man bagegen heilfame Beschwörungen; gegen Gespenfter halfen Gebete und Sprüche; und kamen Anfechtungen von bosen Geistern, fo fandte ber himmel feine Engel jum Beiftanbe. — Die Reformation hat wider Disbrauche geeifert, beren Abstellung in der Gesammtheit ber Rirche vielleicht allmählicher, spater, aber universeller und bauernber qu Stande gefommen ware. Uebrigens gleichen bie Reformatoren ichon baria ben neuern Theologen, daß fie. Gegner aller Mpftif, gleichsam um ben Wunderglauben markteten, wie wohlfeil fie etwa damit abkommen möchten, daß fie die Nothwendigfeit und Bedeutung einer finnbildlichen Entfaltung der Religion in Gebräuchen und Mythologie verkannten, und endlich, baf fie fehr unhistorisch zu Werk gingen, indem fie bie ganze Geschichte bes Chriftenthums von beinahe anderthalbtaufend Sahren, nur etwa bie erften Generationen abgerechnet, mit einem Streich vernichteten. Die protestantifch gewordenen Lander erlitten burch fie anfangs einen großen Ruch schritt in eine barbarische Controverszeit. Noch hat die Malexei in feinem protestantischen Lande zu einigem Flor gelangen fonnen (bolland etwe ausgenommen: was bedeutet bas aber gegen bie großen italienischen Gemalbe aus bem 16. Jahrhundert!), und es läßt fich leicht nachweisen, baß bies von ber religiöfen Berfaffung herrührt. Deutschland, als bie Mutter ber Reformation, bat auch an fich felbst die schlimmften Birtungen von ihr erfahren: in zwei Nationen, bie nordliche und fubliche, gefchieben, bie ohne Buneigung und harmonie voneinander nicht wiffen und fid

binderlich fallen, ftatt gemeinschaftlich herrliche Erscheinungen bes Beiftes bervorzurufen, hier burch Disbrauch ber religiofen Freiheit erschlafft, bort durch geistlichen Despotismus gedrückt und bumpf geworben, und noch ift feine Aussicht zur Bereinigung ba." — Diefe Borlefungen wurden von A. 28. Schlegel im Jahr 1802 in ber hauptstadt eines protestantischen Staate, in Berlin, bem angeblichen Mittelpunkt ber Aufflarung, vor einem auserlefenen Bublicum von herren und Damen gehalten! - Bum Schluß (S. 85) charatterifirt er die Richtung der neuen Schule. "Mehrere meiner Freunde und ich felbft haben ben Anfang einer neuen Beit auf mancherlei Art in Gebichten und in Brofa, im Ernft und im Scherz verfündigt, und gemiffe ehrenfeste Manner, bie von keiner anbern Beit einen Begriff baben als ber, welche bie Thurmgloden anschlagen, haben und aus biefen frohen hoffnungen ein großes Berbrechen gemacht . . . . Wir schmeicheln uns teineswegs einer schon erfolgten allgemeinen Beranberung, wir behaupten nur, es feien Reime eines neuen Werbend ausgestreut: unter welchen Zeitbedingungen fie fich fruchtbar erweisen werben, läßt fich nicht im voraus bestimmen. wenn man gang allein bliebe und gar nicht auf einen fich erweis ternben Bund gemeinschaftlich ftrebenber Beifter rechnen burfte, fo mare man barum nicht weniger berechtigt zu fagen, es fange eine neue Beit an, sobalb man es in fich fühlt." — Berlin war bamals noch teine Univerfitatestadt; bie wiffenschaftlichen Bortrage waren etwas Reues. In Schlegel's und Richte's Borlesungen brangte fich bie feine Welt Berlind, Die Ariftofratie ber Beiftreichen und Die wirkliche Ariftotratie um fo eifriger, je scharfer bas gange Reitalter mitgenommen wurbe. Denn ein Gefühl bes allgemeinen Unbehagens mußte fich bamals, wo bie preußische Politik eine fcblimme Wendung nahm, aller feiner gestimmten und tiefer erregten Bemuther bemachtigen. Je unbedingter bie Berberbniß bes Beitalters generalifirt und je greller fie ausgemalt wurde, besto willtommner war fie, gang abgefehn von ben Berbeigungen in Bezug auf bie Bukunft. — Bochft munderlich ift es, wie ein Theil ber jungen Ariftotratie, Pring Louis Ferbinand an ber Spige, fich mit bem Rreise ber Beiftreichen zusammenfand. Der Pring ftand bem altpreußischen Wefen ebenfo gegenüber wie die romantische Schule ber bisherigen beutschen Bil bung. Es war eine Emporung bes natürlichen Gefühls gegen einen profaifden, im gangen geiftlofen, aber ber Natur angemeffenen Staatshaus-Einem Fürften, ber burch feinen Stand in allgu enge fittliche Traditionen gezwängt ift, fieht man ben Bruch biefer Berhaltniffe gern nach, wenn er mit vornehmer Grazie ausgeführt wird. Das wirft bann wieber auf die fittlichen Begriffe ber burgerlichen Rreise gurud, mit benen er fich ausammenfindet. Die Maitreffen bes Pringen bewegen fich ungenirt

in jenen Areisen, und es wird über exceptionelle sittliche Berbaltniffe gebacht und empfunden, ale wenn fie ber einfachfte Musbrud ber menfchlichen Ratur maren. Daffelbe that Gent, ber angehende Diplomat, und nach ihm die übrigen Diplomaten. Bent verftand bie Birtuofitat bes Lebens beffer als die pedantischen Doctrinars ber Romantik: von Chriftel Eigenias an bis ju Fanny Elsler, ber Gottin feines boben Alters, batte jebe feiner Liaisons interessantere Schilderungen geben konnen als bie erfundene Ew Man muß nicht glauben, bag bie Garbelieutenants im Gefolge bes Prinzen mit Ernft und Anbacht ben Borlefungen Fichte's, Schlegel's u. f. w. jugebort hatten; fie amufirten fich barin und ergablten nachber bie wunderbaren Dinge, die fie gehört, nicht um Propaganda zu machen fonbern um ihren minder gebilbeten Stanbesgenoffen ju imponiren. Auch in bem Berhalten bes Pringen zu jenen Rreifen ift etwas herablaffung. Er läßt fich mit ihnen in bie intimften Bergensverhaltniffe ein, aber a bleibt der vornehme Berr, der fich in biefen burgerlichen Spharen mit voll: fommner Bequemlichfeit bewegt und jebesmal ben Ton anschlägt, ben er haben will. - Die Ronigin biefes Rreifes, Rabel, ging Ceptember 1500 mit ber überfpannten aber ftartgeiftigen Grafin Raroling Schlabren: borf nach Paris, wo fie fich ein Sahr aufhielt; ihre Freundin, Frau von humbolbt, mar vorangegangen, ihr Bruber, Ludwig Robert, folgte im nadften Jahr. Nach Berlin gurudgefehrt, fand fie in bem Rreife von Fichte, Schleiermacher und Schlegel ihren geiftigen Mittelpuntt; mit ben abwefenben Romantifern ftand fie in bauernbem Berfehr; bie jungern Anbanger ber Schule, namentlich Fouqué, für ben fie fehr ichwarmte, murben ihr ber Reibe nach zugeführt. Bu ihren nachsten Freunden gehörten ber Rajor Gualtieri, ein Paradorenjäger im Ginn ber Lucinbe, ber für Depravation fdmarmte, ber Maler Genelli (geb. 1763), Bilhelm von Burgeborf. Buftav von Brindmann; ferner bie Schauspielerinnen. Es machte fie bod sehr gludlich, wenn vornehme Damen, wie die Bergogin von Sagan, Die Fürstin Carolath u. f. w., auf vertrautem Fuß mit ihr vertehrten. - Cine neue Erscheinung mar Jean Paul, ber langft banach gestrebt hatte, bie Aristofratie in einer höhern Sphare aufzusuchen, und ber Juni 1800\*) in

<sup>\*)</sup> In demfelben Jahr erschien der 1. Band des Titan, den vier Tochtern bes herzogs von Medlenburg gewidmet, deren eine die Königin Luise war. Er hatte die Ausarbeitung 1797 begonnen, ohne das Ganze zu übersehn, ohne du Lösung der organischen Buntte gefunden zu haben. Run blieben von dem ursprunglichen Entwurf zahlreiche Reste, die zu der spätern Entwidelung nicht stimmen wollten. Ratürlich erinnert auch der Titan an den Meister: er zeigt einen ebenso lebhaften und allseitigen Bildungstrieb, eine ebenso unsertige geschichtliche Ausstellung. Der Troptopf Albano fügt sich dem Gegebenen, wie der beschene und empfängliche Wilhelm; aber die Welt, deren Gesehen er sich fügt, ift ebenso troft-

Berlin ansam. Die Hulbigungen, die ihm von ber Damenwelt zu Theil wurden, übertrafen noch den Gultus von Weimar. Die Mittelpunkte der Gesellschaft bei Henriette Herz, bei Rahel Levin u. s. w. erschlossen sich ihm, aber auch die Equipagen der höchsten Aristokratie standen vor seiner Thür, und er empfing im Schlafrock die Besuche von Gräsinnen und Baronessen, die es sich zur Ehre rechneten, Haare seines Pudels auf der Brust zu tragen.\*) Selbst die Königin Luise führte ihn in Sanssouci umher. Dem König wurde die Begeisterung zulest zu stark. Als sich Jean Paul um eine Präbende bewarb, wurde sie ihm nicht bewilligt. — Jean Paul kam nach Berlin als entschiedener Anhänger der Gesühlsphilosophie, als Gegner Fichte's und der Romantis. Das Athenäum hatte sich über den Mitarbeiter der Metakritik sehr respectwidrig ausgesprochen, es hatte ihn mit Lasontaine zusammengestellt.\*\*)

los als die unfichtbare Loge, die den ftrebfamen Raufmannssohn empfängt. Der Roman wurde in 4 Banden 1800-3 vollendet.

<sup>\*)</sup> Die Frauen, fagt henriette berg, mußten es ihm Dant, bag er fich in feinen Werten fo angelegentlich mit ihnen beschäftigt und bis in die tiefften Falten ihres Bemuthe ju bringen gesucht hatte; hauptfachlich aber bankten es ibm die pornehmen Damen, daß er fie foviel bedeutender und ibealer barftellte, als fie in ber That maren. Dies hatte feinen Grund darin, daß, ale er guerft Frauen ber bobern Stande fcbilderte, er noch gar feine fannte, und einer reichen und moblwollenden Ginbildungetraft freien Spielraum ließ, Diejenigen aus Diefen Claffen jedoch, welche er fpater tennen lernte, alles anwendeten, um die ihnen fcmeichelhafte Zaufdung in ihm ju erhalten, und ihm möglichft ideal ju erscheinen. Go hat er die Frauen der höhern Stande, so viele er deren auch spater fab, eigentlich niemals tennen gelernt, ja diejenigen, beren Befanntichaft er machte, in gewiffer Beziehung immer falfc beurtheilt. - Urmfeld ichrieb an Beng: Croyez-moi qu'il n'y a plus que les femmes qui vaillent quelque chose; bei Gott! fest Gent bingu, er hat Recht. Es ift ein mahrhaft außerordentliches Phanomen, daß man beute gebn treffliche Frauen von großem Gemuth, lebendigem Chrgefubl, unverfohnlichem bag gegen bas Bofe, und babei umfaffenbem Beift findet, ebe man nur einem Mann begegnet, ber die Salfte Diefer Gigenschaften in fich vereinigte. 3ch gebe gern zu, daß dies auf eine große Zerrüttung in der moralischen Welt beutet; indeffen muß man fie immer nehmen, wie fie ift, wenn es aufe Banbeln antommt. Bei mir ift es baber Marime geworden, die Frauen jener großen Art mit entichiedner Borliebe ju fuchen, mit gartlicher Gorgfalt ju pflegen und bas beil ber Belt von ihnen gu erwarten.

<sup>&</sup>quot;) Der große haufe liebt Jean Baul's Romane vielleicht nur wegen ber anicheinenden Abenteuerlichkeit, mabrend ber gebildete Defonom eble Thranen in Benge bei ihm weint und der strenge Kunstier ihn als das blutrothe himmelszeichen der vollendetsten Unpoesie der Ration und des Zeitalters haßt, tann sich ber Mensch von universeller Tendenz an den grotesten Borzellanfiguren seines wie Reichstruppen zusammengetrommelten Bilderreizes ergößen und die Wildurlichteiten

Titan ließ Jean Paul ben Clavis Fichtiana son Leibgeberiana bruden, eine Satire gegen ben transscendentalen Ibealismus, die wunderlich genug aussah, die auf alle Fälle dem größern Publicum noch weniger zugänglich war als Fichte's Schriften selbst. Nun lernte er in Berlin Fichte, Schleiermacher, A. B. Schlegel, Tied, Bernhardi 2c. persönlich kennen, und die Gegner der Romantif, Merkel an ihrer Spise, sielen auch über ihn her. So wurde das Bundniß schnell geschlossen, Jean Paul trat als Bertheidiger der

in ihm vergöttern. Ein eignes Bhanomen ift es: ein Autor, der die Aufangsgrunde ber Runft nicht in ber Bewalt hat, nicht ein Bonmot rein ausbruden, nicht eine Gefdichte gut ergablen tann, nur fo mas man gewöhnlich gut ergablen neunt, und bem man boch ichon um eines folchen humoriftifchen Dithyrambus willen. wie ber Abamebrief bes tropigen, ternigen, prallen, herrlichen Leibgeber, ben Ramen eines großen Dichtere nicht ohne Ungerechtigkeit absprechen burfte. Benn feine Berte auch nicht übermäßig viel Bildung enthalten, fo find fie doch gebildet: bas Bange ift wie bas Einzelne, und umgetehrt; turg er ift fertig . . Ueberhaupt lagt er fich fast nie herab, die Berfonen barguftellen, genug, bag er fie fich bentt und zuweilen eine treffende Bemertung über fie fagt . . . Gein Echmud befiebt in bleiernen Arabesten im nurnberger Stil. hier ift die an Armuth grenzende Monotonie feiner Phantafie und feines Beiftes am auffallenbften, aber bier ift auch seine anziehende Schwerfälligkeit zu hause und pikante Geschmacklofigkeit, an der nur bas ju tabeln ift, daß er nicht um fie ju wiffen fcheint. (Fr. Schlegel, 1798.) — Richt ohne Intereffe ift ferner bas Urtheil ber Frau von Stael L'esprit de J. P. ressemble souvent à celui de Montagne. Les auteurs français de l'ancien temps ont en général plus de rapport avec les Allemands que les écrivains du siècle de Louis XIV. On pourrait prier J. P. de n'ètre bizarre que malgré lui: tout ce qu'on dit involontairement répond toujours à la nature de quelqu'un, mais quand l'originalité naturelle est gâtée par la prétention à l'originalité, le lecteur ne jouit pas complètement même de ce qui est vrai, par le souvenir et la crainte de ce qui ne l'est pas. — Sa manière d'observer le coeur humain est pleine de finesse et de gaité, mais il ne connaît guère que le coeur humain tel qu'on peut le juger d'après les petites villes d'Allemagne, et il y a souvent dans la peinture de ces moeurs quelque chose de trop innocent pour notre siècle . . . La mélancolie continuelle de son langage ébranle quelquefois jusqu'à la fatigue. Lorsque l'imagination nous balance trop longtemps dans le vague, à la fin les couleurs se confondent à nos regards, les contours s'effacent, et il ne reste de ce qu'on a lu qu'un retentissement au lieu d'un souvenir . . . La poésie de son style ressemble aux sons de l'harmonica, qui ravissent d'abord et font mal au bout de quelques instants, parceque l'exaltation qu'ils excitent a'a pas d'objet déterminé ... L'on donne trop d'avantage aux caractères arides et froids quand on leur présente la sensibilité comme une maladie, tandis que c'est de toutes les facultés morales la plus énergique, puisqu'elle donne le désir et la puissance de se dévouer aux autres.

Romantif auf, las ben Sakob Bohme mit Eifer, und bie 1804 erschienene Borfcule ber Aefthetit, eine Sammlung feiner "Regulbucher", legt Beugniß von biefer Wendung ab. Doch mar bas Bundnig nur außerlich. Schleiermacher fowol als Schlegel hatten eine naturliche Abneigung gegen ben verwilberten Stil ihres neuen Freundes, und die Apotheose best eben verftorbenen Berber am Schluß ber Borfchule ftellte bas etwas lau gewordene Berhaltniß ju ben Gefühlsphilosophen wieber ber. In ber "Borfcule" finden wir eine Reihe glangenber Bemerkungen, Die gerabe ihrer paradoren Form wegen viel lebhafter in bie Augen springen als bie folgerichtigen Auseinanbersetzungen Schiller's und Schlegel's, baneben aber bie absolute Unfähigkeit, einen logischen Faben festzuhalten, und eine gang auffallende Unstetigfeit bes Urtheils. Was er gegen bie Priefter ber abso-Luten Runft fagt, ift fein und treffend, aber in feinen eignen Borichlagen verfällt er in die nämlichen Fehler, Die er rugt. Wo ihm ber Gebanfe ausgeht, muß ein Bild zu Gulfe fommen, und biefes wird in ber Regel nicht zur weitern Ausführung bes Gebantens, fondern um feiner felbft willen fortgefest. Der Dichter hat vergeffen, mas er eigentlich fagen wollte. - Der vornehmen Damen mube verlobte fich Jean Paul im November 1800 mit Raroline Meier, einer gebilbeten Beamtentochter. Berlin feine Anstellung fand, ging er Juni 1801 nach Meiningen, von ba nach Roburg, bis er fich 1804 in Baireuth anfiebelte. "Bisber bager, bleich und die Unruhe seiner Seele in einem haftigen Wort, in bem suchenben Auge und ber unfteten Bewegung ausbrudenb, von einem Fled jum andern eilend, nirgend mit einem Entschluß und bem Befühl bes Bleibens, felbft im Gefprach nirgend verharrend, wolbte fich plotlich feine gange Bestalt, es fullte und braunte fich ploglich fein Beficht, er betam ein außerft robuftes Ansehn, und man konnte ihn von ba an bis zu seinem Ende fast bid nennen, auf eine Weise, bag feine frubern Freunde ibn faum wieberguerfennen vermochten. "\*)

Indem man in Weimar den Sieg, der durch den Wallenstein gewonnen war, schnell zu benuten strebte, mußte man den Mangel an einem Repertoire idealistischer Stücke schmerzlich empfinden. Es lag nahe, die

<sup>&</sup>quot;) In ben erften Jahren feiner Che fchrieb er die Flegeljahre (1802-5), und trat mit ihnen in ben Kreis jurud, bem er eigentlich angehörte. In ben Flegeljahren empfinden wir burchaus Realität, was im Titan trop ber scharfen Beichnung teineswegs ber Fall ift. Gottwald, ber helb bes Romans, ber ftille,

einheimische Production durch Uebersetzungen zu ergänzen, und es war eine eigenthümliche Jronie, daß die deutsche Dichtung, die mit soviel Cual und Noth dem Einsluß des französischen Theaters entslohn war, jest wieder umkehrte. Um des Naturalismus willen hatte man die französische Regel über Bord geworfen; um den Naturalismus los zu werden, nadm man die französische Regel wieder aus. Boltaire's Zaire wurde in der Eschenburg'schen Uebersetzung 1799 in Berlin ausgeführt, Göthe folgte mit Mahomed 30. Januar 1800, Tancred 31. Januar 1801.\*) Das leistere Stück führte Issland am 10. März desselben Jahrs auf (die Alzire nach Bürde 1800); Corneille's Rodogune 3. August 1802, Andromache 12. Januar 1804. Schiller, der sich im Ansang gesträubt, folgte mit der Phätra, die in Weimar 30. Januar 1805, in Berlin 24. März 1806 gegeben wurde. Corneille's Cid, nach Einsiedel, führte man in Weimar Januar

befcheidene Traumer, der fich aus feiner einsamen Rlaufe nach ber Belt febnt, erhalt burch einen wohlwollenden Conderling Belegenheit, in verschiedenartige Berbaltniffe und mit verschiedenartigen Denschen im Bertehr ju tommen. Diefer Sonderling fest ibn jum Univerfalerben feines großen Bermogens ein, jeboch unter folden Bedingungen, bag er um biefes Bermogen mit ben habfuchtigen und liftigen Bermandten tampfen muß. Obgleich der Roman nicht vollendet ift, tann man boch voraussehn, es werde bas gange Bermogen in den banben diefer Bermandten bleiben und bem Dichter nur ale ein Bildungecapital bienen, ohne ibm irgendeine Gelbftanftrengung ju ersparen. Die traumerifche Unschuld einer jugendlichen, aus ber Armuth bes Dorfe ploglich in bas Treiben ber Belt mit ihren guftfcbloffern bineintretenden Dichterfeele, der ein reich moblirtes Bimmer, ein Dit tageeffen bei einem beguterten Raufmann und bergleichen munberbare Griebniffe find, die fich aber burch ihren innern Abel tubn uber biefe Belt erhebt, bat an fich etwas humoriftifches, aber biefen humor legt der Dichter diesmal nicht bem Bewußtfein bes belben unter, er lagt ibn vielmehr in feiner vollen Unfduid und ftellt ibm dafür einen 3willingsbruder gur Geite, ber mohlwollend, aber in feinen Meußerungen meybiftophelisch feine Irrfahrten ironifirt. Bult ift ein Theil von ber Doppelnatur bes Dichters, in dem fich aber zeigt, bag Jean Baul's humer nur ein funftlich Anergogenes mar. Er bat fur ben humoriften feinen Bug, fein Ereigniß aus feinen Erlebniffen; ce ift in ibm tein gefchichtlicher Inbalt, er ift nur der Schatten fur die ideale Empfindungewelt des andern. Gin Abichlug feblt auch bier, ba ber Dichter nach feiner alten Reigung feinem belben wieber eine vornehme Ericheinung ale Ibeal entgegenhalt: eine Sterngeftalt, von ber er wel traumen, nach der er fich febnen, die er aber nicht befigen barf, ba er fie wol fur fich erweichen, nicht aber übermaltigen, fie nicht feiner Mannestraft unterordnen tann. Fur Gottmald mar wie fur feinen Dichter eine Raroline Deier beftimmt.

°) Die Borliebe bes herzogs fur bas französische Theater wirkte mit, ebenso bie geistvollen Berichte B. von humboldt's aus Paris. Der Tancred sollte ursprüng-lich mit Chören gegeben werden. herder war namentlich über den Dahomed sebrentruftet.

1806 auf. Es war feineswegs eine bloge Rudfehr jum Alten, benn mas bie frühern beutschen Dichter vorzugsweise als Reffel empfunden hatten, war ber frangofische Alexandriner: burch ben fünffüßigen Sambus wurden biefe fremden Stoffe naturalifirt, freilich trat bie Dürftigfeit bes Inhalts und die Ralte ber Form um fo merklicher hervor. Es fam ben weimarifchen Runftfreunden auch nicht auf ben Inhalt an ober auf ben fittliden Eindruck, sondern lediglich auf bas Bornehme und Abgemeffene ber Schiller hat fich in bem befannten Gebicht an Gothe ausführlich barüber ausgesprochen, wie nothig es fei, das gewaltsam einbringende wirkliche Leben von ber Runft zu verbannen: "Denn leicht gezimmert nur ift Thespis Wagen, und er ift gleich bem Acherontfchen Rahn: nur Schatten und Sbole fann er tragen, und brangt bas robe Leben fich heran, fo brobt bas leichte Fahrzeug umzuschlagen, bas nur bie flücht'gen Beifter faffen fann. Der Schein foll nie bie Birflichkeit erreichen, und fiegt Natur, so muß die Runft entweichen." - In biefem hobern Sinn habe nur ber Frangofe die Runft verftanden, trot ihrer Beeintrachtigung burch faliche Convenienz. "Gin beiliger Begirf ift ibm bie Scene, verbannt aus ihrem festlichen Gebiet find ber Natur nadlaffig robe Tone, die Sprache felbst erhebt fich ihm jum Lied. Es ift ein Reich bes Wohllauts und ber Schone, in ebler Ordnung greifet Blied in Glied, zum ernften Tempel füget fich bas Bange und bie Bewegung borget Reiz vom Tange." - Biel merkwürdiger noch als ber Berfuch, Die frangofischen Classifer auf Die Buhne ju bringen, mar die Aufführung ber Terenzischen Ruftspiele nach ber Uebersetung von Ginfiedel, "die Bruder" 24. October 1801, und bas Matchen von Andros 6. Juni 1802; ferner Plautus' Gefangene, nach Ginfiedel, April 1806; ein Berfuch, ber Gothe fo wichtig erschien, bag er bavon eine neue Periode bes Theaters batirt. Um bie Nachbilbung vollständig zu machen, wurden diese Stude in Masfen aufgeführt und fo allen bisberigen Begriffen und Gewohnheiten ber Schauspieler wie bes Bublicums die unerhörteste Bewalt angethan. tiefe Bersuche maren im Grund nur Spielereien, von einer ungeheuern Bebeutung war bagegen bie neue Methobe in ber Aufführung Shaffpeare's. Bisher hatte man biefen Dichter, in dem man einen genialen Naturaliften fah, in die Brofa der Kamiliens und Ritterstücke hinabgezogen, man hatte ihn, und zwar mit großem Beifall, in ber Schröber'schen Bearbeitung gegeben. Schröber hatte bie großen Scenen, in welchen fich Chaffpeare's Rraft zusammenbrangt, herausgehoben und biefelben mit Auslaffung aller Mittelglieder aneinander gereiht; bie feinern Nuancen waren verwischt, und der derbe prosaische Ton der Uebersetung wurde durch die Improvisationen ber Schauspieler noch mehr ins Robe gezogen. Allein Shaffpeare gehörte in dieser Form doch wirklich bem beutschen Theater an. Jest

ging man an bas fuhne Unternehmen, ibn im Ginn bes neugewonnenen Runftprincips zu verebeln. Wie man fich bas etwa bachte, zeigt Bilbelm Meifter: bas symbolische Grundprincip bes Samlet wird mit fcarfer Analyse entwidelt und baraus bie Tragobie neu conftruirt, mit volliger Aufgebung best alten Baugeruftest. Das idealistische Princip der weimarer Schule wollte mit Shaffpeare's Form ebenfo wenig übereinfommen ale bie claffifche Schule ber Frangofen. Wenn fie confequent fein wollte, fo mußte fie in ihren Umarbeitungen ebenfo burchgreifenb fein. fand aber die Ansicht, Shaffpeare's Dramen feien absolute Runftwerfe und jede Beranderung berfelben eine Beleidigung ber Runft, in bem jungen Dichterfreise, welcher bas Drama mehr vom Standpunfte ber Literatur als bes Theaters auffaßte, um fo leichter Eingang, ba ibr burch ein Runftwerf erften Ranges bie Bahn gebrochen wurbe, bie Ueberfegung Shaffpeare's von A. W. Schlegel, Bre. 1797-1810: bas glangenbfte Zeugniß für bie Fahigkeit ber beutiden Sprache, eine fremde Dichtung in ihren eigenften Feinheiten wiebergugeben. Freilich muß man nicht jene fliegenbe Diction erwarten, bie wir von unfern eignen Buhnenbichtern forbern; fie ift eben für ben Lefer acfcrieben, nicht für die Bubne. Ihre rein literarische Aufgabe bat fie in einer Weise erreicht, wie felten ein anberes Wert: fie ift fur bie Gebilbeten Deutschlands eine poetische Bibel geworben, aus ber fie in ben höchsten Stunden Erhebung und Trost geschöpft haben.\*) fchlägt in einer Abhandlung über Shaffpeare (1803), die viel goldne Worte enthält, ben theatralischen Werth bes Dichters ziemlich gering "Chaffpeare fpricht burchaus an unfern innern Ginn: burch biefen belebt fich fogleich die Bilberwelt ber Einbildungefraft, und fo entspringt eine vollftanbige Wirfung, von ber wir und feine Rechenschaft zu geben wiffen; benn hier liegt eben ber Grund von jener Taufchung, ale begebe fich alles por unfern Augen. Betrachtet man aber bie Stude genau, fo enthalten fie viel weniger finnliche That als geiftiges Wort. geschehn, was fich leicht imaginiren läßt, ja was beffer imaginirt als ge feben wirb. Samlet's Beift, Macbeth's Beren, manche Graufamfeiten er halten ihren Werth burch die Einbildungefraft, und die vielfältigen fleinen Bwifchenfcenen find blos auf fie berechnet. Alle folche Dinge geben bein Lefen leicht und gehörig an und vorbei, da fie bei ber Borftellung laften und ftorend, ja widerlich erscheinen. So gehort Shaffpeare nothwendig in die Geschichte der Poefie; in der Geschichte des Theaters tritt er nur zufällig auf. — Nun hat fich bas Borurtheil in Deutschlant

<sup>\*)</sup> In Berlin gab man bereits 15. October 1799 ben Samlet nach biefer Ueberfepung.

eingeschlichen, bag man Shaffpeare auf ber beutschen Buhne Wort für Wort aufführen muffe und wenn Schauspieler und Buschauer baran erwürgen follten. Die Bersuche, durch eine vortreffliche genaue Uebersetzung veranlaßt, wollten nirgend gelingen, wovon die weimarische Buhne bas befte Zeugniß ablegen fann. Will man ein Shaffpearisch Stud febn, fo muß man wieder zu Schröder's Bearbeitung greifen; behalt jenes Borurtheil die Oberhand, so wird Shafspeare in wenig Jahren gang von der beutschen Buhne verbrangt fein, welches benn auch fein Unglud ware, denn ber Lefer wird an ihm besto reinere Freude empfinden." -Eine folche Refignation war erft möglich, nachdem man lange Reit binburch ernsthaft bemüht gewesen war, ben Dichter in biejenige Runstform umzugießen, die man fur die vollkommenfte hielt. Die Aufgabe mar nicht an ihrer eignen Unmöglichkeit gescheitert, sonbern an ber Einseitigfeit des weimarischen Runftprincips. Gehr lehrreich ift Schiller's Bearbeitung bes Macbeth, die 14. Mai 1800 in Weimar aufgeführt wurde; bas wiener Theater folgte 1808, bas berliner 1809. Sie ift in Sprache und Declamation für bas Theater weit zwedmäßiger eingerichtet als die spatern von Bog und Tied. In Bezug auf die Beren werben wir freilich ben Gegnern Schiller's beitreten, ohne boch ju verfennen, daß ihn bei seiner Umgestaltung ein nicht unwichtiger Grund leitete. Bur Zeit bes Macbeth maren bie Berenprocesse in vollem Bange; Chaffpeare hat bie plump gemeinen Buge bes Bolfsglaubens entfernt und nur bas Poetische beibehalten, benn er durfte auf die ergangende Phantafie feiner Bufchauer rechnen. Unfrer Phantafie find glucklicherweise bieje Fragen nicht mehr so geläufig, und wenn fie und nicht gang unverftanblich bleiben follen, fo muß ber Dichter etwas zur Ergangung thun. hier trat nun bem Schuler ber Briechen bie Bermanbtichaft mit ben alten Schickfalsmächten entgegen. Er verwandelte die Unbeileschwestern in Schicksalbschwestern, gab ihnen eine idealifirte Baltung und legte ihnen complicirte Plane unter. Diefer Idealismus ging fo weit, daß die Beren als junge Madchen bargeftellt wurden, icon von Buche und recht artig gefleibet.\*) — Man wird versucht, an eine Berwandtschaft Shaffpeare's mit der antif-romantischen Schicksalstragobie zu glauben, wenn man ben Accent feiner Stude verandert. Damit anbert man freilich die Hauptsache. Die beiben Prophezeiungen ber Heren find bei

<sup>\*)</sup> Ale December 1825 Macbeth in ber rein Shaffpeare'ichen Form in Berlin aufgeführt wurde, schreibt Göthe an Zelter: "Diese Bemühungen gehören zu benjenigen, welche König Saul der here zumuthete: den großen Tobten hervorzurufen, wenn wir uns selbst nicht zu helfen wissen. Shafspeare ist noch widerborftiger als jener abgeschiedne Bropbet."

Shaffpeare nicht im Sinn ber griechischen Drakel aufzufaffen, fie fint Motive, beren Birfung wir vollftanbig ermeffen. Durch bie erfte Prophezeiung wird ber Ehrgeig, ber in Macbeth's Bruft fcblummerte, ins Bewußtsein gerufen und ihm ber Muth zu seinem Unternehmen eingeflößt; durch die zweite wird er in trugerische Sicherheit gewiegt und baburch enblich ber rachenden Gerechtigfeit preisgegeben. Benn bie beren bie Rutunft, obgleich in einem vertehrten Ginn, richtig prophezeien, fo liegt in biefem Borgreifen ber Bufunft feine Prabeftination. rennt nicht blind in feine Schuld, wie Debipus, fonbern febend. speare ift überall Meister in der Runft, die überfinnliche Welt so in feinen bramatischen Inhalt zu verflechten, bag fie als etwas Reales er scheint; aber nirgend hat er biefe Runst so glanzend bewährt als im Amar follen auf bem Theater bie Erscheinungen finnlich ber-Macbeth. vortreten, allein fie find eigentlich nur fur bas geiftige Muge. Bei ben Hallucinationen Macbeth's vom blutigen Dolch an bis zu bem Geift Banquo's, ber allen übrigen unfichtbar bleibt, ift bas leicht zu erkennen: allein es gilt auch von ben Beren. Die bamonische Welt erfüllt unfichtbar das ganze Leben, aber fie zeigt fich nur bem, ber fie fucht. Die Bebanten, welche bie Beren Macbeth einzugeben icheinen, verforperten fich ju jenen rathselhaften Erscheinungen, bie nur auf ihn einwirken, nicht etwa. wie Tied meint, weil ber Fuß best tugenbhaften Belben fich jufällig in ihren Raubertreis verirrt, fonbern weil fein Beift bereits barin befangen ift. Es erregt ein grauenhaftes Gefühl, als fpater Dacbeth beschließt, die Rauberschwestern aufzusuchen; er zweifelt nicht baran, fie gu finden, benn fie find, wo etwas Bofes eintritt. Nachdem fie fein ber noch weiter mit trugerischen Berficherungen genahrt, find fie verschwunden wie ein Blendwerf ber Phantafie, feiner feiner Begleiter bat fie gefebn, er fteht einsam auf ber Saibe. In feinem bofen Borhaben mar er in bemfelben nachtwandlerischen Treiben befangen, bas bei Laby Macbeth erft infolge der That eintritt. Mit unendlicher Feinheit bat der Dichter biefen finftern Sput fo gezeichnet, bag er nur die Farbe der Seele wieder gibt. Dies geht burch ben falfchen Ibealismus Schiller's verloren. Schicksalbichmeftern behaupten ein Recht für fich und verlieren baburd jenen poetifchen Sauch, ber nur aus ber realen garbe bes Lebens bervorgeht.

Die Genoveva aufzuführen, welche Tied 1799 nach Beimar brachte, sand man boch bedenklich, obgleich Gothe der Borlesung Beisall schenkte. Als sie 1800 erschien, wurde die Schule nicht mude, sie in Prosa und Sonetten zu seiern, und Tied selbst hatte ein nicht geringes Bewußtsein: noch in der spätern Novelle "das alte Buch" gerath er in eine sehr drollige Ekstase. Daß Tied den ganzen Krieg Karl Martel's

gegen bie Mauren in breitefter Ausführlichfeit ichilbert, lagt fich nur aus einer faliden Nachahmung Chaffpeare's erflaren; ber Rampf gegen bie brei Einheiten trug boch seine bofen Früchte: bas Stud ift ftillos in Sprache, in Coftum und in ber fittlichen Sandlung. Bo jeber andre Dichter mit einer Person auskommt, braucht Tied zehn, und bag biefe scheinbare Fulle lediglich ein Erzeugniß ber Armuth ift, zeigt fich in ber Familienahnlichkeit aller biefer Kiguren, die man nur mit Mube unterscheibet. Der Charafter bes Gangen ift Genremalerei, und biefer fehlt bas Gingige, mas ihr Berechtigung geben konnte, ein flar angeschauter hiftorifcher hintergrund. Das Stud fpielt in ber fogenannten poetifchen, b. h. charafterlofen Zeit, in einer Zeit, wo zwar viele Bunber gefcheben, wo aber Golo zu einem alten Rnappen fagen fann: "Du Abbild ber verfloffenen treuen Beit, wie konnt' ich boch ob beinem Glauben fpotten, bein findliches Gemuth doch bitter tabeln!" - Gine Beit, in ber man vom kindlichen Gemuth rebet, läßt keine Wunder zu. Tieck hat fich bemubt, eine gewiffe Einheit ber Stimmung burch bie religiofe Rarbe bervorzubringen. Aber bie Religion ift nur bann von Werth, wenn fie als lebendige Seele bas Runftwerf burchbringt, wenn aus ihr die Motive bervorgehn. Bei Tieck ift fie blot Coftum und Decoration; fie hat mit bem Nerv ber Begebenheit nichts zu thun und fie ift bem Calberon abge-Man fonnte biefes Coftum wegwerfen, ohne ber Sandlung Eintrag ju thun. Das Reflectirte zeigt sich gleich im Prolog, wo ber beilige Bonifacius mit ben Worten auftritt: "Ich bin ber madre Bonifacius", und die Buschauer baran erinnert: "D lagt ben harten Sinn fich gern erweichen, bag ihr bie Runde aus ber alten Beit, als noch bie Tugend galt, bie Religion, ber Gifer fur bas Bochfte, gerne bulbet." - Diefe Bezeichnungen paffen am wenigsten auf bas Reitalter ber Rarolinger, aber fie ftimmen auch nicht jum Stud; fie find gemacht wie ber altfrankische Ton bes Prologs. Der heilige Bonifacius tritt noch einmal auf, um in . 33 Ottaverimen zu erzählen, mas zwischen ber Berftogung ber Genoveva und ihrem Wieberfinden vorgefallen ift. Außerbem erscheint im Lauf ber Schlachten "ein Unbefannter" bei Rarl Martel und prophezeit ihm in einer unendlichen Reihe von Terzinen bas fünftige Schickfal bes Frankenreichs, wozu im Jahre 1800 ber Dichter feine große Gehergabe bedurfte. "Der Tob" fommt in eigner Person zu Genoveva in ihre Sohle, um fie abzuholen, und fie ift gern bereit, obgleich ihr fleiner Schmerzenreich fie beschwört, bei ihm zu bleiben. Da treten zwei Engel auf, verjagen ben Tod und gehn mit folgender Arie ab: "Wir beilgen Engelein von Gott gesendet sein mit frischem Lebendschein. Du follft genesen sein, und tommt bein Stundelein, daß bu ju und gehft ein, gebenken alle bein, bag es fei fanft und fein." - Diese Religiofitat muß mit ihrer fußlichen Rindliche 28\*

feit ben Rechtgläubigen ebenso anwidern als und. Go bleibt von ber Religion nur die Genremalerei: es werden die Dome und die Beiligenbilber beschrieben, es wird über bie Bibel geredet, über die Bunderfraft Gottes (freilich auch über bie Wunberfraft ber Sterne, mas weniger driftlid ift), und Genoveva ergeht fich beständig in driftlichen Phantafien, aber biefe Phantafien geben feine flare Anschauung, und wirken ebenso wenig auf bie handlung ein als jene episobischen Momente. Der Refrain ber Rabel, bas Bolkslied vom "einsam grunen Thal ", ift eine Reminiscen: aus ber Genoveva bes Maler Müller und wenig geeignet, eine tragifde Entwidelung hervorzurufen. Golo hort es zuerft unter Schafern und wird bis jum Weinen bavon gerührt, bann fingt er es unter ben Fenfiern ber Benoveva und es fommt ihm bei jeder ernften Scene feines Lebens in ben Ginn, auch noch bei ben Schreden bes Tobes; fein lestes Bert ift bas "einsam grune Thal". Weber Golo noch Genoveva find fart genug, ein bebeutenbes Schicffal zu tragen. Genoveva wird gleich ju Unfang fo fcmachlich gefdilbert, daß felbst ihr Gemahl einen harten Tarel gegen fie aussprechen muß, und so verhalt fie fich burch bas gange Ctud. Ruerft fprechen bie beiben miteinander im allgemeinen von Blumen und von Thranen, bann ichilbert Golo eine ftille Gehnsucht, beren Befen er nicht burchschaut, bie fich aber auf jenes Lieb bezieht; bann fingt er Genoveva jenes Lieb vor und wird burch beftiges Schluchzen unterbrochen, bann nach langerer Paufe folgt bie Monbicbeinscene im Garten, in ber er mit Genoveva, bie auf bem Balcon fteht, Wettgefange von unbestimmter Bartlichkeit halt. In biefer Scene, bie an bie befannte bes Romeo erinnert, find einzelne iprifche Stellen fehr poetifch und fie wurde burdweg einen guten Ginbruck machen, wenn fie irgenbeinen Ausgang hatte. Rach einigen Zwischenscenen bemerkt endlich Genoveva, bag Golo von einem geheimen Rummer gebrudt wird, fie erzählt einer Bertrauten, baß fie von Golo große Dinge geträumt habe, wieber ohne Refultat. Rad fo vielen vergeblichen und ermubenben Unläufen gesteht Golo jener Bertrauten feine Liebe, fie ermahnt ibn, fein Glud ju verfuchen, und nun fommt es endlich zur Explosion. Er will Genoveva an die Bruft bruden. fie ftogt ihn hinweg und ruft Drago, ihren geistlichen Bertrauten, um mit ihm die Bibel zu lesen, mahrend Golo wieder bas Lied von ber Beite fingt. Dann wird man nicht wenig überrafcht, als eine neue Gartenfeene amifchen beiben ftattfindet und Genoveva, ohne bes frubern Gefprache in gebenken, ibn freundlich fragt, warum er fich fo wenig feben laft. Freilid ift man burch bie blumenreiche Sprache so verwirrt, daß man wenig an ben dramatischen Zusammenhang benkt, z. B. "Die Lilien ftehn, wie traumend in bem Grunen, die Rofen von bem golbnen Mond befdienen erweden fich und raufchen mit leifem Geffüfter; ber hohe Balb ift bufter,

es augelt die Nacht in ben Buchengang hinein, ein grunes Feuer brennt er in bem Schein." Rurg, ber leibenschaftliche Ausbruch erfolgt von neuem, immer unterbrochen von phantastischen Naturschilderungen, und ber Beiligen entfährt bas unbebachte Wort: "ich fann auf Euch nicht fo, wie ich wol mochte, gurnen." Dann bie falfche Ueberraschung und Genoveva im Gefangniß; barauf eine Reihe von Scenen, in benen Golo fie versucht und nicht nur alle Bersmaße, sondern auch die Prosa aufbietet, um dem Leibenschaftlichen Wechsel seines Gemuthe Rechnung zu tragen. aber aus Calberon entlehnt, ift hier ein Moment, bag Golo's Phantafie in einem Augenblid, wo Genoveva ihm driftlich zurebet, ploplich umichlagt. in ihr einen lebendigen Leichnam zu erbliden glaubt und fich mit Abicheu abwenbet. Wieber eine Reihe bunt ausgeführter Genrebilber, bie ftart an ben Faust erinnern, g. B. die Beschwörung bei ber Bere, bann ber Morbversuch und Genoveva's Errettung. Die schreckliche Begebenheit hat in Golo's feiger Seele feine Stahlfraft hervorgerufen, er bewegt fich in elenden Lugen, flieht bann mit feinen Belferehelfern auf ein einfames Schloß, wo der verkleibete Beift feines Baters bei ihm erscheint, den er aber mit ber Erklärung abfertigt, er fei zufrieben und mehr brauche ber Mensch nicht. Dann intriguirt wieder Siegfried gegen ihn, ber langft ben Betrug entbedt hat, und lodt ihn unter falfchen Bormanben in bas Res. Die tobtgeglaubte Genoveva wird gefunden, Golo foll unter Martern bingerichtet werden, ber jammerliche Wicht windet fich zu ben Fugen ber Genoveva, man erläßt ihm endlich die Marter und sticht ihn einfach tobt. Cein Leichnam wird von einigen Schafern aufgefunden, benen er fruber Butes gethan, fie geben ihm ein driftliches Begrabnig und weinen eine Thrane ber Ruhrung auf feinem Grabe. Diefer weinerliche Ausgang ift gang und gar nicht Calberon, gang und gar nicht fatholisch, er ift ber einfache Robebue in Menschenhaß und Reue: die fieche, untragische Abschwächung ber Gunbe. Will man einen Bofewicht schilbern, fo zeichne man ihn ftart und hart, man gebe feiner Seele bie Energie, bie Laft ber Schulb auf fich zu nehmen und barunter zusammenzufturzen wie Aber mit folden fläglichen armen Sunbern wie Golo, ein Mann. bei benen jebe andre Strafe, als ein Fußtritt, eine verlorne Mühe ift, moge und die Poefie verschonen. Dazu ift biefer Charatter nicht eine neue Erfindung, fondern ber wiebererwedte William Lovell, jenes Mollustengeschöpf, bas fich von einem Rehrichthaufen jum andern schleppt und nur burch einen Rufall endlich fein armseliges Leben verliert. Was biefem feltsamen Stud fo großen Erfolg verschafft, mar bas phantaftische Colorit. ber Gegensan gegen die verachtete Wirklichkeit. Für die Literaturgeschichte ift bie Dammerung biefer romantischen, mondbeglangten Baubernacht, die ben Sinn gefangen halt, nicht ausreichend, einer Scheinerifteng Dauer gu

verleihen. - Das Theater mar viel bankbarer fur Rogebue's\*) Johanna von Montfaucon, die 1800 in Berlin aufgeführt wurde. Alle Bubnen wetteiferten, es in glangenber Ausstattung aufzuführen, und in ber hauptrolle machte Friederife Ungelmann felbft bei Steffens und Solger einen gewaltigen Eindruck. Im erften Act empfängt Johanna, eben von einer gefährlichen Rranfheit genefen, bie Bludwunfche ihrer treuen Unterthanen. theilt Almosen aus, und entwickelt einem Berführer gegenüber eine eble Befinnung. Die erfte Scene best zweiten Acts moge bier gang ftebn. "Waffenfaal in ber Burg mit verschiebenen Thuren, durch eine Lampe fparfam erleuchtet. - Racht. Dan bort in ber Ferne verwirrtes Getofe und Schwertergeflirre. Während folgender erften, ftummen Scene bauert eine rauschende Mufit im Orchefter fort. Johanna, von Schrecken und Angu gejagt, fommt aus der Mitte, fie horcht, flieht, fteht, horcht wieder, und ale ber Larm fich ju nabern icheint, flicht fie burch eine Seitenthur rechte, - bas Gefecht gieht fich inbeffen hinter ber Buhne rechts berum. Johanne fommt jurud, ringt bie Banbe, und fturgt jur Geitenthur linte binein. Das Getofe verliert fich nach und nach." Der Rauber will in ihr Cabinet eindringen, fie fpringt ibm mit gezudtem Dolch entgegen und treibt Da gibt er ihr die falsche Nachricht vom Tod ihres Gemable; fie fällt in Ohnmacht, er entreißt ihr ben Dolch. Es erfolgt eine Scene bes halben Bahnfinne, in ber fie vergebens nach einer Baffe fucht. Endlich gibt bas Bebet und die Berzweiflung ihr Rraft. Sie fpringt auf und rüttelt mit Gewalt an einem Schild, über welchem Schwert und Lanze aufgehangt find. Das Schwert fällt hernieber, fie will fich bineinfturgen. Da fällt ihr unschuldiges Söhnlein ihr in die Arme. Das Gefühl trium phirt, fie bleibt leben. Wieber eine große Scene bat fie im fünften Act. Der Rauber will fie zwingen, fich ihm zu ergeben, sonst foll ihr Sobn vor ihren Augen sterben. Sie umklammert ihn mit Todesangst. — "Fürchte nichts, mein Gohn! - hörft bu nicht? - es bonnert - ja es bonnert ichon - jest gleich wird ein Blit herabfahren. - Gott! Gott ift und nahe! fürchte nichts! folden Frevel bulbet ber Allmachtige nicht! - Rein! nein! es bonnert! - es wird bligen! - es muß bligen!" - Bis dahin ift die Wirkung in der That glanzend, ahnlich wie in ber großen Scene ber Jungfrau. Aber nun brangt fich ber rationaliftische Rosebue vor: es blist nicht, und Johanna erklart mit schwacher Stimme ihrem Berführer: "Bohlan, ich folge Guch jum Altar." Glucklicherweise wird

<sup>\*)</sup> Ropebue mar 1799 wieber nach Aufland gegangen, bort ploplich auf vier Monate nach Sibirien geschickt, bann mit vielen Chrenbezeigungen zurückertufen. Rach Raiser Paul's Tob tam er als ruffischer Collegienrath nach Beimar, wo ihn A. B. Schlegel mit ber bekannten "Chrenpforte" empfing.

inzwischen die Burg angegriffen, ber Rauber will eben ihren Gemahl erschlagen, ba fturzt Johanna in glanzender Ruftung mit gezucktem Schwert und geschloffenem Bifir mit lautem Schrei bergu, faßt ihr Schwert mit beiden Banben und führt aus allen Rraften einen Streich auf bes Raubers Saupt. Der Belm ift gespalten und fällt berab, burch bie Unftrengung aller Rrafte ericopft, vermag fie fich taum zu balten, fest fich auf ibr Schwert und holt gewaltsam Athem u. f. w. Das ift boch in ber That Die bankbarfte Rolle, die je geschrieben ift, und wenn die andern betheiligten Berfonen weniger Glanzpunkte haben, fo fehlt es auch ihnen nicht an fraftigen Effecten. Ritter aller Arten, Eremiten, Rinber, Chelfraulein als Gartnerinnen, unterirdische Berließe u. f. w. - biefe ganze Maschinerie wirb auf bas wirtsamfte verwendet. - Die Sprache ftrost von Sentengen, die gleich Fangballen von ber einen Berfon gur andern geworfen wer-Diefe Gentengen icheinen bagu bestimmt gu fein, ben Beift bes Mittelaltere gu ichilbern.\*) - Ein Seitenftud maren bie Rreugfahrer 1802. Ritter Balbuin gerath in bie Gefangenschaft ber Saragenen. Emma, feine verlaffene Braut, unternimmt einen Pilgerzug ins gelobte Land, um ihn aufzusuchen; fie bort, bag er tobt ift, wird in einem Rlofter von ber Mebtiffin Coleftine, ber verlaffnen Geliebten von Emma's Bater, mit einem gar nicht unintereffanten Gemisch von Rachsucht und Mitleid empfangen und nimmt, ba fie auf feine irbische Liebe mehr hofft, ju Coleftinens großer Befriedigung ben Schleier. Das Rlofter bat die Pflege driftlicher Bermunbeter. Gin vermunbeter Ritter wird bereingeführt, Emma erfennt ihren tobtgeglaubten Beliebten. Jest fpricht die Stimme ber Natur, zwar nicht so luftig wie bei ber Sonnenjungfrau, aber boch vernehmlich genug, um bie Nonne zuerft zu einer Umarmung, bann zu einer Entfuhrung zu

<sup>&</sup>quot;) So sagt 3. B. ein Ritter, ben man barüber tabelt, daß er seine Burg nicht einmal bes Nachts verschließt: "Mein Herz sieht jedem Menschen offen, warum nicht auch meine Burg?" — Ein andres Gespräch mit einem jungen Ritter wollen wir hier ganz ausschreiben: "Die wahre Liebe kann der Pflicht entbehren. — Birft du immer so denken? — Immer so fühlen. — Wenn ich alt werde — die Liebe wird nicht alt — Dder häßlich — dein Auge bleibt der Abdruck deiner Seele. — Meine Armuth — dein herz ist reich. — Meine Riedrigskeit — deine Lugend ist erhaben. — Die Jahre schwinden. — Die Lugend ist ewig. — Die Liebe flattert. — Die Freundschaft wurzelt. — Jene verwelkt. — Diese beschattet im Alter." — Ein frommer Eremit, dem ein junges Mädchen einen Kord mit Früchten bringt, erwidert ihr: "Das Thier sättigt sich, der Mensch genießt." Als sie ihm erzählt, ein guter Freund schmachte im Kerker, macht er die Bemerkung: "Den Lugendhaften kann man sessen ich taugend nie." — Man lache übrigens nicht zu sehr über diese Dialoge. Roch in unsern Lagen wird so manches beklatscht, was nicht um einen Gran vernünstiger ist.

bestimmen. Die Entführung wird hintertrieben und Emma soll zur Strase für ihren Frevel lebendig eingemauert werben. Alle diese Scenen sind roh und mit einem ungebührlichen Auswand äußerer theatralischer Mittel ausgearbeitet, aber auch mit sehr richtigem theatralischen Berstand. Emma wird eben eingemauert, da trifft Balduin einen türkischen Emir, bessen Tochter er mit der gewöhnlichen Großmuth eines Rosebue'schen Helden furz vorher gerettet: er stürmt mit seinen Leuten das Aloster und befreit die Geliebte. Um nun die Stimme der Natur nachträglich zu legalisten, wird zum Schluß der papstliche Legat eingeführt, der den Thatkestand untersucht, Emma wegen ihrer frühern Berlobung ihres Alosterzelübbes entbindet und die Liebenden in den Schoos der Kirche aufnimmt. So tolerant gegen die Stimme der Natur war die damalige Kirche feineswegs, und wäre sie est gewesen, so wäre die ganze Basis des tragischen Consticts weggefallen.

Enzwischen that Schiller in zwei rasch auseinander folgenten Tragobien einen neuen entscheibenben Schritt.\*) Mit ber Ausarbeitung bes Wallenftein mar er in feiner Technit ficher geftellt, Maria Stuart und bie Jungfrau murben in verhaltnigmäßig furger Beit vollendet. Aufführung ber Maria Stuart in Beimar erfolgte einen Monat nach bem Macbeth, 14. Juni 1800; in Berlin 8. Januar 1801. fiasmus, ben bie beiben Dichter bei ben Schauspielern erregt hatten, zeigte fich unter anderm barin, daß bie junge, schone, bewunderte Raroline Sagemann \*\*), für welche Schiller bie Rolle ber Maria bestimmt batte. fich erbot, bie "ungunftigere" ber Glifabeth ju übernehmen, eben weil fie eine schwierigere mar, und bag bie junge Amalie Malcolmi bie Rennetv gab. Das Borurtheil, Maria für die bankbarere Rolle zu halten, besteht noch immer, obgleich fur benjenigen, ber fich burch ben finnlichen Reis nicht blenben läßt, Elifabeth die Bauptperfon ift: nur fo gewinnt ber Berlauf bes Stude einen bramatischen Charafter. Bu Unfang ichwantt ber Entfcluß in ihrer Seele, für den Tod der Maria fprechen ebenfo bringende Rudfichten als bagegen. Durch bie perfonliche Unterrebung mit Maria, au ber fie fich verleiten ließ, um die Gegnerin ju bemuthigen, bie aber ind Gegentheil umichlagt, wird ihre Leibenschaft rege, und ber Rampf in ihrem Innern ift entschieden. Der gleichzeitige Mordverfuch gibt ihr Beranlaffung, biefen Entichluß außerlich ju rechtfertigen. Tropbem ift ibre Bergangenheit noch ftart genug, bas Bebot ber Milbe ihr einzupragen, und fo faßt fie einen halben Entschluß, ber trop feinfter Berechnung bem

<sup>\*)</sup> Gothe's Balaophron mar 24. October 1800, Leffing's Rathan Rovember 1801 aufgeführt.

<sup>&</sup>quot;) Seit 1797 in Beimar, fpater bes Bergogs Beliebte.

Bufall einen Theil bes Erfolas in die Hand spielt. Indem nun ihr Wille in das Gebiet der Thatfachen übertritt und fich ihrer Macht entzieht, trifft fie ber Rudichlag. Es zeigt fich, bag die Frucht, die fie frevelhaft begehrte, eine bittre ift und ihr ferneres Leben vergiftet. bei ber wirklichen Aufführung biefer Einbruck feineswegs hervorgebracht wird, liegt an ber Einseitigfeit ber Farbung. Das Berg bes Dichtere ift auf feiten ber Ronigin von Schottland. Er hat fie mit aller Liebend: wurdigfeit ausgestattet, beren sein Binsel fahig mar, mahrend in bem Bild ihrer großen Reindin fein einziger verfohnender Bug fich findet; ja fie ift mit einem mahren Raffinement bes Saffes gezeichnet. Der Begenfat amifchen Maria und Elifabeth ift fein blod individueller; es pragen fich in ihnen zwei widerstreitende Weltanschauungen aus, Protestantismus und Ratholicismus. Andeutungsweise find in Schiller's Tragodie bie Wirkungen ber Religion richtig getroffen: die tatholische Rirche beschäftigt bie Phantafie und läßt in ber Erwartung bes Wunders, welches bas Bemuth mit Gott verfohnen foll, ber Leibenschaft freien Svielraum, mahrenb ber Protestantismus Einheit und Integrität bes Charatters und bes Bemuthe fur ben Lauf bee gangen Lebens verlangt und bamit bie Berschloffenheit und Beuchelei begunftigt. Aber die Phantafie ift auf feiten des Ratholicismus; hier wird alles beschönigt, während vom Protestantismus nur die Nachtseite erscheint. Diese ungerechte Unparteilichkeit ift nur aus ber Natur ber artistischen Bilbung ju erklaren, bie ben Schein über bas Wefen feste. Bir follen uns von biefem ichonen Spiel nicht-täuschen Der englische Protestantismus ift knorrig und ruhmt fich harter Eichenherzen, aber ber Pulsichlag biefes Bergens ift barum nicht weniger ftart, weil er fich nicht in fieberhaften Sprungen, sonbern in ruhiger Gleichformigkeit bewegt, und jene konigliche Magbalene, welche bas Bebicht zu einer Beiligen verklaren mochte, ift eine trugerische Girene, an ihren fconen Sanden flebt verruchtes Blut. Bu begreifen ift es mohl, daß bei jener Begebenheit, wenn man fie aus bem hiftorifchen Bufammenbang reißt, bas naturliche Gefühl fich auf Seite Mariens schlägt; auch durfte ber Dichter die gerechte Emporung über einen Juftigmord nicht abichwächen; allein ber tragische Ernst mare erhöht worden, wenn er uns burch geschichtliche Motivirung ber Unthat über die nachte Nichtswürdigkeit ber perfonlichen Gifersucht hinweggeführt hatte. Elisabeth wurde nicht blod burch personliche Motive, sondern durch sehr beherzigenswerthe Grunde ber Staatswohlfahrt angetrieben, Mariens Tob zu munichen. Noch war bas Andenken ber blutigen Maria, die bem Moloch ber alleinseligmachenden Rirche so gablreiche Opfer geschlachtet, in aller Bergen, Englandd Beil ftand auf bem Spiel, wenn Maria Stuart ben Thron beftieg; und bies Ereigniß lag nicht außer bem Bereich ber Möglichkeit.

Die Dolche fatholischer Meuchelmorber bebrobten bas Leben ber weisen Königin, und nach ihrem Tobe war Maria bie rechtmäßige Erbin. Dichter verschweigt biese Bebenfen feineswegs, allein er pragt fie nicht ber Einbildungefraft ein. Bir horen, wie bas Bolf Mariene Tob verlangt, wie Burleigh, ber weise Staatsmann, barauf bringt, allein wir erfabren nicht ben Grund. hier burfte ber Dichter, ohne bas Recht bes poetifchen Befühls zu beeintrachtigen, bie Sandlung aus bem Bebiet bes gemeinen Berbrechens in bas Gebiet fittlicher Conflicte übertragen. Er mußte in Burleigh den protestantischen Fanatiker zeichnen, ber von dem Glauben feiner Rirche ober von ber Ibee bes Staatswohls fo burchbrungen mar, bag ihm, wie allen Fanatikern, ber 3wed bie Mittel beiligte; bem katholischen Enthufiaften Mortimer mußte ber protestantische gegenübergestellt werben. Die Schilberung bes erften ift ein Meifterftud und wurbe ben Abscheu bes Bolks begreiflich machen, wenn bieses nur einen ebenburtigen Bertreter gefunden hatte. Mortimer entflieht ben bumpfen Bredigtftuben ber Puritaner und gieht inmitten einer allgemeinen Ballfahrt nach Rom. "Sch hatte nie ber Runfte Dacht gefühlt: es haft die Rirche, die mich auferzog, ber Sinne Reig, fein Abbild bulbet fie, allein bas torperloje Wort verehrend. Wie wurde mir, ale ich ine Innre nun ber Rirchen trat, und bie Mufif der himmel herunterstieg, und der Gestalten Fulle verschwenderisch aus Wand und Dede quoll, bas Berrlichfte und bodite, gegenwartig, por ben entzudten Ginnen fich bewegte" u. f. w. - Bas für Grunde, um einen Uebertritt ju motiviren! Der Jefuit, ber ibn befehrt, entzundet in ihm die Leibenschaft zu einem iconen Beibe, beffen Reiz durch die Glorie des Unglücks erhöht wird. Er weiht ihn in die Runfte ber Berftellung ein; er schickt ihn jum Morbe ber Ronigin aus. "Ablaß ift und ertheilt fur alle Schulben, die wir begingen, Ablaß im voraus für alle, die wir noch begehen werben." Mortimer zeigt fich biefes Butrauens murbig; er will alles umbringen, was is gend ben Raub verrathen konnte, querft feinen Obeim, feinen gweiten Bater, er hat Erlaubniß, bas Mergfte ju begeben, und er will ed. Es ift bie ruhrende Bewalt ber Schonheit, die ihn bem Beil bes Benfers entgegentreibt, in ber er etwas gang Anderes fieht als bas leibenbe Beib. "Nicht falter Strenge flagt bie Welt bich an; bich fann bie beiße Liebesbitte rühren, du hast den Sanger Rizzio beglückt, und jener Botbwell burfte bich entführen. - Du gitterteft vor ihm, ba bu ihn liebteft! Wenn nur ber Schreden bich gewinnen tann, beim Gott ber bolle! erzittern follft bu auch vor mir!" - Derfelbe Mann ftoft fich ben Dolch ins herz mit ben Worten: "Maria, beil'ge, bitt' fur mich und nimm mich zu bir in bein himmlisch Leben!" - Run male man fich aus, baß es biefem Mann gelingt, Maria ju befreien, bas Reich in Aufrubt

zu bringen, den Protestantismus zu stürzen; man male sich ferner bas Befühl aus, bas biefe Möglichkeit in ber Seele eines protestantischen Staatsmannes erregen mußte, und man wird fich bie Rigur Burleigh's richtiger vorstellen, als fie ber Dichter gezeichnet hat. Un bem Charakter ber Elifabeth burfte wenig geanbert werben; nur hatte ber Dichter ben febeuglichen Bug, ben Berfuch ber finnlichen Berführung Mortimer's, megwischen follen; er ibealifirte ja fonft feine hiftorischen Charaftere mit fo viel Feinheit und humanitat. Dhnehin war in einem Stud, in welchem bas Schlechte überwiegt, bie Bervorhebung pofitiver Momente auch aus äftbetifchen Grunden munichenswerth. Leicefter ift von einer fo miberwartigen Unwürdigfeit, bag man nicht begreift, wie grade Schiller bagu tam, eine fo marklofe Rigur in ein tragisches Runftwert aufzunehmen, wenn ihn nicht etwa bas Beispiel Beiglingen's verführt hat. Schiller fühlte ben Mangel, ber barin liegt, bag Maria nichts bazu beiträgt, ihr Schidfal berbeiguführen ober auch nur ju befchleunigen. Ihre frühere Schulb tann an ber Sache nichts anbern, benn biefe hat jum nachfolgenben Schicffal fein rechtliches Berhaltniff. Diefes Berhaltnif erfest ber Dichter burch bie Ibee ber tatholischen Werkheiligkeit, bag man burch ein unverschuldetes Leiben eine anberweitige Schuld bugen konne; und um biefe wunderliche, bem protestantischen Gewiffen widerstrebende Theorie glaublich zu machen, bat er ben Ratholicismus mit einem Farbenreichthum geschilbert, ber lediglich aus fünftlerischen Motiven hervorgeht. Aber man foll bie fittlichen Motive nicht bem Runftwert zu Liebe austlügeln, fonbern aus ihnen heraus ben Gegenftand empfinden, man foll ber Phantafie burch ben Berftand bas Gleichgewicht halten. Nun waltete über biefer Ibee noch eine eigne Fronie. Sie gipfelt in ber Communionefcene, bie jum Berftanbnif ber Sandlung ebenso nothwendig ift ale ber Groffinguifitor in Don Carlod. Allein ichon Gothe wurde nicht wohl babei, ber Hof unterfagte bie Scene, und fie wird feitbem fast überall ausgelaffen; moralifc betrachtet, mit Recht, aber nicht zum Bortheil ber fünftlerischen harmonie. — Es ift ben Darstellern vergonnt, burch leise Betonung eingelner Momente bem Dichter ju Sulfe zu tommen. Unfre Schaufpielerinnen zeichnen in ber Regel in Maria bas leibende Beib in ber Berflarung bes Martyriums. Coll Maria bie Belbin ber Tragobie fein, fo muß wahrend bes Stude in ihrer Seele irgendeine Bewegung vorgehn. Wenn fie icon in ber erften Scene mit ber Welt abgeschloffen bat, ift fie fein Begenstand einer bramatischen Entwickelung. Gie hat in ihrer Jugend ein furchtbares Berbrechen begangen, und wenn fie in ber Ginfamteit ihres Rerferd Muße gehabt, bas Gefühl ber Reue in fich zu nähren, so barf biefe Bergangenheit nicht als bloge Reminisceng in bas Stud bineinspielen, wir muffen in ber Ericheinung ber Ronigin begreifen, bag ihr Wefen etwas

Damonisches hat, welches bie andern Menschen mit unwiderstehlicher Gewalt feffelt, und fie felbft über alle Schranfen ber Bernunft und bes Gefebes reißt. Wir muffen es begreifen, bag biefes Weib, von ber Leibenicant erfaßt, einen Morb hat begeben fonnen. Gie foll unfer Mitleid erregen, aber bies Mitleib foll von einem geheimen Schauder begleitet fein.\*1 Schiller hat dies im einzelnen angebeutet, es tommt barauf an, diefe Inbeutungen in Zusammenhang zu bringen. Maria hat im erften Act bie hoffnung noch nicht aufgegeben, fie ift noch immer geneigt, ibre Freibeit burch Intriguen ju beschleunigen, und wenn fich ber Bebante ihrer frubern Uebelthaten wie ein schwarzer Schatten über ihre Seele breitet, fo tritt biefer Schatten nur hervor, wenn fie mit ihrer Bertrauten allein ift: es ift eine Cache, die fie allein mit fich und mit Gott abzumachen bat. Den Richterftuhl, ber ihr aufgebrängt werben foll, ertennt fie nicht an, und gegen ihre Berfolger zeigt fie nicht Refignation, sonbern talte Berachtung, die nur barum nicht in Bormurfe übergeht, weil fie unter ihrer Burbe find. Ihr Geift ift gefangen, aber nicht gebrochen; er muß noch einmal in seiner ganzen Gewalt fich zusammenraffen, um fich bann unbebingt vor Gott ju bemuthigen und bas ihr widerfahrne Unrecht ale eia boberes Recht bes himmels hinzunehmen. Das Gespräch mit Elifabetb hat fie nicht niebergebrudt, es hat ihr Belegenheit gegeben, endlich einem ebenburtigen Gegner gegenüber mit Leibenschaft auszudrucken, was ihr Gemuth fo lange gepeinigt, und fie, bie außerlich Unterbrudte, fublt nich bie Siegerin. Die Demuthigung erfolgt erft in ber Scene mit Mortimer: Maria fühlt, baß fie in ben Augen ihres leibenschaftlichen Berehrers noch tiefer fteht als in ben Augen ihrer erbitterten Feindin. Die lettere entlehnt die Bormurfe nur ihrem Sag, und Maria barf fich mit bem vollen Stolz einer Ronigin bagegen erheben; gegen ben feurigen Liebhaber, ber in ihr nur bas Weib fieht, fruchtet biefer Stolz nicht, und fie bricht in fich felbft jufammen burch bas bemuthigenbe Befühl, bag ibre Cunte auch ihre äußerliche Bürde besteckt hat.\*\*) — Die Jungfrau von Orleans

<sup>\*) &</sup>quot;Es gibt bofe Geister, die in des Menschen unverwahrter Bruft fich augenblidlich ihren Wohnsit nehmen, die fonell in uns das Schredliche begehn, und zu ber holl' entstiebend das Entsetzen in dem besteckten Busen hinterlaffen." — Schiller schreibt an Gothe: "Meine Marie wird keine weiche Stimmung erregen. es ift meine Absicht nicht. Sie empfindet und erregt keine Zartlichkeit, ihr Schicksal ift nur, heftige Passionen zu erfahren und zu empfinden."

<sup>&</sup>quot;) Fest überzeugt, daß durch jede Reflerion das "nachtwandlerische" Schaffen bes Genius nur gestört werde, hielt sich Schiller jest gestiffentlich von allen afthetischen Untersuchungen fern. Gine Behauptung Schelling's, daß in der Ratur vom Bewußtlosen angesangen werde, um es zum Bewußtsein zu erbeben, in der Kunst dagegen umgekehrt, veranlaßte ihn 27. Marz 1801 zu dem Schreiben

verfolgte siegreich die Bahn der schottischen Königin. Der Hof von Beimar, an die Pucelle gewöhnt, wußte sich in Schiller's Auffassung nicht zu finden; der Dichter selbst hielt sie im Ansang für unaufführbar. Isseland bewies das Gegentheil, schon den 23. November 1801 brachte er das Stück auf die Bühne\*), in einer Ausstattung, welche an Glanz die der Johanna von Montsaucon bedeutend übertraf. Friederife Unzelmann, welche die lettere Rolle geschaffen, spielte auch die Jungfrau. Die Pracht und der Auswand unsere Darstellung, schreibt Zelter an Göthe September 1803, ist mehr als kaiserlich; der vierte Act ist mit mehr als 800 Personen besetzt, und Musik und alles andere mit inbegriffen, von so eclatanter Wirkung, daß das Auditorium jedesmal in Ekstase geräth.

an Gothe: "Ich furchte, daß diefe Berren Idealiften ihrer Ideen wegen allgu wenig Rotig von der Erfahrung nehmen. In der Erfahrung fangt auch der Dichter mit dem Bewußtlofen an, ja er hat fich gludlich ju schapen, wenn er durch das flarfte Bewußtsein seiner Operationen nur fo weit tommt, die erfte dunkle Totalidee seines Berte in ber vollendeten Arbeit ungefchmacht wiederzufinden. Dhue eine folche dunkle, aber mächtige Totalidee, die allem Technischen vorhergeht, kann kein poetisches Wert entstehn, und die Poefie besteht eben darin, jenes Bewußtsein auszufprechen und mittheilen ju tonnen. Der Richtpoet tann fo gut ale ber Dichter von einer poetischen Ibee gerührt fein, aber er tann fie nicht mit einem Unspruch auf Rothwendigfeit darftellen: er tann ebenfo gut ein Broduct mit Bewußtsein und Rothwendigfeit hervorbringen, aber ein folches Bert fangt nicht aus dem Bewußtlofen an und endigt nicht in bemfelben. Es bleibt nur ein Bert ber Befonnenheit. Das Bewußtlofe mit dem Besonnenen vereinigt macht ben poetischen Runftler aus. Dan (boch wol die Schlegel?) hat in den letten Jahren über dem Bestreben, der Poefie einen bobern Grad ju geben, ihren Begriff verwirrt . . Es leben jest mehrere fo weit ausgebildete Menichen, Die nur bas gang Bortreffliche befriedigt, die aber nicht im Stande maren, auch nur etwas Gutes ju machen. Indem fie fich auf dem vagen Gebiet bes Absoluten aufhalten, halten fie ihren Gegnern immer nur die duntle 3dee bes Abfoluten entgegen." Gothe geht in der Untwort noch weiter: "Ich glaube, bag alles, mas bas Genie ale Genie thut, unbewußt geschehe." "Bas bie großen Anforderungen betrifft, Die man jest an ben Dichter macht, fo glaube ich auch, bag fie nicht leicht einen Dichter hervorbringen werben. Die Dichtkunft verlangt im Subject eine gemiffe gutmuthige, ine Reale verliebte Beichranttheit, hinter welcher bas Abfolute verborgen liegt. Die Forderungen von oben berein zeiftoren jenen unschuldigen productiven Buftand und fegen, fur lauter Boefie, an die Stelle ber Boefie etwas, bas nun ein fur allemal nicht Boefie ift, wie wir in unfern Tagen leiber gewahr werden."

<sup>&</sup>quot;) Leipzig mar 17. September 1801 vorangegangen; bem anwesenden Dichter wurden glanzende huldigungen zu Theil. — Die Ausarbeitung hatte Schiller Juli 1800 begonnen, mit mehr Betheiligung des herzens (wie er an Körner schreibt) als in seinen frühern Studen. — In Weimar erfolgte die Aufführung erft 23. April 1803.

Daf bas italienische große Softheater baburch in bie gröfite Berlegenbeit gerath, indem es nun gar nichts übrig behalt, bie Augen auf fich ju gieben, fonnen Gie benten. - Das neue Stud ift bem beutschen Leben noch frember ale bie Maria; die Romantif ber Ueberlieferung ift jum Bebuf fünstlerischer Abrundung noch gesteigert. Der Bedante eines gottlichen Berufe fonnte in ber feuschen traumerischen Seele einer einsamen Jungfrau fich wol zu einer Bifion geftalten, und die Erscheinung diefer gottbegeis fterten Ceberin konnte in Zeiten, wo bie materiellen Mittel gum Rampf vorhanden waren, und nur die Glafticitat fehlte, die jum Entichlug notbig ift, wol wie ein Bunber wirten. Allein Schiller hat nicht nur bas Bunberbare unnöthig gehäuft, sondern er hat dem sittlichen Conflict ein supranaturaliftisches Motiv zu Grunbe gelegt. Der Gemuthezustand ber Jungfrau, welche burch eine Bifion aus bem gewöhnlichen Rreife ihres Lebens herausgebrangt und in eine ber Ratur ihres Gefchlechts widerfprechende Idee verzudt wird, in die Idee, daß fie in fich jedes Mitleid und jede gartere Regung austrotten muffe, um ein reines Befag ber Gottheit qu bleiben; und die von biefer Idee so tief burchbrungen ift, daß fie bie erfte naturliche Regung in ihrem Bufen ale eine Gunbe empfindet: - ein solcher Gemuthszustand fann nicht unmittelbar mitempfunden werden; er verlangt eine psychologische Motivirung, und biese hat ber Dichter unterlaffen. Daß jene rathselhaften Boraussehungen nicht individuell erlautert, und ebenso wenig in eine höhere, b. h. beutlichere Ibee aufgeloft werben, sondern fich ohne weiteres als gültig und zu Recht bestehend ankundigen, stellt jene Tragodie in die Reihe der romantischen. Die reine Runst forbert unbedingte Wahrheit, eine Wahrheit, die überall erkannt, begriffen und nachempfunden werden muß, wo es frei benfende und frei empfindende Menfchen gibt, nicht eine gebrochene, burch individuelle Stimmungen vermittelte Bahrheit. Gie ift ferner unprotestantisch: benn fie ftellt bie Einbildungefraft über bas Gewiffen. Aber Schiller unterscheibet fich von Calberon baburch, bag ber lettere mit feinen Borausfetungen nur und, bie Protestanten bes 19. Jahrhunderts in Erstaunen fest; nicht feine Beitgenoffen, nicht sein Bolk; und daß er darum mit sich selbst einig ist. mahrend bei Schiller fortmahrend die moderne Bilbung burchblickt. Das Schicksal ber Jungfrau an fich ift tragisch, b. b. es enthält eine innere Nothwendigfeit. Die hirtin, aufgewachsen in ben religiofen Borftellungen ihres Bolts, jugleich in bem bunfeln aber energischen baß gegen ben Nationalfeind, in ihrer Ginfamfeit ju finnig-fcmarmerifchen Bedanten, b. h. jum Umgang mit Beiftern geneigt, fann fehr wohl zu einer Erscheinung ber Beiligen kommen, bie ihr aufgibt, die Reinde ihres Gottes zu vernichten. Da ein folder Beruf ihrem Geschlecht wiberspricht, fo wird die Idee einer ercentrischen Berpflichtung, die allein biefen Bruch

mit ber Natur fühnen konne, fich sehr balb baran knupfen: nur bie Simmelebraut fann ein wurdiges Werfzeug ber Mutter Gottes fein. Run ift bie That vollbracht, ber latente Enthusiasmus ber Nation, ber nur eines gunbenden Runfens bedurfte, um ind Leben gu treten, bat biefen Funten in ber Ericbeinung ber Jungfrau gefunden und nachher mit selbständiger Rraft feine Befreiung vollenbet. Ueberlebt bie Sungfrau ben Tag bes Sieges, ber ihre ausschließliche Bestimmung mar, fo wird jenes anomale Berbaltniß eintreten, daß eine Beilige vorhanden ift, die feine Bunder mehr thut; ber Rausch ber Begeisterung bat fich verloren und giebt eine Reaction nach fich: bas Bolt wird mistrauisch gegen seinen Abgott, ber feine unmittelbare Dacht mehr entfaltet, es begreift nicht mehr, benn es ift nicht mehr im Rausch, wie jene wunderbaren Birfungen eines fcwachen Geschöpfes mit rechten Dingen zugehn konnten. In einem Beitalter, bas allein eine ahnliche Geschichte möglich macht, wirb bas Diestrauen fich balb in Entfeten verwandeln, man wird bie früher angebetete Jungfrau als Bere verbrennen. Es ift ferner naturlich, in bem Wefen ber Seele begrundet und eine bobere tragifche Fronie, daß fich biefe außerliche Reaction auch innerlich in bem Geift ber Belbin nachbildet. In ihrer Erhebung liegt ein Bruch mit ihrer ursprünglichen Natur, eine wenn auch unfreiwillige Schuld: es fprechen zwei Beifter in ihrer Bruft, von benen ber eine ben andern nicht verfteht. Sobalb bie Eraltation, bie nicht über eine gemiffe Reit bauern fann, vorüber ift, wird biefe Gelbstentzweiung ale Comera empfunden. Der Schmera gestaltet fich in einem religiosen Gemuth ale Gefühl ber Schuld, und es ift begreiflich, bag biefes Gefühl , aum erften mal bervortritt, wenn die Natur fich gegen ben fpiritualistischen Beruf geltend macht, wenn bas Gebot nicht ausreicht, bie Stimme bes Bergens jum Schweigen ju bringen: wenn alfo gegen bie vermeintliche Pflicht ber Reuschheit bie erfte Liebe fich emport. Die Tauschung liegt bann nabe, ben Umichlag ber öffentlichen Meinung ale eine Folge Diefer vermeintlichen Schuld, ale Strafe Gottes ju betrachten. Diefe Strafe trifft aber eigentlich nicht bas verlette spiritualistische Bebot, fonbern bie Berlette Ratur. Johanna bat über bas Schredliche ihres Berufs, schon mabrend ihrer Exaltation, ein bunkles Bewußtsein. Man vergegenwartige fich bie Scene mit Montgomery. Die Töbtung biefes Knaben foll und mit Schauber erfüllen, mit Schauber vor ber geheimnifvollen Dacht, bie in ber Jungfrau waltet, und gegen bie bas natürliche Gefühl Sunbe ift, und jugleich mit vorahnenbem Schauber vor ber Unnatur eines Berufe, ber bas Weib fich felber entfrembet. "Dem Geifterreich, bem ftrengen, unverletlichen, verpflichtet mich ber furchtbar binbenbe Bertrag. mit bem Schwert zu tobten alles Lebenbe, bas mir ber Schlachten Gott verbangnifivoll entgegenschickt . . . . Richt mein Geschlecht beschwöre!

Renne mich nicht Beib! Gleichwie bie forperlofen Geifter, Die nicht frein auf irb'iche Beife, ichließ' ich mich an fein Gefclecht ber Denfchen an. und biefen Panger bedt fein Berg." - Und wenn nun bas Berg bennoch einmal sprechen sollte! schon die Borftellung flößt ihr Entjehen ein: "Der Manner Auge ichon, bas mich begehrt, ift mir ein Grauen unt Entheiligung . . . Darf fich ein Beib mit triegerischem Erg umgeben in die Mannerschlacht fich mischen? Web mir, wenn ich bas Rachfchwert meines Gottes in Banben führte und im eitlen Bergen bie Reigung truge ju bem irb'ichen Mann! mir mare beffer, ich mar' nie geboren!" - Fuß ift bas lette Biel ihrer Aufgabe erreicht, ba ichaubert vorahnend bie Ratur in ihr noch einmal zusammen, bas Gespenft ihres Gewiffens, ber ichmarge Ritter erinnert fie an ben magischen Kreis ber überfinnlichen Belt, vor beren Gebot man gittert, ohne es zu verstehn; fie verschmaht bie Barnung. und mit dem gundenden Strahl der erften Liebe - ber Liebe gu einem Reind! - geht ihr ein schreckliches Licht über ihre Schuld auf. "Ungluckliche! ein blindes Wertzeug forbert Gott; mit blinden Augen mußteft bu's vollbringen! Sobald du fahft, verließ bich Gottes Schild." - Sie ift febent geworden, fie fieht auch mit Schrecken in ihre Bergangenheit gurud. Gie erinnert fich ber harten Ueberhebung gegen ihre Kamilie. Mit ber Bieterfehr des Bewußtseins, daß fie ein Weib ift, tritt die Erinnerung an jene alten Berhältniffe als geheime Gelbstanklage hervor, und wenn in jener Scene, wo die Jungfrau auf bem Gipfel bes Ruhmes durch die furchtbare Anklage bes Baters getroffen wird, ber himmel mit Donner und Blis für biefe Untlage ein Zeugniß ablegt, fo ift bas die Stimme ber beleibigten Natur, die man nicht ungestraft verlett. Johanna schweigt 3 ber Unflage ihres Baters, die in ber Form unbegrundet ift, angeblich meil fie biefelbe (echt fatholisch) als Strafe für ihre bas Bebot ber beiligen übertretende Empfindung binnehmen will, in Bahrheit aber, weil fie anfängt in fich zu gehn, an fich zu zweifeln, und barum von ber unerwarteten aber boch vorempfundenen Unflage niedergebrudt wird, ohne fie gan; Wenn Thiebault im Prolog fagt: "bas Berg gefällt mir nicht, bas ftreng und falt fich jufchließt in ben Sahren bes Gefühle bas beutet auf eine ichwere Irrung ber Natur" - fo ift biefer Bormurf bis ju einem gewiffen Grad gerecht, und bag fie bas buntel fühlt in bem Augenblick, wo fie bie Einheit ihrer erhöhten Stimmung verloren bat, das erbrudt fie in ber ichweren Stunde ber Prufung. Gin Schauber erfaßt fie vor bem Blut, bas fie vergoffen, bas fie nicht vergießen durfte, wens fie ein Weib mar; und bag fie ein Weib ift, weiß fie jest. Ale goth erfüllte Beilige ging die Jungfrau gang in ihre Pflicht auf; fie fublte ben innern Wiberfpruch ihres Wefens nicht, ben ihr Bater richtig erfannte Als liebentes Weib erkennt fie mit Schreden ihre bamonische Doppelse

tur, und ber Rluch bes Baters ift nur ber außere Ausbruck bes Entfetens, bas fie vor fich felber empfindet. Zwar ermannt fie fich fpater in einer neuen Eraltation - und bie Berechtigung biefer Exaltation fpricht fic namentlich in bem finnreich erfundenen Gegenfas ber Jungfrau, in Talbot, aus, ber in bem Trot auf die Ueberlegenheit feines Berftanbes und feiner Rraft die Macht des Glaubens verleugnet und in diefem Unglauben schmählich Brunde geht - bie Eraltation, die im Augenblick ber Noth Frank reichs wiederfehrt und badurch ihre Bergangenheit fühnt, fteigert fich fogar bis jum Bunder; aber nur, um ihr einen iconen Tob ju geben, von ben fiegreichen Sahnen ihres Baterlandes umweht. - Alle biefe Momente eines tragischen Geschicks find in Schiller's Tragodie zwar angebeutet, aber nicht ausgeführt. Die innere Umwendung ihrer Stimmung verschwimmt gu febr in bem Rlingklang fconer Berfe, um und mit ber Gewalt einer unmittelbaren Bahrheit zu erschüttern. Für uns bleibt alles Rathfel und Bunder, unfre Phantafie wird bingeriffen, unfer Berg bleibt ftumm. Aber wir muffen die hohe Rraft der Poefie bewundern, die aus diefer Romantif ein Bilb gemacht bat: am glangenbsten in ben Scenen, bie fich auf reale Buftanbe beziehn. Man merft in ben Schlachtscenen Shaffpeare beraus, aber bas Borbild barf fich ber Nachahmung nicht schämen. Die Schildes rung ber Landesnoth, bie nur burch ein Bunber geloft werben fann, ift unübertrefflich; ebenfo bie Steigerung bes Affects bis jum bochften Ausbruch und die Farbung bes mittelalterlichen Rriegslebens. bige Schilberung bes Wirklichen bebt bie überfinnliche Macht um fo glangenber bervor, und wenn es bem Dichter nicht gung gelungen ift, bas Bunder real barzustellen, so schimmert boch in bieser Region, wo bie Birtung von ber Urfache nicht bedingt wird, verklarend ber Beift eines bobern Rechts durch. --

Bwei so glänzende Leistungen gaben der ibealen Schule eine neue Sicherbeit; sortan konnten die Führer mit Plan und Folge zu Werke gehn. Göthe hat uns über das, was er mit dem Theater beabsichtigte, nicht im Unklaren gelassen. "Wer darauf denken durfte, eine gewisse Anzahl vorhandener Stücke auf dem Theater zu sixiren, müßte vor allen Dingen darauf ausgehn, die Denkweise des Publicums, das er vor sich hat, zur Bielseitigkeit zu bilden. Diese besteht darin, daß der Zuschauer einsehen lerne, nicht eben jedes Stück sei wie ein Rock anzusehn, der dem Zuschauer völlig nach seinen gegenwärtigen Bedürsnissen auf den Leib gepaßt werden müßte. Man sollte nicht gerade immer sich und sein nächstes Geistes-, Gerzens- und Sinnesbedürsnis auf dem Theater zu befriedigen gedenken, man könnte sich vielmehr öfters wie einen Reisenden betrachten, der in fremden Orten und Gegenden, die er zu seiner Belehrung und Ergöhung besucht, nicht alle Bequemlichkeit sindet, die er zu hause seiner Individua-

lität anzupaffen Gelegenheit hatte." — Es ist auffallend, wie Gothe zwei Begriffe, bie er fonft fireng auseinander halt, in biefer wichtigen Frage ver wechselt: Manier und Stil. Die Griechen, Die Englander, Die Spanier, bie Frangofen haben in ber claffischen Beit ihrer Dichtung einen ausgepragten Stil gehabt, wobei boch ber individuellen Bewegung bie große Freiheit verftattet wurbe. Das Gefühl für die Form wird nicht, wie Bothe meint, burch vielseitige Empfänglichkeit für alle möglichen Formen, sondern durch Resthalten einer bestimmten Form genahrt. Schauspieler, bie balb in Trimetern, balb in Calberonischen Reimverschlingungen fic vernehmen laffen, werben bie Korm als etwas für fich Beftebenbes betrachten und ihre Runftubung theilen, und mabrend bei einer elaffifder Dichtung bie Form bas naturliche Gewand ift, bas fich bem Inhalt ge fällig anschmiegt, wird bei biefer falfchen Bielfeitigfeit ein boppeltes Et bium verlangt, beffen eine Seite mit ber andern nicht zusammenbangt. Roch schlimmer ift es mit ber Berwirrung ber ju Grunde gelegten fittliden Anschauungen. Ein rein afthetischer, b. b. von ben Boraussehungen bes realen Gefühls getrennter Einbruck fann vielleicht burch bie Duft hervorgebracht werden, aber nimmermehr im Theater. Unfre Theilnabme, Rührung, Erschütterung wird, wenn wir handelnbe und reflectirende Mes-Schen vor und fehn, burch unfer Urtheil bebingt, und ben Dafftab biefes Urtheils muffen wir fertig ins Stud mitbringen, weil wir mabrend beffelben teine Beit haben, und Grunbfage zu bilben. Wenn wir Calberon ober Corneille oder Euripides ober auch die indischen Dichter lefen, fo tonnen wir bei genugenber Borbilbung gar wohl von unfern eignen Gefühlen abstrahiren und und in die Gefühlsweise bes fremben Dichters ver feten. Bei ber unmittelbaren Theilnahme bes Gemuthe bagegen, welche auf bem Theater erforberlich ift, mare fo etwas unmöglich; und wirb es burch einen fünftlerischen Despotismus bennoch anscheinenb burchgefest, fo ift damit dem Theater die Bafis entzogen und ein schmablicher Berfall vorbereitet. - Ferner war Gothe in seinen Anfichten boch nicht consequent. Auf der einen Seite bestimmte ihn der Einfluß Schiller's, der fich eine bestimmte Runftform angeeignet hatte; auf ber anbern ber Ginfluß ber Romantifer, die ben Grundfat aufstellten, man muffe burch treue Bieber aufnahme ber Form bem beutschen Publicum bie frembartige Atmosphare in gelehrter Strenge verfinnlichen. Die Stude wurden umgearbeitet, aber ohne ein feftes Borbild. Bare Schiller bamals nicht felbft in einem 30 ftanb bes Schwankens gewesen, fo batte fein machtiger Bille ben fügfamen Freund mit fortgeriffen; aber ber Bearbeiter ber Turanbot hatte feine Beranlaffung, gegen bie Aufführung bes Alarfos aufzutreten. - Ueber bie Aufführung ber Turanbot (Weimar, 30. Januar 1802; Berlin, 5. April 1802) fagt Bothe: "Der Deutsche ift ernsthafter Ratur, und fein Ernft

zeigt fich vorzüglich, wenn vom Spiel die Rede ift, besonders im Theater. Dier verlangt er Stude, die eine gewiffe einfache Bewalt über ihn ausüben, die ihn entweder zu herzlichem Lachen ober zu herzlicher Rührung bewegen. Was uns betrifft, so wünfchen wir freilich, bag wir nach und nach mehr Stude von rein gesonderten Gattungen erhalten mogen, weil bie mabre Runft nur auf biefe Weise geforbert werben tann; allein wir finben auch folde Stude bochft nothig, burch welche ber Buschauer erinnert wird, daß bas gange theatralifche Befen nur ein Spiel fei." - Satte man gewagt, ben alten Boggi in ber Beife auf die Bubne zu bringen, wie er selber feine Stude gebacht, so mare eine Art von Wirfung nicht ausgeblieben, obgleich bie Dasten ju der Bewohnheit unfrer Saftnacht fpiele nicht ftimmen. Wenn man aber burch ben Ernft und bie Idealität der Sprache bas Publicum in die Tragodie einführt und ihm tropdem aumuthet, es folle fich bas Gange als einen Raftnachtichwant benten, fo wird die Absicht des Dichters verfehlt. Schiller's Autorität ftand zu fest, ale bag bas Bublicum fich ernfthaft bagegen aufgelehnt hatte; unruhiger murbe es, als 2. Januar 1802 A. B. Schlegel's Jon aufgeführt wurbe. "Bon bem finnlichen Theil bes Son, erzählt Bothe, fonnte man fich die befte Wirtung versprechen, benn in ben feche Bersonen mar bie größte Mannichfaltigfeit bargeftellt. Ein blühenber Rnabe, ein Gott ale Jungling, ein stattlicher Ronig, ein wurdiger Greis, eine Ronigin in ben besten Sahren und eine beilige bejahrte Priefterin. Für bebeutende abwechselnde Rleibung war geforgt und bas burch bas gange Stud fich gleichbleibenbe Theater amedmäßig ausgeschmudt. Die Geftalt ber beiben altern Manner batte man burch schickliche Masken ins Tragische gesteigert, und ba in bem Stud die Riguren in mannichfaltigen Berhaltniffen auftreten, fo wechselten burchaus bie Gruppen bem Auge gefällig ab und bie Schauspieler leifteten bie schwere Bflicht um fo mehr mit Bequemlichkeit, als fie burch die Aufführung ber frangofischen Trauerspiele an ruhige haltung und ichickliche Stellung innerhalb bes Theaterraums gewöhnt waren. Die Hauptfituationen gaben Belegenheit zu belebtern Tableaur, und man barf fich schmeicheln, von biefer Seite eine meift vollenbete Darftellung geliefert ju Uebrigens ift bas Stud für gebilbete Buschauer, benen mythologifche Berhaltniffe nicht fremt find, völlig flar, und gegen ben übrigen weniger gebilbeten Theil erwirbt es fich bas pabagogische Berbienft, baß es ihn veranlagt, ju hause wieder einmal ein mythologisches Lerikon zur Sand zu nehmen und fich über ben Erichthonius und Erechtheus aufzu-Maren. Blod badurch, bag unfre Lage erlaubt, Aufführungen zu geben, woran nur ein erwähltes Publicum Geschmad finden fann, febn wir uns in ben Stand gefest, auf folde Darftellungen logzuarbeiten, welche allgemein gefallen." - Aber bas auserwählte Publicum fallt nicht gerabe mit ı

bem "gebilbeten" zusammen; man fann fehr gut von bem Erichthowind unterrichtet fein, ohne ein Urtheil über bas Theater zu haben. übrigens ein Gelehrter, g. B. Böttiger, widersprach, fo wurde er ebenfe furz abgefertigt wie ber Bobel. Auffallend ift, bag Schlegel ben Guripites bearbeitet, ben er fo tief unter Aefchplus und Sophofles berabfest. lag wol bas geheime Befühl ju Grunde, bag bie bramatifche Form bes Euripides nicht blos ben Gewohnheiten unfere Theaters (benn banad fragte man in Weimar nicht), sonbern bem Begriff ber theatralifden Runt überhaupt naher fam. In der außern Behandlung bes Stoffe ift Gothe's Sphigenie bas Borbild. Der Trimeter ift mit Ausnahme einiger Stellen von erhöhter Stimmung dem funffußigen Jambus gewichen, der Chor ift weggefallen, von ben tragischen Beremagen nur ber trochaische und ane paftische Tetrameter in Unwendung gebracht. Die Sprache erinnert an ben Ton bes griechischen Dramas, aber fie ift zugleich ein reines und elegantes Deutsch. Die scenischen Beranberungen find faft burchweg Berbefferungen, obgleich bas Beftreben, bas Alterthum versvectivifc zu malen, b. h. fo, baf bie und fremden Farben und Linien am auffallendften bervortreten (fo bie Soble bes Trophonius), eigentlich bem Zwed bes Dramas auwider ift. Bo Schlegel frei arbeitet, hat er im gangen ben Ton fconer Leidenschaft getroffen. Aber wie unendlich fteht ber bichterische Inbalt biefes Stude hinter ber Iphigenie gurud! es ift ein Intriquenftud, beffen Motive und fremd find. Dag Apollo seinen Sohn dem Authus unterfdiebt, ift zwar baburch gemilbert, bag nicht ein reiner Betrug ftattfindet, aber nach unfern Begriffen ift es feine Ehre für einen Sterblichen, ben Baftard eines Gottes in feinem Saufe zu begen, wenn auch Apollo, ber ungeschickterweise zulent perfonlich auftritt, bem Authus erklart: bu wirft bas holde Lager nicht verschmähn ob meiner offenbarten Borgenoffenschaft. Schlegel hat vergeffen, bag, um bie richtige Wirfung auf ben Rufchauer hervorzubringen, nur biejenigen Bebel angewandt werben burfen, bie in ter That Macht über bas Gemuth haben. Ja einzelne Seiten bes griedifchen Beiftes, bie unfrer Befühlsweise wibersprechen, treten in bem Urbilt weniger hervor als in ber Nachbilbung. Schlegel bat bie lufternen Scenen, bie im Guripibes vermieben find, abfichtlich icharfer hervorgeboben und bei ben Beftanbniffen ber Rreufa mit einer gewiffen Borliebe ver weilt. Es war vorzugsweise von biefer Seite, daß man an bem gen Anftoß nahm. Gothe ftellt nach feiner Beife bas Bange ale eine Barteifache bar. "Die Gebrüder Schlegel hatten bie Gegenpartei am tiefften beleidigt, deshalb trat schon am Borftellungsabend Jon's, deffen Berfaffer fein Geheimniß geblieben mar, ein Oppositionsversuch unbescheiben berver: in ben Zwischenacten flüsterte man von allerlei Tabelnswürdigem, wor benn freilich die etwas bedenkliche Stellung ber Mutter erwunschten Anlas

gab. Ein fowol ben Autor ale bie Intendanz angreifender Auffat (von Bottiger) war in bas Dobejournal projectirt, aber ernft und fraftig guruckgewiesen: benn es war noch nicht Brundfat, bag in bemfelbigen Staat, in berfelbigen Stadt es irgenbeinem Glied erlaubt fei, bas ju gerftoren, was andre turz vorher aufgebaut hatten." — Auf Jon folgte Sthe's Sphigenie 15. Dai, bie einen außerorbentlichen Erfolg hatte. Sthe felbst hatte zu ber bramatischen Rraft biefes wunderlieblichen Bebichts niemals ein rechtes Butrauen gehabt.\*) Geit bem erften Berfuch, fie in ber urfprunglichen Form auf bem Liebhabertheater barguftellen, hatte fie geruht. Da nun die fremden Masten fich haufenweise auf das Theater brangten, glaubte man auch biefe Schatten wieber heraufbeschwören ju burfen, und wohl burfte man es magen, benn wenn man von bem griechis fchen Coftum abfah, fo war ber allgemein menschliche, jedem fühlenden Bergen verftandliche Sinhalt bier reicher und lebendiger als in irgendeinem ber romantischen Dastenspiele, bie man bem Bublicum zu falter Unftaunung preisgab. Frau von Stael hat fehr richtig bemerkt, daß bie Bartheit ber weiblichen Empfindung, die den Anotenpunft bes Stude ausmacht, ein unfichres Motiv ber bramatischen Entwickelung ift; aber biefe Schwäche vergift man leicht über bem Seelenabel jener heiligen Beftalt. Freilich trug die eigenthumliche Saltung und Sprache, selbst die fremdartige Tracht nicht bagu bei, jenen ausgesprochnen Stil zu forbern, ber für ein ibeales Theater unerläßlich mar, und wir muffen es bem Schickfal banten, bas Schiller bie mobernen hiftorischen Stoffe in bie Sand gespielt hatte und ihn abhielt, sich mit seiner ganzen Energie auf Griechenland zu werfen, wodurch unfer Theater noch mehr in eine falfche Bahn mare getrieben worben.\*\*) - Der nachfte Berfuch mar Fr. Schlegel's Alarfos

<sup>&</sup>quot;In einem wie einseitigen hellenismus die beiben Freunde befangen waren, zeigt ein Brief Schiller's, als er in Göthe's Auftrag an die theatralische Durcharbeitung der Iphigenie ging. Er wunderte sich, daß sie auf ihn nicht mehr den günstigen Eindruck machte wie sonst, ob es gleich immer ein seelenvolles Product bleibe. "Sie ist aber so erstaunlich modern und ungriechisch, daß man nicht begreift, wie es möglich war, sie jemals einem griechischen Stud zu vergleichen. Sie ist ganz nur sittlich, aber die sinnliche Kraft, das Leben, die Bewegung und alles was ein Wert zu einem echten dramatischen specificiert, geht ihr sehr ab. Göthe selbst hat mir schon längst zweideutig davon gesprochen, aber ich hielt es nur für eine Grille, wo nicht gar sur Ziererei; bei näherm Ansehn aber hat es sich mir auch so bewährt. Indessen sit dieses Product in dem Zeitmoment, wo es entstand, ein wahres Meteor gewesen. Auch wird es durch die hohen poetischen Eigenschaften, die ihm ohne Rücksicht auf seine dramatische Form zukommen, blos als ein poetisches Geistesvert betrachtet, in allen Zeiten unschäper bleiben."

<sup>&</sup>quot;) Die griechischen Formen bes Theaters wurden unterftust burch die gleich-

29. Mai 1802. Die Berfohnung bes Antifen und Romantischen wirt bereits in bem Bersmaß angeftrebt: neben bem vorherrichenden fpanifden Rhythmus und bem Reim finden wir ben griechischen Trimeter, ber aber sonberbarerweise burch bie Affonang verschonert ift: mehrere Ceiten Trimeter, die auf a ober o ober u auslauten, bas fammtliche Bocalipften wird in Anwendung gebracht. Dag ein Gebicht einen bestimmten Rhoth mus haben muß, und daß eine Bermifchung ber Formen nicht eine Berebelung, fonbern eine Berfehrung berfelben ift, bavon bat Schlegel feinen Begriff. Bei ber gefteigerten Runftlichkeit ber Form wirb ber Subalt als etwas Accidentelles angesehn, als ber unvermeibliche, aber an fice nicht wefentliche Stoff, an bem die Runft bes Metrums und bes Reims geltend zu machen sei. In ber Auswahl scheint nur bie Rudficht vorgewaltet zu haben, ben fittlichen Borftellungen ber Aufflarung foviel ale möglich zu wibersprechen. Die Bolfesage vom Alartos ift burchans im spanischen Beift gebacht. Gin Graf bat einer Ronigstochter bie Che verfprochen, er hat tropbem eine andere geheirathet. An fein Bort gemabnt, bleibt ihm fein anderes Mittel übrig, fein Berfprechen zu erfüllen, als ber Tob feiner Gemahlin. Er ermorbet fie und wird nebft feinen Mitfoulbigen von der Sterbenden in der Frift von brei Tagen vor Gottes Richterstuhl geladen. Wenn man eine folche Kabel zur Grundlage eines mobernen Dramas nehmen will, was an fich ichon wunderlich ift, ba fie einer gang anbern Atmofphare bes Dentens unt Empfindens angebort

geitigen Bemuhungen um ben claffifchen Gefchmad in ber bilbenben Rung. 3m engen Berein mit Deper mar Gothe bemubt, auch bier ben reinen Gefdmed an forbern. Die Propplaen murben bis 1800 fortgefest, mußten bann aber wegen ber Theilnahmlofigfeit bes Publicums eingebn. Bahrend bie weimarifden Runftfreunde burch die afthetische Erorterung ihrer Grundfage von bem fentimentel Unbedeutenden und glatt Ratürlichen auf bie bobern Anforderuugen idealer Runf hinzuweisen bemuht waren, erkannten fle das Bedürfniß, die Bahl gunftiger Begenftande burch Preisaufgaben ju erleichtern. Bu biefen mahlte man vorzuge weise Scenen aus homer. Die erfte Aufgabe war aus bem britten Bud ber Bliat, wo Benut bem Baris die Belena juführt. Es gingen neun Breisftude ein, und die Bahl berfelben flieg mit jeder neuen Aufgabe. heltor's Abichied von Anbromache und ber Ueberfall bes Rhefus maren für bas Jahr 1800 ausgefdrieben. In ben nachften Jahren ließ man Scenen aus bem Leben bes Achill, Berfent Befreiung der Andromeba, Obpffeus und Bolpphem folgen; bann ging man 1904 ju einem allgemeinen Problem über, bem Rampf ber Menfchen mit bem Glement bes Baffere. Die flebente und lette Runftausftellung 1805 mar den Thaten bes Bercules gewibmet. Gothe gab jedesmal eine forgfaltig eingebenbe Rritit. Um fich ju biefer beffer vorzubereiten, ftubirte er bie Schilberungen griechischer Gemale von Philoftrat und ichrieb die Abhandlung über Bolygnot's homerifche DarfteHungen.

fo muß man wenigstens die Thatfachen burch scharffinnige psychologische Erfindungen motiviren. Schlegel hat es fich leicht gemacht: er motivirt gar nicht, er nimmt alle Boraussehungen aus ber spanischen Legende unbefangen berüber und geht nur barauf aus, die buftre Stimmung bes Ereigniffes auf die Phantafie wirken zu laffen; also ohne alle Bermittelung fittlicher Theilnahme follen wir von ber blogen Macht ber Thatfachen ergriffen werben. Darin liegt ber Grundirrthum ber romantischen Runft. Bas im Alarfos aus einer falichen Doctrin hervorging, bas Bestreben, burch ungewöhnliche Erscheinungen, durch Massenanhäufung von Schredniffen, furz burch materielle Mittel zu wirfen, wird von jedem Maturalisten unbefangen ausgeubt. Aber ber Naturalist versteht es besser als der Doctrinar, benn gerade burch bas, mas die feine Bilbung auszeichnet, eine vornehme und bei aller Aufregung gemeffene Sprache, wird bie Wirtung bes Contraftes abgeschwächt. Man lieft ben Alartos nur mit Staunen und Berwunderung; nicht einmal die Phantafie wird angeregt. Wenn ein Naturalift, ein Werner, Müller, Raupach, ober auch Rosebue, fich eines abnlichen Stoffs bemachtigt hatte, fo murbe er gwar eine ungefunde aber bedeutende Wirkung hervorgebracht haben. Schlegel wird nicht einmal beutlich, mas vorgeht, noch weniger gelingt es ibm, einen Einbrud zu firiren; die gange Aufmerkfamkeit wird burch bie Form in Anspruch genommen. Wenn aber bas Publicum bas Stud mit ichallendem Gelächter aufnahm\*), fo war fein Einfluß auf die bama-

<sup>\*)</sup> Unmittelbar nach der Aufführung des Stude reifte Fr. Schlegel mit Dorothee, die fich nun taufen lieg und nach ber Scheidung von Beit feine Gattin wurde, nach Parie; in Jena hatte es ihm ber allgemeine Biberftand ber altern Professoren unmöglich gemacht, fich bei ber Univerfitat festausepen; December 1801 bie Januar 1802 hatte er fich bei Schleiermacher in Berlin aufgehalten. — Bon Dorothee hatte er 1801 einen unvollendeten Roman, Florentin herausgegeben. Die Ergablung wird burch unnothiges Retarbiren in Bermirrung gefest, auch gibt die ironische Auffaffung bes Lebens bem Charafter bes Belden einen gezierten Anftrich: allein die finnliche Anschauung ift von einer bellen Farbe, namentlich in einzelnen Scenen, bie bineinbammernbe Romantit ift burchaus nicht tendengios, bie Reflegionen ftellen nur Erlebtes und Gelbftempfundenes bar, und Die Anlage ber Charaftere ift nicht gewöhnlich. Die eingestreuten Gebichte find plaftifch und von individueller garbung und bilden einen wohlthuenden Begenfat gegen bas fcmulftige Bibmungegebicht, mit bem Schlegel feine Freundin einführt. - Das Jahr 1802 ift noch mertwurdig burch den Berfuch, ben Rogebue, von Bothe beleidigt, in Beimar machte, burch eine lacherliche Apotheofe Schiller's (eine Aufführung ber Glode) bie beiben Dichter ju entzweien. Der Plan mislang, aber die Leonoren bes hofe von Ferrara fielen bem Dichter ber Johanna von Montfaucon ju - boch etwas beschäment fur ben Clafficismus. Rogebue ging aleich barauf (berbft 1802) nach Berlin, wo er mit großer Ehre empfangen und

lige Dichtergeneration besto größer: bas finstre Gespenft bes Schicfals, welches im Alartos in unbeimlicher Gestaltlofigfeit über bie Bubne foreitet, wurde die Muse ber mobernen Tragodie. — Indef wurde biefer Erfolg nicht eingetreten fein, wenn nicht ein Brogerer, Schiller, Schlegel's heftiger Gegner, fich an feiner Schuld betheiligt hatte. - Rach bem ungeheuern Erfolg bes Wallenftein, ber ben Dichter überführen fonnte, wie nutlich es ihm fei, feine Rraft auf einen gegebenen realiftifchen Stoff zu wenden, erscheint der Abfall zum abstracten Ibealismus unglaublich; und boch wird er theils durch bas Studium ber Griechen, theils burch bie Berachtung ber Menge erklärlich. - Wenn bie Begebenheit auf ben Bretern und rühren, erschüttern und erheben foll, fo muß fie in ihren pfpchischen und fittlichen Motiven verftandlich fein, fie muß bas Gefes unfrer eignen Bebanten und unfere eignen Bewiffens verfinnlichen. Richt ale follte fich bie Runft ju ben gemeinen Motiven bes Pobele berablaffen: ein Disverftandniß, bas auch in ber Bolitif bei ber Ermittelung bes "Bolkswillens" obwaltet; bie Tragobie foll nicht barftellen, wie wir Einzelne zufällig empfinden, sondern wie wir empfinden sollen, wie wir, wenn es und gezeigt wird, empfinden muffen. Darin berubt bas Ge beimniß ber dichterischen Ibealität. Es war von jeher bie Sitte ber beutschen Runft, bie Thaten als nothwendige Folge ber Charaftere in ihrer Berwickelung mit einer bestimmten Situation barzustellen, und and ber Sould bes Einzelnen ben Brund feines Schickfals berguleiten. treten awar Ereigniffe ein, die bemmend ober befchleunigend auf ben Bang ber Bandlung einwirfen, und bie aus jenen Borausfetungen nicht herzuleiten find; auf diese wird die Aufmerkfamteit nur nebenbei bingelenkt, wir beschäftigen und vorzugeweise mit ber Berfolgung ber Seelen-Shaffpeare's Stude find fast ohne Ausnahme Charafterentwickelungen; die Ereigniffe beschäftigen und nur, insofern fie ben Charafteren Belegenheit geben, fich ju entfalten. In gleichem Ginn wirtten Leffing und Gothe: in der Emilia Galotti find die Borausfetungen felt fam, aber hat man fie einmal jugegeben, fo ift fein Strauben gegen bie gewaltige Evolution möglich; bas Schickfal kommt gang von innen beraus. Das griechische Theater bagegen hat fast überall von außen nach innen

in die Alabemie aufgenommen wurde; bort eröffnete er im "Freimuthigen" mit Mertel gegen Gothe und die Romantifer einen lebhaften Federfrieg. — Soiller wurde September 1802 auf Ansuchen des herzogs vom Raifer geadelt; so war nun Charlotte wieder courfabig wie ihre Schwester Karoline, jest Frau von Bolzogen. Dem Jahr 1802 gehören die Gedichte: Rassandra, an die Freunde und die vier Weltalter an. — Corona Schröter starb 24. Cotober 1802.

gearbeitet, b. h. es hat bas Schickfal und bie fich baran knupfenben allgemein menschlichen Reflexionen in ben Borbergrund gestellt und fich mit ben Charafteren nur in ameiter Linie beschäftigt. Es ging barauf aus, burch Thatfachen zu rühren und zu erschüttern, und erst nach biefen Thatfachen ftimmte es feine Charaftere, die es in ihrem innern Befen nicht weiter verfolgt, als das Berftandniß ber Handlung unerläßlich erfordert. So ift in ber Oreftie bes Aefchplus ein Gefühlsconflict vorhanden; jum Racher feines Baters berufen, muß Dreft bie Stimme bes Bluts verleugnen, aber noch im Augenblick, mo er bas Berannahen ber Erinnpen fühlt, bie ihn jum Bahnfinn treiben, erflart er feierlich, er habe feine Bflicht gethan, indem er die Natur verlette. Der Conflict ift fo ftart ausge-Sprochen ale möglich, und man wurde nach unfern Begriffen erwarten, bie Sofung muffe von innen beraus erfolgen. Aber die fittlichen Dachte, bie fich in bes Dreftes Seele befämpften, individualifiren fich außerhalb berfelben: fur bie eine tritt Apollo ein, fur bie anbre bie Eumeniben; Dreftes felbft ift ein willenlofes Schlachtopfer, und jene beiben Machte finben teinen anbern Austrag ihres Streits, als bag fie an einen Berichtshof appelliren. Die bobe Poeffe, die in ber Darftellung der Eumeniben bies neue Stud entfaltet, ift rein bamonischer Ratur: es wirb Grauen und Entfeten erregt, aber ohne Berftandniß. Aehnlich schließt Sophoffes im Debipus auf Rolonos. Die Eumeniben werben burch Someicheleien und Berfprechungen verfohnt; fie boren auf, die foredin ein unterirbifches Machegeister zu fein, und ziehn fich Beiligthum jurud, wo fie als Schutgotter Athens walten. und fommen die Eumeniben, die aus bem dunkeln Schoos ber Erbe ben Ungludlichen zu fich rufen, noch viel bamonischer, fremder und rathfelhafter por ale bie Erinnyen bes Aefchylus in bem gangen Grauen ihres Blutdurftes. Sophofles bat über ben Conflict bes Schickfals gegen bas Sittengeset tiefer nachgebacht als Aeschplus, aber er ift ebenso wenig ju einer Cofung getommen. Bir empfinden beim Musgang nur Befturgung und Grauen, aber nicht jene tragifche Erfcutterung, in ber zugleich eine gewiffe Berfohnung liegt. Debipus hat nichts gethan, mas nach feinen Motiven ober nach bem Maßstab ber griechischen Sittlichfeit betrachtet, irgendwie tadelnswerth mare, und boch hat er, ohne es zu miffen, die größte Sould auf fich gelaben; biefe Schuld ift nicht bem Rufall angehörig, fie ift ihm schon bei ber Geburt pradestinirt, und gerade die fromme Bemühung, biefer ihm burch ein Orafel verfündeten Schuld zu entgehn, treibt ihn in die Schuld hinein. Um die Ehre ber Griechen gu retten, hat man behauptet, bie neuern Tragobien hatten bas Wefen bes antifen Schidsals misverftanben: aber mas Schiller in ber Braut von Weffina, Gothe in ber natürlichen Tochter, Schlegel im Alarkos, Werner

im 24. Rebruar, Mulner in ber Schuld, Grillparger in ber Abnfrau ge leiftet haben, ift noch lange nicht fo unverftanblich, frembartig und fored lich als bas Gespenft bes Schickfals im Sophotles. Don Cefar begeht boch ein wirkliches Berbrechen, als er feinen Bruber tobtet, ebenfo Alap fod, Rurt Ruruth, Graf Sugo, Jaromir u. f. w.; freilich treten Umftande ein, die ohne ihr Biffen ihre Schuld erfchweren, aber fculdig find fie alle. Debipus bagegen hat fich nichts vorzuwerfen, und boch wird er ein Abichen ber Götter und ber Menschen, er wagt bas Licht ber Sonne nicht mehr zu fchauen; eine Prabeftinationslehre, an bie felbft ber Calvinismus nicht binaufreicht. — Diefes wunderbare Drama mar Schiller's Saus ftubium in seinen bramatischen Lehrjahren. Schon October 1797 fdreibt er an Gothe: "bie Bortheile find unermeklich, wenn ich auch nur bes einzigen erwähne, bag man bie jusammengeschloffene Sandlung, welche ber tragifchen Form gang wiberftrebt, babei jum Grunde legen fann, indem biefe handlung ja schon geschehn ift und mithin gang jenfeit ber Ere gobie fallt. Dazu tommt, bag bas Gefchehene, als unabanberlich, feiner Natur nach viel fürchterlicher ift, und bie Furcht, daß etwas gefdebn fein möchte, bas Bemuth gang anbers afficirt als bie Rurcht, bag etwas geschehn möchte. Der Debipus ift gleichsam nur eine tragische Analyfis; alles ift icon ba, und es wirb nur herausgewickelt. Wie begunftigt Des nicht ben Poeten!" "Freilich wurde man schwerlich aus weniger fabelhaften Zeiten einen Gegenstand bagu auffinden konnen. Das Drakel bat einen Antheil an ber Tragobie, ber fchlechterbings burch nichts zu erfeben ift, und wollte man bas Wesentliche ber Rabel selbst bei veranderten Ber fonen und Zeiten beibehalten, fo wurde lacherlich werben, was jest furcht bar ift." - Die Gefahr fah er wohl, aber er ließ fich nicht warnen. Die Maltefer mit ihren Choren tauchten immer aufs neue vor feiner Einbilbungefraft auf; enblich im Mai 1801 fant er ben Stoff gur Braut von Meffina. Die Lecture bes Stolberg'ichen Aefchplus, bie rege Theilnahme an Gothe's Propplaen und an ben akademischen Runftaus ftellungen feuerten ihn an; bas Stud wurde Ende 1802 fertig und 19. Marg 1803 aufgeführt. Die Personen sprechen beständig von Bend ten, Gottern, ehernfüßigen Erinnven, fie benehmen fich antit, verhullen im Schmerz ihr haupt, fürchten fich vor bem Bogelflug und bofen Sor zeichen im Reben; wunderlich genug fommt bann ein driftliches Begrib niß bazwischen. Trosbem erflarte Sumboldt bie Braut für Schiller's Meisterstück, und in der That findet man nirgend eine so tunt gerechte Composition, eine so eble harmonie bes Stils, ber nur burch febt vereinzelte Ueberschwenglichkeiten an ben Dichter ber Rauber erinnert. Die tragischen Scenen überschreiten bei ber gewaltigsten Rraft nie bas Das ber Schonheit, und ber frembartige Duft ubt eine berauschende Birfung

aus. Aber bem Stud fehlt etwas, was ben Nerv aller echten Poeffe ausmachen foll: bie Betheiligung bes Gemuthe. In feinem Bert unfrer claffischen Dichter ift die Trennung ber Runft vom Leben so unerbittlich burchgeführt, fo alle Raben abgeschnitten, welche sonft bas Runftwert mit ber natürlichen Bewegung unfere Pulfes in Berbinbung fegen. Ber fich in biefe Belt bes Traums vertieft, muß feine angebornen beiligen Borftellungen, Bedanten und Empfindungen hinter fich laffen, benn teine berfelben findet bier ihre Statte. Das alles hat ber Dichter mit Abficht gethan. Die Borrebe ift eine leibenschaftliche Rriegserflärung bes Ibealismus gegen ben Realismus. Man habe auf bem Theater noch immer mit bem gemeinen Begriff bes Naturlichen zu fampfen, welcher alle Poeffe aufhebe. Durch ben Jambus fei man einen großen Schritt weiter gekommen, es feien einige Iprifche Berfuche gludlich burchgegangen (und in ber That hatte Schiller in Maria Stuart und ber Jungfrau burch Ginmifdung bes Lyrifden mit ben Romantifern gewetteifert), und die Poeffe habe im einzelnen manchen Sieg über bas Borurtheil errungen, wonach vom Drama Mufion geforbert wird. Aber mit bem Einzelnen sei wenig gewonnen, wenn nicht ber Frrthum im gangen falle, und es fei nicht genug, bag man als poetische Freiheit bulbe, was boch bas Wefen aller Poeffe fei. "Die Ginführung bes Chors mare ber lette entscheibenbe Schritt; und wenn berfelbe auch nur bazu biente, bem Naturalismus in ber Runft offen und ehrlich ben Rrieg zu erklaren, fo follte er und eine lebenbige Mauer sein, die die Tragodie um fich herumzieht, um fich von ber wirklichen Welt rein abzuschließen und fich ihren idea-Boben, ihre poetische Freiheit zu bewahren." Bum Schluk fucht er fich wegen ber Freiheit ju rechtfertigen, mit ber er bie driftliche Religion, die griechische Götterlehre und den maurischen Aberglauben in biefem Stud burcheinander geworfen hat. Wir wollen von ber empirifchen Rechtfertigung, bag in Deffina eine folde Bermifdung thatfachlich ftattgefunden habe, eine Rechtfertigung, die ber gröbfte Widerspruch gegen fein eignes Runftprincip ift, absehn und nur bie ibeelle Rechtfertigung ins Auge faffen. "Ich halte es für ein Recht ber Poefie, bie verschiebnen Religionen ale ein collectives Bange für bie Einbildungetraft zu behanbeln, in welchem alles, was einen eignen Charafter tragt, eine eigne Empfindungsweise ausbruckt, seine Stelle finbet. Unter ber bulle aller Religionen liegt bie Religion felbft, bie Sbee eines Gottlichen, und es muß bem Dichter erlaubt fein, biefes auszusprechen, in welcher Form er est jebesmal am bequemften und am treffendften findet." - Aber bie Religionen find nicht ein bloger Flitterkram phantaftischer Formen, die man nach Belieben durcheinander werfen konnte, fondern jede hat ihr Lebensmotiv, bas fich organisch in allen Zweigen bes fittlichen Empfindens aus-

Benn es in ber Beschichte vorkommt, bag verschiedne Religione formen miteinander tampfen, fo barf bie Runft von biefer Freiheit feinen Bebrauch machen, es sei benn, daß fie ben Rampf biefer Religionen jum Gegenstand macht, was aber bas Drama nicht vermag und was auch Schiller nicht beabsichtigt hat. Es burfen fich im Drama verschiedne Ideen und Leibenschaften befämpfen, aber ber Beift ber Religion, ober wenn man will, das sittliche Steal bes Dichters, muß fie beherrschen und fur dieje Contrafte die richtige Perspective finden. In ber Braut von Meffina ift ber Beift bes griechischen Ratalismus nicht wie im Ballenftein als pfpco-Logisches Motiv benutt, welches in ber fittlichen Totalität best Lebens feine Berichtigung fande, sondern er tritt an Stelle dieser hobern Sittlichteit, und baburch wird ber Sinn ber Sanblung ganz aus unfrer fittlichen Atmosphare hinausgerudt. Es waltet in ber Sanblung eine Borfebung bie und nicht blos unerforschlich ift, sonbern bie wir verurtheilen muffen: bas Schicffal, ftatt bem Argen bie Umfehr ju erleichtern, geht burch verwickelte Intriguen barauf aus, alle schuldig ju machen, und Isabelle fagt jum Schluß mit bittrer aber gerechter Fronie: ich leibe schulblos, boch in Ehren bleiben bie Drakel. Das heißt nicht, bas Rathsel bes Schickfals lofen. Die sogenannte Unerforschlichkeit ber Borfebung findet wol im Leben ibre Stelle, aber nicht in ber Runft, bas heißt nicht in ber driftlichen Runft, benn bei ben Griechen brudte biefe Borftellung in ber That ben religiofen Glauben bes Bolks aus und war baber im Theater an ihrem Plat -In biefem Bergleich erkennen wir die Beisheit, mit welcher Gothe in feiner Sphigenie trot best griechischen Coftums ben Pulofchlag feiner handlung burch bie geistigen Lebensmotive ber Begenwart geleitet bat. Dagegen ftehen die Motive, die Fr. Schlegel im Alarfos, A. B. Schlegel im Jon, Tied in ber Genoveva anwendet, auf einer Stufe mit ber Brant bon Meffina, außer allem Busammenhang mit unserm realen Empfinden, und Alartos und Genoveva werben und feineswegs baburch naber gerudt, baß fie mit driftlichen Flittern ausgeputt find. Es fann befremben, bag gerade die romantische Schule in ihrer Berurtheilung ber Braut von Meffina so einstimmig war: Schiller that boch nichts, als was bie Schule feit Jahren als bas Evangelium ber Aunstreligion verfündet batte. die productive Phantafie sammtlicher Religionen sich zu einem ibealen Runftgebilbe froftallifiren follte, war ja ber erfte Blaubensfat ber Ro mantik. Daß Schiller ben driftlichen Dogmen eine verhältnißmäßig geringe Stellung in feinem Pantheon einräumt, fonnte nicht ben Musichlag geben; bie hauptsache mar, bag ben Romantifern in einem Beispiel, bas mit gang anberm Glang vor bas Publicum trat, als ihre eignen Stilubungen, bie Berkehrtheit ihres Princips aufging. Sie mußten aus biefem per fehlten Berfuch erkennen, daß die Religion feineswegs ein rober Stoff fei.

ben man nach beliebigen afthetischen Zweden jufchneiben tonne. Mit Diefem Frethum hangt bas Misverftanbnig bes Chors jufammen. Chor kann barum nicht als Trager ber öffentlichen Meinung auftreten, weil im Stud eine folche nicht eriftirt. Wenn im Debipus bie Drufel ber Götter, benen bie individuelle Bermeffenheit ber Einzelnen fich zu entziehen trachtet, in Erfüllung gehn, fo ift ber Chor in feinem vollen Recht, feine Anerkennung auszusprechen, benn ber Glaube an die Bahrheit ber Dratel gehörte zur griechischen Religion. Wenn aber ber Chor in ber Braut von Meffina fich erbreiftet, für bie Drafel ber Gotter in bie Schranken gu treten. fo ift er menigstens barin nicht ber Reprafentant ber öffentlichen Meinung, benn biefe erkennt bie Drafel ber Gotter nicht an. Der Zweck bes Chord bei ben Griechen mar, bie allgemein gultige fittliche Bafis gegen bie Einseitigfeit ber Leibenschaften festzuhalten. Das ift in einem Stud nicht möglich, wo ber Dichter nicht blos die Bafis ber öffentlichen Deinung verläßt, fondern feine eigne fittliche Ueberzeugung um bes funftlerischen Zwecks willen mit Bewußtsein verleugnet. "Die alte Tragobie brauchte ben Chor ale eine nothwendige Begleitung; fie fand ihn in der Natur und brauchte ihn, weil fie ihn fand. In ber neuen Tragodie wird er zu einem Runftorgan; er will bie Poeffe bervorbringen Der neuere Dichter findet ben Chor nicht mehr in ber Natur, er muß ihn poetisch erschaffen, b. i. er muß mit ber Fabel, bie er behandelt, eine folche Beranderung vornehmen, wodurch fie in jene kindliche Reit und in jene einfache Form bes Lebens jurudverfest wirb. Der Chor leiftet baber ben neuern Tragifern noch weit wefentlichere Dienfte als bem alten Dichter, eben beswegen, weil er bie moberne gemeine Welt in die alte poetische verwandelt." Mit andern Worten, ber Chor foll ben Dichter veranlaffen, wie er ber außern Form bes Lebens Gewalt anthut, fo auch bem Wefen befielben Gewalt anzuthun und bie Seele burch andre Mittel in Bewegung zu feten, als die im wirklichen Leben angewendet werden. Die Form ift bas Erfte, um ber Form willen wird bann ber Inhalt gesucht. humboldt ging noch weiter: er wollte ben Chor noch ibealer halten und feine aufere Erscheinung gar nicht motiviren; er wollte also bie Runft noch weiter vom Gewöhnlichen entfernen. Wie wenig fich Schiller bie außere Technif feines Stude flar gemacht, zeigt feine Concession an die Theater. Den Chor in eine Reihe von Personen zu gerspalten, bie einer nach bem anbern ihre Refferionen vortragen, widerftrebt nicht blod ber Bebeutung bes Chore. fonbern macht auf ber Buhne einen bochft peinlichen Ginbrud, ba man nicht allgemeine Reflexionen, fondern individuelle Begebenheiten und Empfindungen erwartet. Andrerfeits mar biefe Concession nothwendig, benn biefe Lyrif unisono beclamiren ju boren, wurde auf bas tobtlichfte ermus ben. Unzweifelhaft hat dem Dichter zuerft die Idee vorgeschwebt, bie

Chore ungefahr in ber Beife fingen ju laffen, wie es fpater in Berlin mit mehreren Studen von Sophofles nicht ohne Erfolg ausgeführt ift. Allein Schiller hatte eine zu geringe Ginficht in bas Wesen ber Duft um seinen Text biesem Zweck anzupassen. Go war benn Schiller, ber in feiner Recension bes Egmont so eifrig gegen bie Einmischung ber Duft in bas Drama protestirt, so verftanbig bas Princip bes Realismus ver fochten hatte, allmählich bei einer Runftform angelangt, die ber Oper naber permandt mar als dem Drama. Allein trop bes falfchen Princips bat er eine schone harmonie bes Tons und ber Stimmung erreicht, und ber Chor macht an einzelnen Stellen, wo er nicht philosophirt, sondern bie tragifche Stimmung ausbrudt, eine erschütternbe Birfung. Die Saltung bes Dialogs, selbst die außern Formen, in benen fich ber Gomers und bie anbern Gemuthsbewegungen außern, find burchaus antik und afabebas Stud ift aus einem Buß; es ift in ben vornehmften Formen gehalten und tann als etwas Frembes genoffen werben. Seinerzeit hat es unfrer Buhne keinen Segen gebracht, benn die gesammte bramatische Literatur, bie durch ben Erfolg bes Alarfos mahrlich nicht mare verführt worben, hat fich burch biefes glanzende Errlicht in bas Labprinth ber Schichfalstragobie verleiten laffen, und bas Befpenft bes altheibnischen Fatums, ber Schatten jenes Fluchs, dem zu entgebn Debipus in ben dunkeln Schoos ber Erbe flüchten mußte, bat ein paar Jahrzehnbe hindurch bas Gemuth bes beutschen Bolfs verfinftert. Das Schich fal, welches im Debipus trot aller Frembartigkeit einen fo machtigen Ein brud macht, weil es mit bem Rern ber griechischen Mythologie jufammen bing, in ber trot ber Ueberfülle beiterer Göttergeftalten bas gottliche Wefen ein verborgenes war, wird bier auf bie mittelalterliche Welt über tragen, in ber man tros aller Ueberschreitung ber Phantafie ben allmachtigen Gott bes himmels und ber Erbe zu verftehn wenigftens mit Graft fic bemubte. Mit andern Worten, bie poetische Ibee ift bem Stoff entgegengesett. Dies ift ber Punkt, in welchem bie Bermanbtichaft bes ibealistischen Runftprincips mit ber Romantit und ihr gemeinsamer Gegensatz gegen bie beutsche Natur in bie Augen springt. - Etwas bavon liegt auch in ber natürlichen Tochter. Durch biefe wurden Gothe's fammtliche Freunde überrafcht; felbst Schiller, bem er diesmal ein Gebein niß gemacht hatte, weil er fürchtete, burch viele Berathung unficher ju Die erfte Ibee war 1799 burch bie angeblichen Memoiren ber Pringeffin von Bourbon in ihm angeregt worben, er hatte fogleich ein Schema aufgefest, welches jum Rahmen fur alles bienen follte, was er bisher über bie frangöfische Revolution gebacht und empfunden. Der Stoff wuche ihm unter ben Sanden zu einer Trilogie an. beren erfter

Theil 2. April 1803 aufgeführt wurde.\*) Die bobe Symbolik, schreibt Schiller August 1803 an Sumboldt, mit ber Gothe ben Stoff behandelt bat. fodaß alles Stoffartige vertilgt und alles nur Glieb eines ibealen Gangen ift, ift wirklich bewundernswerth. Es ift gang Runft und erareift dabei bie innerfte Natur burch bie Kraft ber Babrheit. Noch enthufaftifder fprach fich Fichte aus. Durchaus misfällig außerten fich Sothe's Jugenbfreunde, die Gefühlsphilosophen, und geradezu geringfchatig die jungern Unbanger ber weimarischen Dichterschule, die Ros mantifer, die bereits merften, daß der Bund mit Gothe teine Dauer verípradi. Das Publicum mar nur vermunbert. "Ich hatte, ergablt Gothe, ben unverzeihlichen gehler begangen, mit dem erften Theil hervorzutreten, ebe bas Bange vollendet mar. Ich nenne ben Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, ber fich indeß gang vernunftig erklaren läßt. Ginen tiefen Sinn hat jener Bahn, bag man, um einen Schat wirklich zu beben und zu ergreifen, ftillschweigend verfahren muffe, fein Wort sprechen burfe, wie viel Schreckliches und Ergonenbes auch von allen Seiten erscheinen moge. Chenfo bedeutsam ift bas Marchen, man muffe bei wunderbarer Bagefabrt nach einem koftbaren Talisman unaufhaltsam vorschreiten, fich ja nicht umfehn, wenn auf ichroffem Pfade fürchterlich brobenbe ober lieblich lodende Stimmen gang nabe hinter und vernommen werden. beffen war's geschehen, und bie geliebten Scenen ber Folge besuchten mich nur manchmal wie unftete Beifter, bie wiedertehrend flebentlich nach Er lösung seufzen." - Wie bas Stuck uns jest vorliegt, ift es nur Expofition, und ber Schluß gibt nicht ben geringsten Fingerzeig für bie weitere Entwickelung. Aber es leibet noch an einem schlimmern Fehler.

<sup>\*)</sup> Mit Shakpeare versuchte Gothe jest, was selbst die Englander nicht gewagt, er gab 1. October 1803 den Casar nach Schlegel's Uebersesung unvertürzt. Er hatte für die Schauspieler didastalische Stunden eingerichtet, die für die harmonische Ausbildung der altern und für die rasche Einübung der jungen Schauspieler von großem Gewinn waren. Er verschmähte aber auch keinen Aunstgriff, um die Sinne zu reizen und zu beschäftigen; er dehnte den Leichenzug weiter aus, als das Stüll ihn forderte, und schmüdte ihn nach den Ueberlieferungen aus dem Alterahum mit blasenden Instrumenten, Lictoren, Fahnenträgern mit verschiedenen Feretris, welche Burgen, Städte, Flüsse, Bilder der Borsahren zum Schauen brachten, mit Freigelassen, Rlageweibern, Berwundeten und derzleichen aus, sodaß er hosste, dadurch auch die robere Masse anzuziehen, bei halbgebildeten dem Gehalt des Stück mehr Eingang zu verschassen und Gebildeten ein geneigtes Lächeln abzugewinnen. Schiller bekannte, daß er einen großen Eindrud mitgenommen, der für seinen Tell ihm von unschäsbarem Werthe sei, und daß sein Schissein darburch gehoben werde.

gelne Scenen, 3. B. bas Gefchent ber Roftbarteiten an Eugenie und bie Rlagen bes Bergogs über ihren vermeintlichen Tob find mit einer unbegreiflichen Breite ausgeführt, und die Exposition felbst ift untlar. Ren bat zuweilen behauptet, die Berfonen feien feine Individuen, fondern Typen für Standesunterschiede, wahrscheinlich weil Gothe im Bersonenverzeichniß teine Eigennamen genannt bat. Im Begentheil find bie Charaftere so individueller Natur, daß wir uns ihre Motive nicht entrathseln konnen. In einem wie unendlichen Bortheil fteben bagegen bie Biccolomini. hier fehlt zwar ber Abichluß, aber unfre Ginbilbungetreit ift auf einen bestimmten Punkt gespannt, und bie Berhaltniffe, in bie wir eingeführt werden, find nach allen Geiten bin flar geworden. In ber natürlichen Tochter bleibt alles bunfel. Ein finftres Berhangnifi, beffen willenlose Trager fammtliche Perfonen bes Stude ju fein fcheinen, tharmt fich am Borigont eines Bolts auf und ift im Begriff, feinen Bauptfdlag auf eine ichone und unschuldige Individualität zu entladen. In ber fom bolischen Haltung bes Stucks werden bie individuellen Motive und ibr innerer Bufammenhang verfcwiegen. Die vertehrten Buftanbe bes Reichs werben burch verschiebene Schichten ber Befellschaft verfinnlicht, aber Die Art ber Intrique ift zu fabelhaft, um verftanden zu werben. Das Schillfal hat für ben Dichter felbft etwas Rathfelhaftes, und er fucht es fombolisch zu beuten. Nach ber alten Fabel wurde Broserpina an die Umterwelt gefeffelt, weil fie baselbft einen Apfel gegeffen. Die Schuld ftebt in gar feinem verftandlichen Berhaltniß zu bem baraus bervorgebenben Schickfal. Gang abnlich Eugenie. Es wird ihr verboten, einen Schrinf ju öffnen, in welchem ein Festgeschent für einen bestimmten Tag aufbemahrt ift: fie übertritt biefes Berbot und verfällt baburch ihrem Berbang-Wie bas Eine mit bem Anbern zusammenhangt, ift vollig rathfelhaft. Freilich gehört zum Tragischen eine gewisse Freationalität im Berhaltniß bes Schluffes zur Boraussehung; wir muffen überrafcht werben. aber boch nachträglich bie innere Nothwenbigfeit verftehn. Wenn wir · fcon nicht begreifen, wie ber Ronig fich bestimmen läßt, bas Leben ber Eugenie einem fourtifchen Weibe in die Sand zu geben, fo ift vollende unerflärlich, wie jene Eröffnung bes Schranks ein Motiv bagu bat feis Wir find bem menschlichen Causalnerus entruct und ber Bribestinationslehre verfallen. Jebe einzelne ber aufeinander folgenben Scenen hat etwas Unbegreifliches. Die hofmeisterin läßt es ruhig zu, baf Eugenie fich hülfesuchend an jeden beliebigen Privatmann, ja an bie Boltsmaffe wendet. Mun wird und gefagt, bas Land befinde fich in einer furchtbaren Gabrung und man fuche überall bem fof ju Leibe ju geba. hier war ja bie befte Belegenheit, ben Ronig auf einer offnen Schand that zu ertappen, einer Schandthat, bie gegen ben erften Großen bes Reichs

gerichtet war, die also ben erwunschen Aufstand leicht herbeigeführt haben Barrem benutt von ben Ungufriebnen feiner biefe gunftige Belegenheit? Bei hellem Lage wird Eugenie auf offnem Marktplat entführt, fie ruft aus, daß fie ihrem Bater gewaltsam geraubt sei, und boch findet fich feiner, der auch nur den Berfuch machte, ihrem Bater die Botichaft zu überbringen. Bie konnten bie Berschwörer hoffen, eine fo öffentliche Unthat werbe bem Gergog verborgen bleiben? Wie konnten fie in ber Che mit einem Burgerlichen (bie noch bagn nicht vollzogen wirb) eine Sicherung für ihr Berbrechen hoffen? Im Rlofter war fie boch beffer aufgeboben, als im Saufe eines angesehenen unabhangigen Mannes, ber, wie wir fpater erfahren, an ber Spise einer machtigen Partei ftanb. Die Erflärung ift einfach, wenn auch nicht ausreichenb. Gothe hat fich burch die Memoiren einer Abenteuerin bethoren laffen, einen unmöglichen Gegenstand bramatisch barzustellen. Das allmählich am horizont fich aufthurmende Unwetter ber Revolution war ihm feit Sahren 'fo grauenhaft porgekommen, daß alles Abscheuliche, was man davon sagte, bei ihm Seine hiftorische Stellung zur Revolution war unfrei, Glauben fand. benn er flagte nur über ben Untergang fo vieles Schonen und Wünschenswerthen und fah die Rraft nicht, die fich in biefem Spiel ber Leibenichaften entwidelte. Mit gunehmenben Jahren mieb Gothe mehr und mehr alle ergreifend tragischen Ginbrude, gang nach Art feiner Mutter. Er fprach fich fcon 1797 in einem Brief an Schiller bie Rabigfeit gur Tragobie ab, weil fie ihn zu machtig erschüttere; er habe tragische Situationen lieber abgelehnt als aufgesucht, indem ihn babei ein zu großes pathologisches Intereffe in Unspruch genommen. Er kenne fich zwar felbst nicht genug, um zu wiffen, ob er eine wahre Tragobie fchreiben konne, aber er erschrecke bei bem Gebanken an bas Unternehmen und fei überzeugt, daß er fich burch ben blogen Berfuch gerftoren konne. Noch beutlicher fcreibt er an Belter, October 1831: "Ich bin nicht gum tragischen Dichter geboren, ba meine Natur conciliant ift, baber kann mich ber rein tragifche Fall nicht interessiren, welcher eigentlich von Baus aus unverfohnlich fein muß. In biefer übrigens fo außert platten Welt kommt mir aber bas Unverföhnliche ganz abfurd vor." Das Tragische war ihm eine angerliche (bamonifche) Bernichtung bes menschlich Ebeln und Schonen, bas Berhaltnig ber Schuld zum Schicffal war ihm rathfelhaft. Ferbinand andeutet, er konne Egmont nicht ganz von eigner Schuld freis · fprechen, antwortet biefer: "Das fei beifeite geftellt. Es glaubt ber Menfc fein Leben gu lenten, fich felbft gu fuhren; und fein Inneres wirb unwiderflehlich nach feinem Schickfal gezogen. Lag und barüber nicht finnen, Diefer Gedanken entichlag' ich mich leicht." - Die Furcht vor bem Erggifden ift nicht bas richtige Gefühl für einen tragischen Entwurf. Camibs, b. Lit.: Beid. 4. Muft. 1. 20.

Gothe bat die Bolewichter, welche mach feiner Anftickt in bundeln Sales guen die Revolution vorbereiten, so schwarz geschildert, und babei in fo zierlichen Kormen; der Secretar, die Hofmeisterin und der Beltgeiftliche, die untergeordneten Agenten des bofen Bringen framen einen folden Borrath von Berworfenheit aus, und mit einem fo fichern Gefühl perfolicher Ueberzeugung, daß ber Einbruck spurlos an uns vorübergeht. Bie as scheint, kommt es biefen Leuten vorzugsweise auf Gelb an. fie nun beshalb ben Thron unterwühlen, ift nicht erfichtlich. ben Inhalt bes Studs reiflich überlegen, fo fcheinen und vielmehr bie Revolutionärs aus benjenigen zu bestehen, welche bie Riebertvächtigkeit ber herrschenben Partei, ben König, welcher bas verruchte Deeret unterzeichnet hat, mit eingerechnet, vollkommen burchschauen und bie Ueberzeugung haben, daß nur mit Gewalt zu helfen ist. Die Revolutionärs haben alfo Rect, und wir muffen ihren Sieg wunschen, wir muffen wunfchen, bag bas Gobom und Gomorrha, welches ber Dichter fcbilbert, von ber Erbe vertigt Wenn bie Pringeffin Eugenie, Die ohne Sofput, Berlen und Diemanten nicht leben fann, und ber es vor ben Umarmungen bes burgerlichen Gemahls graut, anders empfindet, menn fie ben Konig, ben obnmachtigen Belferebelfer ber verworfenften Schurfenftreiche, aus Stanbesvorliebe retten will, so geht uns bas nichts an. Es ift fehr traurig , daß Brimzessin Eugenie feine Diamanten mehr tragen, feine arabifchen Pferbe tummeln, feine hofballe mitmachen foll, daß fie fogar ben berrlichen Umgang in dem fie bisher gelebt, die eble hofmeifterin an ber Spite, entbebren foll, aber ichlimmer noch icheint es und., ja fürchterlich, bag bas Umrecht nicht mehr ben Born bes Menschen erregt, bag Graf, Gonverneur, Aettiffin, Gerichtsrath u. f. w., wie fie alle beißen, fich schweigend bem willfürlichen Walten einer gottlosen Macht fügen. Das Gefühl, bas jeben gefunden Menfchen bei ber Lecture biefes Studis ergreift, entspricht bem Trommelfchlag ber Marfeillaife und bem Boltaire'schen écrasen l'infame! Gothe bagegen macht eine monchische Elegie baraus. "Im Dunkeln brangt bas Künft'ge fich heran, bas künftig Rächste felbst erscheinet nicht bem offnen Blid ber Sinne, bes Berftanbes. Benn ich beim Sonnenichein burch biefe Stragen bewundernd mandle, ber Webaube Bracht, Die felfengleich gethürmten Maffen schaue, ba scheint mir alles für bie Ewigseit Allein wenn biefes große Bilb bei Nacht in meines Beiftes Tiefen fich erneut, ba fturmt ein Braufen burch bie bufte Luft, ber fefte Boben wantt, die Thurme fchwanten, gefugte Steine lofen fic herab und so zerfällt in ungeformten Schutt die Prachterscheinung. **Wenig** Lebenbes burchglimmt, befümmert, neuentstandne bugel, und jebe Trummer beutet auf ein Grab." - War benn in ber That biefes Babel wie es hier geschildert wird, werth, daß ein edles herz darüber tranerte? Dieses

Beich bat benugen teine geinbe, of fturgt in fich felbft gufammen, und bie Demfcheit muß über feinen Sturg triumphiren. Das Borgefühl biefes tomsnenden Stumes bat der Dichter mit fo außerorbentlicher Feinheit angebeutet; es ift fonberbar, bag es ihn nur mit bangen Ahnungen und Sorgen erfult. Die ausführliche Befchreibung bes Geburtstagssonetts, wollthes Eugenie in ben gebeimen Wanbidrant verichließt, bamit es fpater wach bem Ausbruch ber Revolution burch einen Aufall wieber aufgefunden werbe: und die goldne Beit, die verloren gegangen, verfinnlichen belfe, beutet barauf bin, bag bem Dichter vor allem bie Störung ber Runft am Bergen tiegt, bie bei ber fürchterlichen Aufregung ber Gemuther nothwendig eine Beit lang aus bem horizont bes Bolfs verschwinden muß. ambern Gelogenheit bemerft Gothe, er wolle ben Deutschen bie Ummalgungen nicht wünschen, die nothwendig waren, um eine classische Boefie bervorzu-Mit viel größerm Recht aber burfte man fagen, daß bas Fortbefteben ber Ruftanbe, welche uns die "natürliche Tochter" verfinnlicht, auch felbft bann nicht munschenswerth mar, wenn nur innerhalb berfelben fo sierfiche Geburtetagesonette geschrieben werben konnten. Die Fortsebung ber natürlichen Tochter follte und mitten in ben Ausbruch ber Revolution filben, in bie aufgeregten Provinzen, in die Clubs ber Berichwornen, endtich in bie Gefangniffe bes Schreckensregiments. Freilich ware bie Philoforble, die fich aus biefen Anfichten entwidelt batte, nicht bie unfrige gewefen: jener Dond, ber im erften Theil Eugenie von ben bevorftebenben Ummben unterrichtet und ihr ben Rath gibt, gewiffermagen als Guhnopfer far die fremte Schuld fich in bas tobtliche Rlima ber Infeln zu begeben und bort bie Beiben gu befehren, fpielt auch in biefer Fortfetung eine auofie Molle. - Berber hatte ursprunglich bie Eugenie die foftlichste Frucht eines tief nachbenkenben Geiftes genannt, ber bie ungeheuern Begebenheiten biefer Beit ftill in feinem Bufen geborgen und zu bobern Unfichten entwidelt habe, ju beren Aufnahme bie Menge gegenwärtig freilich taum befählgt erscheine. Ebenfo fcrieb feine Frau an Anebel: "Das Thema bat eine große Anlage, ben ewigen Rampf ber menschlichen Berhaltniffe mit ben politischen . . . Gothe hat eine neue Manier gewählt, er läßt bie Stanbe ohne Ramen handeln . . . Rwischen biefen tommt nun Eugenie tas Gebrange . . . Sier zeigt fich nun in ben verschiebnen Situationen, wo fie um bulfe fleht, bag fie nur Stanbe, nicht Menschen antrifft. Die menschlichen Berhaltniffe treten mit ben politischen in Collision. Nur einer unter ben vielen Stanben bat ein mitempfindendes herz u. f. w. . . . Es ift bas Bochfte, Schonfte, mas Gothe gemacht; ein Licht ber Runft, bei bem bas Schiller'iche Grrlicht verschwindet." Diefe Begeifterung berubt auf einem Dieverständniß. Balb barauf fcreibt fie an Rnebel: "Benn man feine Grundfate tennt, fo ift's nur allzu mahr, bag er bas Stud gu 30 \*

Gunften ber Stanbe auflofen wirb. Beld eine oblle haben Gie mit binter meinem gutmutbigen Bahn geöffnet! Berber gibt Sheer Manit und Ihrem Gefühl Recht . . . Entwickelt ber Dichter bas Gange gu Gusften ber Stanbe, fo ift er freilich ein Teufel und fein Talent mag in bie Bolle fahren!" Etwas berart muß herber ben alten Freund haben merten laffen; Gothe "fah ihn fchweigent an und bie vielen Sabre dues Bufammenfeins erichrecten ibn auf bas fürchterlichfte". Schon langene Beit war bie herrschenbe Boefie gewohnt, Berber zu ben bodwilligen Ber tretern bes Alten ju jahlen.\*) Geinem Mismuth fchienen Die Zeiten immer schlechter zu werben. In seinen Planen war er noch jugendlich: ex wollte bie Briefe über Persepolis weiter ausarbeiten, ben Geift ber bebraifchen Poeffe vollenden. Bielleicht ber gludlichfte Griff feines Lebens war bie Auffindung altfpanischer Romangen, aus benen er in freier poetischer Ueber arbeitung bas helbengebicht vom Cib gufommenftellte: von ber gefammten romantifchen Poefie basjenige Bert, welches am meiften in alle Rreise bes beutschen Bolle eingebrungen ift. Spatere treuere Uebenfehmgen haben nur gezeigt, wie fein Berber burch Ausmerzung alles Barbarifchen auch bei ber Nachbilbung ber Bolfspoefie bas Princip ber humanität, bie leitenbe Ibee feines gangen Lebens zu retten verftund. - Mitten unter biefen Arbeiten traf ihn unerwunscht ber Tob in feinem fechgigften Sabr, 18. De cember 1803, ber boch in bem Leben von Beimar eine empfinbliche Bide hervorbrachte. Seine Werke wurden gleich nach feinem Tobe burch feine Frau und nächften Freunde Bepne und die Gebrüder Muller beraudgegeben; barunter ber Cib mit einer hiftorischen Einleitung von J. Muller, ber bamale gerabe von Wien nach Berlin überfiedelte. — Es wurde über haupt in den Reihen der alten Literatur Kark gelichtet. Den 14. Min 1903 war Rlopftod geftorben. Gein Leichenbegangniß war bas feierliche. bas je einem teutschen Schriftsteller zu Theil wurde. Die Gefanbten und Geschäftsträger, alle angesehenen Burger, Senatoren, Raufleute, Riechen und Schullehrer, Runftler u. f. w. begleiteten in 120 Bagen bie Bride, welche unter einer Ehrenwache von 100 Mann ju Rug und ju Bferbe. unter bem Geläute ber feche Sauptthurme Samburge und bem Ruftromen vieler Taufenbe an einem beitern Frühlingstage 22. Marz in bem Docie Ottenfen bei hamburg neben feiner Meta eingefenft wurde, wo er foo

<sup>&</sup>quot;) Bei Gelegenheit ber Abraftea schreibt Schiller 20. Marg 1801: "Getter verfällt zusehend, und man möchte fich zuweilen im Ernft fragen, ob einer, der fich jest so unendlich trivial, schwach und hohl zeigt, wirklich jemals außererdentlich gewesen sein tann." herder bachte über Schiller sehr geringschäpig; noch verachtlicher über die Schlegel; gegen fie nahm er selbst für Bottiger und Avebue Bartei.

bei ihrem Tobe fich fein Grab bestellt hatte.") Gleim, ber alte mobb wollende Mann, ber manches Mittelmäßige gefdrieben, unenblich viel Gutes. gethan, ftarb 84 Jahr alt, 18. Februar 1803. — Ihm folgte am 12. Februar 1804 3mmanuel Rant, 80 Jahr alt, bis an feinen Tob von ber beiterften Geiftedfrifche, von all feinen Mitburgern geliebt und verefirt, von Deutschland ichmerglich betrauert, obgleich er langere Reit nichte Größeres geschrieben hatte. In feinem fillen und gufriednen ebe-Lofen Leben hatte er bas Princip feiner Philosophie, die Refignation auf bie Uebereinstimmung mit fich felbft, in einer bewunderungewurdigen Beife burchgeführt. - Simmer leerer murbe es in ber Refibeng ber beutschen Literatur. Das fleine Landchen konnte auch materiell bas Rusammenftromen fo bebeutenber Rrafte nicht tragen; Fichte's Abgang 1799 war bas Signal einer allgemeinen Auswanderung, die namentlich feit 1803 febr bedeutend murde, ale Baiern alle aufftrebenden Talente an fich ju gieben fuchte. Riethammer, Bufeland, Stahl gingen nach Burgburg, Paulus\* folgte ihnen (October 1803) und felbst Schelling \*\*\*) ließ man gehn. Dann

<sup>\*)</sup> Rlapfted ließ immer nur Bieland und herber als ebenburtig gelten; Gothe erfannte er nicht an. herber nannte ibn (Abraftea 1802) Deutschlands erften Sanger! — Bieland war nach dem Berkauf seines Guts Demannstedt Commer 1803 wieder in Beimar.

<sup>🗝</sup> Geb. 1761 bei Stuttgart. Rach bem Tod feiner Mutter legte fic ber Bater, Bfarrer ju Leonberg, auf Geifterfeherei und murbe beshalb 1771 ob absurdas phantasmagoricas visiones cassatus. Der Anabe wurde auf den Riofterichnien ju Blaubeuren und Bebenhaufen erzogen und wuchs an ben Sigwart-Romanen auf; fein 3beal mar bamale eine Miffion im Drient. Auf bem theo. logifden Stift ju Tubingen 1779-84 folug feine Ueberzeugung um. Gemler's Schriften machten ibn jum Rationaliften; eine Reife burch Deutschland, bolland. Eugland und Franfreich (1787-88), die er mit Gulfe eines Stipenbiums machte. gab ibm allgemeine Beltbilbung; April 1789 murbe er, hauptfachlich durch Berber, ale Drientalift nach Jena berufen, wo er 1793 nach Doberlein's Tob in bie theologifche Facultat rudte. Juni 1789 heirathete er gegen ben Billen feines Batere feine Coufine Raroline (geb. 1767), ble ale Romandichterin und intime Areundin Gothe's in Bena eine nicht unbedeutende Rolle fpielte, wie benn auch Banins ale theologifcher Sauptmitarbeiter ber Literaturzeitung großes Anfehn genog. Gin Berfuch, ihn ber Regerei ju verbachtigen, murbe 1794 burch ben Bergog und bas Confiftorium entichieden gurudgewiesen. 1795 hatte er mit Lavater ben beruhmten Streit uber bas Banbeln Jefu auf bem Meer, bas er ale ein Banbein am Meer interpretirte. Diefe Art des Rationalismus geht hauptfachlich von 1802 trug er bas Leben Befu nach ben Synoptifern vor. Auch mit ibm 'aus. Schiller und Fichte ftand er fehr intim.

Gr wollte ursprünglich nach Italien gehn; Raroline Schlegel, jest von ihrem Mann geschieden und gleich barauf mit Schelling verheirathet, begleitete ibn.;

folgte ber fdwerfte Betluft: ber Anatom Lober ging nach balle unb zog Sais und Erich, bie Berausgeber ber Literaturzeitung, nach fich, bie ihr Souraal beet bin verpflanzten; die Sache ichien Gothe fo wichtig, bag er ben volligen Ruin ber Universität bavon befürchtete. - Auf und; bie wir bas Beitalter im großen und gangen überfehn, macht es leicht ben Ginbrud einer vollfonmenen Uebereinstimmung. Wenn aber einer von ben tonangebenben Didtern ober Philosophen einmal aus ben Mittelpuntten ber Literatur beraustrat, fo mertte er balb, baf bie unfichtbare Rirche boch einen febr geringen Umfang hatte; bag Fragen, bie man in Weimar und Jenu mit ber größten Leibenschaft behandelte, als ob bas Bohl bes Baterfantes von ihnen abhinge, an anbern Orten gar feine Beachtung funden. Die Journale ber Beit, ber Mercur, bie Allgemeine beutiche Bibliothet, ber Freimuthige u. f. w., behanbelten bie neue Bewegung mit Spott unb Geringschätzung, und mas und heute unglaublich erscheint, fle brudten bie Meinung ber großen Maffe aus. In ber unfichtbaren Rirche bilbete fic bie öffentliche Meinung auf eine andere Weife. Gin ununterbiodener Briefwechsel unter allen bebeutenben Personen burchtreugte Deutschland von allen Puntten her; ein Faben fnupfte fich an ben anbern, und man fann fich bie bamalige literarische Welt als eine unfichtbare Republif benfen, beren Raben immer einer und ber andere in ben Banben bielt. Die Rritifen, bie einem Schriftsteller Gingang verschafften ober benfelben bemmten, lagen faft mehr in biefem Briefwechsel ale in ben öffentlichen Blattern, und es burfte nur einer in Weimar einen Ton angeben, um benfelben von Ronigsberg und Riel bis nach Burich erklingen ju machen. Freilich gingen biefe Correspondenzen über bas eigentlich literarifde Bo blieum nicht hinaus, und barum war es fur bie Gothe'iche Schule fo wichtig, daß fie fich ber "Allgemeinen Literaturzeitung" bemachtigte; barum war die Ueberfiedelung berfelben nach Balle ein fo außerorbentlicher Berluft. Bothe griff auch mit ungewöhnlicher Energie burch; es wurte fofort unter Gichftabt's Redaction eine Senaische Allgemeine Literatur zeitung ber nunmehrigen Sallischen Allgemeinen Literaturzeitung ents gegengeftellt, und biefe Beitfcbrift, an ber Bothe felbft mit feinen Runft freunden, Schlegel, Schelling und feine Schüler febr eifrig theilnahmen, und die am meisten bazu beigetragen hat, für die Ibeen ber Naturpbile fophie und ber absoluten Runft Propaganda zu machen, wurde fur 1804-9 (bis bie Beibelberger Jahrbucher an ihre Stelle traten) bas wichtigfte Organ für die beutsche poetisch-philosophische Bewegung. — Einen wichtigen Zuwachs erhielt Beimar burch Boß. Seine alten Berhältniffe in

aber man hielt ihn in Burgburg jurud, wo er mit feinem nachmaligen Feind Beulus in einem hause wohnte.

Setin waren immer unleiblicher geworben. Ale Stolberg 1800 ale menbefehrter Ratholif und leibenschaftlicher Reactionar zurücksehrte, war Der, Bruch amifchen ben alten Freunden nicht niehr zu vermeiben und er wwarbe um fo bitterer, ba Bog gleich ben Berlinern überall jesuitische Umtriebe wahmunehmen glaubte, und in fich ben Trieb fühlte, der Bor-Gampier gegen bie machfenbe Berführung ju fein. Dag er bem Grimm aber ben Abfall Stolberg's noch 1819 Luft machte, mag man ungehörig finden, in ber Sache felbst wird man ihm Recht geben. Im Berbft 1802 erhielt Bog feinen Abschied mit Penfion, er verließ Gutin, um fich jus nachft über Salberftabt, wo er ben erblindenden Gleim zum letten mal fah, nach Gena zu begeben. Geine Gobne, bie bort ftubirten, hatten bei Schiller und Bothe bie freundlichste Aufnahme gefunden, ihn felbft hoffte man jur Erganjung ber mannichfaltigften Berlufte fur Jena ju gewinnen. Sein bauerischer Clafficismus mar in feiner Beife mit bem Clafficismus pon Weimar verwandt. Das idegle Pathos Schiller's war ihm unleidlich, feine Dramen fand er taum genießbar. Gothe war ihm als Ari-Nofrat, ale hofmann und ale Beichüber ber Romantifer verbächtig. "Daß bas Berhaltnif ju Gothe, erzählt Erneftine Bog, fein bergliches werben konnte, fühlten wir gleich; bagu waren beibe Naturen zu verschieben. Dem Mann, ber fich überall vielfeitig bewegte und in allen Fachern zu glangen bemuht war, konnte bas Streben, in einem engern Rreife nach Bermogen ju wirten, leicht einseitig und beschranft erscheinen. Indeffen ftrengten beibe fich an, die Seiten, wo fie fich berührten, festauhalten, und bas Bute, bas fie aneinander schätten, ju wurdigen." Wie ernfthaft biefes Bestreben von seiten Gothe's gemeint war, zeigt feine Recenfion ber Boffifchen Gebichte 1804 in ber Jenaischen Literaturzeitung. Das buntle Wefuhl, bag zwifchen bem weimarifchen Ibealismus und ber funftreichen Naturlichteit best norbbeutschen Dichters eine tiefe Rluft lag, mar fo allgemein und wurde namentlich burch ben unermüdlichen Apostel bes poetiichen Ibealismus, burch A. B. Schlegel, fo lebhaft ausgesprochen, bag fich bie Unficht verbreitete, Gothe's Recension fei ironisch gemeint; eine Ansicht, die feltsamerweise auch bei Bog Eingang fand und bas Berbaltnig verbitterte. Wie lächerlich fie ift, erfennt man beim erften Blid in jene Recenfion. Man muß fie mit ber Schlegel'ichen und namentlich mit bem bekannten Bettgefang ber brei Naturpoeten Bog, Matthisson und Schmidt von Berneuchen zusammenftellen (Athenaum 1800), übrigens Schlegel's bestem Gebicht. Beibe Rritifer haben Recht: Schlegel, inbem er ben Magstab ber Runft anwendet, und von diesem aus sowol Form als Inhalt ber Boffifchen Gebichte verwirft; Gothe, indem er bie Bebichte als ben intereffanten Ausbruck einer individuellen, für die Geschichte ber Poeffe bochft bedeutenden Natur geiftreich und gemuthlich entwickelt.\*) Das find gewiß ebenso warme als richtige Zugeftenduffe; und wenn wir noch, was bei Gothe nicht wenig sagen will, die ernfte Empfehlung der Bossischen Freiheitsibeen in der Religion und dem Staatsleben dazu mehmen, sowie die lebhafte Empfehlung der Berdienste, die fich Bossum Bersbau und Sprache erworben, so dürsen wir wol mit Recht behandten, daß Göthe das Berhältniß ebler auffaste als Bos. Aber er sprach in jener Recension nicht blos als Freund, sondern er bewährte auch eine

<sup>\*)</sup> In die Ratur begleitet den Dichter nicht jene verwandelnde Phantafie, burch beren ungebulbiges Bilben fich ber Fels zu gottlichen Rabchen ausgefialtet, ber Baum feine Mefte gurudzieht und mit jugenblich weichen Armen ben Jager ju loden scheint; einsam vielmehr geht der gemuthvolle Dichter umber, berübtt jede Pflanze, jede Staude mit leiser hand und weiht fie zu Gliedern einet thereinstimmenden Familie. - Dann zeigt fich Reigung und Leibenschaft bon ben erften Antlangen einer vom bochften Befen felbft vorgeordneten Sympathie bis ju jener stillen, anmuthigen, schuchternen Lufternheit, wie fie aus ben engern 🌬 gebungen bes burgerlichen Lebens hervorfprießt . . . Doch ift es immer ber Brivtigam, der fich ertuhnt, immer die Braut, welche nachgibt, und fo beugt felbft alles Bewagte fich unter ein gefesliches Dag; bagegen erlaubt er fich mandet innerhalb diefer Grenze. — Seine Bedichte, bei Belegenheit landlicher Borfalle. ftellen zwar mehr bie Reflexion eines britten, als bas Gefühl ber Gemeine felbft bar; aber wenn wir und benten mogen, bag ein harfner fich bei ber beu. Romund Rartoffelernte finden wollte; wenn wir und vorftellen, bag er bie Renfden, bie fich um ihn verfammeln, aufmertfam auf basjenige macht, was ihnen als etwas Alltägliches widerfahrt; wenn er das Gemeine, indem er es betrachtet, bidterifch ausspricht, erhöht, jeben Genug ber Gaben Gottes und ber Ratur mit wir biger Darftellung icharft; fo barf man fagen, daß er feiner Ration eine große Boblthat erzeige. Denn ber erfte Grad einer mabren Auflarung ift: wenn ber Menfc uber feinen Buftanb nachzudenten und ihn dabei munichenswerth ju fieden gewöhnt wird. — Die Ueberzeugung, burch eigenthumliche Rraft, durch feften Billen, aus beengenden Umftanden fich hervorgehoben, fich aus fich felbft ausgebildet zu haben, fein Berdienst fich felbst schuldig zu fein, folche Bortheile um durch ein ungefeffeltes Emporftreben bes Beiftes erbalten und vermehren ju fonen, erhöht bas natürliche Unabhangigfeitegefühl, bas; burch Abfonderung von ber Belt immer mehr gefteigert, in ben unausweichlichen Rebensverhaltniffen manchen Drud, manche Unbequemlichfeit erfahren muß. Benn baber ber Dicher ju bemerten hat, daß fo manche Blieber ber bobern Stanbe ihre angebotnen großen Borrechte und unichatbaren Bequemlichfeiten vernachtaffigen, und bingegen Ungeschid, Robeit, Mangel an Bilbung bei ihnen obwaltet, fo tann er einen folden Leichtfinn nicht verzeihen. Und wenn fie noch überdies mit anmagenden Duntel dem Berbienft begegnen, entfernt er fich mit Unwillen, verbannt fich law nig von heitern Gastmablern und Trinkcirkeln, wo offne Menschlichkeit von Bergen ine Berg ftromen, und gefellige Freude bas liebenswurdigfte Benb fnupfen foll.

vidtigen Takt, benn es war nothwendig, jener Zeit, in ber bie Kunft ben Stoffen gang ju entfliehn fuchte, einmal eine recht berbe ftoffliche Poefie enegegengubalten, um fie an bas Leben biefer armen Erbe zu erinnern. Sothe zeigte, daß er keineswegs mit bem Ribilismus feiner Schule zufammenfiel, mahrend Schlegel gar nicht bemerkte, baß feine an fich gang vichtigen Borwürfe gegen die gespreizte Form ebenso seine eigne Poeffe trafen, nur daß diefer die Entschuldigung einer ehrlichen hingabe an die Stoffe nicht zugute tam. \*) - Das Berhaltniß zu Gothe murbe raich aufgehoben, ale Bog ben Borfat faßte, Jena zu verlaffen und einem beffern Ruf nach Beibelberg zu folgen, 1805, wohin ihm fein Gohn beinrich, ber Liebling Schiller's und Gothe's, ber feit 1804 am Opmnafium zu Beimar angestellt war, balb folgte. Gothe hatte fich baran ge wöhnt, Bog als wefentliches Glieb bes Weimar-Jenaischen Rreises anzufebn, und daß er ben Menfchen bas Recht zugeftanben hatte, felbständig über ihr Bohl zu verfügen, ohne Rudficht auf feine Bedürfniffe, fo weit ging feine Objectivität nicht. - 3m December 1803 feste bie Ankunft ber Fran von Stael, die von B. Conftant begleitet, die literarischen und focialen Buftanbe Deutschlands untersuchen tam, Beimar in allgemeinen Aufruhr; tros ber allgemeinen Abneigung gegen bas Franzosenthum war es ben Dichtern Deutschlands boch nicht gang gleichgültig, wie man jenseit bes Rheins über fie bachte; zubem fühlte man, bag man es mit einer bedeutenden, wenn auch etwas wunderlichen Erscheinung zu thun habe. \*\*) Gothe suchte ihr anfangs in Jena zu entfliehn und feinem

<sup>&</sup>quot;) Seiten ftanden sich zwei Raturen so fremd gegenüber als Boß und Schlegel. Boß war der Bauer, der sich demotratisch gegen alle äußerlichen Byrzüge ausseichnte, auch gegen den Borzug der Eleganz und des Geschmads, und diese Borzüge waren das Einzige, woran Schlegel's Gemüth bis zu Ende seines Lebens untwandelbar festhielt. — "Boß, schreibt Schlegel, hatte eine eigne Gabe, jede Sache, die er versocht, auch die beste, durch seine Persönlichseit unsiedenswürdig zu machen. Er pries die Milde mit Bitterseit, die Dusdung mit Berfolgungseiser, den Weltbürgerstnn wie ein Aleinstädter, die Denkfreiheit wie ein Gesanzusswäser, die kunsterische und gesellige Bildung der Griechen wie ein nordischer Barbar."

<sup>&</sup>quot;) "Es ift alles aus Einem Stud, schreibt Schiller 21. December an Göthe, und kein falscher pathologischer Zug an ihr; das macht, daß man fich trop des immensen Abstands der Raturen und Dentweisen volltommen wohl bei ihr besindet. Die fvanzösische Geistesbildung stellt sie rein und in einem höchst interessanten Licht dar. In allem was wir Philosophie nennen, folglich in allen lepten und höchsten Instangen, ift man mit ihr in Streit und bleibt es trop alles Rebend; aber ihr Naturell und Gefühl ift beffer als ihre Metaphysit, und ihr schöner Berstand erhebt sich zu einem genialischen Bermögen . . . Für das was wir Poeste

Freund die Bertretung der "Hopperborder, deren eapitale eite Fichten, und Eichen, deren Eisen und Bernstein sich noch so gang wohl in Rus und Pus verwandeln ließen", zu überlassen; indes mußte er doch zwiest Rede stehn. Schließlich war alles mübe, sich dem Epamen der geistreichen Fran zu unterziehn, und froh, als sie Ansang März nach Berlin ging. Dort schloß sich A. W. Schlegel an sie an, der ihr durch Göthe empsohlen war, und als sie nach dem plöstlichen Tod ihres Vaters (Ende April 1804) Berlin verließ und über Weimar nach ihrem Landgut Coppet am Genserse reiste, begleitete er sie als Freund und Lehrer ihner Kinder. — Sehr nahe traten Göthe die jüngern Docenten: Hegel (geb. 1770 zu Stuttgart), Fernow und Schelver; die ursprüngliche Entwickellt.

Hegel's Knabenzeit charakterisitt eine unersättliche Lernbegierbe; er excerpirt ganz sachgemäß, ohne irgendwie einem eignen Einfall Reum zu geben, eine Masse von Schriften, seine Studien dehnen sich auf alle Gebiete aus, jedoch das Alterthum, das er gründlich kennen lernt, liegt allen seinen Anschauungen zu Grunde. So vorbereitet studirt er 1788—93 in Tübingen Theologie. Die damalige Theologie suchte durch Resterion die Dogmen vor dem Berstand zu rechtsertigen, selbst wenn sie dieselben als über den Berstand hinausgehend nachweisen wollte. An diesem Bestreben betheiligt sich hegel sehr eifrig. Er ergänzt die disherige Ausklärung durch Kant und Jacobi, durch herber und Lessingen Empfindung und

nennen, ist tein Sinn bei ihr; sie tann sich von solchen Berten nur das Leidenschaftliche, Rednerische und Allgemeine zueignen, aber sie wird nichts Falsches schähen, nur das Rechte nicht immer ertennen." Sie selbst arzählt: "Ich ventseidigte mit Barme die Ueberlegenheit unsers dramatischen Systems über alle andern; Schiller verschmähte nicht, mich zu betämpfen, und unbefümmert über die andern; Schiller verschmähte nicht, mich zu betämpfen, und unbefümmert über die. Schwierigkeiten des Französischen fand er Worte innigster Ueberzeugung. Ansang bebiente ich mich französischen fand er Worte innigster Ueberzeugung. Ansang beriente ich mich französischen des Schiller sagten, mitten durch die hemmnisse des Worts soviel Ideen; diese Charaftereinsalt, die einen Rann von Genie einen Rampf unternehmen ließ, in dem es seinen Gedanken an Worten sehlte, machte einen solchen Gindruck auf mich; ich fand ihn so bescheiden und so unbesorgt, was seine eignen Ersolge betraf, so stolz und erregt in der Berthelbigung dessen, was er sit Wahrheit hielt, daß ich ihm von diesem Augenblick bewunderungsvolle Freundschaft weihte."

aleichsam in bie Dofterien bes Bellenenthums eingeweiht. In ihm finbet er bas ichone Gleichgewicht zwischen burrer Abftraction und excentrischer Bhantaftft. In einer Saustehrerftelle in Bern 1793-97 fucht er immer nach bem Borbilbe bes Alterthums ben roben theologischen Stoff mit feiner humanen Bilbung auszugleichen. Aus biefem Streben geht eine auf fein individuelles Bedürfniß berechnete theologische Encollopadie berpor. Er bemuht fich bie Theologie nach Rantischen Principien ju reinigen, und bas Urtheil Rathan's über alle positive Religion ift bas seinige. Aber bas philosophische Problem verwandelt fich ihm sofort in ein Historisches. Wie kommt es, jo fragt er fich, bag bie Menschen für bie Bahrheit, bie ihnen burch bie prattifche Bernunft offenbart wird, eine auferliche Quelle und außerliche Beglaubigung fuchen? Woher bie Berunreinigung ber Religion bes Rechtthuns burch eine Reibe jum Theil wiberfinniger Lebren und Geschichten, Sabungen und Geremonien? Sein Intereffe richtet fich nicht auf bie Thatfachen als folche, fonbern auf ben innern Ginn ber Beschichte. Alle Wunder laft er einfach beifeite; nut bas Wefentliche, b. h. bas Reinmenschliche zieht ihn an, auf biefem aber haftet fein Blid ungerftreut. Sinnenb verweilt er über ben einzelnen Auftritten ber Rebensgeschichte, über ben einzelnen Worten ber Lebre Chrifti. Er will fich nichts von bem Gehalt berfelben entschlupfen laffen; er ruht nicht, bis er fich ihren Sinn gang zu eigen gemacht, bis er ihn nachempfunden, und feine Empfindung wieber in flare Begriffe überfest hat. Sein Denten ift nicht fowol von tritifch auflofenbem, als von barftellenbem und nachbilbenbem Charafter. Er trägt nicht einfach bie Dogmen vor, er fritifirt fle auch nicht, sonbern er hat fle bereits innerlich umgeschmolzen, hat fie begrifflich formirt, und fo allein ift er im Stande fie wiederzugeben. Ueber Daffen von Anschauungen fcwebt ein Gewolf von Begriffen, beibes berührt fich, aber es fließt nicht in Gind. Mittelpuntt ber driftlichen Lebre macht er bie Liebe und Lebensfülle im Begenfat zu ber Abstraction bes jubifchen Gefetes. Gein Borbild bleibt auch bier die griechische Schonheit, und ba ihm noch immer die Erscheinung des griechischen Olymp äfthetisch verständlicher ift als selbst bas hellenisirte Chaftenthum, fo legt er fich bie Frage vor: wie war es möglich, bag bas "Ber nun bie Bemerfung Beibenthum bem Chriftenthum wich? gemacht hat, bag jene Beiben boch auch Berftanb hatten, bag fie außerbem in allem, was groß, icon, ebel und frei ift, noch fo febr unfere Mufter find, wer es weiß, daß die Religion nicht burch talte Schluffe, bie man fich in ber Studirftube vorrechnet, aus bem Bergen und Leben eines Bolfs geriffen wird, wer es ferner weiß, daß bei ber Berbreitung ber driftlichen Meligion eher alles andere ale Bernunft und Berftand find angewendet worden, wer ftatt burch bie Bunber ben Gingang bes Christenthums erklärbar zu finden, eber fich bie Frage fcon aufgeworfen hat: wie muß bas Beitalter beschaffen gewesen fein, bag Wunder und zwar folche Bunber, als bie Geschichte und erzählt, in bemfelben möglich werben? — wer biefe Bemerkungen icon gemacht bat, wirb bie eben aufgeworfene Frage burch jene Ausführungen noch nicht beantwortet fie ben." -- Die griechische Weligion war eine Religion freier Bolfer, mit bem Berluft ber Feiheit ging auch ber Ginn und bie Rvaft berfelben, mithin ihre Angemeffenheit für bie Menfchen verloren. Im romifder Raiferreich ging alle Thatigkeit aufs Einzelne. Bergebens fuchten bie Menfchen nach einer allgemeinen Stee, für bie fie leben und fterben modten; bie alten Gotter, gleichfalls einzelne und befchrantte Bofen, tounten biefem Bedürfniß eines ideellen Erfațes für bas verlorne Baterland bin Benuge leiften. In biefem verzweifelten Ruftand bot fich ben Menfden eine Religion bar, die unter einem Bolfe von abnlicher Berborbenbeit und ahnlicher nur anders gefarbter Leerheit entftanden mar. Die Gottbeit, welche bas Chriftenthum ber menfchlichen Bernunft anbot, wurde gum Surrogat für jenes Absolute, bas mit ber republikanischen Aveileit untergegangen war. Bas außerhalb ber menfolicen Dacht und bes menschlichen Wollens lag, rudte in bie Sphare bes Bittens und Alebens. Wenn die Realifirung bes movalisch Abfoluten nicht mehr gewollt, fo fonnte fie nun wenigstens gewünscht werben. Da fcblug bie alte Bhantaftereligion in eine positive um, ba verwandelte fich die subjective Wellgiofitat in ben Glauben an eine objective Gottheit; bas Wollen bes Goten und feine Freiheit in die Anertennung einer außermenschlichen Dacht und die mit biefer Anerkennung verbundene Abhangigfeit und Schwache. Die Objectivität ber Gottheit - fo tenerifc läßt fich ber junge Theolog vernehmen - ift mit ber Berborbenheit und Stlaverei ber Menfchen im gleichen Schritt gegangen, und jene ift eigentlich mur eine Offenbarung biefes Beiftes ber Beiten. Ausführlich ichilbert er, wie mun auf einmal bie Menichen erftaunlich viel von Gott zu wiffen anfingen wie bas gange Spftem ber Sittlichkeit von feinem natuelichen Det im Bergen und im Sinn ber Menfchen verrudt, ju einer Gumme gottlider Gebote gemacht und wie die Unterwerfung unter biefe Gebote bes Aft ber überhandnehmenden Reigheit und Gelbstsucht geworben fei. Um bas Chriftenthum zu murbigen, wendet er bas claffifche Schema an, unter ben Befichtspunft bes griechischen Schidfals rudt er auch ben Begenfat bes Lebend Jefu ju ber Geschichte feines Bolfes: ber Debipus auf Role nos wirb zu bem am Rreuz zur Berfohnung bes Schickfals fterbenben Chriftus umgedichtet, und bas Cvangelium von ber Liebe als bie mabre Auflosung bes in ber griechischen Tragobie waltenben Conflicts ber ethifchen Machte begriffen. — Eine zweite Sauslehrerftelle in Frankfurt

1-769-1-800 regt ihn querft zu politischen Detailfrudien an. Geine Abbandlung aber die innem Berhaltniffe Burtemberge icheint auf burchgerifende Reformen auseugebn: er eröffnet fie mit einer rednerischen Aufforberung, fich von ber "Angft, bie muß", au bem "Muth" au erbeben, "ber will". Allein unversebens gerrinnen ibm bie Begriffe von allgemeinen Memfchenrechten, von Fortichritt und Bernunftrecht, die Unichauung von bem was fein foll, in die Anschauung von dem mas ift; feine Forderungen werben ftumpf an ber Bahrnehmung ber thatfachlichen Buftanbe als ber nothwendigen Bedingungen aller Reformen, und fein Reformeifer wie fein rebnerifdes Pathos fcblagt in die Refignation bes Wiffens um. Einen abnlichen Charafter haben feine bamaligen Ausführungen über bas beutiche Mechtafpftem. Wie fich Gothe mit feinen indipiduelleit Erlebniffen abfand, indem er fie zu Bilbern und Gestalten abrundete, fo findet fich Begel mit bem allgemeinen Weltzustand ab, indem er ihn, feine Nothwendigfeit biftorifc begreifent, in eine gebantenmäßige Charatteriftit faßt. - In biefe Beriobe fallt ber erfte Entwurf bes Spftems. Bas Begel jum Bilofaphiren treibt, ift nicht in erfter Linie bas Bedürfnig wiffenschaft-Licher Gewiffenhaftigfeit, sonbern bas Beburfnig, fich bas Gange ber Welt und bes Lebens in ordnungsvoller Form vorzustellen. Es ist nicht ein ficher abgegrenater Bunit, bon bem er ber Erforschung ber Wahrheit nachgeht, fonbern ein hiftgrifch und gemuthlich erfülltes Gbeal, eine breite inhaltsvolle Aufchauung, eine Anschauung, von beren Berechtigung er fich nicht zuwor, eine tritifche Rechenschaft gibt, sondern die er fich aus ber vollen Energie feines Befens beraus angeeignet und angelebt bat, die ibn, er weiß felbft nicht wie, burch und burch erfüllt, und in die er nun bas Berlangen bat, ben gangen Reichthum bes natürlichen wie bes menschliden Seins bineinzuftellen. Seine Philosophie entspringt aus bem Drang, ein. Beltbilb nach einem in feiner Seele porrathig liegenden ibealen Topud zu entwerfen. In biefem Spftem liegen robe unverarbeitete Daffen ber Wirklichkeit bicht neben andern Elementen, bie von ber logischen Rraft bieles Ropis um allen Rorper gebracht find. Das icharfite Muge ift jest toum im Stonde, in ber Luft bes reinen Gebankens noch irgendein lebenbiges Stäubchen ju erbliden und jest wieber ift ber Bedante faum im Stande, burch bie bunten, bicht bingelagerten Gestalten einen Weg ju finben. Die Sprache ber Mathematif und ber Logif mijcht fich und wechselt ab mit grandiofen poetischen Unflangen. Bunt ichillernbe Bilber find burchfreugt und begrengt von fahlen Constructionslinien. Bon einer allmablichen Ginführung in eine Untersuchung, von einem Anknupfen an bie gewöhnlichen Borftellungen, von einer vorläufigen Fragestellung, an ber man fich orientiren, von einer fritischen Burichtung, bei ber man fich selbftanbig betheiligen tonnte, ift nicht bie Rebe. Mit bem erften Schritt

befinden wir und, wie burch einen gauberschlag, in einer eignen neuen Belt. Hegel's Spftem will bie Belt bes Seins und Wiffens nicht etwa fritisch gerseben, sondern gu ber Einheit eines fconen Gangen qusammen-Es ift Darftellung bes Untverfums ale eines lebenbigen Rosmod. Rach Weise ber altgriechischen Philosophie will es bas Weltust eines großen Organismus vergegenwärtigen, in welchem alles Gingetleben tobt ju fein aufhört und bie Bebeutung eines lebenbigen Organs betommt. Die Methobe biefer Confiruction geht von bem Schema ber Wiffenschafts lehre aus: die Selbstbewegung ber Begriffe burch Sat, Gegensat und Bermittelung. An Stelle bes Sichte'ichen "Ich" tritt bas Abfolnte, bas fich querft als Begriff conflituirt, bann fich als Natur realifirt, enblich als Beift fich wieberfindet. Diefe Methobe hatte bei Fichte, ber ehrlich fche matifirt, nur Leeres hervorgebracht; bei Begel tritt eine unendliche Ralle concreten Lebens ein, aber nur weil er in bie fcheinbare Bewegung bes abstracten Begriffe burch einen febr geschickten Runftgriff bie Resultate ber Anschauung einschwärzt. — Alles, was ift, ift ber Proces bes absoluten Beiftes; bie Ratur beffelben ift in allen Dingen, fobag jebes "in ibm felbft bie absolute Unenblichfeit und ben Rreislauf ber Momente barftelt, feines ruht und feststeht, sondern absolut fich bewegt und verandert; sodaß jebes in feinem Underswerben jugleich ift und in feinem Gein jugleich geht". "Das Bestimmte als folches hat fein andres Befen als biefe ab solute Unruhe, nicht gu fein, was es ift." - Es scheint fo, und es liegt in ber That in Begel's Princip, bag biefe Bewegung ber Begriffe unab hängig von dem subjectiven Denken der Menfchen vor fich gebe; in ber That hat er bie Entwickelung ber Begriffe innerhalb ber Gefdicte ber Philosophie vor Augen. Gein hiftvrifcher Ginn ließ ihn bie Ibeen wo fentlich fo faffen, wie fie im geschichtlichen Berlauf bes beutschen philoso phischen Denkens gefaßt worben waren. Dieser Sinn eröffnete ibm bas Auge für biefenigen Beziehungen ber Ibeen untereinander, bie Rant von Wolfschen Dogmatismus zum Kriticismus, und bie Fichte von der ehe maligen objectiven zu seiner subjectiven Metaphyfit binübergetrieben bat Begel "realifirte" in feinem Suftem bie Begriffe auf die verschie benfte Beife. Er realifirte fie nicht am fehlechteften babund, baß er ihre abstracte farblofe Beschaffenheit burch bie Farbe ihred geschichtlichen Werthes veranberte. Ebenfo machte er fie auf bie verschiedenfte Beife fluffig und übergangefähig. Dicht bie folechtefte bestand barin, bag er fie in ben Strom ber geschichtlichen Entwidelung hineintauchte. Die Begriffe find in Bahrheit fo, wie fie in einer bestimmten Beit verftanben wurden, und fie werben in Bahrheit zu bem, wozu fie beim geschichtlichen Ueben gang von Spftem ju Spftem wurden. - Dit biefen Pramiffen weren bie Fugen gegeben, aus benen bas Begel'iche Soften wie getwichen ift;

Begel's Ueberfiebetung nach Jena gab feinem bisherigen einfamen Grubeln einen bestimmten Blat in ber hiftorischen Entwickelung bes beutschen Ibealismus. -- Mit Shelling, beffen glanzenbe Laufbahn er mit hoher Bewanderung verfolgt hatte, war er in beftunbigem Bertehr geblieben, und als er Anfang 1801 in Seng ankam, galt er allgemein für einen An-Sena froste von jungen Mannern. banger ber neuen Philosophie. \*) welche, angeregt burch bas Beispiel Reinholb's, Fichte's und Schelling's, in ber Philosophie eine schnelle Berühmtheit zu erlangen ftrebten. tamen und gingen von allen Richtungen; fast alle fundigten außer bem Lieblingsfach, worin fie besondre Studien gemacht hatten, Logif an, weil bies :Collegium als bas von ber ftubirenben Jugend observangmäßig anaunehmende, nach am eheften Aussicht auf Honorar barbot. Doch gehörte es fcon zur Chifette, auch Raturphilosophie ober philosophische Encyflopabie 214 lefen. Ale Baiern feine Unterrichtsanftalten nach einem neuen Plane gu organisten anfing, konnte es von Jena ber eine gange Colonie Gelehrter bezieben; bie Burudbleibenben fahen ihnen mit Reib nach und ftrebten baldmöglichft baffelbe Schickfal zu theilen. Schelling und Begel waren unabhängig voneinamber in bem nämlichen Stabium angelangt: ihre Bermanbtichaft lag barin, baß beibe im Gegensat jur fritischen Methobe ben Inbegriff ihrer Beltanficht in harstellender und bescriptiver Beise entwidelten. Beiber Spitem berabte in letter Instang auf berfelben gemeinschaftlichen Grundlage, war beherricht von bem einen balb bestimmt, balb unbestimmt ausgesprochenen Gebanten: die Gesammtheit alles Seins ift wie ein Kunstwerf, das All, b. b. bas Denfen wie bas Sanbein, bie Ratur wie die Geschichte, fteht unter bem afthetischen Schema und trägt ben Typus absoluter harmonie. Shelling, formgewandt und mit ben Bedürfniffen bes philosophirenben Bublicums burch lange Uebung vertraut, gab ber neuen Lehre bie funft-

<sup>&</sup>quot;) Das Thema seiner habilitationsdissertation (1801) de orbitis planetarum trug er schon lange mit sich herum. Bon Repler's harmonia mundi war er tief burchdrungen. Die Berwechselung mathematischer Bestimmungen mit physikalischen erschen ihm als ein hauptgrund der Berwirrung in der Raturwissenschaft. Er meinte, daß Kepler den Kern der Sache in Betreff der himmlischen Mechanit gesaßt, Rewton nur diesen ihm gegebenen Inhalt hypothetisch in mathematische Formeln gedracht habe. Auch Rewton's Optist gab ihm einen nie ausgehenden Stoss zu dem Borwurf, mathematische Borstellungen von den physikalischen nicht gehörig geschieden zu haben, eine Polemit, welche sich bei ihm durch das Interesse an der Göthe'schen Farbentheorie noch steigerte. Es war ein eigenthümliches Unglud, daß noch in dem nämlichen Jahr, wo er der auf Analogie gegründeten Bermuthung der Empiriser, zwischen dem Mars und Juptter müsse sich ein Planet vorsinden, aus naturphilosophischen Gründen widersprach, der erste dieser gesuchten Sterne wirstich entdett wurde.

lerifche Baltung; Begel eroberte fur fie bie hifterifche Stelle, indem er fie augleich burch bie Dialettif feines Spftems weiter entwickelte. - Das Rritische Sournal, welches er 1802 mit Schelling berausgab, wird eingeleitet burch eine Abhandlung über bas Befen ber philosophischen Rritit. Mit besonderer Barte gieht Begel gegen zwei Berirrungen gu Relbe: gegen die Driginalitätsucht, mit ber jeder einzelne Bhilosoph fic von bem Busammenhang ber Biffenschaft trennt und bas Univerjum gewiffermaßen mit feiner eignen Empfindung aufängt, und gegen bad Bestreben, die philosophischen Ideen ju popularifiren. "Die Bhilosophie ift ihrer Ratur nach etwas Efoterisches, für fich weber für ben Bobel gemacht, noch einer Bubereitung fur ben Bobel fabig; fie ift nur baburd Philosophie, daß fie bem Berftanbe und noch mehr bem gefunden Menfchenverftande, worunter man die locale und temporare Befdranktheit eines Beidlechts ber Menfchen verfteht, gerabe entgegengefest ift; im Berbalt nifi zu biesem ift an und für fich bie Welt ber Philosophie eine verkehrte Welt. In biesen Zeiten ber Freiheit und Gleichheit aber bat bas Schonfte und Beste bem Schicfal nicht entgeben konnen, bag bie Gemeinbeit, bie fich nicht zu bem, mas fie über fich fcmeben fieht, zu erheben vermag, es bafür fo lange behandelt, bis es gemein genug ift, um gur Aneignung fähig zu fein."\*) - In ber Abhandlung über bas Berhaltniß bes Gep ticismus jur Philosophie (gegen ben befannten Menefibem - Schulge) weiß Begel nach, daß ber alte claffifche Stepticismus zu Gunften ber bobern Bernunftwahrheiten, ber moberne bagegen ju Gunften ber platten Beurtheile bes haufens angewendet werbe. Der zweite Band bes Journals (1802) wurde durch die Abhandlung eröffnet: Glauben und Biffen, ober bie Reflexionsphilosophie ber Subjectivität in ber Bollftandigfeit ihrer Formen als Kantische. Jacobi'sche und Kichte'sche Bbilosophie. Rum erften mal fagte fich bas Sbentitätefpftem auch von feiner nachften Borausfehung, ber Wiffenschaftslehre, unumwunden und leidenschaftlich los. meintliche Gieg ber fogenannten Bernunft über bie Religion bat nach Segel ju bem Resultat geführt, daß die Bernunft ihre eigne Leere ertannt und fich wieder gur Magb eines neuen Glaubens gemacht bat. Diefe

<sup>&</sup>quot;) So werden im Journal die damaligen Bopulärphilosophen von Schelling mit einer Grobheit behandelt, wofür die Literatur bis dahin noch tein Beifpiel tannte. Reinhold z. B. wird mehrmals ein Dummtopf genannt, ein Individuum mit einem Abgrund von Absurdität, das nichts als Schlamm und Unrath mit fich führe, ein Rarr, der fein zusammengestohlenes Exercitium für eine neue Philosophie halte, ein lacirter Gassenjunge, ein trockner Schleicher, ein Schwachfopf, trivial, platt, pobelhaft u. f. w. Dieselben Ausdrücke werden von seinem Freunde Bardili gebraucht, von Arug, Weiß, Rückert u. f. w.

Selbstertenntnig hat fich in ben brei neuesten Formen ber Speculation ausgesprochen. Rach Rant ift bas Ueberfinnliche unfabig, von ber Bernunft erkannt zu werben, die höchste Ibee hat nicht zugleich Realität; nach Sacobi ift bem Menschen nur bas Gefühl und Bewußtsein feiner Unwiffenheit, nur die Ahnung bes Wahren gegeben; nach Richte ift Gott etwas Unbegreifliches und Undentbares, bas Wiffen weiß nichts, als bag es nichts weiß, und muß fich zum Glauben flüchten. Rach allen tann bas Abfolute nicht gegen, so wenig als für die Bernunft fein, fonbern es ift über ber Bernunft. Das Ewige ift für bas Erfennen leer, und ber unendlich leere Raum bes Wiffens fann nur mit ber Gubjectivitat bes Sehnens und Uhnens erfüllt werden. In biefen brei Formen ber Speculation ift eine machtige Beiftesform zu ihrer vollenbeten Gelbstanichauung gekommen; bas Princip bes Norbens ober bes Protestantismus, bie Subjectivität, in welcher Schonheit und Wahrheit in Gefühlen und Gefinnungen, in Liebe und Berftand fich barftellt, die Religion, welche im Bergen bes Individuums ihre Tempel und Altare baut und mit Seufzern und Gebeten ben Gott sucht, beffen Unschauung fie fich verfagt, weil bie Befahr vorhanden ift, daß ber Berftand bas Angeschaute als bloges Ding extennen wurde. Zwar trat biefer Jbealismus der Aufklarung und ihrem Bludfeligfeitsprincip entgegen, im Grunde fteht er aber auf bemfelben Der Dogmatismus ber Aufklarung bestand nicht barin, bag er Gludfeligfeit und Benug jum Bochften machte, fonbern barin, bag fie nur von der empirischen Gludseligkeit, nur vom empirischen Berftand bes Eingelnen sprach. Weil ihr bas Enbliche die einzige Realität war, so war ibr bie Sphare bes Ewigen bas Unbegreifliche und Leere; ein unerkennbarer Gott, ber jenseit ber Grengpfable ber Bernunft liegt, eine Unend-Lichkeit, welche nichts ift fur bie Anschauung, nichts fur ben Genug, nichts für bas Ertennen. Diefer Grundcharafter bes Gudamonismus, welcher Die icone Subjectivität bes Protestantismus in eine empirifche, Die Boefie feines Schmerzes, ber mit bem empirischen Dafein alle Berfohnung verschmabt, in die Profa der Befriedigung mit diefer Endlichkeit umgeschaffen hatte, ift durch die neue Philosophie keineswegs verwischt, sondern nur aufs bochfte vervollfommnet worben. Es ift in ihr nichts zu fehn, als bie Cultur bes gemeinen Menschenverftanbes, ber fich bis jum Denken eines Allgemeinen erhebt, aber entweber auf bas Unichauen bes Ewigen überhaupt Bergicht thut, ober es nur als Sehnsucht und Glauben hegt, ber unvermögend ift, über die Schranken bes Endlichen in bas klare und febnfuchtelofe Gebiet ber Bernunft fich zu erheben. Da ber feste Standpunkt dieser Cultur eine mit Sinnlichkeit afficirte Bernunft ift, so geht fie nicht barauf aus, Gott zu erkennen, sonbern ben Menschen: nicht als Abglang ber ewigen Schönheit, sonbern als eine Sinnlichkeit, welche aber Somibt, b. Lit. Gefc. 4. Aufl. 1. Bb.

bas Bermögen bes Glaubens hat. Bie wenn bie Runft, aufs Portratiren eingeschränft, ihr Schealisches barin batte, bag fie ind Auge eines gemeinen Befichts noch eine Sehnsucht, in seinen Mund noch ein wehmutbiges Racheln brachte, fo foll bie Philosophie nicht bie Ibee bes Menfchen, fondern bas Abstractum ber empirischen Menschheit barftellen, und inbem fie fich ihre finnliche Schranke beutlich macht, fich zugleich mit ber oberflächlichen Farbe eines Ueberfinnlichen fcmuden, indem fie im Glauben auf ein Boberes verweift. Die ber Runftler, ber nicht ber Birflichfeit baburd, bag er bie atherische Beleuchtung auf fie fallen lagt und fie gang barin aufnimmt, die ideale Wahrheit zu geben vermag, zu dem rührenden Mittel ber Cehnfucht flieht und allenthalben ber Bemeinheit Thranen auf die Wangen malt: ebenso wenig fann die Philosophie bas Endlide baburch reinigen, daß fie es mit Unendlichem in Beziehung bringt, benn biefes Unenbliche ift felbft nicht bas Babre, weil es die Endlichkeit nicht aufzuzehren vermag. Die Rantische Philosophie ift ihres Princips der Subjectivität geradezu geständig. Sie gerath öfters auf ihrem fritifden Wege beiläufig auf Ibeen, welche fie aber balb ale leere Bebanten wieder fallen läßt, und die höchste Idee, auf welche fie in ihrem tritischen Geschäft fließ und fie ale eine leere Grubelei und einen blogen Schulwis, aus Begriffen eine Realitat herauszuklauben, behandelte, ftellt fie felbft am Ende ihrer Speculation ale ein subjectives Poftulat auf. Die gange Aufgabe biefer Philosophie ift nicht bas Erfennen bes Absoluten, sondern das Erkennen bieser Subjectivität. Die höchste Frage ber Philosophie: wie find synthetische Urtheile a priori möglich? hat Rant richtig geftellt und auch auf die Losung hingebeutet, die in der ursprünglichen Ibentität bes Entgegengefekten besteht; aber er hat bie Frage nur außerlich auf gefaßt, und ber transscenbentale Ibealismus hat fich in ein formales Wiffen und in psychologische Beobachtungen verloren. Der bloge Forme lismus bes Spftems zeigt fich am beutlichften, indem bie Leerheit ber reinen Bernunft fich als praktische Bernunft einen Inhalt geben und in ber Form von Pflichten fich ausbehnen foll. Indem Rant die absolute Entgegensehung bes Steellen und Reellen behauptet, "genießt ber bornitte Berftand seines Triumphs über die Bernunft, welche die absolute Identitat ber bochften Ibee und ber hochften Realitat ift, mit vollig mistrauen lofer Celbstgenügsamfeit". Much in ber Urtheilstraft gelingt es Rant nicht, einen Inhalt zu gewinnen. Eine afthetische Ibee kann nach ibm teine Erkenntnig werben, weil fie eine Anschauung der Ginbilbungetraft ift, ber niemals ein Begriff abaquat gefunden werden tann: eine Bernunftidee fann nie Erfenntniß werben, weil fie einen Begriff vom Ueberfinn lichen enthält, bem niemals eine Unschauung angemeffen gefunden werben Es wird also vom Ueberfinnlichen, insofern es Princip des Mefthe

tifchen ift, wieder nichts gewußt, und bas Schone erfcheint als etwas, bas fic allein auf bas menichliche Erfennungevermögen und ein übereinftimmenbes Spiel feiner mannichfaltigen Arafte bezieht. Wenn man bem prattifchen Glauben ber Rantischen Philosophie, bem Glauben an Gott, etwas von seinem unphilosophischen Rleibe nimmt, so ift barin nichts Anberes ausgebruckt als bie Ibee, bag bie Bernunft zugleich absolute Realitat habe, bag in biefer Sbee aller Gegensat ber Freiheit und ber Rothwendigfeit aufgehoben fei. Das Speculative biefer Ibee' ift freilich von Rant in bie humane Form gegoffen, bag Moralität und Bludfeligfeit harmoniren: nämlich bie Bernunft, wie fie im Endlichen thatig ift, und bie Ratur, wie fie im Endlichen empfunden wird. Babrend bie ichlechte Moralitat, bie nicht mit ber Gludfeligkeit, und bie folechte Gludfeligkeit, bie nicht mit ber Moralität harmonirt, von ber mahren Philosophie für ein Richts erkannt wirb, schmäht biefe Reflexions-Moralität bie Ratur, ale ob ihre Einrichtungen nicht vernunftig, fie hingegen in ihrer Erbarm-Lichfeit ewig ware, und meint fich fogar ju rechtfertigen, baß fie im Glauben die Realität der Vernunft fich wol vorstellt, aber nicht als etwas, bas wirklich fei. — Wenn bie Kritif ber Kantischen Philosophie fehr hart aussiel, so ist die Kritik Jacobi's ein fortgesetzter Hohn. "Das Intereffe ber Jacobi'ichen Schriften beruht auf ber Mufit bes Anklingens und Biberklingens speculativer Ibeen, die aber, indem die Ibeen fich in bem Medium der Reflerion brechen, nur ein Klingen bleibt und nicht gu bem artifulirten wiffenschaftlichen Bort gebeiht. Jacobi fann bas Abfolute nicht in der Form für vernünftige Erkenntniß, sonbern nur im Spiel mit Refferionsbegriffen ober in einzelnen Ausrufungen ertragen, bas Bernunftige nur ale icone Empfindung, Inftinct und Individualität." Begel weift ibm nach, bag er fowol Spinoza als Rant misverftanben bat, bag er ihre Lehrfabe auf eine hämische Beife verbreht, indem er die Bernunftibeen auf endliche Bestimmungen anwendet. Mit unverhohlnem Efel macht er auf bas beständige Banten und Antlagen aufmertfam, auf bie Beimifdung Sean Paul'icher Empfindsamteit, auf ben thranenreichen erbaulichen Schwulft, dem aller Inhalt fehlt. Jacobi's Glaube bezieht fich nicht auf die ewigen Bernunftibeen, fonbern auf bas Bufallige und Rorperliche. Gein Abicheu gegen die Rantische und Fichte'iche Philosophie ift gang erflärlich, weil biefe barauf gebn, bag im Enblichen und Beitlichen teine Wahrheit sei, und weil fie vorzüglich in ber Negativität groß find, in welcher fie erweisen, mas endlich und Erscheinung und nichts ift. cobi aber verlangt biefes Richtige in feiner gangen Lange und Breite unb erhebt ein ungeberbiges Betergeschrei über bie Bernichtung biefer Richtig-Freilich bat Jacobi neben bem Glauben an die Wirklichkeit und an die finnliche Erfahrung auch noch einen Glauben an bas Ewige; aber

biefer Glaube, indem er in die Philosophie eingeführt wird, verliert feine eigentliche Natur. Wenn bei ihm bie protestantische Gubjectivitat aus ber Rantischen Begriffsform jur subjectiven Schonheit ber Empfindung und ber Lyrif himmlifcher Gehnsucht gurudzutehren icheint, fo ift ber Glaube und die individuelle Schonheit durch die Beimischung ber Reflexion und bes Bewußtseins aus der Unbefangenheit herausgeworfen, woburch bie Eub jectivität allein fähig ift, schön und fromm und religiös zu fein. Absolute ift ihm, wie Rant, ein absolutes Jenseits im Glauben, aber es ift zugleich etwas Particulares, Geiftreiches, bas ebenfo wenig in bie Allgemeinheit aufgenommen, ale bie Bernunft febend werben barf. Schönheit ber Individualität wird badurch getrübt, daß ber Glaube, inie fern er auf bas Ewige geht, eine polemische Rückficht hat und auch auf bas Zeitliche ausgebehnt wirb, sobaß bas Zeugniß ber Sinne für eine Offenbarung gilt und Befühl und Inftinct bie Regel ber Sittlichfeit ent halten. Durch die Reflexion auf die besondre Perfonlichteit verwandelt fich bie Gehnsucht in ein Wohlgefallen an ben eignen fconen Gebanten und Empfindungen. - Raft mit nicht geringerer Bitterfeit ift Fichte's transscendentaler Idealismus bargestellt. Der Rritit beffelben legt begel nicht die Wissenschaftslehre, sondern die Bestimmung des Menschen 311 "Der reine Wille foll reell werben, burch Sanbeln; bie Realität, bie ihm burch Sandeln entspringt, foll aus ihm fommen; fie muß alfe vorerft in ihm ideell vorhanden fein. Das 3ch foll schlechthin frei ben Begriff entwerfen und ber Wille foll burch teine andre Realität afficiet werben, bie er fich als irgendwoher gegeben jum 3med machte. Inbem ber Menich fich jum Sandeln beftimmt, entfteht ihm ber Begriff eines Bufünftigen, bas aus seinem Sandeln folgen werbe, und bies ift bas for melle bes 3medsbegriffs. Aber ber Wille ift nur insofern rein, als er ein durchaus Formales ift; es ift unmöglich, bag fein 3medbegriff aus ihm einen Inhalt habe, und es bleibt nichts als biefer Ibealismus bes Glaubend und die hohle Declamation, bag bas Befet um bes Gefetes willen, die Pflicht um ber Pflicht willen erfüllt werben muffe, und wie bas 3ch fich über bas Ginnliche und Ueberfinnliche erhebe, über ben Trummern ber Welten ichwebe u. f. w." - "Der ungeheure Sochmuth, ber Wahnfinn bes 3ch, fich vor bem Gebanken zu entfeten, ihn zu veralscheuen, wehmuthig zu werden darüber, daß es eins sei mit dem Univer fum, bag bie ewige Matur in ihm handle; in Bergweiflung zu gerathen, wenn er nicht frei ift, frei von ben ewigen Befeten ber Ratur: - fest eine von aller Bernunft entblogte Anficht ber Ratur voraus. Die altere Teleologie bezog zwar bie Natur im einzelnen auf außer ihr liegende Brede, im gangen aber faßte fie biefelbe ale einen Abglang emiger Coon beit. Die Kichte'sche Teleologie bagegen faßt bie Natur als etwas absolut

Unbeiliges und Tobtes, welches nur bagu porhanden fei, um ben freien Befen einen Spielraum ju bilben und um zu Trummern werben zu konnen, über benen fie fich erheben. Es brechen bier die gemeinften Litaneien über bas Uebel in der Welt ein, indem Fichte den Boltaire'schen Peffimismus, ben biefer bem frommelnben Optimismus empirifch entgegenfest, in eine philosophische Form bringt und ihm fo seine relative Wahrheit Die Moralität bedarf eines Zwede, fie fann ihn aber nicht aus Rich felbst schöpfen, ba fie an sich leer ift, sie muß ihn aus ber Mannich faltigfeit ber Empirie entnehmen. Aber biefer Inhalt hebt fogleich ben reinen Willen, bas abfolute Pflichtgefühl auf und macht bie Pflicht zu etwas Materiellem. Die Leerheit bes reinen Pflichtgefühls und ber Inbalt tommen einander beständig in die Quere. Wenn in ber mahren, Sittlidfeit die Gubjectibitat aufgehoben ift, fo wird bagegen burch jenes moralifche Bewußtfein bas Bernichten ber Subjectivität gewußt und bamit bie Subjectivität felbft in ihrem Bernichten festgehalten und gerettet, und Tugend, indem fie fich in Moralität verwandelt, jum nothwendigen Wiffen um ihre Tugend, b. b. jum Pharifaismus. Mebenbei liegt bei biefer blos formellen Moralität noch die Gefahr nahe, alle moralischen Rufalligfeiten in die Form bes Begriffe ju erheben und ber Unfittlichkeit ein gutes Bewiffen zu verschaffen. Die Pflichten und Befete, ba fie in bem Spftem eine unendliche auseinander geworfne Mannichfaltigfeit find, machen eine Babl nothwendig. Nun fann fein wirklicher Fall einer Sandlung erdacht merben, ber nicht mehrere Seiten batte, benn jebe Anschauung eines wirklichen Ralle ift unendlich durch ben Begriff bestimmbar, und fo verfällt bas Inbivibuum leicht in jene traurige Unschluffigfeit, welche barin besteht, bağ es nur Bufalligfeit um fich fieht. Den Grab ber Pflichten genau ju wiffen und zu unterscheiben, ift, weil fle empirisch unendlich find, unmöglich, und boch wird es als Pflicht schlechthin geforbert." - Segel sucht zum Soluf bie relative Berechtigung biefer Reflexionesipfteme innerhalb ber Entwidelung bes Dentens festzuftellen, aber auch biefe Rechtfertigung flingt wie Spott. Es fei nothwendig gewesen, ben geschichtlichen Schmerz um ben Berluft bes 3beals, ber fich am flarften in Pascal's Worten ausfpricht: la nature est telle qu'elle marque partout un Dieu perdu et dans l'homme et hors de l'homme, in bie Sphare bes reinen Bebantens zu erheben und burch biefe ungeheure Abstraction ben speculativen Charfreitag, bem bie Auferstehung ber absoluten Freiheit folgen folle, vorzubereiten. Es ift bas ein ichwacher Troft für bie Gläubigen, bie bisher mit fo vielem Ernft an der Philosophie gearbeitet, und wenn die Grubelei biefes Beitalters auch noch fortgefest wurde, bis fie in Begel's Phanomenologie gleichzeitig mit ber Schlacht bei Jena ju ihrem angemeffenften, b. b. verworrenften Ausbruck tam, fo fann boch ber Ginbruck

biefes Gesammtbilbes kein andrer sein, als daß auch von dieser Seite ber beutsche Geist in ein Labyrinth gerathen war, aus dem er keinen Ausgang fand.

Es war in jener Rritif ber bisberigen Philosophie nicht unwesentlich, daß die protestantische Auffaffung ale ein zu überwindendes Moment bargeftellt wurde. Segel hatte ein lebhaftes Gefühl für die Thatfachen. und es war auch fur ben ernften Denter eine unbeftreitbare Thatfache, baf in ber allgemeinen Erschütterung nur eine Macht Stand gehalten batte: bie fatholische Rirche. Gelbst Napoleon hatte nach Aufrichtung bes Reichs nichts Eiligeres zu thun, als fie burch bas Concordat in Frantreich wiederherzustellen. In biefer Lebensfraft, bie allen Sturmen bes Schicffals widerstand, lag ein wunderbarer Reig fur rathlofe Bemutber. Bis dabin hatte bie öffentliche Meinung, unter ben Ratholiken nicht weniger wie unter ben Protestanten, bie fatholischen Dogmen fur einen gurudgebliebenen Standpunkt angesehn, und was bie Romantiter zu ihren Bunften gefagt, war immer halb ironifch, wenigftens mit bem bestimmten Bewußtsein ber Paradoxie gesprochen: es war, wie A. B. Schlegel fic and drückt, lediglich eine prédilection d'artiste. Aber biefer Borliebe kam nun die Geschichte zu Sulfe. Die Aristofratie hatte wol mit der Auftlarung gespielt, um fich freizumachen von bem Glaubensbruck, ber auf bem Bobel laftete, aber ber eigentliche Träger ber Aufflärung war bas Burgerthum. Es war ber burgerliche Beigeschmad bes aufgeflarten Befens, ber es ber neuen Aristofratie verleidete. In Frankreich hatte fich unter dem Dixectorium ber Rationalismus ju einer Art von Rirche herausgebilbet, ber Thesphilanthropie. Man versuchte damals, was in unsern Tagen die Lichtfreunde unternahmen, einen Cultus ohne bie 3bee bes Opfers, einen Glauben ohne supranaturalistische Farbung. Auf die Lange ift es aber unmöglich, fich von Mannern erbauen zu laffen, bie nichte Anderes find als bas Publicum, ohne Inspiration und ohne Weihe. Balb mußte ber revolutionare Decadi bem driftlichen Sonntag weichen: es gehörte jun guten Ton, driftlich und fatholisch ju fein. Man machte wieber Lobgefange auf die Jungfrau Maria und weihte bie angeblich antite Tract, bie Therese Tallien eingeführt, burch ben mittelalterlichen Rosenkrang. Die Perspective, die Paris nach allen Seiten bin eröffnete, erinnerte an bie weltburgerlichen Traume ber romantischen Religion. Der Gelb Frankreichs hatte an den Ppramiden gefochten, am fabelhaften Ril; rebellische Mohrenfürsten von den westindischen Inseln fcmachteten in frangofischen Recteun;

Staliens Runfticage lagen ju ben Fugen ber großen Ration; bie Raiferfrone Rarl bes Großen umfränzte das Haupt bes Sohnes der Revolution, ber Papft mußte erscheinen, ibn ju salben. Die alten Phantafien von einer Weltfirche, einem Beltreich und einer Weltliteratur ichienen fich ju verwirklichen, und bie Weltgeschichte felbst ichien ben traumerischen Unftrich angunehmen, ber fie nach bem Sinn der Romantifer gu einem Beltgebicht erheben follte. In diefer Beit trat Chateaubriand ale Anwalt ber Rirde auf. \*) Der Beift bes Chriftenthums erfcbien in London 1802. beute macht bas Buch einen munberlichen Ginbrud, benn vom Geift bes Chriftenthums ift wenig die Rebe, es beschäftigt fich ausschlieglich mit ber Erfcheinung. Aber 1802 fam es allerdings barauf an, auf bas Anziehenbe biefer Erfcheinung aufmerkfam zu machen. Der akabemische Stil in ber Runft, die mathematische Philosophie, die geradlinige geschulte Sprache und bas claffische Theater hatten allmählich bas Gefammtbild bes fatholischromanischen Lebens, welches in ben untern Schichten bes Bolfs noch fraftig fortwucherte, aus bem Befichtofreis ber gebilbeten Welt geruckt. Chateaubriand bat nun mit großem Geschick eine bunte Reihe afthetischer Bilber, die man in der Geschichte bes Chriftenthums bisher überfebn, weil man nur an Debuction, nicht an Anschauung gewöhnt mar, zusammengelesen und baburch einen Gesammteinbrud hervorgebracht, ber noch größer fein wurde, wenn er forgfältiger ben Schwulft und bie Empfindsamkeit vermieben batte. - Bang in bemfelben Sinn handelten bie beutschen Romantifer, als fie bas Publicum auf Calberon aufmertfam machten. Uebersetung A. B. Schlegel's (Berlin, Sitig, 2 Bb., 1803. 1809) bleibt ein bewunderungewürdiges Wert: es ift ihm gelungen, ohne ju große Bewaltthätigfeit gegen bie beutsche Sprache bie schwierigen und verwickelten Formen bes Originals getreu wieberzugeben; feine Rachfolger \*\*) burften nur auf bem gebahnten Weg fortichreiten. Die Auswahl ber fünf Stude war für ben 3med febr geschickt: es galt, bem Publicum ju imponiren, indem man ihm bas Fremdefte und Unbegreiflichfte in einer glangenben und einschmeichelnben Form barftellte. \*\*\*) Bei ben Luftspielen hatte man

<sup>\*)</sup> Bgl. meine frangolische Literaturgeschichte feit ber Revo. lution.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Gries, 13 Stude (1815-29); Otto von ber Malsburg, 12 St. (1819-25, jedes Stud burch eine bis jum Burlesten begeisterte Borrede eingeführt); Abolf Martin, 9 St. (1844); J. von Eichenborff (Fronleichnamftude).

<sup>&</sup>quot;Man hat in Deutschland getadelt, schreibt Gries an seinen Bruder, daß Schlegel seine Uebersepung mit einem Stud eröffnet, worin fich ber Katholicismus in seiner gangen Starte auspricht. Mit Unrecht, daucht mir, denn warum sollte man fich nicht ebenfo gut in diese Mythologie als in die griechische versepen ton-

sowol gegen bie frembartige Form als gegen die frembartige Sitte Protest eingelegt, weil ber Bergleich zu nahe lag; ebenfo wenn man zuerft ben Berfuch mit ben burgerlichen, auf positiven Rechtsbegriffen berubenben Dramen gemacht hatte. Bei einem religiofen Gegenftand fam bie fremtartige Form bem frembartigen Inhalt ju Gulfe, ba bie Sehnsucht nach Religion febr groß und ber religiofe Befit febr flein und ichwantend war. - Die Anbacht jum Rreug ift in ihrem religiofen Inhalt bie fcam. loseste Berhöhnung bes Protestantismus, bes Gewiffens und bes gefunden Menschenverftanbes, in ber Ausführung aber ein Meifterftud: fobalb man bas Grauen einmal überwunden batte, fonnte an bem Dichter nichts mehr Beld und Belbin begehen eine Reihe unerhörter Greuel fremd bleiben. thaten, die aber baburch in einen traumerischen Schein aufgeloft werben, baß fich bas gottliche Rreug, bem fie immer vertraut, ihrer erbarmt. Diefe wunderbare Losung ift ihnen burch eine Reihe finnlicher Symbole prateftinirt. Die hauptfache bes Lebens ift, vor bem Tobe bie lette Beichte abzulegen und bamit Bergebung ber Gunben und bie ewige Seligfeit qu Begen biefe gehalten, ift ber übrige Inhalt bes Lebens gleichgultig. Der Belb bes Studs ftirbt ohne Beichte und wurde baber zu ben Berworfenen gehoren; aber das Kreuz thut ein Bunder, er wird von den Tobten auferweckt, um feine Beichte abzulegen, und geht barauf in ben himmel ein. - "Go brennt, fagt Eichen borff (1854), bas beilige Rreut als ein driftliches Fatum bufter burch bas gange Stud, bis es gulest alles Froifche verzehrend und verklarend in ftillen Flammen emporleudtet!" - Bir fennen biefe Flammen! ein Abglanz ihres unbeimlichen Lichts fcimmert noch über ben verobeten Canbern, beren fconfte Blute ein Raub der Scheiterhaufen wurde. — Als Schiller und Bothe mit Calberon bekannt wurben (1803), faßten fie bie technische Seite auf und wurben entgudt: namentlich glaubte Schiller, bei fruberer Befanntichaft mit Calberon manche Grethumer vermieben zu haben. Gothe wurde burch bie seltsame Erscheinung fo bezaubert, bag er meinte, aus bem Stanbhaften Bringen ließe fich ber Begriff ber Poefie volltommen conftruiren, auch wenn alle übrigen poetischen Werke verloren gingen. — Wer bie schnelle und burchgreifende Wirfung bezweifelt, bie von einer entschloffenen Schule burch beständige Wiederholung bes nämlichen Gebankens ausgeubt wird, hat noch feinen Begriff von ber Unficherheit beffen, was man gewöhnlich öffentliche Meinung nennt. Es war nicht ungefährlich, die Principien Calberon's in einer Beit zu feiern, die leer und erstaunlich liebesbedürftig war; und an Ausbauer fehlte es ber Schule nicht. Calberon murbe von fammtlichen

nen? Sie ift gewiß confequenter als jene, und hat man fich einmal in biefe Belt hineingefest, so wird man durch nichts weiter geftört."

Romantifern in Sonetten und Cangonen auf bas eifrigfte befungen; fie wetteiferten, in feiner eignen Bilberfprache ihrer Berehrung Borte ju leibn, wenn fie fich auch ben Grund biefer Berehrung nicht recht flar machten. Es ift bas ber Schule auch fpater nicht gelungen, ale fie aus ihrer phantaftischen Entwidelungsperiode in eine rubigere, reflectirende eintrat. finden sich 3. B. in den "dramatischen Borlefungen" von A. W. Schlegel einige artige afthetische und literarhistorische Bemerkungen, aber auch nicht einmal ber Berfuch, irgenbeines biefer Stude von ber technischen Seite aufaufaffen und feine Borguge barguthun. A. B. Schlegel begnügte fich, in Sonetten u. f. w. bem "gottlichen" Dichter Weihrauch ju ftreuen, bis ibm 1828 Licht aufging. "Benn Calberon religiofe Berfolgungen gutbeißt, fo emport fich jedes menfchliche Befühl. Dag vor anderthalb Sabrhunderten ein wiffenschaftlich unterrichteter, gesellschaftlich gebildeter Spanier, wie Calberon, die Borurtheile bes Pobels gegen die Protestanten theilen konnte, erinnert an ben heutigen Ruftand Spaniens, und einst wirb aus bem anbern begreiflicher." Fr. Schlegel fannte bied Bebenfen nicht. In feiner "Gefdichte ber Literatur" fteht Calberon boch über Chaffpeare: er ift ber gang gottliche Dichter, von bem nur bemerkt wirb, bag er vielleicht zu gottlich , zu wenig menschlich fei. Fr. Schlegel hatte Calberon wahrscheinlich wenig gelefen, fonft murbe er bemerkt haben, bag ber Dichter neben ben Studen, in benen er bie hoffabige Bigoterie verherrlicht, auch andre geschrieben bat, in benen er biefelben Gegenftanbe mit einer febr bebenklichen Frivolität behandelt; daß feine Bhantafie fich an ben mythologifchen Stoffen ebenfo glangend entfaltet als an ben firchlichen , baf fie ebenfo gern barin verweilt, ebenfo warm für fie empfindet. Mertwürdig ift, wie Tied mit Calberon brach. Er war es urfprünglich, ber seinem nuchternen Freund A. B. Schlegel alle Bebenfen in Bezug auf bie Unbacht jum Rreng ausgerebet batte, und er hatte es an Sonetten jur Berherrlichung bes Dichters nicht fehlen laffen. In ben fritischen Schriften aus ber bresbner Periode bagegen ift bie Polemif gegen Calberon faft ber burchgehenbe Grundgebante. Es war nicht blos bie Schicksalsibee, nicht blos ber Ratholicismus, was ihm Calberon bebenflich machte, fonbern vor allem bie fünftliche, an bie Oper ftreifenbe Form. er bied Princip bei feinem unfteten Befen niemals einheitlich burchgebilbet, und fo gefchah es, bag feine nachften Junger in Dresben in berfelben Beit bie verzückteften Unbanger Calberon's waren, wo er feine fritischen Bfeile gegen ihn abichof. - Die Ideen ber Romantifer wirken noch immer nach. Roch A. von Schad in feiner Gefchichte bes fpanifchen Theaters (1845 - 46), obgleich er in ber Einleitung gang richtig nachweift, baß Calberon trot feiner außerorbentlichen Runft ben Berfall ber fpanischen Bubne berbeiführte, weil er bie vorhandenen fittlichen Bahnbegriffe fünftlich auf die Spite trieb, ift boch in der Ausführung gang panegprifc. Er gibt zu, bag in feinen geiftlichen Schauspielen manche ftarte Dinge ver tommen, allein er meint, bag bie Glaubenseinheit Spaniens in einer Beit, wo in ben übrigen ganbern bie Religion gang auseinander gefallen fei, ein Opfer wohl rechtfertige, und daß die Protestanten bei ihren Angriffen gegen bie tatholischen Dichter boch bie herenproceffe nicht vergeffen sollten Aber wenn ein protestantischer Dichter im 17. Jahrhundert bas Princip bes Damonismus ebenfo ichamlos verherrlicht batte als Calberon bas Princip ber Werfheiligfeit in ber "Andacht jum Rreug", im "Fegfener bes beiligen Patrict" u. f. w., fo wurden wir Protestanten bie erften fein, ein foldes Princip als verrucht zu verbammen. Die Reit ber Berendroceffe ift ein unheimlicher Theil unfrer Gefchichte, ben bie gefammte protestantische Kirche verleugnet: sobald die katholische Kirche die Werkheiligkeit, b. h. bie Rechtfertigung ber Gunde burch firchliche Acte, Fasten, Geifeln, Aniebeugungen u. f. w. ebenso entschieden und allgemein verleugnen wird, wer ben wir im Stande fein, und ihren Dichtern gegenüber liberal ju rer halten, benn bann werben fie aufhoren, und in unbeimlicher Gegenwart zu brohen. — Die Anpreisung Calberon's war um so bedenflicher, de bei ihm die Wirfung augenscheinlich und unmittelbar ift. Sein außeror bentliches bramatisches Talent wird jeden Lefer ergreifen, welcher Bilbungs ftufe er angehören mag; aber biefer afthetische Ginbruck geht mit bem fittlichen nicht Sand in Sand. Sebem beutschen Protestanten, ja jebem unbefangenen beutschen Ratholifen muffen bie Motive, die Calberon feinen Belben unterlegt, seine fittlichen Grundfate und feine Steale absurd und abschenlich erscheinen. Nun ift man so weit gekommen, fich nicht blos in eine ftoffliche Begeifterung fur ibn bineinzuschwindeln, sondern auch in seinem Sinn zu bichten. Es bat fich badurch eine Lugenhaftigkeit in unfer Theater eingeführt, von der feine andre Ration einen Begriff bat. Der Charafter ber protestantischen wie ber germanischen Literatur ift fittlide Freiheit, Berleitung ber Schulb und bes Schickfals aus bem Innern ber Menschen; ber Charafter ber romantischen Dichter bagegen ift bie Unfreibeit. Sie ftellen ihrer Poefie teine fittlichen Brobleme, fie laffen nur bie iber lieferten Regeln an einem bestimmten Beispiel gur Geltung tommen. 3ber Tragik wie ihre Schuld liegt lediglich in den äußerlichen Situationen, von einem Rampf im Innern ber Geele wiffen fie nichts, und barum ift bie Leibenschaft, die fie barftellen, nur ein Rausch, bas Schickfal ein Treum, bie Berfohnung ein Act ber Gnabe, die Entwickelung ihrer Charaftere eine Reihe von Wundern ober auch ein Rechenerempel. Ihre Figuren find ftereotop, ihre Ibeen gepragte Mungen, ihr Sittengefet ein finnlofer Ro techismus ber firen Ibee. Freilich schmeichelt fich biefe froftige West burd eine bilberreich phantaftische Sprache und eine glübende Atmosphäre, tie

allen Geftalten einen gauberischen Reis verleiht, ben Ginnen ein, und man sucht um so mehr hinter biefer rathselhaften Märchenwelt, je trüber und verworener fie ausfieht. Man verwechsele ja nicht ben reflectirten jefuitifchen Ratholicismus bes 17. Sahrhunderts mit ber Rirche bes Mittelalters, die und ebenso angehört als ben heutigen Ratholifen. Dante kann Die eine Rirche so gut verstehn als bie andre, benn in ihm find bie Begenfase noch gebunden; aber Calberon mar eine Emporung gegen bas aus. gesprochene Wort, und es war gerade biefes reflectirte religiose Gefühl, was ihn ben Romantifern, die eine abnliche Reflexion versuchten, so werth machte. Wir haben alle Urfache, gegen fo etwas auf unfrer but zu fein. Unfre fittlichen Grundfate waren und find noch immer burchaus nicht fo feft , bag wir gegen eine feinbliche Borftellung liberal fein konnten , am wenigsten solange die Aefthetiker, die fle vertreten, mit der kirchlichen und politischen Reaction Sand in Sand gehn. Wenigstens wird man bei aller Anerfennung Calberon's immer an bas treffende Wort Bouterwed's (Gefdichte ber Boefie und Beredfamfeit, 1804) benten muffen: "bie Bernunft und bas moralifche Gefühl werben in biefen Schauspielen fo mishandelt, daß man den Nationen Glud wunschen muß, benen ihr befferes Schicfal eine folche Beiftebergöhung verfagte."

In ber Lyrif gewann die neue Schule burch bas Studium ber romanischen Dichter sowie ber beutschen Minnelieber, die Tieck 1801 herausgab, eine Form, die als Uebergang von ben griechischen Namen und Beramagen zu ber Beise best beutschen Bolkslieds ihre volle Berechtigung bat. Der Mufenalmanach für 1802, berausgegeben von A. B. Schlegel und Tied, in welchem die Romantif zuerst ben Classifern geschloffen gegenübertrat, enthält eine Reihe literarhiftorischer Sonette von ben beiben Schlegel; die geistlichen Lieder von Novalis: Marien- und Christuslieber aus dem Lateinischen und Spanischen, die Abendröthe von fr. Schlegel. eine Reibe von Gebichten, Die nichts ausbruden als ungewöhnlich ftart aufgefaßte landschaftliche Stimmungen, die wunderlicherweise als Forts fetung ber Lucinde gebacht maren; die Lebenselemente von Tieck, ein naturphilosophifcher Cyflus von ber höchften Ueberschwenglichkeit, ohne Glieberung und Blaftif. Gin Cyflus von Mnioch\*): Bellenit und Romantif, ftellt biefen von den Romantifern mehrfach aufgeregten Gegensat in zwei Bildern jusammen: das Leben und der Tob. Jedes von beiben geht von

<sup>&</sup>quot;) Geb. zu Elbing, ftarb in Warschau Februar 1804. In seinen Analetten (1804) finden fich nur zu zahlreiche Spuren elender hauslicher Berhaltniffe. Bei manchen seiner Gedichte scheint er nicht gewußt zu haben, was er darftellen wollte: eine duntle Ibee bewegt fich in seiner Seele, er ging von ihr aus und dichtete fort, solatige ein Wort das andere gab.

Bezametern in Ottaven, aus Diftichen in Terginen über. Der Gebanten gang ftimmt mit Schiller und Novalis überein, aber es ift faft bloge Reflexion ohne alle Bilblichkeit. Die Romangen bes Mufenalmanache verlaffen burchaus bas claffifche Gebiet; fo ber emige Jube von M. 28. Schlegel, bie Beiden im Balbe von Tied, eine unenblich lange Morbgeschichte in Uffonangen, bie mit einer erichreckenben Ausbauer auf u austauten; ferner eine Erzählung in Terzinen von Schelling, ber unter bem Ramen Bonaventura bamals auch in Romanen und Gebichten arbeitete (z. B. Nachtwachen, 1804); dazu einige philosophische Gebichte von Schelling. Fichte und andern. Die neue Manier erregte außerorbentliches Auffebn, und in ben Musenalmanachen ber nachftfolgenben Sabre ift fie burchweg bie herrschende. Bas bamals von jungen Talenten auffam, versuchte fic in Sonetten und Terzinen und trieb bobere Literaturgeschichte ober trans fcenbentalen Gbealismus. — Dit großer Bewunderung bliden bie Inbanger Tied's auf feine lyrischen Gebichte. In einzelnen, wo ihm beutsche Bolfelieder als Mufter vorfcwebten, findet man eine gludliche Stimmung, eine traumerifch ind Dhr flingenbe Melobie; aber ber gemuthliche Inhalt ift fehr burftig und wird zum Theil burch ein geziert kindliches Befen unangenehm entstellt. Bo er ins Große geht und philosophische Reflexionen über bas Ganze bes Beltalls, bas Befen ber Gottheit und bergleichen poetifch geftalten will, wird er schwülftig und weiß fich julest in ber Regel nicht anbere zu helfen, als bag er mit bem Beremaß auch die grammatische Conftruction aufgibt, um in reinster Ueberschwenglichfeit ber Laute fcwelgen zu konnen. Ueberall eine Fulle von Tenbengen, überall eine Flucht aus bem Reich ber Gestalten. Wenn Gothe und Schiller fich ber Birklichkeit und ber Ratur entzogen, fo war es nur bie gothifche Birklichkeit, die gothische Ratur; eigentlich waren fie febr realiftifc, fie befriedigten ihren Drang nur im fremben griechischen Leben. Bei ben Romantifern aber war es eine Flucht in ben buftern Rebel einer wolluftig erregten Phantafie, ober in ben leeren Aether ber Ab ftraction. — A. W. Schlegel bleibt trot ber erborgten Glut, Die er feiner Phantafie einzuflogen fucht, namentlich in ben Sonetten und anbern romanischen Formen ein bloger Techniker, eine wesentlich profaische Wenn man fich an ben fremben Tonfall gewöhnt, find biefe Bedichte verhältnißmäßig fehr flar; wo eine Unklarheit eintritt, ift es nur Mangel an Geschick. Fr. Schlegel bagegen ftrebt mit Absicht und Bewußtsein nach Dunkelheit. Durch eine gang eigenthumliche Beband lung bes Beremages, burch Anklange an alte Sprachformen, burch Berbeiziehen naturphilosophischer Speculationen und mythologischer Symbole, vor allem aber durch eine unbegreifliche Berwirrung der Bilber weiß et uns zuweilen fo in Schwindel zu verfeten, bag wir ber feften Uebergengung find, wir mußten etwas Gewaltiges gehört haben, und es ift boch nur leerer Rlingklang gewesen. Combinationen, wie buftiger Blumen fühlendes Feuer" find ihm gang geläufig. In berfelben Beife, wie in feinen philosophischen Gebichten, geht er auch in feinen Ballaben und Maturschilderungen zu Werte. Die Farbe und Stimmung ift ihm alles, und burch Anhäufung aller erbenflichen Mittel weiß er fie auch in ber That hervorzubringen. Der Begenstand an fich ift ihm gleichgultig, ja er zieht bie nichtigsten und leersten vor. Dagegen find Novalis und Brentano, bei benen Stimmung und Farbe gleichfalls über ben Begenftand vorberricht, febr wohl von Schlegel ju unterscheiben, benn bei ihnen ift Ratur, was bei biefem erfünftelt und raffinirt ift. Schlegel erfindet feine Melobien, und baber werben fie nur unferm Berftanb, nicht unferm Gemuth, ja nicht einmal ber Phantasie vernehmbar. Auch in seinen patriotischen Gebichten ift bie Ehrbarfeit, bas Gefühl fürs Positive, bie Liebe und ber haß stilistisch hervorgebracht. Die befehrte Romantif arbeitete ebenfo von außen nach innen, ebenfo von der Form auf ben Inhalt, ale bie frivole und revolutionare. - In ben Blumenftraußen italienischer, fpanischer und portugiefischer Boefie (1803) ift U. B. Schlegel's Technif wieber bewundernswerth: er bat ben Ton gefunden, ber und ben Beift jener Sprachen verfinnlicht und fich boch bem Gesets ber beutschen Sprache gefällig anschmiegt. wie glangend bas Beugniß ift, bas biefe Rachbilbungen romanischer Formen für bie Bilbung ber beutschen Sprache ablegen, so schäblich haben fie auf unfre Dichtfunft eingewirft. Denn fie veranlagten jenen fcmachtenden, farblofen verschwimmenden Ion, jene Wortspielerei ohne gemuthlichen Inhalt und jene Physiognomielofigkeit ber Sprache, bie im Anfang ben Robeiten ber Naturbichter gegenüber ben Gebildeten blendet und begaubert, bie aber alle Rraft und Sinnlichkeit untergrabt. Dhne 3weifel muffen wir es ben Romantifern Dant. wiffen, daß fie und von ber tobten mythologischen Romenclatur und von den gracifirenden Wortfügungen befreit haben. Leiber haben fie etwas Schlimmeres an die Stelle gefest. Babrend bie Nachbildung ber antifen Rhythmen ber poetischen Sprache im gangen einen mannlichern Charafter verlieb, haben die romanischen Formen, gerade wie die italienische Musik, fie verweichlicht. Die Gund-Aut von Sonetten, die fich feit Schlegel's Borgang über Deutschland ergoß, bat bas mufikalische Moment unfrer Poefie abgeschmacht und uns gewöhnt, ber Form größere Aufmerksamkeit zuzuwenden ale bem Inhalt, oder vielmehr ben Inhalt lediglich nach bem Bedürfniß ber Form aufjufuchen; fie hat bie Empfindung und Anschauung burch ben Big und bie Reflexion verdrängt. Man gewöhnte fich, die trockenste Fabrikarbeit, die gemeinfte Profa fur Poefie angufebn, wenn fie in anspruchsvollen Aus-

bruden auftrat, blod well ber frembartige Anstrich bas Poetische erfeste. Dag übrigens die Freude an der Farbe nicht gang unbefangen war, bag fich bie Sympathie auch auf ben Stoff bezog, zeigt bie Rueignung ber Blumenftrauße. "Eins mar Europa in ben großen Zeiten, ein Baterland, beg Boden hehr entsproffen, was Eble kann in Tod und Leben leiten; ein Ritterthum ichuf Rampfer ju Benoffen, für einen Glauben wollten alle ftreiten, die Bergen maren einer Lieb' erfchloffen, ba mar auch eine Poeffe erklungen in einem Ginn, nur in verschiednen Bungen. Mun ift ber Borgeit bobe Rraft gerronnen, man magt es, fie ber Barbarei zu zeihen. Sie haben enge Weisheit fich ersonnen; was Ohnmacht nicht begreift, find Traumereien. Doch mit unbeiligem Gemuth begonnen, will nichts, was gottlich ift von Art, gebeihen. Ach biefe Zeit bat Glauben nicht, noch Liebe: wo ware benn bie hoffnung, bie ihr bliebe?" - Diefe ziemlich beutlichen Ermahnungen mußten bas beutsche Bolt barauf aufmertfam machen, bag bie licentia poetica boch ihre Bebenten babe. Benn Schiller und Gothe bie Rudfehr jum griechischen Beidenthum prebigten, fo fonnte man fich bas infofern gefallen laffen, als alle praftifde Bebeutung fern lag. Aber biefe Empfehlung bes Ratholicismus burfte man nicht fo unbefangen hinnehmen, benn fie erfolgte in einer Reit, wo bie fatholische Rirche wieder als ecclesia militans auftrat und wo bereite einzelne Berühmtheiten, die vor zu großem Geift den Berftand verloren hatten, fich in bies Afpl fluchteten. Balb murbe aus ber Romantit eine Maffenbewegung; ein Almanach lofte ben andern ab, ber Betteifer neuer Formen und Symbole nahm tein Ende. Die Jenaische Literaturgeitung (6. Mai 1805) berichtet von ben Dichtern eines neuen Mufenalmanache, ber fie an das Borbild von 1802 erinnert: fie opfern thre burgerliche Individualität auf, um fich dem Gemeinwefen der Dichtfunft anbeimingeben, aus welchem fie ihr poetisches Inbivibuum glorreicher bervorgebn ju laffen benten. Gie gehören fammtlich zu Giner Battung. Es ift mabr, bag biefer und jener es in ber Runft weiter gebracht hat, und mande recht taufdend bie menfchliche Beberbe und Stimme nachahmen, welche fie fich zum Borbild mahlten. Der Berd klingt genau fo, die Gegenkande geben nichts nach, und am Behalt fehlt wenig, nur ebenfo viel, wie beim Goldmachen noch immer baran gefehlt hat, daß wirkliches Gold barant wurde. hier gibt es zahllose Sonette an Philosophen (Richte), Dicter (Gothe, Tied,), an die werthen Freunde untereinander, fonftige imaginare Wefen, von ben Elementen und an bie Elemente, an bie Tag- und Jahredzeiten, von ben Farben und ben Rlangen; Cyfluffe von Gebichten, Bothe'iche Epigramme, ein Fragment, nicht viel ichlechter wie Die Gebeimniffe; Cangonen, originale und überfette, Terginen, Bariationen ober Gloffen. homnen aus bem Lateinischen burften nicht fehlen; bie

Berfaffer haben fich fogar in ihrer Auswahl bis jur unbestedten Empfangniß der Jungfrau erhoben. Gebenkt ihr ber Romange vom Licht von Fr. Schlegel: bier ift eine vom Schall. Ueberall ftoft ihr auf gebrochne Berfe, manche find durch und durch geradert; fcwere Berfe, dreifilbige Reime, tein Symptom mangelt. Tiefer hinein habt ihr dieselbe Wirthfcaft. Das Bange ift erstaunlich ernfthaft: man weiß, bag ber Scherg am fcwerften aufzunehmen ift. Wenn die Gedichte nicht philosophisch find, so ift boch ein guter Theil Philosophie babei consumirt worden. Bon Gelbstvernichtung wird manches verhandelt, vom Tobe, der Leben ift, vom Doppeltobe, ber folglich ein boppeltes Leben ift, und bem bas Uns ale Bahrheit erfteht. Die Liebe zeigt fich glutvoll und muthvoll, ftrafend und anbetend. Wo fie fich finnlich außert, ba scheint fie es nur um ber höchsten Anfichten ber Phyfit willen gu thun. Es ift bamit zwar nur eine etwas anders mobificirte Epoche ber Empfinblamteit eingetreten wie au Werther's Reiten, Die aber bei weitem nicht fo unschablich ift. Bum eigentlichen Todtmachen ift biefe ju ftolg; bagegen bringt fie alles Große um, was fie in ihren fleinen Rreis hereinzugiehn fucht, und tobtet fich felbft in ihrer Erfcheinung. Das fimple Lieben behalt, wenn es auch ber hundertfte neunundneunzigen nachspricht, immer etwas Erfreuliches und Babres, es läßt fich baran glauben; allein bie complicirte Empfindung verrath fich, sobald fie nicht echt ift, als eine reine Richtempfindung. Dan muß nicht barüber rechten, bag bie Empfindsamfeit, wenn man fie über alle Berge glaubt, fich immer wieder einstellt, wir konnen fie eben nicht los werben, fle gehört zu unfrer Natur, wenigftens von ber driftlichen Beitrechnung an; nur ware ju munichen, bag ein jeber feine eigne batte, und fich nicht mit einer fremben qualte. Das Individuelle ift ihr mutterlicher Boben; auf diesem will fie aber auch wirklich entsproffen sein, um einen Berth zu haben. Gebricht es ihr an eigner Rraft ober Erfindung und fie gibt fich beswegen einer außer ihr feienden mit Liebe und Bewunderung bin, fo liegt felbft in diefer perfonlichen Unbanglichfeit noch etwas, bas mehr ift als ein tonenbes Erz und eine klingenbe Schelle, und ihr helfen murbe, vor gemiffen Dingen eine geziemende Scheu zu bewahren, welches aber feineswegs zu thun, sondern frech an bem Beiligthum ber Ratur und ber Runft Rirchenraub zu begehn, die Gentimentalis tat unfrer Tage bezeichnet. Wenn boch besonders unfre schreibende Jugend bie Rrafte bes himmels und ber Erben ruben ließe, bis fie burch ftilles fleißiges Forschen fie im eignen Wahrnehmen erkennen lernte, ftatt fie blos auswendig zu miffen, und bann mit ihren munbervollen Begiebungen wie mit ben Reimen zu fpielen. Legen fie wol einen tiefern Sinn binein, als daß fie ihnen, wie biefe, bagu bienen, Bebichte gu verfeutigen? Der Taschenspieler aber, ber die Eigenschaften ber Dinge gu

seinen Runften gebraucht, ift respectabler, ale wer in Borten und Bilbern fie misbraucht, - Auch bas Gelbstgefühl ber jungen Dichter klingt wie Reminisceng, ebenso ihre Berachtung bes Gemeinen. "Und dieser bitter Schmerz, ben ich genahret, ber mich balb ichmelgen ließ und balb verfteinte, ben follten funft'ge Beiten nicht mehr fennen? Rein wenn fein Dichtermahn bie Bruft bethoret, es lebt in Liebern ewig, mas ich meinte, und ihren Namen wird bie Nachwelt nennen." - Theils gehört es jum Coftum, fich bie Unfterblichkeit zu prophezeien, indem fich biefes bei verschiednen Dichtern findet, welche wirklich auf die Rachwelt gekommen find, theils scheint ihnen die große Sicherheit barüber jaft fichrer Schritt bagu zu fein. -Dennoch fann man niát leugnen, bag fich manches aufbrangt, als ob es etwas ware. aber bringt gerabe ben treuen Freund ber Boefie aur Beraweiflung. weil es benn boch nichts ift, indem allenthalben die Tiefe und ber Sintergrund fehlt. Die neuen Formen ber Lprif gebiegen auszufullen erforbert Bediegenheit im Gubject und eine bebeutende Eigenthumlichfeit um jo mehr, da die Formen zugleich hervorflechend genug find, um fur fich allein ju feffeln und die Leerheit ju begunftigen. Diefe finnvollen Tone baben neuerbings mit bagu gebient, ben erftorbenen Ginn fur Boefie, als Runt, allgemeiner wiederum hervorzuloden. Indem aber die Junger eine gebilbete Technit allein für fich eintreten laffen, trägt man eine nur um fo fcblimmere Empfindung bavon, daß bie Runft auf einer bobern Stufe fic wieder in ein Phantom verfehrt. Kur unfre Boeten gefellen fic nun zu bem blos außerlich Gegebenen noch gewiffe innerliche Gulfefor meln, bie fie aus ben immer mehr fich verbreitenden Sbeen, ben Catbedungen ber Philosophie und Phyfit nehmen, und bie fcmachften unter ihnen an Crucifiren, Marien- und Beiligenbilder finden, welche die Benud und den Amor, die Grazien und Nomphen als altmodisch bei ihnen verbrangt haben, aber unter ihren Banben ebenfo nichtelagende abenteuerliche Beichen und Puppen werben, als fie es gewöhnlich in ben beutschen Rlofterfirchen finb. \*)

<sup>\*)</sup> Die Dichter dieses Mufenalmanachs waren teine schlechten Manner: es waren die Jünglinge, die sich 1803 in Berlin, auf dem Boden der Romantit, aber mit dem ehrenwerthesten Streben, zu einem poetischen Kranzchen vereinigten, der Rord sternbund. Barnhagen von Ense, geb. 1785 zu Duffeldorf; Bilb. Reumann, geb. 1781 in Berlin; Abalbert von Chamisso, geb. 1781 zu Baris, emigrirt mit seinen Aeltern 1790, Page in Berlin 1797, Lieutenant 1801; Ludwig Robert, Rahel's Bruder, geb. 1778, hisig, geb. 1780 zu Berlin (eigentlich Ipig): studiete in halle und Erlangen mit Cl. Brentano die Redte, damals Referendarius; — Theremin, Gr. Aleg. von der Lippe; der Buchhinder

Mit Tied war seit ber Genoveva eine ungunftige Wandlung vorgeinfolge einer Rrantheit 1800, die fein ganges bauptsächlich Leben verfummerte. Das Studium bes Safob Bohme führte ihn auf die Mpftifer und auf die Rirchenväter; seine Unbesangenheit war verloren, er glaubte fich von einer finftern Magie umgarnt, die ihn ins Berberben reißen muffe. Bor biefer Macht fant alle Boefie unter, bas Leben und alles was fonft ale Schonheit, Blud und Liebe erschienen mar; er munichte fich in einem Rlofter verbergen ju fonnen. Der Umgang mit Steffens, feinem Schwager, mit bem er feit bem Frühling 1801 in Dresben lebte, vertiefte ihn noch mehr in bie naturphilosophischen Grubeleien, aus benen bas schauerliche Märchen vom Runenberg (1802) hervorging. ihm einen jungen Norweger, Möller, au. ber ebenfalls für bie deutsche Literatur begeistert nach bem Guben gefommen mar. Aufgewachsen in bem strengsten Lutherthum, erfüllte ihn eine leibenschaftliche Abneigung gegen die katholische Rirche, was Tieck häufig zu der heftigsten Polemik veranlaßte. Plöhlich in einer schweren Krankheit kam alles, was er zu Gunften ber tatholischen Rirche gehört, jum Durchbruch; er trat über, und jest erwachte fein Befehrungseifer. Alles mas er je aus Tied's Munde gehört, wandte er nun gegen ihn, mundlich und schriftlich forderte er ihn auf, in ben Schoos ber mahren Rirche gurudzukehren und ein großes Beispiel ber Befehrung ju geben. Rur mit Muhe erwehrten fich Tied und Steffens biefen Bumuthungen. Der erfte fiebelte fich 1802 auf bem Gut feines alten Freundes Burgeborff, Biebingen in ber Reumart an, das fpater an ben Grafen Fintenftein überging. Bon bort aus machte er 1803 auf einer Commerreife bie Bekanntichaft mit Fouqué (ber bamals unter bem Namen Bellegrin romantische Exercitien ferieb)- und Barbenberg. Roftorf, Novalie' Bruber: feine Stimmung wurde wieber gefunder, und er vollendete feinen Raifer Octavianus (1804), aus dem man, wenn alle übrigen Werke der Romantik verloren gegangen waren, ben Begriff berfelben wiederherftellen fonnte. - Das Princip ber Schule, daß bie ftoffliche Wirtung in ber Poefie nur fur ben Pobel fei,

G. Reimer, ber Arzt Koreff. Fichte und Bernhardi nahmen fich ber jungen Leute an, sehr aufmerksam wurden A. B. Schlegel's Borlesungen gehört. Im Frühling 1804 zerstreute sich der Kreis: Theremin ging nach Genf, Koress nach Halle, hipig nach Barschau, Barnhagen und Reumann nach hamburg, wo Barnhagen's Schwester Rosa Maria, gleichfalls als Dichterin bekannt, sich mit dem Arzt Affing verheirathete. Der Musenalmanach dauerte einige Jahre fort: Schenkendorf, G. von Brindmann, K. von Raumer, Klaproth, Fouqué und Andere schicken Beiträge. Die jungen Leute sanden Eingang bei allen ästhetischen Gesellschaften, auch bei Rahel, bei J. Müller u. s. w. Schmidt, d. 211. Geb.

bag ber mahre Renner von ben Stoffen abstrahiren und fich von ber reinen Form muffe bestimmen laffen, enthält freilich ein Rornlein Bahrheit. Der Stoff wirft nur bann funftlerifch, wenn bie unmittelbare Empfindung fealifirt, b. h. in einer in fich harmonisch jufammenhangenben Welt bargeftellt wird. Aber vom Stoff zu abstrahiren und fich an ber blogen Form en erfreuen, vermag nur ber überbilbete Gefchmad; ber mahre Dichter zeigt fich ebenso wol in ber Auswahl bes richtigen, b. h. bas menschliche Abeal verfinnlichenben Stoffes als in ber zweitmäßigen Behandlung. — Die Durftigfeit bes Inhalts, bie fo ftart gegen bie Anspruche ber Form ab fticht, zeigt fich ichon im Borfpiel. Es ift ben Bothe'ichen hoffeftlichkeiten nachgebilbet; allein bei Gothe find die Bilber und Dasten nur Aud ichmudungen, burch welche faft immer ein bebeutenber Gebante burchicheint, mabrend Tied bei ben Bilbern und Dasten ftehn bleibt. fchen Berfonen, die Romange, ihre Aeltern Glaube und Liebe, ihre Begleiter Tapferfeit und Scherz nebft bem Chor von hirten, Rittern, Bil gern, Reisenben u. f. w. bilben feineswegs eine wenn auch in fceinbarer Thatigkeit zusammengefügte Gruppe, fie ftellen fich ganz in ber fatenfceinigen Romantif, in welcher fie fpater ber Maler Subner auf bem Borhang bes bregbner Theaters abgebilbet hat, bem Publicum nur bar, um unter obligatem Walbborn Gloffen auf bas Thema ber mond. beglangten Saubernacht zu fingen. Scharfer noch, ale in biefem Thema, bas von ben jungern Dichtern, 3. B. von Ubland, umermublich gloffirt ift, hat Tied am Schluß bes Phantafus in einem ameiten: "Liebe benit in fugen Tonen, benn Bebanfen ftebn gu fern", fein Glaubenebefenntnig ausgesprochen, bag bie Sauptfache ber Runft Farbe und Stimmung fei. Bewiß ein ebenso falfches Princip, ale wenn bie Malerei Karbe und Stimmung obne Gegenftand anwenden wollte. Die Sauptfache ber Poefie ift vielmehr ber Gegenftand und fein ibeeller 3m halt, für welchen ber Dichter die paffende Farbe und Stimmung qu finden hat, aber nur ale Mittel, nicht ale Zwed. Wenn bie Liebe nicht anbert au benten versteht als in fußen Tonen, so moge fie bei ber Duff ftehn bleiben, benn bas Organ ber Poefie ift bas Wort, und bie Seele bes Worts ift ber Gedanke. Freilich wird es dieser abstracten Liebe ebenso wenig gelingen, die Welt der Tone zu beherrschen, denn auch bie Tonkunft hat ein materielles Organ, über welches nur berjenige verfügt ber bas Befet ftubirt und fich angeeignet hat; und fo hilft fich ber Romantifer in ber Dufif mit einem umgefehrten Dilettantismus: wahrent er in ber Dichtkunft bie Worte von ihrem ibeellen Inhalt abloft und fie nach bem Befes ber Farben und Tone gruppirt, um einen unmittelbaren materiellen Eindruck hervorzubringen, bemuht er fich in ber Dufit, ben Einbrud von Gebanten ober von finnlichen Farben nachzubilben. Zied

hat jene Uebersehungen ber Instrumentalmufik in Worte, mit benen spatere Dkettanten einen fo großen Misbrauch getrieben haben, in Curs gebracht. - Benn in bem Aufzug ber Romange bie mythologischen Bilber ber abfoluten Poefie gewiffermagen ju einer Theogonie fich gruppiren, fo hat ber Dichter bei andern Gelegenheiten auch entgegengesette LeSarten In bem einleitenben Bebicht jum Phantasus find bie machtigften Beifter, bie bas Befolge bes jungen Fruhlingsgottes ber Poefie bilben: ber Schred, die Albernheit, ber Scherz und bie Liebe; vom Glauben, bem angeblichen Bater ber Romange, ift nicht mehr bie Rebe. macht ber Dichter, als er auf bas Gewimmel ber Elfen und Robolbe, auf bas Raufchen ber Zweige und ben Farbenglang auf ben feltfam gezacten Bergwänden eine genauere Aufmerksamkeit wendet, eine eigenthumliche Ent-"Bas ich fur Grott' und Berg gehalten, für Walb und Flur und Felsgestalten, bas war ein einzig großes haupt, ftatt haar unb Bart mit Balb umlaubt, ftill lachelt' er, bag feine Rind in Spielen gludlich vor ihm find, er winkt, und ahndungsvolles Braufen wogt her in Balbes beil'gem Saufen, ba fiel ich auf bie Aniee nieber, mir zitterten in Angft die Glieber, ich fprach jum Rleinen nur bas Wort: fag' an, was ift der Große bort? - Der Rleine fprach: bich faßt fein Graun, weil bu ihn barfft fo plotlich schaun: bas ift ber Bater, unser Alter, beißt Ban, von allem ber Erhalter." — Es begegnet zuweilen einem Dichter, baß ihm ein unbebachtes Wort entschlüpft, burch welches bas verftecte Brineip feines Schaffens fich bem blobeften Auge flar herausstellt. ift nun ein folches Wort. Wie eifrig fich Tied und feine Freunde bemubt haben, fich mit driftlichem Flitterfram auszuputen, ber Gott, ben fie in ibrer Dichtung anbeten, war niemals bes Menschen Gobn, niemals ber in Wort und Geftalt fich offenbarenbe Gott, fonbern jener rathfelhafte Pan, ber vielgestaltige ober gestaltlofe Naturdamon. Daber ihre Borliebe für Spinoza, trop der fteifen mathematischen Form, vorzüglich aber für Jakob Bohme, ber bie halbverftandnen biblifchen Brocken zu einem myftischen Raturbienft misbrauchte. Daher ihre Berbindung mit Schelling, Novalis und ben Naturphilosophen. Der Pantheismus hat an fich etwas Mondicheinartiges, und insofern ift feine Bermanbtichaft mit ber romantischen Runft wohl zu begreifen; aber fo lieb man ben Monbichein haben mag, für eine ausgeführte Lanbichaft ift er boch nur bann brauchbar, wenn man bei feinem Licht wirflich etwas febn fann. - Der Inhalt bes Studs ift bem alten Bolfsbuch entnommen, die Composition Chaffpeare's Wintermarchen nachgebilbet. Tied bat die Runft feines Meiftere nicht richtig ver-Das Bunderbare und Tragische bilbet bei bem britischen Dichter nur einen phantaftischen Schimmer, ber bas Marchenhafte bes Stoffs übermuthiger bervortreten lagt. Die Grundfarbung bes Ctude ift einheitlich;

es ift, wenn man fich bor bem profaifchen Ramen nicht fceut, eine Boffe, in welcher nicht bie poetischen Personen, sondern Autolieus, ber junge Schäfer, und mas zu ihnen gehört, bie hauptfiguren find. Riemals wird bie beitre Stimmung burch tragifchen Ernft geftort, benn alles Tragifde ift mit einem so possenhaften Anstrich vorgetragen, bag man bei einem Dichter, ber niemals fich felbst ironifirt, die Absicht augenblicklich berauserkennt. Es ift mislich, einem Genius erften Ranges in feinen Meußerlichkeiten nachzuahmen. Shaffpeare bat ein paarmal in einem Unflig übermuthiger Laune Geographie und Geschichte in Bermirrung gefest. Tied übertreibt biefen Ginfall. In feinem Stud treten unter anbern auf: ber romifde Raifer Octavianus, ber Ronig Dagobert von Frankreich, ber Majordomus Vivin, Ronia Chuard von England, Ronig Robrigo von Spanien, Ronig Balbuin von Jerufalem, ber Gultan von Babplon, Ronig Arlanges von Perfien, ein Riefenkonig u. f. w. Dabei malt er bie ein zelnen Bölfer fehr umftanblich; wo man aber bas Coftum fpecialifirt, muß man beim Costüm stehn bleiben. Rebenbei ift ber Big febr mobifeil. Er ift auf ben Spiegburger berechnet, bem es Freude macht, fich im Gegenfat ber unwissenschaftlichen Phantafien bes Dichters feiner eignen ges graphischen Renntniffe bewußt zu werben. Da bie Banblung noch weit läufiger, noch mehr burch Episoben unterbrochen und von unnuben Figuren überfüllt ist als in der Genoveva, so hat der Dichter zwei Theile daraus gemacht, jeden zu funf Acten. Es gehn munberliche Dinge barin wer. Sm Wintermarchen find, wie es fich gebührt, Die wunderbaren Abenteuer schlicht, einfach und mit großer Deutlichkeit ergablt, und gwar ergablt, wie es im Drama geschehn muß, sobaß bie Erzählung wieder bramatifc belebt ift. Tied macht es fich bequemer. Wie in ber Genovena ben Bonifacius, fo bringt er hier jebesmal, mo etwas gefchehn foll, Die Romange hinein, die in einer langen Rebe in Affonangen bem Publicum basjenige referirt, mas es eigentlich auf ber Buhne febn follte. Der Abwechselung wegen übernimmt der Schlaf die Rolle ber Romanze, 🌬 bas erfte mal, als er von einem Baume fteigt, fich bem Publicum mit folgenben Worten vorftellt:

Rieder fleig' ich aus dem Wipfel, Bin ein Anabe heiße Schlaf, Oben wohn' ich in den Bluten, Dufte find mein fußes Grab.

Bo die fanften Bellen wandeln, Steht mein haus auch nebenan, Bienen wissen, wo ich athme, Summen leise, das ift wahr u. f. w.

Da bie bramatische handlung burch Erzählungen ersett wird, so bleibt für ben Prolog und ben Monolog, abgesehn von den lustigen Scenen, nichts übrig als die lyrische Stimmung, die in allen nur erdenklichen Bersmaßen Calberon's und der deutschen Minnelieder angeschlagen wird.

Der Duft biefer Blumenpoefie ift fo nartotifch, bag man in einem hoffnungelofen Opiumrausch und auf ben Gegenftand ber Stimmungen faum aufmertfam ift; ftrengt man aber feine Sinne an, fo vernimmt man mitunter wunderliche Dinge. Rebenbei ift in biefen Stimmungen feine Spur von Urfprünglichkeit. Die Anlage bes Stud's ift aus Shakfpeare; auch einzelne Gruppen find Shakfpearisch gebacht, wenn auch ins Fragenhafte Dagegen ift in ber Ausführung bas Meifte aus Calberon, bie Rachbilbung beinahe fflavisch. Für bie Mehrzahl der Monologe. Arien, Recitative u. f. w. murbe man eine bestimmte Stelle bei Calberon auffinden, die bem Dichter vorgeschwebt hat: nicht blos die ewigen Wettgefange zwischen ber Rose und Lille, Rorane und Lealia, nicht blos bie driftlichen Predigten und Ottaverimen und die bombaftischen Prablereien ber babylonischen Beiben, sondern einen großen Theil ber fomischen Scenen, z. B. bie Episobe von Hornvilla, bie man in ber "Tochter ber Luft" auffuchen mag. Freilich wurde es Calberon nie fo arg gemacht haben als Tiedt, ber ihm an Improvisationstalent fast gleichkommt, benn Calberon hat nicht blos eine leicht bewegliche Bunge, fondern eine lebhafte Shantufie, und aus feiner Stimmung entwickelt fich meiftens ein bramatifches Moment. Tied bleibt bei ben Stimmungen ftehn, und bas Werk fieht wie eine Sammlung lprischer Gebichte aus, Die fich zufällig zusammengefunden haben und burch unbebeutende Dialoge nothburftig verbunden In einzelnen biefer Bebichte ift wol eine icone Bilberfprache, find. aber weil biesmal bem Dichter bas Borbild ber romanischen Poefie zu Lebhaft vorichwebte, fehlt ihnen alles urfprüngliche Gefühl, alles natürliche Reben und alle bestimmte Physiognomie. Die Gefühle gerfliegen in gegen-Ranblofe Seufzer, die Bilber in schillernde Arabesten. Die einzige heitre Episode in diesem Buft von Schwulft und Empfindsamteit ift die Gefcichte von Florens, bem ritterlichen Gulenspiegel, bis biefer fich enblich auch, wie ber fpatre Thiodolf, ind Mpftische verliert. Dieses ichlechte Gedicht galt lange Reit nicht blos bei ber Schule, sondern auch bei ben jungern Freunden ber Dichtfunft als bie hochfte Leiftung ber romantischen Poefie. \*)

<sup>&</sup>quot;) Bohl aber erkennt man den relativen Werth, wenn man es mit den Werken ber Freunde vergleicht. — Tied's Schwester Sophie hatte mit Bernhardi ungtüdlich geledt; die Ehe mußte 1804 gelöst werden, und sie folgte ihrem Bruder nach Italien. In ihren Dichtungen (gesammelt 1802 als Bunderbilder und Träume) sind Blumen, Wasserstalen und andere Raturgegenstände unermüdlich geschäftig, Gedanken und Empsindungen von sich zu strahlen und das herz der Menschen zu bezaubern, das ihnen keinen Widerstand entgegensept. Rovalis blaue Bunne verbreitet einen so narkotischen Duft, das nur die Sebnsucht übrig bleibt-

An bem gegenstandlosen Getändel dieser romantischen Fragen waren bie Dichter von Weimar nicht ganz unschuldig; auch fie hatten ber Runft das Leben geopfert. Aber bei ihnen erwachte trot der falschen Doctrin immer von neuem der Instinct des Lebens und regte fie zu Schöpfungen

die fich nach der Sehnsucht sehnt und nicht weiß, daß fie die Sehnsucht ift. "Mir ift, ale hatte ich gestern ein großes Gut befeffen, und mein trager Beift tann fic nicht barauf befinnen; mir ift, als gabe es einen Rlang in ber Belt, wonas mein berg mit Sehnsucht fcmachtet, und mir buntt, wenn biefer Rlang mich wieber berührte, fo murbe ich gludlich fein; aber wie foll ich ihn fuchen, wo foll ich ihn finden, da ich ihn nicht einmal zu nennen weiß?" "Ihr schone Bilgerin babt und eine große Boblthat erzeigt, die und lebenslang euch zu dienen zwingt, bod weiß ich mich ihrer nicht ju erinnern." "Ale bu geboren wurdeft, bat er bein Bilb gefehn, und feit ber Beit liebt er bich mit ber heißeften Gehnsucht und giebt nun durch die Belt, um dich ju fuchen." - Bei diefer gegenstandlofen Cebnfuct weiß naturlich feiner von ben Reifenden, wohin er will, fie überlaffen ihren lauf dem Schickfal. Buweilen bilbet fich jemand ein, bag er einen andern erfcblagen babe, bann trifft er ibn wieber, erichlagt ibn wieber, bann ift es ein Madden, Die er beirathet u. f. w. Ober jemand fpringt, von Gehnsucht getrieben, in einen verzauberten Gee, erwacht wo andere, fpringt wieber in ben Gee u. f. w., ober er wird in einen Bogel verwandelt, fo in ben "Bezauberungen ber Racht", in welchen wir bas gange Bers - und Reimregifter bes Octavian wiederfinden. Der Refrain ift in ber Regel, daß man einem ichwarzlodigen Frauenbild begegnet, man fühlt ein feltsam Beb in feinem Bufen und fturgt welnend gu ihren Fugen, wo fich bann in ber Regel ergibt, bag fie eine andere ift ale biejenige, bie man gefucht, etwa eine Bege, die einen wieber in einen Bogel verwandeln will, aber bie Dacht ber Augen ift boch fo ftart, bag man wie tobt ju ihren Fugen geftredt wird, daß man ben Staub mit beißen Thranen benest, in einer Difchung von Grauen, Furcht und Entjuden vor bem lieblichen Beficht, bem man jum Spiele bient. Rurg, man ift ftete außer fich. Buweilen verbluht man fanft wie eine Blume, und in ber Ferne flingt dazu ein Baldhorn. Indeg ift bas Resultat guweilen auch greifbarer Ratur. "Benn einer fprechen wollte, fo tugte ber andere bie Borte von feinen Lippen. Unter folden Tanbeleien mar es Racht geworben, und die Dunkelheit ichloß fie inniger und vertraulicher aneinander. Ale ber Morgen heraufdammerte, erwachte Belinde als Fernando's Beib." Diefe Unbefangenheit in der Art und Beife, wie man die Che fchließt, wiederholt fich in ber Rovelle Julie Gaint-Albain (1801), die in der modernen Befellichaft fpielt. Man glaubt fich in den Liaisons dangereuses ju befinden. 3war werden bie außerften Confequenzen vermieben, auch hat die Dichterin tugendhafte Michim, aber bie hauptfache bleibt biefelbe, und man begreift, baf Lucinde nicht blos eine bithprambifche Phantafte mar. - In bemfelben Abhangigteiteverhaltniß jur Equte ftand Lied's jungerer Schulfreund Bilbelm von Schut, ber fpatere Rational ökonom und Ueberseger des Casanova, intimer Freund von Barnhagen und Kouqué. Sein Lacrimas wurde 1803 durch A. 28. Schlegel berausgegeben und in einen einleitenden Sonett gegen die beffere Ueberzeugung bes Rritifere lebhaft empfofin.

an, welche nicht blos ben exclusiven Kreis ber Gebildeten, sondern bie Nation fortriffen. Wenn Göthe in der natürlichen Tochter tros ber symbolischen Haltung sich mitten in das Gedränge der geschichtlichen Leibenschaften gewagt hatte, so durfte Schiller nicht zuruckbleiben; auch er

Es ift eine Uebung in ben verschiebenen fpanischen und italienischen Beremagen in bem Ion, welchen Schlegel zuerft in feinen Ueberfepungen ber fublichen Dichter angeschlagen hatte. Bei Calberon werden boch immer nur zwei Sonette einander gegenübergeftellt, bier haben wir beren jumeilen feche; ferner find bie Beremage ausschließlich inrifch, und bie funftlichften werben mit besonderer Borliebe bearbeitet. Dag ber belb bas gange Stud hindurch weint (vielleicht bat er bavon feinen Ramen), daß fammtliche Berfonen fich unaufhörlich fehnen, daß ftatt eines Traums drei Traume ergahlt werden, in benen es noch blumiger ausfieht als in bem Stude felbft, bas geht weit über Calberon. Die bramatifche Runft ift völlig in ibre Rindheit jurudgefehrt: es tritt eine Berfon auf und fpricht ihre Sehnsucht in einem Sonett ober einer Cangone aus, eine andre Berfon begegnet ihr und thut daffelbe; barauf gehn beibe miteinanber ab, und bas wiederholt fich burch bas gange Stud. Es find im übrigen eine Daffe Bermidelungen, g. B. ber Liebhaber einer driftlichen Dame ift eigentlich ein muhamebanischer Pring, eigentlich aber auch nicht, sondern der Sohn eines Chriften, und ein andrer ift der maurifche Bring, obgleich ein Chrift, und eine britte driftliche Dame eigentlich eine maurifche Prinzeffin und umgelehrt - man tann bie Berfonen voneinander nicht unterscheiden. Die Sitten spielen weder in Spanien noch in Afrita, fondern in jenem gelobten gande ber Poefie, welches Tied im Zerbino beschrieben hat. Bon bem fpanifchen Drama manbte fich Schut auf bas griechische. 1807 erschienen zwei Tragodien Riobe und ber Graf von Gleichen. Die Formen find durchweg der Uft'ichen Uebersegung des Sophofles nachgebilbet. In der Riobe treten zwei Salbcore auf und außerbem noch zwei Chore, die fieben Gohne und bie fieben Tochter ber Riobe. Die Sprache fieht fo aus, als ob fie von einem fehr gemiffenhaften, aber ungeschidten Runftler aus bem Griechischen überset mare: nicht blos der Trimeter und mas fonft baju gebort, fondern auch fehr tunftliche Chorvers. maße find angewendet. Bon einem dramatifchen Gehalt ift nicht die Rede. Daß jum Schluß, nachdem Riobe bereits in einen Stein verwandelt ift, nicht blos Leto auftritt, um ihr verfohnlich jugureben, fondern auch Ballas, um eine fymbolifche Bahrheit an bas Stud ju fnupfen (es icheint ale Grundgebante ber Tragobie bie munderbare Bedeutung, welche Latona ale Geburtebelferin bat, burchjutlingen), macht ben Einbrud biefes munberlichen Stude nur noch munberlicher. Bollenbe tomifc ift die Anwendung ber griechischen Beremaße, ber griechischen Bortfügungen und ber griechischen Runftausbrude auf einen romantifchen Stoff, wie im Graf von Gleichen. Auch bier ift ein Chor, ber aus gefangenen faragenischen Beibern beftebt. Im Anfang tritt die Grafin mit ihren beiden Tochtern auf und unterhalt fic mit bem Chor über bie Ratur ber driftlichen Che. Bugleich wird eine maurifche Prinzeffin ermabnt, die fich nach Europa fehnen foll. Dann tritt ein Bilger auf und ergablt, daß ber Graf in faragenischer Gefangenichaft gefcmachtet babe, aus derfelben durch eben jene maurifche Pringeffin befreit fei und

ftellte in feinem nachften Stud bie Ruftanbe eines gewaltfam unterbrudten Bolfd bar, bas burch bie Noth endlich ju einem verzweifelten Entschluß getrieben wurde. Iffland \*) hat bas große Berbienft (1803), ibn por ber Untife, bie boch nur fur bie Auserwählten fei, gewarnt und ibn auf beutsche geschichtliche Stoffe gewiesen zu haben. Im Wilhelm Tell, fcon 1802 entworfen, 17. März 1804\*\*) in Beimar aufgeführt, finden wir ben Dichter im lebenbigften Realismus angelangt. Es gibt feinen größern Gegensat in Form und Inhalt als Tell und bie Braut von In ber lettern ift um ber Runftform willen ein feltsamer, bas Bemuth auf teine Weise berührender Inhalt erfunden; im Tell bat bie gemuthliche Durchdringung best realen Stoffs alles gethan. In ber Composition ift Tell bas schwächste unter Schiller's Studen; sein gemuthlicher und fittlicher Inhalt ift aber fo groß, daß man biefe Schwäche mit Recht überfehn hat. Bo Bothe mit feinen funftlerifchen Principien auf Schiller einwirfte, gereichte biefe Einwirfung felten jum Segen; wo er aber mit einer bestimmten Unschauung seinem Freund entgegentrat, gab fein gefundes Auge ben Stoff her, ben bie grübelnde Einbildungstraft Schiller's nicht murbe gefunden haben. Bothe mar auf ber Schweizerreife 1797 angeregt worden, ben Bierwalbstätterfee und feine Umgebungen als eine ungeheure Landschaft mit den paffenden Personen zu bevolkern, wozu fic Tell und feine Zeitgenoffen am bequemften barboten. Es entspann fich bei ihm ber Plan eines epischen Gebichts. Er ftellte fich Tell als einen koloffal kräftigen Lastträger vor, robe Thierfelle und sonftige Baaren burche Bebirg heruber und hinübergutragen fein Leben lang beichaftigt, und, ohne fich weiter um Berrichaft noch Rnechtschaft zu befummern, fein

vom Bapft die Erlaubniß erhalten habe, fie als zweite Frau zu heirathen. Die Grafin ift ganz damit einverstanden und freut sich darauf, ihre neue Collegin tennen zu lernen. Sie geht ab, das haus fur den Empfang einzurichten, barauf erscheint der Graf mit seiner Prinzessin und freuen sich, daß fie in Deutschland find.

<sup>\*)</sup> Im Frühling 1804 ging Schiller auf Iffland's Einlabung auf einige Bochen nach Berlin, wo er von allen Seiten, auch vom hof, namentlich von ber Königin Luise, mit ben glanzenbsten Zeichen ber Anerkennung empfangen wurde. Dan bot ihm eine Stelle bei der Atademie mit 3000 Thirn. an; aber Dantbarteit und Liebe hielten ihn in Weimar fest.

<sup>&</sup>quot;) 3. Muller aus Berlin war jugegen und empfing feinen Antheil an den Huldigungen, ber ihm reichlich gebuhrte, benn felten hat ein Geschichtschreiber feinem Dichter so gunftig vorgearbeitet als der Berfasser der Schweizerhistorie. Auch Frau von Stael wohnte der Aufführung bei. — 12. Rovember 1804 überließ Gothe seinem Freund, die Ankunft der Erbgroßherzogin durch die "huldigung der Kunste" zu feiern.

Gewerbe treibend und bie unmittelbarften verfonlichen Uebel abzuwehren fahig und entichloffen. Gein Landvogt war einer von ben behaglichen Thrannen, welche berge und rudfichtelos auf ihre Zwede hindrangen, übrigens aber fich gern bequem finden, beshalb auch leben und leben laffen, babei auch humoristisch gelegentlich bies ober jenes verüben, was entweber gleichgultig wirfen ober auch wol Nunen und Schaben gur Folge haben fann. Die altern Schweizer und beren treue Reprafentanten, an Befitung, Ehre, Leib und Unsehn verlett, follten bas fittlich Leibenichaftliche zur innern Gahrung, Bewegung und endlichem Ausbruch treiben, indeß jene beiden Kiguren perfonlich gegeneinander zu ftehn und unmittelbar aufeinander zu wirfen hatten. Gothe hatte mit Schiller biefen Plan oft besprochen und ibn mit seiner lebhaften Schilberung jener Relsmanbe und gedrängten Buftande unterhalten, fodaß fich bei ihm biefes Thema nach feiner Weise gurecht ftellte. Fur Gothe hatte ber Stoff ben Reig ber Reubeit verloren, und er überließ ihn baber feinem Freunde gern und formlich, wie er schon früher mit ben Rranichen gethan. Rach Schiller's Tob hat er mehrmals baran gebacht, ben Stoff wieber aufzunehmen. Wenn Gothe meint, daß Schiller ihm nichts zu verbanken habe, als bie Anregung und eine lebendigere Anschauung ber einfachen Legenbe, fo ift bas boch wol zu bescheiben. Wenn Schiller ben Stoff unabhängiger aufgefaßt hatte, fo murbe er aus Tell unzweifelhaft einen Freiheitshelben und aus Begler einen spftematischen Tyrannen gemacht haben. Freilich ift er bei bem Gothe'ichen Entwurf nicht ftehn geblieben; es find in bie beiben Charaftere einzelne Buge eingemischt, die zu ihrer ursprunglichen Anlage nicht ftimmen. Nach Gothe's Auffaffung follte bie ganze Legenbe naiv behandelt werben; biefe Unmittelbarfeit fonnte ber Schuler ber Rantifchen Philosophie nicht ertragen, und er hat baber nach beiben Seiten Motive eingeführt, die ber individuellen Sandlung ben Anschein eines allgemeinen Problems geben und baber zu manchen Dieverftanbniffen verleitet baben. Ein Meuchelmord ift nach unfern Begriffen unter allen Umftanben verwerflich; er kann baber auf bem Theater, wo wir die Stimme unfere eignen Bewiffens wiebergufinben erwarten burfen, nicht gebulbet werben; epifc und hiftorifc läßt fich bie Tobtung Begler's rechtfertigen. Zeiten bes Faustrechts muß ber Schwache, um ben Berfolgungen eines machtigen Unterbruders ein Enbe zu machen, ba er ihm im offnen Rampf nicht wiberftehn tann, julest jum Morbe greifen; und wenn biefer Morb für das Land glückliche Folgen hat, so wird man mit dem erschlagnen Reinde nicht viel Wefens machen; man wird ben Morber vielmehr als einen Freiheitsbelben verehren. Bei ber munberbaren Runft, mit welcher Schiller bie factischen Ruftanbe, aus benen bie That hervorging, verfinnlicht, wurde man auch auf bem Theater feinen Anftog nehmen; aber ber Dichter

regt felber die Gewiffensbedenfen an, indem er feinen Belben in einem langen Monolog die Grunde seiner That auseinander seben läßt. Diefer Donolog, ber fehr bewundert worben ift, weil er gut klingt, ift bramatifd nicht ju rechtfertigen, benn er ftellt nicht eine wirkliche innere Seelenbewegung dar, sondern er exponirt nur den Zuhörern die rechtliche Seite ber Sache, er regt fie zum eignen Rachbenken auf und befriedigt um fo weniger, da bie Grunde nicht überzeugen. Denn was auch Tell für Beranlaffung baben mag, nach unfern Begriffen bleibt ber Mord immer ein Mord; wir tonnen ben Morber bemitleiben und entschuldigen, aber wir konnen ibn wegen feiner That nicht loben und preisen. Tell bringt alle möglichen Grunde por, aber einen vergift er gang: bie Freiheit bes Baterlandes und bas Bundniß vom Rutli, das doch allein den Erfolg feiner That fichern tounte. In ber Anlage hatte Tell, ber fich weigerte im Rath zu figen, und rafc zugriff, wo es galt, nichts von biefem reflectirten Befen. Roch fclimmer wirkt die Scene mit Barricida. Go verdammlich die That befielben fein mag, so hatte Tell kein Recht, ihm Tugend zu predigen, und wir empfinben beutlich, daß ber Dichter fich felber erft bie Motive gurecht legen muß, um die That zu billigen. Schiller reflectirte zu moralisch, um bifterisch, b. h. unbefangen zu empfinden. Diefe Umgeftaltung bes Charafters zeigt fich noch nach einer anbern Seite bin. Er nahm aus Gothe's Plan mit in den seinigen herüber, daß Tell sich in der Mitte seiner verschwornen Bare biefer Umftand naiv aufgefaßt, fo murbe es Landsleute isolirte. gewiß einen tragifchen Ginbrud machen, bag gerabe ber Friebfertige, ber fich um die politischen Sandel nicht kummert, burch ben Drang ber Umftande zu einem verhangnigvollen Entschluß getrieben wird. Aber Schiller rechtfertigt biefe Burudbaltung burch Maximen, und biefe bewirfen in uns feine Ueberzeugung. Sobald Tell überhaupt überlegte, mußte er fich ben Rathichlagen bes madern Stauffacher anschließen, benn bie gemeinfame Noth konnte nur burch gemeinsamen Wiberftand abgewandt werben. Das ber vereinzelte Morb Gefler's, ber boch fofort burch einen anbern Lentvogt erfest werben fonnte, einen größern Ginfluß ausubte ale ber Morb Wolfenschießen's, war ein bloger Aufall. Darin liegt überhaupt ber Rebler Schiller's, bag er auf die Folgen und die politische Bebeutung ber Tat ein zu großes Gewicht legt. Baumgarten's That fann fein Tabel treffen, welches auch die Folgen berfelben fein mochten, weil fie in flagranti geschieht; aber mas nutt ber nur aus individuellen Berhaltniffen hemorge gangenen That bes Tell, daß fie nebenbei auch im allgemeinen Intereffe geschieht? Sittlich wird baburch nichts geanbert, und außerbem fann im Drama bies Interesse nicht beutlich gemacht werben. So ift es auch mit den politischen Weotiven Gegler's. Gothe wollte ibn als ben naiven Gewalthaber barftellen, gegen ben fich alfo ber gange Born ausichlieblich

tichten mußte; Schiller bagegen ftellte ihn als ben Trager eines Spftems bar: er übt feine Unterbrudung nicht aus bloger Willfur, fonbern im Auftrag feiner Regierung, um die Schweizer von dem Reich zu Deftreich am bringen. Warum gehn fie nicht barauf ein? Es werben und Grunbe angeführt, aber biefe find ziemlich weit hergeholt, und nebenbei werben wir baburch noch mehr baran erinnert, bag man mit bem Träger eines Spfteme noch nicht bas Spftem vernichtet, bag also Stauffacher im bopvelten Sinn gegen Tell Recht batte. Schiller batte fich burch Gothe be-Rimmen laffen, einen belben zu mablen, ber in feinem Sinn fein belb war; baber hat fich an Stelle beffelben, gerabe wie im Don Carlos, ein andrer Belb eingeführt: bas gesammte Schweizervolt, wie es fich am Rutli Diefer Gefichtspunkt gibt bem Drama einen anbern Rern, und wir begreifen, wie es von fo besonnenen und bem Dichter fo wenig ergebenen Rritifern, wie M. B. Schlegel, für ein Meifterftud ausgegeben werben konnte. Nur muffen wir uns für einen Augenblid bie neuen vermäfferten Auflagen aus bem Sinn schlagen, in benen wir jebe Scene bes Tell bereits auf bem Theater gefebn haben. Wie viele Attinghaufen haben und feit ber Reit burch bie Ausbauer ihres Sterbens und burch bie biftorifche Genauigkeit ihrer Prophezeiungen, von benen wir aus unfern Compenbien wußten, bag fie wirklich eingetroffen find, zur Berzweiflung gebracht! Bie viele Rubenze find burch ein verftanbiges Mabchen zur richtigen Bolitif gurudgeführt worben! Bie viele Telle haben uns vorbeclamirt, bag ber brave Dann an fich julest benten foll! Wie viele hirten-, Jagerund Rifderlieber haben und bie fittlichen Buftanbe eines beliebigen Lanbes verfinnlichen muffen! Diese und abnliche Effectftude ichweben und nun als eine unerträgliche Trivialität vor und verleiben une bie fernhaften Schilberungen, die tiefe Durchbringung bes Bolte, die einfache, gewaltige und babei boch vornehme Auffaffung ber tragischen Scenen. Nur ben leeren Mittertram baben bie Nachahmer bem Dichter abfehn konnen; bas echte Gold feiner Boeffe ift noch nicht ausgegraben. - Schon Gothe und humbolbt waren von der wunderbaren Intuition betroffen, mit welcher der Dicter bie Begenftanbe, bie er felber niemals gefehn, fo lebenbig in fic aufnahm, bag fie und mit unabwendbarer Gegenwart umftriden. Aber noch viel mehr Bewunderung verbient die icharfe Charafteriftif ber fittlichen Bufanbe, und bies ift ein Punkt, in welchem bem Dichter, ber in letterer Reit wielfach verkannt worden ift, wieber Gerechtigkeit wiberfahren muß. In ben Beiten, wo bie patriotische Begeisterung alle anbern Empfinbungen gurud. brangte, lebnte fich bie Jugend an Schiller an, ale an ben Dichter ber Freibeit, mahrend Bothe, ber Liebling ber Ariftofratie, mit Geringschatung ober wenigstens mit Bedauern angesehn murbe. Gine folde Ginfeitigfeit mußte eine Reaction hervorrufen, die wieder alle Grenzen übersprang.

Bener Enthufiasmus bezog fich mehr auf einzelne Bhrafen als auf bas Gange ber Dichtung, und Bhrafen beweisen nichts. Die Abneigung gegen bie Sakobiner war bei beiben Dichtern gleich, und in ber Berachtung bes Pobels mar Schiller weit rudfichtelofer als Gothe, ba biefer gumeilen. 3. B. in feinen Benetianischen Epigrammen, ein gewiffes Intereffe am Pobel, wenn er fich nur gefällig und malerifch barftellte, nicht verleugnen Aber es tommt auf ben Gesammtinhalt ber Dichtung an. ben revolutionaren Stimmungen feiner frühern Jugend, von ber Rreibeits liebe ber Rauber und felbft bes Marquis Pofa hat fich Ediller losgefagt. sobald er bas Leben und bie wirkliche Geschichte fennen lernte. Radicalen würben vergebens ihren Propheten in ihm fuchen. ging ibm bas frifche Muge für bie fleinen Auge bes Bolfelebens und bas Gemuth für bie ftille Welt ber unhiftorischen Rreife, welches Gothe fo febr auszeichnet, vollig ab. Ein Gebicht wie hermann und Dorothee batte er nie fcbreiben tonnen. Aber um bie Rabigfeit ber beiben Dich ter, bas Bolf als eine fittliche und geschichtliche Erscheinung zu begreifen, miteinander zu vergleichen, ftelle man Tell neben Camont. Der Stoff ift im wefentlichen ber nämliche, benn ber nieberlanbifche Schiffer und Raufmann hat burch bie hiftorische Rraft, die er entwickelte, bewiefen, bag er ber Freiheit wenigstens ebenso murbig mar als ber Baner bes Bierwalbftatterfees; aber Bothe hat in feinen Schilberungen ber Rieber lanber im Bolf nichts Unberes gefehn als Bobel und Spiegburger, während Schiller ein ibeales und boch naturgetreues Gemalbe von einem fittlichen, feiner Rraft bewußten, auf fester Grundlage berubenben Botte leben gebichtet bat; wir fagen gebichtet, benn feine Stauffacher, Ruoni, Ruodi u. f. w. konnte er in feiner Chronit finden. Die Freiheit, welche biefe knorrigen Gestalten erstrebten, war freilich nicht bie libertinistische Freiheit unfrer Tage; fie mar, wie man bas heute ausbrucken wurbe, confervativ; aber bafür ift fie auch wie aus Erz gemeißelt und wirb als ein Denkmal prophetischer Anschauung bleiben, solange bie Alpen an bie alten Rampfe gegen bie Tyrannei erinnern. \*) - Die treubergige Sprace bes Tell wirfte mit bagu, die Wieberaufnahme bes Gos von Berlidingen zu erleichtern; er wurde im September 1804 in ber neuen Bearbeitung in Beimar aufgeführt. Dbgleich Schiller biefe nicht felbit übernehmen wollte, fo wußte er boch burch feine fuhnen Entichliefungen bem Berfaffer manche Abturgung zu erleichtern. Die Maximen ber frubern Redactionen wurden auch hier angewendet. Man verminderte bie Seenen veränderungen, gewann mehr Raum zu Entwickelung der Charaftere,

<sup>\*)</sup> Bu ben Rachtlangen ber Tellftimmung gehört bas Berglieb und ber Alpenjager, beibe 1804.

fammelte bas Darzustellende in größern Maffen und näherte mit vielen Aufapferungen bas Stud einer echten Theatergestalt. In biefer ift ber unbefangene Ion ber urfprunglichen Unlage faft gang verwischt, aber man muß bie Rudfichtelofigfeit bes Dichters anerfennen, ber gegen fein eignes Bert ebenso gewaltsam verfuhr als gegen bie Werfe andrer. barf man fich nur über die breitere Ausführung einzelner episodischer Scenen, die in mancher Begiehung an die alteste, von Gothe felbst mit Recht verworfene Berfion erinnern. Die Umarbeitung bes Bos mar nur eine einzelne Probe einer Thatigfeit, Die vorzugsweise von Schiller aus-Seine Einbildungstraft führte ibn ins Weite und Breite, und fo Leibenschaftlich er babei verfuhr, so konnte ihm bei langerer Erfahrung nicht entgehn, daß ihn bies auf der Theaterlaufbahn irre führen muffe. Wenn er im Entwerfen feiner Plane unbegrengt ju Berte ging, fo zeigt feine Redaction des Don Carlos für die Aufführung, daß er den Muth befaß, ftreng, ja unbarmbergig mit bem Borhanbenen umzugebn. bachte er barüber nach, auch feine brei Jugenbstude umzuarbeiten; allein bas Unreife berfelben war zu innig mit Gehalt und Form verwachsen, und so gab er ben Gedanken auf. Run hatte er nicht lange ben theatralifden Borftellungen beigewohnt, als fein thatiger Beift, ind Bange arbeitenb, ben Bebanten faßte, bag man bagjenige, mas man am eignen Werke gethan, wol auch am fremben thun konne, und so entwarf er einen Plan, wie bem beutschen Theater, indem die lebenben Autoren für den Augenblick fortarbeiteten, auch bie frühern Leiftungen zu erhalten wären. Der anerfannte Behalt folder Werte follte einer Form angenähert werben, bie theils ber Bubne überhaupt, theils bem Ginn ber Wegenwart gemaß ware. Durch eine neue Ausgabe biefer Theaterftucke follten bie gablreichen Buhnen Deutschlands in ben Stand gefett werden, ben leichten TageBerzeugniffen einen feften Grund unterzulegen. Bon ber Recenfion bes Egmont und bes Nathan ift icon bie Rebe gemefen. Leffing liebte er eigentlich nicht. Emilia Galotti mar ihm zuwider. Doch murbe biefe Tragobie sowol als Minna von Barnhelm in bas Repertorium auf-Mit Rlopftod's Barbieten wurde ber Berfuch balb aufgegegenommen. ben. Dagegen ift bie Umarbeitung ber Stella, die am 15. Januar 1806 jum erften mal gegeben wurde, Schiller ju verbanken. Da bas Stud an fich fcon einen ruhigen Bang bat, fo ließ er es in allen Theilen beftehn, verkutzte nur hie und ba ben Dialog, besonders mo er aus bem Dramatischen ins Soullische und Elegische überzugehn schien. in einem Stud, fest Bothe treubergig bingu, zu viel geschehn fann, fo tann auch barin zu viel Empfundenes ausgesprochen werben, und fo ließ fich Schiller durch so manche angenehme Stellen nicht verführen, sonbern ftrich fie weg." Merkwürdigerweise murde noch bei biefer Auffüh-

rung ber alte Musgang beibehalten, nach welchem Fernando beibe Frauen augleich befist. "Allein bei aufmertfamer Betrachtung tam gur Sprace, bag nach unfern Sitten, bie gang eigentlich auf Monogamie gegranbet find, bas Berhaltnig eines Mannes ju zwei Frauen, besonders wie es bier zur Erscheinung fommt, nicht zu vermitteln fei und fich baber vollfommen zur Tragobie qualificire." Dag biefes Licht bem Dichter erft fo fpat aufging, ift boch charatteriftifch. - Die Laune bes Berliebten ward im März 1805 in Weimar zur Aufführung gebracht und von da Im gangen mar bie Ansbeute, nach Breslau und Berlin verpflangt. welche die vorhandene bramatische Runft bem idealen Theater gewährte, febr gering, und man mußte es ale einen Gewinn betrachten, bag Rosebue auf die Idee fam, idealiftische Stude ju schreiben und fich fo bem claffifchen Theater anzuschließen. Der Schiller'iche Rhythmus pragte fic leicht dem Dhr ein, und man burfte nur bie neugewonnene Form auf die alten Stoffe anwenden. Go entstanden nun jene idealiftischen Spectatel ftude, die nach bem Beugnig Gothe's bei bem Publicum von Beimat ungefahr ebenso viel Beifall fanben als bie Schiller'ichen.\*) Schiller's

<sup>\*)</sup> Rogebue's Octavia (1801) ift nicht blod in Jamben geschrieben, sondern fteigert fich in Momenten boberer Erregung ju einem Beremaß, welches offenbar an den herameter, jumeilen aber auch an ben Bentameter erinnert, und fonft alle möglichen Bereformen in schöner harmonie anftreift. Er hat fich bemubt, gelehrte Rotigen einzuflechten, und feine Sprache nimmt zuweilen einen gang lprifden anflug. "Der Morgen graut. Auf ftillem Meere ichwimmt ein zweites Reer von dichten Rebelwogen; mit gartem Duft find um mich ber die Blumen weiß angehaucht; und wie ein leichtes Traumbild feb' ich die Mauern Alexandriens and ftiller Dammerung hervorgebn." - 3m übrigen ertennt man ben alten Robebne, auf beffen faunischem Beficht fich die Schiller'iche Schminte febr fonderbar ausnimmt. Octavia ift ein abstract tugenbhaftes Befen, welches fich um ber Tugenb willen mit großem Bergnugen mit Fugen treten lagt: ihre Rinder fpielen Die gewöhnliche Rolle, bei paffenden Belegenheiten bie fehlende Ruhrung berbeiguführen. Rleopatra ift die gang gemeine Person, die fortwährend Gift mischt, Rinder rauft und abnliche Unthaten verübt. Gine ungemeine Aufflarung verbreitet fich aber bie Formen bes römischen Staatslebens, und biefe Auftlarung ift bei Antonius fo groß, daß er in einer Sauptfrene wie ber Beltumfegler La Beproufe die Arme um Octavia und Rleopatra jugleich ausftredt und beide beirathen will. Much Guffer Bafa und Bayard (1802) find in Jamben gefchrieben und im biftorifden Coftum. Das erfte enthalt ebenfo große Momente wie Johanna von Montfaucen: eine Mutter, die der Sinrichtung preisgegeben wird, eine Beliebte, die mit bod erhobener Fadel vor einem Bulverfaß die Feinde jurudichredt, ein finstrer Ronig von ben Beiftern feiner Erichlagenen verfolgt und öftres Ericheinen von Frauen mit fliegenden haaren. Intereffant ift ein Bug, der ben fortgefesten Rampf Rogebne's gegen die Borurtheile verfinnlicht: Guftap hat einmal einem Ritter das Chren-

Einstuß auf die Entwickelung der bramatischen Kunft war vortheilhaft, infofern er die Dichter vom Gemeinen und Gewöhnlichen abzog und sie auf ideale Stoffe hinlentte; indem er ferner eine bestimmte Form der Technik sestiftellte, innerhalb deren sich doch eine große Freiheit entfalten

wort gegeben, feinem Befangniß nicht ju entfliebn, und ift boch entflohn; er ift bemfelben außerbem eine große Summe ichulbig geblieben. Diefer Bug bat nicht ben geringften Ginfluß auf ben Fortgang bes Stude. — Bayard theilt Almofen aus, rettet fortwahrend die gefrantte Unichuld, entfagt feiner Liebe unter erfcmerenden Umflanden mehrere male und fteht mit engelgleicher Belaffenheit über dem Bewuhl schlechter Leidenschaften. Solche Figuren entsprangen dem bofen Beispiel Dag Biccolomini's. Den ungludlichen Frauen, Die ben edeln Ritter lieben, bleibt nichte übrig, ale in Angbentracht fur ibn ju fterben. - In ben Guffiten vor Raumburg (1803), einem "Trauerspiel mit Choren", spielen bie Rinder Die Sauptrolle. Sie marichiren, geführt von dem Biertelsmeister Bolf, der als tugendhafter Mann fein Liebstes dem Baterlande opfert, den vorgestreckten Spiegen der Suffiten entgegen. Diefe fenten fich vor dem rührenden Anblid. — Sugo Grotius (1803) ift ber eble Dulber, ber, umringt von ben jammernben Rindern und von tyrannischer Billfur verfolgt, unverbroffen fur bas Befte ber Renscheit arbeitet. Auch Dranien, ber Barnevelbt unichulbig binrichten lagt und Grotius langere Beit in Befangenichaft halt, forgt nur fur bas Befte ber Denichheit, und die übrigen Tugendhaften werden jum Schluß fo davon gerührt, daß fie fich vor ihm demuthigen. Bei so allgemeiner Tugend kann ein Conflict nur kunftlich herbeigeführt werden. Ginem jungen Lieutenant, Grotius' Pflegefohn, wird die Bewachung beffelben anvertraut, feiner Ehre anvertraut von feinem Borgefesten, feinet Freundschaft von einem Freunde; außerdem liebt er aber Grotius' Tochter und wird mahrhaft Calderonifc von Freundschaft, Liebe und Ehre jugleich befinmt. Die Chre fiegt nach ichwerem Rampf, er vereitelt einen Fluchtversuch und wisd dafür von der Familie fanft verwunscht. Aber die Liebe macht fich auch geltend; er unterftugt zwar nicht ben offenen Fluchtverfuch, aber er fieht burch bie Binger und läßt ihn halb mit, halb ohne Biffen geschehen. Die Flucht wird entbedt und die Angehörigen bes Grotius follen bestraft werben. Da nimmt ber Lieutenant mit ebler luge die gange Schuld auf fich, er wird jum Tode verurtheilt und foll bangen. Selbft die Schmach diefes Todes will ihm der Pring nicht erfparen. Da- eilt Grotius in fein Gefängniß gurud, erflatt, er fei nur geflohn, um die Gegner bes Pringen jum Schweigen ju bringen und ben Frieden berguftellen, und fo geht alles nach Bunich aus. Das Disciplinarvergehn bes jungen Lieutenants gerath in Bergeffenheit, obgleich ber Bring vorber von bem abftracten Rechtsprincip ein großes Befen gemacht hatte. - Ein andres Drama, beinrich Reug von Plauen (1805), hat aus biefem finftern bamonifchen belben, beffen Schidfal um fo tragifcher war, weil in ihm die allgemeine Schuld bee Beitaltere mit ber individuellen Schuld in Berbindung trat, einen milben beiligen gemacht, ber burch feine Tugend junge beiben und beibinnen jum Chriftenthum befehrt. - Rubolf von habeburg geht in der Form noch mehr ine Ideale: Die funffußigen Jamben find regelmäßig gereimt, fodag immer Die

Wenn im übrigen ber nachtheilige Ginfluß überwiegt, fo ift ber liefi. Dichter felbst am wenigsten baran schuld, benn es ift eine allgemeine Erfahrung, daß bei einem epochemachenben Borbild bie Rebler fcneller nach-Schiller hatte bie Dichter an eine geahmt werden als die Borzüge. zu große Breite gewöhnt; fein umfaffenber Beift tonnte fich fchwer in engen Schranken bewegen. Seine Manier, in ben hiftorischen Stoff eine novellistische Liebesgeschichte, wie im Ballenftein und Tell, bie nicht organisch in den Busammenhang gehört, außerlich einzustechten, ift von fämmtlichen Dramatifern wiederholt worden. Die lprifchen und rhetorischen Stellen, in benen er aus bem Drama beraustritt, haben feinen Nachfolgern als Grundlagen ber Tragodie gebient. Die schonen Stellen waren bas Erfte, wonach man suchte, bie hiftorischen Scenen wurden gur Begrundung berfelben beliebig eingeschoben. An eine ernfte Durchführung von Charafteren bachte man nicht. Man wollte burch lebhaft beclamirte Grundfase ber humanitat und bes Sbealismus bie Buftimmung ber Buborer erwerben; wem biefe Grundfate in ben Mund gelegt wurden, fdien gleichgultig. Um beutlichsten zeigt fich bas bei ben zahllosen Bearbeitungen bes Sobenftaufenthums, welches burch außere Betrachtungen fo leicht Mitleid und Ruhrung hervorruft, ohne daß der Dichter nothig batte, biefe Ibeen und Stimmungen von innen herauszuarbeiten.

Gothe, beffen "elende hausliche Berhaltniffe, benen er zu schwach war fich zu entziehn", auch die Freunde zuweilen mit einer gewiffen Geringsichänung empfanden, hatte sich mit Meyer, Fernow, Segel, Bog und

erfte und britte, die zweite und vierte Beile correspondiren. - Reben Robebue erbob fich eine Reibe von Dichtern, welche fich die Schiller'iche Manier aneigneten. heinrich Collin's (geb. ju Bien 1772, geft. 1811) Regulus wurbe mit außerordentlichem Beifall 1801 in Bien, im folgenden Jahr in Beimar und Berlin aufgeführt, und die übrigen Buhnen blieben nicht gurud. Die bramatifche Soule Deftreiche bat fich ftete durch eine gewiffe Chrlichteit in ber bingabe an ihren Stoff ausgezeichnet, bis auf ben beutigen Tag; man fieht, daß die Reflexion noch nicht viel baran gearbeitet hat. Allein babei muß auch bas lob ftehn bleiben. Der Dichter bleibt in der Abetorit; eine fraftige Sandlungsweise ju erfinden if er nicht im Stande. In ber form ertennt man bas Borbild Schiller's und Corneille's, auch wird man an Alfieri erinnert; aber im Inhalt wird man auf Ropebue's Octavia hingewiesen. Sogar die weinenden Rinder treten wieder auf. Die fpatern Stude: Coriolan (ju welchem Beethoven feine berrliche Duverture forieb), Die horatier und Curiatier, Bolygena, Balboa, und Bianca bella Borta, find in berfelben Beife geschrieben; ebenfo die Dramen feines Bruders Ratthaus Collin, geb. 1779, geft. 1824: Friedrich ber Streitbare, Marius, Bela, Beinrid ber Graufame ac. Spater ift Theodor Rorner (Bring und Rofamunde) am meiften gelungen, die Sprache Schiller's nachzuahmen; von ber bramatifchen Auft feines Borbildes ift noch weniger anzutreffen als bei Collin.

Bolf (ber ihn Mai 1805 besuchte) immer mehr in das Alterthum ver-"Wenn ich mit Rernow fpreche, schreibt er 1803 an Schiller, fo ift mir's immer, als fame ich erst von Rom, und fühlte mich zu einiger Beschämung vornehmer ale in ber so viele Sahre nun gebulbeten Niebertracht nordischer Umgebung, ber man fich boch mehr ober weniger affimi-Die antiten Preisaufgaben wurden regelmäßig fortgefest, ber Cellini 1803 abgeschloffen; auch die Uebersetung ber feltsamen Diberot'ichen Schrift Rameau's Reffe (1804-5) verrieth burch ben bitter jovialen Conismus die Stimmung bes Dichters. Das bebeutenbfte Reugnif jener Tage ift die Abhandlung über Windelmann und fein Jahrhunbert (1804-5), bie er mit Sulfe Wolf's und Meper's ausarbeitete; fie ift gugleich ein lautes Beugniß gegen ben "Rlofterbruber" und feine Schule, und faßt in vollster Rraft bie alte beibnifche Naturanschauung zusammen. "Die Schilberung best alterthumlichen, auf biefe Belt und ihre Guter angewiesenen Ginnes führt uns unmittelbar gur Betrachtung, bag bergleichen Borguge nur mit einem beibnifchen Ginne vereinbar feien. Senes Bertrauen auf fich felbft, jenes Birten in ber Gegenwart, Die reine Berehrung ber Götter als Ahnherren, bie Bewunderung berfelben gleichfam nur als Runftwerfe, bie Ergebenheit in ein übermachtiges Schickfal, bie in bem boben Werth bes Nachruhms felbft wieder auf biefe Welt angewiesene Butunft geboren so nothwendig jusammen, daß wir in dem bochften Augenblid bes Genuffes, wie in bem tiefften ber Aufopferung, ja bes Untergange eine unverwüftliche Gefundheit gewahr werden. - Diefer beib. nische Sinn leuchtet aus Windelmann's Sanblungen und Schriften berbor, und diese Entfernung von aller driftlichen Sinnesart, ja feinen Wiberwillen bagegen muß man im Auge haben, wenn man feine fogenannte Religionsveranderung beurtheilen will. Windelmann fühlte, bag man, um in Rom ein Romer gu fein, um fich innig mit bem bortigen Dasein zu verweben, eines gutraulichen Umgange zu genießen, nothwendig zu jener Gemeinde fich bekennen, ihren Glauben zugeben, fich nach ihren Gebrauchen bequemen muffe. Diefer Entschluß marb ihm baburch erleichtert, bag ibn, ale einen grundlich gebornen Beiden, die protestantische Taufe jum Chriften einzuweihen nicht vermögend gemefen. Doch gelang ihm bie Beranberung feines Buftandes nicht ohne heftigen Rampf. Wir konnen nach genugfam abgewogenen Grunden einen Entfchluß faffen, ber mit unferm Wollen, Bunfchen und Bedurfen völlig harmonifch ift, ja zu Erhaltung und Forberung unfrer Existenz unausweichlich scheint, sobag wir mit uns völlig zur Einigkeit gelangen. Ein folder Entichluß aber fann mit ber allgemeinen Dentweise im Widerspruch ftehn; bann beginnt ein neuer Streit, der zwar bei uns feine Ungewißheit, aber eine Unbehaglichfeit erregt, einen ungedulbigen Berbruß, daß wir nach außen Bruche finden, Somidt, b. Lit. Gefc. 4. Muft. 1. Bb.

wo wir nach innen eine ganze Bahl zu sehn glauben. Und so erfceint auch Windelmann bei feinem vorgehabten Schritt beforgt, angftlich, fummervell und in leibenschaftlicher Bewegung, wenn er fich bie Wirfung biefes Unternehmens bedentt. - Denn es bleibt freilich ein jeber, ber bie Religion verandert, mit einer Art von Matel besprist, von der es unmöglich fcheint ibn zu reinigen. Die Menichen ichaten ben beharrenden Billen um fo mehr, ale fie fammtlich in Parteien getheilt ihre eigne Sicherheit und Dauer beständig im Auge haben. hier ift weber von Gefühl noch von Ueberzeugung bie Rede; ausbauern foll man ba, wo und mehr bas Gefchick ale bie Babl hingeftellt. - Bar nun bies bie eine, febr ernfte Seite, fo läft fich bie Sache auch von einer anbern ansehn, von ber man fie heitrer und leichter nehmen fann. Gewiffe Buftanbe bes Menichen, bie wir teineswegs billigen, gewiffe fittliche Rleden an britten Berfonen haben für unfre Phantafie einen befondern Reiz. Will man und ein Bleichniß erlauben, so mochten wir fagen, es fei bamit, wie mit bem Wildpret, das bem feinen Gaumen mit einer kleinen Andeutung von Faulnig weit beffer als frifchgebraten fcmedt. Eine geschiebne Fran, ein Renegat machen auf uns einen befonders reizenden Ginbrud. fonen, bie und fonft vielleicht nur mertwurdig und liebendwurdig vorfamen, erfcheinen und nun als wunderfam, und es ift nicht zu leugnen, bag bie Religionsperanderung Winckelmann's das Romantische seines Lebens und Wefens vor unfrer Einbildungsfraft merflich erhöht.— Aber für Wincelmann selbst hatte die katholische Religion nichts Anzugliches. Er sab in ihr blod bas Mastentleib, bas er umnahm, und brudt fich barüber hart genug aus. " \*) -

Gleich nach Bollenbung bes Tell ging Schiller an ben Demetrins; bie 3bee hatte er März 1804 gefaßt, die Ausarbeitung begann er März 1805. Die historische Exposition im ersten Act gehört zum Glänzendsten was er geschrieben. Der Plan erinnert wieber an ben Debipus, indem er bie bämonische Macht bes Berhängnisses verfinnlicht. Demetrius handelt

<sup>&</sup>quot;) Sehr gegen ihren sonstigen Ton sagt die Jenaische Literaturzeitung, 31. Mai 1805: Dieser im Charafter Windelmann's so gut als neu entbectte und so rein ausgesprochene hauptzug wird vielleicht benen ein Aergerniß sein, die seit einiger Zeit das Kunstgefühl so gern in eine mystische, frommelnde Schwärment werwandeln möchten, und deshalb unsern Kunstlern Kreuz und Martyrthum prodigen, um darin, nicht aber in dem heitern Kreise griechischer Rythen und Dicktungen, das verlorne heil der Kunst wiederzusuchen. Dagegen werden vielleicht sunge Krastmänner (wenn es beren noch unter und gibt) kunstig einer heidnischen Sinnesart nachstreben, und wol gar dem Reich des Kunstpictismus ein Inde machen. Denn dieser Zug ist zu originell und zu reizend, daß er nicht auf den Rachahmungstrieb wirken sollte.

im guten Glauben feines Rechts und muß nun platlich erfahren, bag Diefer Glaube auf einem Frrthum beruht, bag er alfo eine Schuld auf feine Seele gelaben bat, die er nicht wieber abschütteln fann, und die ibn au einem neuen Berbrechen treibt. So wird burch bas Berhangniß ber Charafter umgefehrt: eine granbiofe Ibee und bes größten Dichters werth. Db bie Ausführung ber Große ber Intention entsprochen haben wurde, muß babingestellt bleiben. Schiller's Talent zeigt fich nicht am glanzenbften in ber pfpchologischen Motivirung. Unübertrefflich in ber Zeichnung von Personen und Buftanben, folange biefe in einer gewiffen Rube und Beharrlichkeit bleiben, wird feine Individualifirung abgeschmächt, wenn die Leibenschaft eintritt. Er schildert bie Leidenschaft schwungvoll und ebel, aber nicht individuell, er empfindet nicht die bestimmte Seele in der Aufregung der Nerven, die nur ihr geboren, sondern er überträgt den Fall ind allgemein Menschliche; und fo fommt es, bag gerade in biefen Fallen feine ibealen Charattere, fatt in ihrer Naturbestimmtheit erregt zu werben, ind Gebiet ber Reflexion übergehn und leibenschaftlich beclamiren. — Mitten in biefen angestrengten aber hoffnungereichen Beschäftigungen unterbrach Schiller ber Tob — 9. Mai 1805 — von ben Freunden lange befürchtet, benn fein phyfifcher Organismus war feit Sahren völlig gerruttet, und für alle eine erschütternbe Schreckensbotschaft. Wenige Tage vor seinem Tob, 2. April 1805, hatte er an humboldt geschrieben: "Roch boffe ich in meinem poetischen Streben feinen Rudichritt gethan zu haben; einen Seitenschritt vielleicht, inbem es mir begegnet fein tann, ben materiellen Forberungen ber Welt und ber Beit etwas eingeräumt zu haben. Die Werte bes bramatischen Dichters werben schneller als alle andern von bem Reitenftrom ergriffen, er fommt, felbft wiber Willen, mit ber großen Maffe in eine vielseitige Berührung, bei ber man nicht immer rein bleibt. Unfange gefällt es, ben Berricher ju machen über bie Bemuther, aber welchem herricher begegnet es nicht, daß er auch wieber ber Diener feiner Diener wird, um feine herrschaft zu behaupten; und fo tann es leicht gefchehn, bag ich, inbem ich bie beutschen Buhnen mit bem Geraufc meiner Stude erfullte, auch von ben beutschen Buhnen etwas angenommen habe." "Die speculative Philosophie, wenn fie mich je gehabt, hat mich burch ihre hohlen Formeln verscheucht, ich habe auf diesem kahlen Befilbe feine lebendige Quelle und feine Nahrung für mich gefunden. Aber die tiefen Grundideen ber Idealphilosophie bleiben ein ewiger Schat, und fcon um ihretwillen muß man fich gludlich preisen, in biefer Beit gelebt ju haben." - Jene philosophischen Beschäftigungen maren für ihn eine innere Nothwendigkeit gewesen. Die Idee trat ihm nicht als Abstraction entgegen, sondern in ihrem vollen Gehalt, mit ber Ahnung aller aus ihr hervorgebenben Folgen. Seine geistige Beschäftigung war immer bie an-33\*

gestrengtefte Selbstthatigfeit; bas blos ftoffliche Wiffen erregte ibm fein Intereffe, er warf bas Bewöhnliche und Rleinliche aus feinem Leben wie aus feinen Dichtungen beraus. Sein Leben bestand barin, daß er als Dichter übte, mas er vom idealisch gebildeten Menschen überhaupt verlangte: fo viel Welt, ale er mit feiner Phantafie ju umfaffen vermochte, mit ber gangen Mannichfaltigfeit ihrer Erscheinung in fich zu giehn und in bie Gisheit ber Runftform zu verschmelzen. Aus einem unendlich fleinen Borrath bes Stoffs hatte er eine fehr vielseitige Beltanficht gewonnen, bie felbft bie Runbigen zuweilen burch ihre geniale Bahrheit überraschte. Daber seine langsame Entwickelung, baber aber auch sein fester Glaube an die Bewalt bes Beiftes, bem bie Wirklichfeit unterthan fei. Gein Geift war eine hobe Erscheinung ber Freiheit; er hatte bie Fähigkeit, burch bebentenbe Naturen, bie neben ihm ftanben, auf bas machtigfte angeregt gu werben, aber niemals ließ er fich in einen fremben Rreis berübergiehn, er verwandelte bas Aufgenommene fofort in fein geiftiges Gigenthum. Aus biefem hoben Ibealismus erklart fich die Berehrung, die Schiller allgemein einflößte, sobald man bie erfte Barte seiner Form überwunden batte. Gothe's Gemuth neigte fich ber Berehrung und ber Treue nicht übertrieben au; wo er aber von Schiller fpricht, bis in fein lettes Lebensalter, ift es immer ein inniger, mitunter bemuthiger Ton. Der Briefwechsel zwischen ben beiben Dichtern gehört zu ben ichonften Schaten unfrer Ration, aber bie ganze Fulle ber Liebe, bie zwischen ihnen ftattfand, kann man nicht baraus ermeffen; man muß Schilberungen wie bie von Beinrich Bog gu Sulfe nehmen, um fich zu überzeugen, daß die Idee, die uns in ihren Schriften fo rührt, burchaus mit bem Leben Sand in Sand geht. Berkehr mit Schiller mar bie Poefie in Gothe's fpaterm Leben.\*) Bas von Religion in Bothe's Gemuth war, wurde burch biefen anftrengenben, aber in gewiffem Sinn beiligen Berfehr neu gewedt. Roch ein Jahr vor feinem Tobe fcpreibt er an Relter: "Jebes Auftreten von Chriftus, jebe feiner Meußerungen geht babin, bas Bobere anschaulich zu machen. 3m. mer von bem Gemeinen fteigt er hinauf. Eben biefe Chriftustenbeng war Schiller eingeboren; er berührte nichts Bemeines, ohne es ju verebeln. G find noch Manuscriptblatter ba, ausgezeichnet von einem Frauengimmer, bie eine Beit lang in seiner Familie lebte. Diese hat einfach und treulich notirt, was er zu ihr fprach, als er mit ihr aus bem Theater ging, als fie ihm Thee machte und fonft; alles Unterhaltung im bobern Sinn,

<sup>\*) &</sup>quot;Er ftand neben mir wie meine Jugend, er machte mir das Birkliche jum Traum, um die gemeine Deutlichkeit der Dinge den goldnen Duft der Morgentöthe webend. Im Feuer seines liebenden Gemuthe erhoben fich mir felber jum Erstaunen des Lebens flach alltägliche Gestalten." —

worin mich fein Glaube rührt, bergleichen konne von einem jungen Frauenzimmer aufgenommen und benutt werben. Und boch ift es aufgenommen worben und hat genutt, gerabe wie im Evangelium: Es ging ein Saemann aus zu faen ze." Ein Sahr vor Schiller's Tob fcbreibt ibm Sumbolbt: "Sie find ber gludlichfte Menich, Sie haben bas Sochfte ergriffen und befigen Rraft, es festzuhalten; es ift Ihre Region geworben, und nicht genug, daß bas gewöhnliche Leben Sie barin nicht ftort, fo führen Sie aus jener beffern eine Bute, eine Milbe, eine Rlarbeit und Barme in biefest hinüber, die unverfennbar Ihre Abkunft verrathen. Fur Sie braucht man bas Schickfal nur um Leben zu bitten, die Rraft und bie Jugend find ihnen von felbst gewiß." - "Wir burfen ihn wol glucklich preifen, fagt Bothe, bag er von bem Gipfel bes menfchlichen Dafeins au ben Seligen emporgeftiegen, bag ein foneller Schmerz ihn von den Lebenbigen hinweggenommen. Die Gebrechen bes Alters, die Abnahme ber Beiftedfrafte hat er nicht empfunden; er hat als Mann gelebt und ift als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Run genießt er im Unbenfen ber Nachwelt ben Bortheil, ale ein ewig Tuchtiger und Rraftiger gu erscheinen; in ber Geftalt, wie ber Mensch bie Erbe verläßt, wandelt er unter ben Schatten, und fo bleibt Achill als ewig ftrebenber Jungling gegenwärtig. Dag er fruh hinwegichieb, fommt auch und jugute. Bon feinem Grabe ber ftartt und ber Unhauch feiner Rraft, und erregt in und ben lebhafteften Drang, was er begonnen mit Gifer und Liebe fort- und immer wieber fortzuseben." Um 10. August 1805 ließ Gothe in Lauchftabt bie Glode aufführen; bie gange Nation weiß bie erhabnen Borte bes Epilogs auswendig. "hinter ihm in wefenlofem Scheine lag, was und alle banbigt', bas Bemeine." "Nun glubte feine Bange roth unb rother von jener Sugend, bie une nie verfliegt, von jenem Muth, ber früher ober fpater ben Wiberftand ber ftumpfen Welt befiegt, von jenem Glauben, ber fich ftete erhöhter balb fühn hervordrangt, balb gebuldig schmiegt, bamit bas Bute wirfe, machfe, fromme, bamit ber Tag bem Eblen endlich fomme." "Auch manche Geifter, die mit ihm gerungen, fein groß Berbienft unwillig anerkannt, fie fublen fich von feiner Rraft burch. brungen, in seinem Rreise willig festgebannt." "Er glangt und vor, wie ein Romet verschwindend, unendlich Licht mit seinem Licht verbindend." -"Mis ich mich ermannt hatte, ergablt Bothe fpater, blidte ich nach einer entschiednen großen Thatigfeit umber; mein erfter Bedante mar, ben Demetrius zu vollenden. Bon bem Borfat an bis in bie lette Beit hatten wir ben Plan öftere burchgesprochen; Schiller mochte gern unter bem Arbeiten mit fich felbst und andern für und wider ftreiten, wie es gu machen ware; er warb ebenfo wenig mube, frembe Meinungen zu vernehmen, wie seine eignen bin- und berguwenden. Und so batte ich alle feine Stude, vom Ballenftein an, jur Seite begleitet, meiftentheils fried lich und freundlich, ob ich gleich manchmal, julest wenn es jur Aufführung fam, gewiffe Dinge mit heftigkeit bestritt, wobei benn enblich einer ober ber andre nachzugeben für gut fand. Go hatte fein aufstrebender Beift auch bie Darftellung bes Demetrius in viel zu großer Breite gebacht; id war Reuge, wie er bie Erposition in einem Borfpiel bald bem Ballenfteinischen, balb bem Orleanischen abnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach fich ind Engre jog, die Sauptmomente jufammenfaßte und bie und ba zu arbeiten anfing. Indem ihn ein Ereigniß vor bem andern angog, hatte ich beirathig eingewirft, bas Stud mar mir fo lebenbig als ibm. Nun brannt' ich vor Begierde, unfre Unterhaltung, bem Tobe gu Trut, fortzuseben, feine Bedanten, Anfichten und Abfichten bis ind Gim gelne gu bewahren, und ein herkommliches Bufammenarbeiten bei Redaction eigner und frember Stude hier zum letten mal auf ihrem hochften Gipfel au zeigen. Sein Berluft ichien mir erfett, indem ich fein Dasein fortfette. Unfre gemeinsamen Freunde hofft' ich ju verbinden; bas beutsche Theater, für welches wir bisher gemeinschaftlich, er bichtend und bestimment, ich belehrend, übend und ausführend gearbeitet batten, follte, bis gur beranfunft eines frifchen ahnlichen Beiftes, burch feinen Abschied nicht gang vermaift fein. Genug, aller Enthufiasmus, ben bie Bergweiflung bei einem großen Berluft in und aufregt, hatte mich ergriffen. Frei war ich von aller Arbeit, in wenigen Monaten batte ich bas Stud vollendet. Es auf allen Theatern zugleich gespielt zu sehn, ware bie herrlichste Tobtenfeier gewesen, die er felbft fich und ben Freunden bereitet hatte. 3ch fcbien mir gefund, ich fcbien mir getröftet. Run aber festen fich ber Ausführung mancherlei hinderniffe entgegen, mit einiger Besonnenheit und Rlugbeit vielleicht zu beseitigen, die ich aber burch leibenschaftlichen Sturm und Berworrenheit nur noch vermehrte; eigenfinnig und übereilt gab ich ben Borfat auf, und ich barf noch jest nicht an ben Buftand benten, in welchen ich mich versett fühlte. Run war mir Schiller eigentlich erft entriffen, sein Umgang erft verfagt. Meiner fünftlerischen Ginbilbungefraft war verboten, fich mit dem Ratafalk zu beschäftigen, den ich ihm aufzurichten gedachte, der langer als jener zu Messina bas Begrabnig überdauern follte; fie wenbete fich nun und folgte bem Leichnam in die Gruft, die ihn gepranglod eingeschlossen hatte. Nun fing er mir erst an zu verwefen; unlettlicher Schmerz ergriff mich, und da mich körperliche Leiben von jeglicher Befellschaft trennten, so war ich in traurigfter Einfamkeit befangen. Meine Tagebucher melben nichts von jener Beit; bie weißen Blatter deuten auf den hohlen Zustand, und was sonst noch an Nachrichten sich findet, zeigt nur, daß ich ben laufenben Beschäften ohne weitern Antheil gur Geite ging, und mich von ihnen leiten ließ, anftatt fie gu leiten.

Wie oft mußt' ich nachher im Laufe ber Zeit still bei mir lächeln, wenn theilnehmenbe Freunde Schiller's Monument in Weimar vermisten; mich wollte fort und fort bedünken, als hätt' ich ihm und unserm Zusammenssein das erfreulichste stiften können."

Es war eine schöne, lebensvolle Zeit, biefe furze Blüte bes fünftlerischen Im Mittelpunkt, bie aufstrebenbe Jugend gewaltsam mit Idealismus. fich fortreißenb, zwei große Dichter, beren Geift nur auf bas hohe und Schone gerichtet war; an fie fich anschließenb, ein auserwählter Rreis, ber jebe allgemeine Sbee in individuelle Empfindung verwandelte, sodaß Gothe mit Recht von feinen Beftalten fagen tonnte: "es find nicht Schatten, bie ber Bahn erzeugte, ich weiß es, fie find ewig, benn fie find." Die willfürlichen Schranken verfohnten fich in freiem, felbstgefestem Dag; ber Abel ber Empfindung verklarte felbft bie Bufalligfeiten ber Befellichaft. in griechischem Beift hatte die ftarre Sonderung der Wiffenschaften aufge bort; fie erhoben fich zu individuellem Leben und schmiegten fich ber Dicht tunft an. Die Welt ber Erscheinung wurde überall mit ben bochften Ideen in Berbindung gefest, bas Bufallige nur angewendet, um die Befinnung au verebeln, bas Bemuth zu vertiefen, bas Reich ber Bilbung zu erweitern. Die Philosophie, bisher in ihren Formen hart und ftrenge, suchte fich ber Phantafie verftanblich ju machen: fie verklarte mit ihrem Schimmer bie burren Steppen bes empirischen Wiffens und eroberte fie ber Dichtfunft. Die Ibeen bes Guten und Schonen, burch eine unnaturliche Abstraction getrennt, fanden fich wieber; neben bem 3beal wurde ber Sinnlichkeit ihr Recht. Aus biefer Sbealwelt eröffneten fich bie fühnften Perspectiven nach allen Seiten bin, fragmentarifd, abgeriffen, ichattenhaft, aber blenbend und bezaubernd. Bos in unaufgelöften Widerfpruchen zurudblieb, mar boch nur die unendliche Sehnsucht nach ber verlornen Einheit der menschlichen Natur. Die icone Sprache fener Beit, Die wir in unfrer neuen Poefie faft bis auf die Ahnung verloren haben, mar nur ber Ausdruck ber ichonen, gefättigten, mit fich felbft übereinstimmenden Empfindung. - Die Runft lernte aus ben Alten schauen und empfinden, wie man nur in ber Jugend ber Welt geschaut und empfunden hatte. Mehr an ihnen als an unsern driftlichen Borfahren haben wir unfre Sprache, unfre Empfindung, unfre Biffenschaft, unfre Runft aufgerichtet. In ber reinften Sprache Comer's vertlarte Gothe bie Sonntageftimmung bes Burgerthums; mit ber Burbe bes Sophofles abelte Schiller bas beutsche Rriegsleben; in ben Schmeidellauten bes Properz lernte ber Dichter, feiner Liebe ben mahrften und tiefften Ausbruck zu geben; aus Plato's Fronie ichopften unfre Philosophen bie Runft, ernft und zugleich gebildet zu benten. Wer heute noch die Brieden fcmaben wollte, ftriche aus unferm eignen Leben bie fconre Balfte aus. - Schiller's Tod gerriß bas Band ber claffifchen Poefie. Die Glaftieltat feines Befens, fein ungeftumer fcopferifcher Drang und feine eble Begeisterung, die nichts Schlechtes neben fich bulbete, batte bie Biderfrebenben gewaltsam mit fich fortgeriffen. Dbaleich fein Stealismus ftrenger war als ber seiner übrigen Freunde, hatte ihn boch sein leibenschaftliches Temperament in fortwährende Beziehungen zum öffentlichen Leben gebracht. Bothe hatte zu diesen Beziehungen fein inneres Bedurfniß. Er war burd Schiller's Tod vereinsamt\*), und wenn auch seine bichterische Kraft nicht erlosch, so fehlte ihm boch ber frifche Jugenbmuth. Mit ber unenblichen Empfänglichkeit feiner Ratur hat er jebe neue geiftige Richtung auf irgend eine Beife verarbeitet, aber nur, wie man etwas Fremdes aufnimmt, bas noch ben Berftand und die Einbildungefraft, nicht mehr das Gerz beschäf tiat. Ein Sahr nach Schiller's Tob erfolgte bie Schlacht von Jena, tie wie ein elektrischer Schlag die bisberige Atmosphäre gerftreute. gelnen Momente bes geistigen Lebens, bie sich bis babin zu einer schonen. aber funftlichen Einheit in ber Dichtung jufammengefunden hatten, ftoben auseinander. Die Wiffenschaft jog fich aus ber Berbindung mit Runft und Philosophie wieder zurud, und es brangte fich, wie es nach ber unnaturlichen Uebergeistigung nicht anders möglich war, bas Streben nach materiellem Wiffen über bas Streben nach Gestaltung. Sie hat nur w furz gebauert, jene claffische Beit, "bie frische Morgenrothe einer machtigen Befinnung, die gwar von einem furchtbaren Berhangniß ergriffen ichein bar untergehn follte, aber nur, um nach langer Prüfung gereinigt jur Befreiung ber Bolfer und zur Grundlage einer neuen, noch in ber erften Entwidelung begriffenen Beit wiederzuerstehn". Die Ahnung, bag es fo

<sup>&</sup>quot;) Unmittelbar nach Schiller's Tod empfing Gothe einen Befuch, ber ibn in feiner bamaligen weichern Stimmung wohlthatig berührte, es mar Jacobi, ber burch ben Ginfluß feines Freundes Schent an Die neuerrichtete Atabemie in Dunchen berufen war und auf der Durchreife Junt 1805 Beimar berührte. Jacobi fucte ben Grundfat Bascal's geltend ju machen, daß mas über die Geometrie binausgeht, auch über unser Berftandnig hinausgeht, und daß beswegen eine speculative Raturlehre nach der neuern Art nur ein hirngefpinft fein tonne. felbft berichtet über diefen Befuch: "Bir hatten und in vielen Jahren nicht gefebn, alles mas wir gethan, erfahren, gelitten, hatte jeder in fich felbft verarbeitet. Ale wir und wiederfanden, zeigte fich bas unbedingte liebevolle Bertrauen in feiner gangen Rlatheit und Reinheit, belebte ben Glauben an volltommene Theilnahme, sowie durch Gefinnung also auch durch Denten und Dichten. Allein et erfchien balb andere: wir liebten une, ohne une ju verftehn. Richt mehr begriff ich die Sprache feiner Philosophie; er konnte fich in der Welt meiner Dichtung nicht mehr behagen. In diesem Gefühl begnügten wir une, den alten Bund treulich und liebevoll ju befraftigen, und von unfern Ueberzeugungen, philosophischem und bichterischem Thun und Laffen nur im allgemeinsten wechfelseitige Renntniß ju nehmen."

kommen mußte, war schon früher von Zeit zu Zeit aufgetaucht. Bothe 1799 verließ, ergablt Steffens, schwebten mir bie Berhaltniffe, aus welchen ich mich jest losgeriffen hatte, lebhaft vor Augen; eine buntle Ahnung, ale wenn bie bort aufgeschoffene Blute im Begriff mare, bie bunten Blatter und die Dufte allen Binden preiszugeben, befiel mich mit unenblicher Wehmuth." - Die Blute ber beutschen Runft konnte nicht fortbauern, weil fie tein eignes Leben befaß. Go icon ihr ben Griechen nachempfundnes Leben ericbien, es blieb boch ein frembes, es wiberfprach bem falten Simmel, nur ber Runftler konnte fich zu ihm aufschwingen. Selbst wenn fie bem Anschein nach wirkliche Buftanbe bes Lebens behanbelt, wird vorher ber Duft ber griechischen Atmosphäre barüber ausgebreitet; die Sprache gewinnt einen andern Rhythmus, eine andre Bedeutung; die Physiognomie, Saltung und Gewandung ber Menschen ift eine fremde; die mythischen und geschichtlichen Unspielungen beziehen fich lediglich auf Griechenland; die Sitten, an die wir und bei unserm Urtheil erinnern follen, find une nur burch bie griechischen Dichter überliefert, und felbft die hohern Bebote ber Sittlichfeit follen wir auf die Beise empfinben, wie fie Aeschylus und Sophokles empfanden. So war es in ben Zeiten bes Berifles feineswegs, und ber fünftlerifche Sorizont unfrer Dichter umfolog trop ihrer innigen Vertiefung in die Antike nur ein romantisch reflectirtes Griechenthum. Bei ben elaffischen Dichtern aller übrigen Nationen gab bas Bewissen bes Bolks bie Grundlage ihrer Empfindungen; fie suchten e8 zu lautern und zu verflaren, aber nicht feinen eigentlichen Rern zu verwandeln. In unfrer claffifchen Zeit bagegen mar ber Sbealismus ber Wirk lichkeit entgegengesett; die Dichtkunft fuchte ihre 3beale, b. h. ihr afthetiiches Gewiffen bei ben Beiben, bei ben Ratholifen, bei ben Briechen und Indiern, fie fuchte es in ben Lehrbuchern ber Phyfit und Chemie, in ben Mythen barbarifcher Stämme; fie fuchte es überall, nur nicht im eignen Bolt. Diefe ftolze Bernachläffigung bes angebornen Inftincts racht fich fruber ober fpater. Die afthetische Sittlichkeit, die Gothe und feine Beit vor ben Berirrungen feiner Nachfolger bewahrte, ift nur eine Babe vornehmer Naturen und hat feine Dauer. Den Nachkommen blieb von biefer poetischen Lebensweisheit nichts als bie vollftanbige Rathlofigfeit in ber Bahl ber Befichtspunfte, bie traurigfte Unfahigfeit, ju lieben und ju haffen, ju wollen und fich zu entscheiben. Die Berbindung mit ber Philosophie hat die Blute unfrer Dichtkunft beschleunigt, aber fie hat ihr auch einen fruhreifen, hettischen Ausbruck gegeben. Um alles zu fein , hat die Runft ihr individuelles Leben geopfert. Es ift eine bobe Ibee, wenn man die Runft sur Brophetin bes Lebens macht, aber fie ift biefer Aufgabe nicht gewachfen, fie tann die Rathfel der Birklichkeit nicht lofen, fie tann die Birklichkeit nicht erseben. Und bas wurde in ber That von ihr verlangt.

Mur ben Runftler ließ man als echten Menfchen gelten, hochstens gab er fich bagu ber, die übrige Daffe allmählich in fein Beiligthum binübergnleiten. Aber wie Antaus verliert die Runft ihre Rraft, wenn ibr Rug ben Boben verläßt. Wie und auch bie Pracht ber Farben, bie Fulle und Sinnigfeit ber Bilber entzudt, es find boch nur traumerifche Luftgebilbe, bie ben Schein bes Lebens an fich tragen. Gine folche Boefie verleitet leicht, bas Spiel im Leben zur hauptsache zu machen, und baburch bas Leben felbst in ein Spiel zu vermanbeln, b. b. in ben bochften Ibeen beffelben nur funftlerische Stoffe ju suchen. In ihrem tiefften Grunte ift bie funftlerische Refignation, in welcher fich ber Inftinct ber Boeten mit bem kategorischen Smperativ ber Philosophen verfohnte, nichts Anderes als eine Flucht aus ber Wirklichkeit. "In bes Bergens heilig ftille Raume mußt bu flüchten aus bes Lebens Drang, Freiheit wohnt nur in bem Reich ber Traume, und bas Schone blubt nur im Befang." - Bie Rant auf bas Gewiffen feine gange intellectuelle und praftifche Beltan schauung grunbete und ben Weltlauf ale etwas Gleichgültiges beifeite ließ, fo leiteten Bothe und Schiller aus ber Ibee bes Schonen, beren ewiges Borbild und Mufter ihnen in ber griechischen Runft vorleuchtete, ihre gange Empfindungswelt ber. Die einzige Beziehung zur Birflichfeit ift die ftille Trauer, daß biefes Ibeal nicht wirklich ift ober wenigstens nur einmal Wirklichkeit war. Selbst in Schiller's Dramen ift nicht bie geschichtliche Rraft bas Ibeal, sondern bas in fich selbst vollkommene Gemuth, bas von ber Belt nur beflect werben fann und bas ihr je eber Den in ben Leibenschaften ber Beit befangenen je lieber entfliebn muß. Belben fteben die ibealen Gestalten gegenüber, die in ber Reinheit ihred Gemuthe über ben geschichtlichen Biberfpruch hinaus find. Die Abstraction ber Pflicht tritt überall wie ein Gespenft ber Reigung ent-Der Dichter ift nicht im Stande, eine fuhne That aus ber einfachen Leibenschaft herzuleiten: Tell begeht feinen Meuchelmord aus Bfliche gefühl nach langer casuistischer Ueberlegung, und Posa opfert fich, wie spater Charlotte Stieglis, um der Seele seines Freundes neue Spanufraft ju geben. - Bothe und Schiller haben fo weit Großes und Unvergang liches geleistet, als fie bas Alterthum lediglich als formales Bilbungs element benutten; fie haben fehlgegriffen, foweit fie barüber binaudgin gen und im vollen Ernft Griechen zu werben versuchten. Man vergleiche hermann und Dorothee mit ber Achilleis, Wallenstein mit ber Brent von Messina: bort haben bie Dichter aus ihren Borbilbern nur gelernt, wie man finnliche Rlarheit und schones Maß verbindet; fie haben einen beutschen Stoff, beutsche Befinnung und Empfindung in ber plaftifden Bollendung, die fie bei ben Griechen gelernt, bargeftellt. hier greifen fie bagegen nach einem griechischen Stoff, nach griechischer Gefinnung und Empsindung und find infolge bessen nur den Gelehrten verständlich. Der Dichter soll von dem, was er erlebt, empsunden, erlitten, gehosst, ausgehn. Er kann aber nur das wahrhaft erleben und empsinden, was mit der allgemeinen sittlichen Substanz, auf der er wurzelt, in Berbindung steht: der reale Boden, auf dem die Dichtsunst ausblüht, muß der nationale sein. Mit Recht legt man auf unsern Schulen die griechisch-römische Literatur zu Grunde, denn nur in ihr lernt der noch Unentwickelte Klarheit, Maß, Plastif der Anschauung und Folgerichtigkeit des Denkens. Noch viel nothwendiger ist diese Gymnastif des Geistes für denjenigen, welcher der Nation als Lehrer und Dichter vorleuchten will. Er soll in der Schule der Griechen sein Auge schäffen, seine hand üben, aber das herz muß in den Sitten, den Ueberlieserungen, Wünschen und Hoffnungen des Baterlandes seine Nahrung, das Gewissen in dem Gemeingefühl der Nation seine Richtschur suchen.

Solug bes erften Bandes.

## Inhalt.

| I. Die beutsche Literatur bis 1794.                                                | <b>.</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cinleitung                                                                         | Bei#<br>7 |
| Friedrich der Große und Juftus Möser über die Aufgabe der deutschen Literatur 1780 | 16        |
| Classischer Idealismus: Windelmann, Alopstod, Leffing, Kant                        | 20        |
| 1. Bothe und fein Rreis 1770—92                                                    | 33        |
| Göthe's Jugend bis 1770                                                            | 33        |
| Strasburg 1771: Berber, Jung-Stilling, Shatspeare, D. Claudins .                   | 34        |
| 1771-73: Gon von Berlichingen: J. Mofer, Leng, Rlinger                             | 44        |
| herder 1773-74; Gothe's Berther, Prometheus, Clavigo, Fauft 1774                   | 49        |
| Die schönen Geelen; Lavater und Jacobi 1774; Egmont                                | 58        |
| Göthe in Beimar 1775; Bieland; Fr. von Stein                                       | 65<br>71  |
| 1776—86: herder, Lavater, Jacobi, heinse, Bieland                                  | -         |
| Bothe in Italien 1786-88; Morig (Anton Reifer); Berber's 3been                     |           |
| Göthe's Rudtehr 1788—90                                                            |           |
| Gothe und die Raturmiffenschaft 1790                                               |           |
| Gothe und die Revolution 1791—93                                                   |           |
| 2. Johannes Müller und fein Rreis, 1777—94                                         | 111       |
| Schlöger, Spittler                                                                 |           |
| Georg Forfter 142, 157.                                                            |           |
| Ratl August und Gothe 1792—94                                                      |           |
| 3. Schiller und sein Kreis, 1781-94                                                |           |
| II. Die beutiche Literatur 1794-99.                                                |           |
| 1. Der claffifche 3bealismus, Gothe und Schiller                                   | 201       |
| 28. von humboldt; die horen 1794                                                   |           |
| Bothe und Shiller 1794; F. A. Bolf's Prolegomena                                   |           |

| Göthe's W. Meister 1794—96; Unterhaltungen, Märchen Schiller's Aesthetit und Gebichte 1795 Göthe's Clegien 1795—97 Zenien 1796; Humboldt in Jena Gebrüder Schlegel 1796—98 Hölderlin 1793—97 Boß: Homer, Luise 1793—95 Göthe's Hermann und Dorothee 1797 Valladen 1797—99 (Schiller's Glocke 1799) Die Philosophie Sichte in Jena 1794—99 Berwürfnisse 1799: Kant, Herber, Jacobi Gesellschaft freier Männer 1793—97 Schelling 1795—97; Alex. von Humboldt; Steffens 1799 Die Humor und die Romane Sichtenberg, Thümmel, Hippel, Fesler, Lasontaine 3 Jean Paul 1781—99                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schiller's Aefthetif und Gebichte 1795  Göthe's Elegien 1795—97  Tenien 1796; humboldt in Jena  Sebrüder Schlegel 1796—98  Soß: Homer, Luise 1793—95  Soß: Homer, Luise 1793—95  Soßthe's Hermann und Dorothee 1797  Balladen 1797—99 (Schiller's Glode 1799)  Lie Philosophie  Fichte in Jena 1794—99  Berwürfnisse 1799: Rant, Herder, Jacobi  Beseulschaft freier Männer 1793—97  Schelling 1795—97; Alex. von Humboldt; Steffens 1799  Les Humor und die Romane  Lichtenberg, Thümmel, Hippel, Fesler, Lasontaine                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Göthe's Elegien 1795—97       2:         Xenien 1796; humboldt in Jena       2:         Gebrüder Schlegel 1796—98       2:         Hölberlin 1793—97       2:         Boß: homer, Luife 1793—95       2:         Göthe's hermann und Dorothee 1797       2:         Balladen 1797—99 (Schiller's Glode 1799)       2:         Die Philosophie       2:         Fichte in Jena 1794—99       2:         Berwürfnisse 1799: Kant, herber, Jacobi       2:         Gesellschaft freier Männer 1793—97       2:         Schelling 1795—97; Alex. von humboldt; Steffens 1799       2:         schannes von Müller in Wien, 1793—97       2:         der humor und die Romane       3:         Lichtenberg, Thümmel, hippel, Feßler, Lasontaine       3:                               |
| Æenien 1796; Humboldt in Jena       2:         Gebrüder Schlegel 1796—98       2:         Hölderlin 1793—97       2:         Boß: Homer, Luise 1793—95       2:         Göthe's Hermann und Dorothee 1797       2:         Balladen 1797—99 (Schiller's Glode 1799)       2:         Die Philosophie       2:         Fichte in Jena 1794—99       2:         Berwürfnisse 1799: Kant, Herber, Jacobi       2:         Gesellschaft freier Männer 1793—97       2:         Schelling 1795—97; Alex. von Humboldt; Steffens 1799       2:         Schelling 1795—97; Alex. von Humboldt; Steffens 1799       2:         Schannes von Müller in Wien, 1793—97       2:         Der Humor und die Romane       3:         Seichtenberg, Thümmel, Hippel, Feßler, Lasontaine       3: |
| Gebrüder Schlegel 1796—98       2:         Hölberlin 1793—97       2:         Boß: Homer, Luise 1793—95       2:         Göthe's Hermann und Dorothee 1797       2:         Balladen 1797—99 (Schiller's Glode 1799)       2:         Die Philosophie       2:         Fichte in Jena 1794—99       2:         Berwürfnisse 1799: Kant, Herber, Jacobi       2:         Gesellschaft freier Männer 1793—97       2:         Schelling 1795—97; Alex. von Humboldt; Steffens 1799       2:         schennes von Müller in Wien, 1793—97       2:         der Humor und die Romane       3:         Lichtenberg, Thümmel, Hippel, Fesler, Lasontaine       3:                                                                                                                       |
| Hößlerlin 1793—97       20         Boß: Homer, Luise 1793—95       20         Göthe's Hermann und Dorothee 1797       20         Balladen 1797—99 (Schiller's Glode 1799)       22         Die Philosophie       21         Fichte in Jena 1794—99       22         Berwürfnisse 1799: Kant, Herber, Jacobi       2         Gesellschaft freier Männer 1793—97       2         Schelling 1795—97; Alex. von Humboldt; Steffens 1799       2         schannes von Müller in Wien, 1793—97       26         der Humor und die Romane       30         Lichtenberg, Thümmel, Hippel, Fessler, Lasontaine       3                                                                                                                                                                     |
| Boß: Homer, Luise 1793—95  Söthe's Hermann und Dorothee 1797  Balladen 1797—99 (Schiller's Glode 1799)  2. Die Philosophie  Richte in Jena 1794—99  Berwürfnisse 1799: Kant, Herber, Jacobi  Beseulschaft freier Männer 1793—97  Schelling 1795—97; Alex. von Humboldt; Steffens 1799  2. Ohannes von Müller in Wien, 1793—97  Der Humor und die Romane  Lichtenberg, Thümmel, Hippel, Fesler, Lasontaine  3. Lichtenberg, Thümmel, Hippel, Fesler, Lasontaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Göthe's hermann und Dorothee 1797 2 Balladen 1797—99 (Schiller's Glocke 1799) 2 Die Philosophie 2; Kichte in Jena 1794—99 2 Berwürfnisse 1799: Kant, herber, Jacobi 2 Gesellschaft freier Männer 1793—97 2 Schelling 1795—97; Alex. von humboldt; Steffens 1799 2 Schelling 1795—97; Mex. von humboldt; Steffens 1799 2 Schannes von Müller in Wien, 1793—97 2 Der humor und die Romane 3 Lichtenberg, Thümmel, hippel, Fesler, Lasontaine 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Balladen 1797—99 (Schiller's Glocke 1799) . 2. Die Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fichte in Jena 1794—99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fichte in Jena 1794—99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berwurfniffe 1799: Rant, herber, Jacobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gefellschaft freier Manner 1793—97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schelling 1795—97; Alex. von humboldt; Steffens 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ohannes von Müller in Wien, 1793—97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der humor und die Romane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lichtenberg, Thummel, Sippel, Fegler, Lafontaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jean Paul 1781—99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| )as Theater; Iffland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ropebue 1789-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schiller's Ballenftein 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lomantische Schule 1794—99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Befelliges Leben in Berlin; Rabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Tied's Jugend; Charafter und Leben bis 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Bolfemarchen und dramatifche Marchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Begriff der Romantit; literarbiftorifche Studien der Renaissance 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Shatspeare und die Romantit; die Frangosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Badenrober's herzensergießungen; Tied's Sternbalb 1796-99 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lied's Berbino 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schleiermacher's Jugend; Schleiermacher und gr. Schlegel in Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lin 1796—98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fr. Schlegel's Diotima und Lucinde 1797—98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schleiermacher's Reben über die Religion 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rovalis 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fr. Schlegel im Athenaum 1798-1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fichte in Berlin; Fr. Schlegel in Jena; Angriffe gegen die Roman-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A. 29. Schlegel und Jean Paul in Berlin, 1799—1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III. Die beutsche Literatur 1800-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das Theater zu Weimar 1800—3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frangofifche Stude; Schlegel's Chatfpeare; Schiller's Macbeth 1800 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1800: Tied's Genoveva; Ropebue's Johanna von Montfaucon;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schiller's Maria Stuart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    | 1801: Schiller's Jungfrau von Orleans                                                                   | 444 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 1802: Schiller's Turandot; A. 2B. Schlegel's Jon; Gothe's 3phigenie (Propplaen); Fr. Schlegel's Alartos | 450 |
|    | 1803: Schiller's Braut von Meffina; Gothe's natürliche Zochter;<br>Shatfpeare's Cafar                   | 456 |
|    | (Rant ftirbt 1804)                                                                                      | 468 |
|    | Boß und Frau von Stael in Beimar                                                                        | 471 |
| 2. | hegel's Entwidelung bis 1803                                                                            | 474 |
| 3. | Der Clafficismus und bie Romantit, 1803-5                                                               | 486 |
|    | A. B. Schlegel's Calberon 1803                                                                          | 486 |
|    | Romantische Lyrik 1802—5                                                                                | 491 |
|    | Tied's Octavianus 1804; Sophie Bernhardi; 28. von Schup                                                 | 497 |
|    | Schiller's Tell 1804: seine Schule (Ropebue, Collin)                                                    | 502 |
|    | Göthe über Bindelmann 1804-5                                                                            |     |
|    | Schiller's Tob 1805; Ausgang bes claffifchen Ibealismus                                                 | 514 |

Folgende finnentstellende Drudfehler find por ber Lecture zu verbeffern:

| Seite | 8,             | Beile | 2  | D. | u. | ftatt | reiche               | lies | reife               |
|-------|----------------|-------|----|----|----|-------|----------------------|------|---------------------|
| •     | <b>—</b> ,     | •     | 20 | 3  |    | •     | ber                  |      | bie                 |
|       | 14,            |       | 8  |    | 0. |       | magbeburger          |      | hamburger           |
| •     | 28,            |       | 9  |    | •  |       | rationalisch         |      | rationalistisch     |
|       | —,             |       | 10 |    |    |       | abgeschächte         |      | abgeschwächte       |
|       | 45,            |       | 5  |    | u. |       | porfallende          |      | verfallende         |
| 9     | <del>-</del> , | •     | 6  | ,  |    | •     | Lenfe                | •    | Lerfe               |
|       | 47,            | •     | 9  |    |    |       | verewigen            |      | peredeln            |
|       | 67,            | ٠.    | 9  |    | 0. |       | feinem               |      | einem               |
|       | 70,            |       | 4  |    |    | •     | ftranden             | •    | ftranbenb           |
| •     | 94,            | •     | 3  |    |    |       | hinauedrangt         |      | hinausgedrängt      |
|       | 109,           |       | 10 |    | u. | •     | Beltine              |      | Bettine             |
| •     | 139,           |       | 11 |    | ٥. | •     | longlems             |      | longtems            |
| •     | 146,           | •     | 4  |    | u. |       | Stundes              | •    | Stunden             |
| •     | 177,           | •     | 8  | •  | ٥. | •     | 1777                 |      | 1779                |
|       | 192,           | •     | 5  |    |    |       | physiologischen      |      | pfpchologifchen     |
|       | <b>—,</b>      | •     | 5  |    |    | •     | Berfpective .        | •    | Berfpectiven        |
| •     | 194,           | •     | 7  | •  |    |       | politischen          |      | poetischen          |
| •     | 218,           | •     | 23 | •  | u. |       | Aneinanberfchließene |      | Aneinanberfcweißens |
| •     | 219,           | •     | 3  |    | ٥. | •     | Unfre                | •    | Unfret              |
| •     | 220,           |       | 19 |    |    | •     | füßen                |      | füßen               |
| •     | 254,           | •     | 10 | •  | •  | •     | eine                 | •    | eine neue           |
|       | 255,           | •     | 11 |    | •  | •     | in                   | •    | im                  |
| •     | <b>—,</b>      | •     | 19 |    |    | •     | Berfion              |      | Biston              |
| •     | 293,           | •     | 12 | •  | •  | •     | war                  |      | mer                 |
| •     | 302,           | •     | 6  | •  |    | •     | vorhintige           |      | vonhintige          |
| •     | 314,           | • 、   | 2  | •  | •  |       | aus .                |      | mit                 |
|       | 334,           | •     | 7  |    |    | •     | baß                  |      | bas                 |
| •     | 336,           | •     | 1  |    | u. | •     | bezeichnet           | •    | gezeichnet          |
| •     | 362,           | •     | 7  |    | •  | •     | 1797                 | •    | 1799                |
| •     | 404,           |       | 2  | •  | •  | •     | prosaischen          | •    | poetischen          |
| •     | —,             | •     | 5  | •  | •  | •     | immer                |      | faft immer          |
| •     | 422,           |       | 10 |    |    |       | pendantische         |      | pedantifche         |

e |

. •

•

•

•

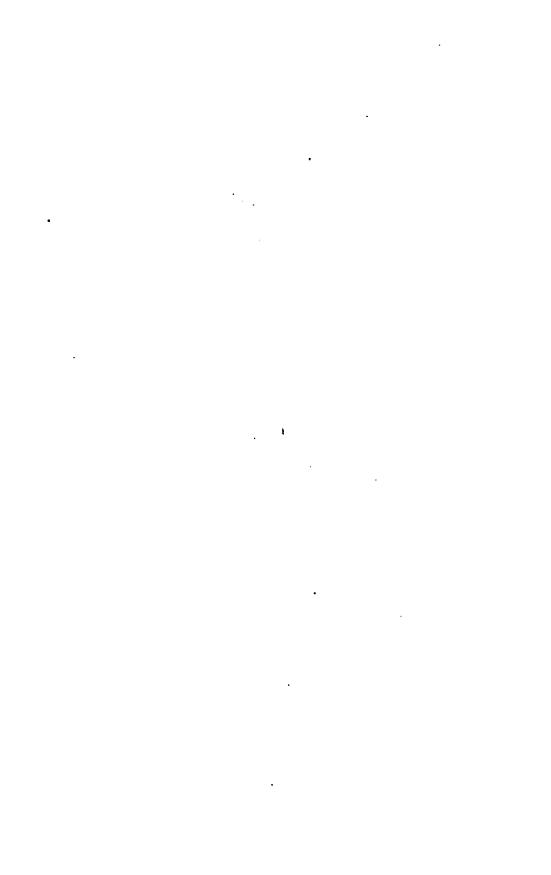

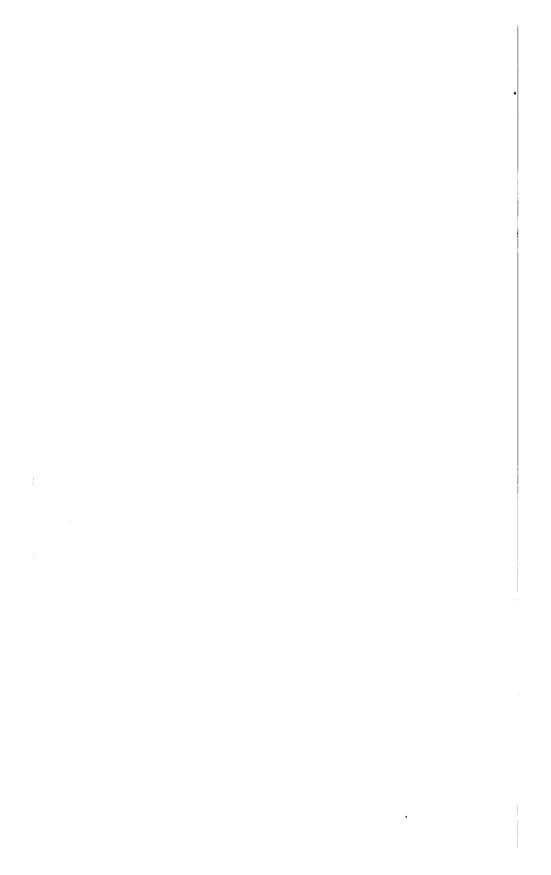

|  |  |  | į. |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  | ;  |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  | i  |
|  |  |  |    |

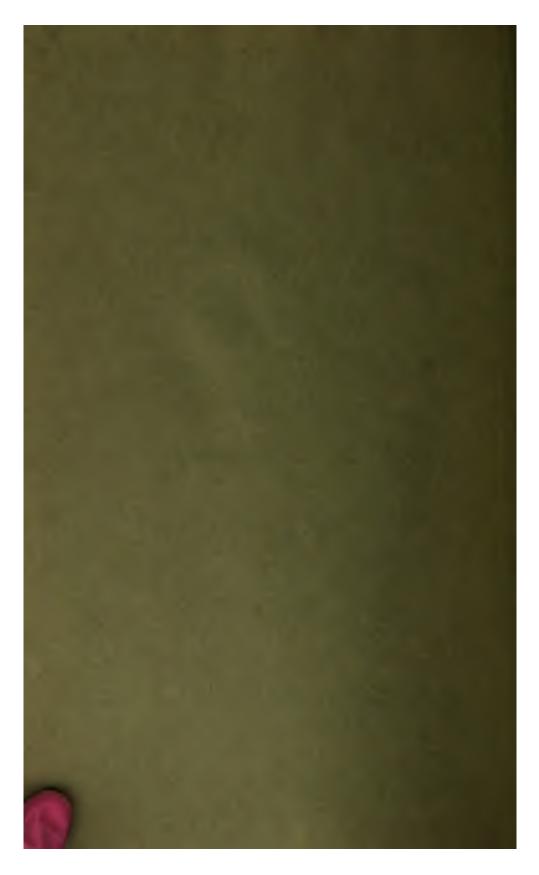

LEDOX LIBRARY



Bancupft Collection. Purchased in

